

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/





ı

- ....

İ

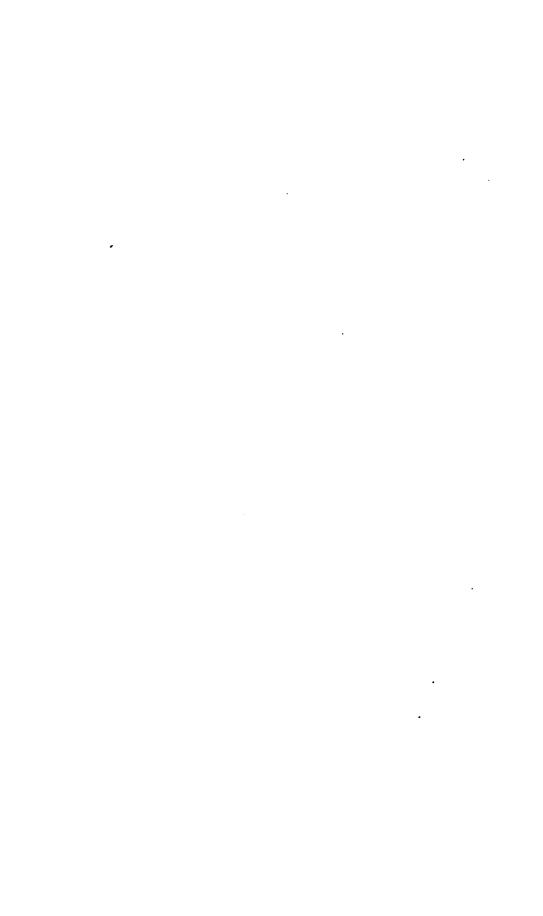

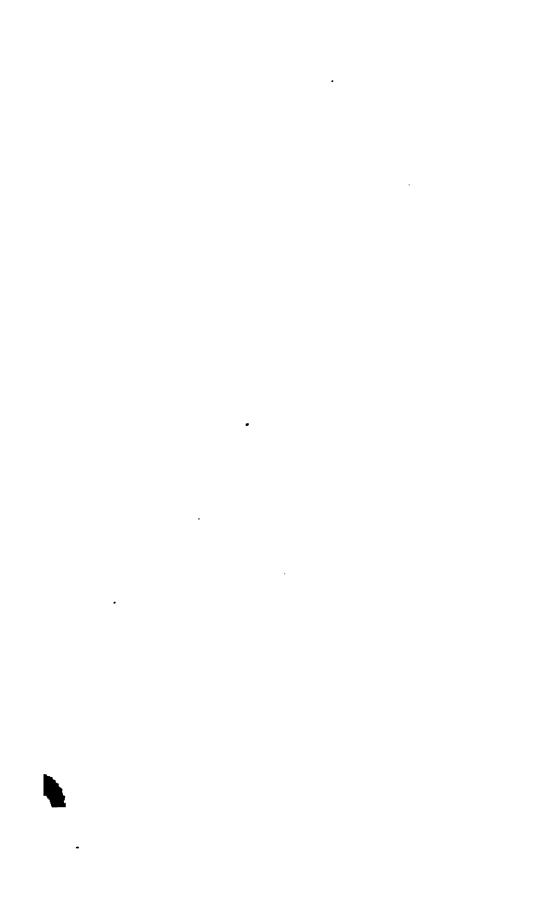

# Geschichte

der

# Griechischen Litteratur,

von der frühesten mythischen Zeit his zur Einnahme Constantinopels durch die Türken;

von

# M. S. Friedr. Schoell,

Königl Preus. Geheimen Ober-Regierungs-Rath und vortragendem Rath im Staatsministerium, Mitglied des Ober-Censur-Collegiums.

Nach der zweiten Auflage aus dem Französischen übersetzt,

mit Berichtigungen und Zusätzen des Verfassers und des Uebersetzers,

von

J. Franz J. Schwarze,
Prorector am Königl. Gymnasium zu Prenzlau.

Erster Band.



Berlin,
verlegt bei Duncker und Humblot.
1828.

312 e 87.



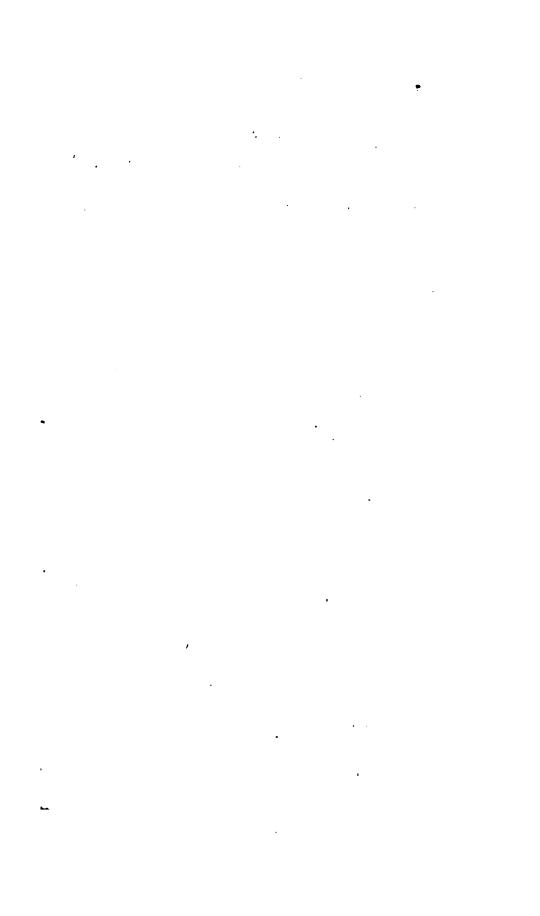

### An

# Seine Majestät

den König.

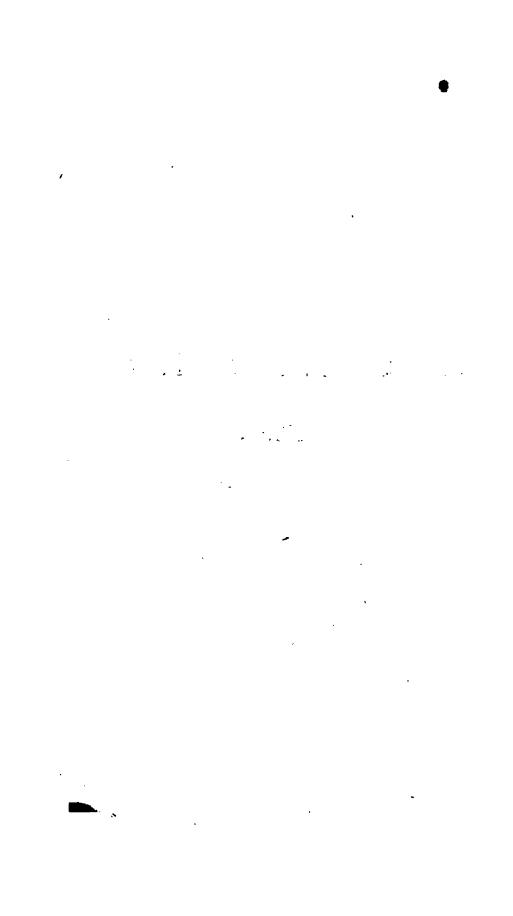

# Allerdurchlauchtigster, Großsmächtigster König, Allergnädigster König und Herr!

Zwei Ursachen erzeugten in mir den Wunsch, dieses Werk Eurer Königlichen Majestät zueignen zu dürfen.

Einmal, weil das französische Original und der Antheil, welchen ich an der Uebersetzung habe, die Früchte der Muße sind, die ich, Dank Eurer Königlichen Majestät Allergnädigsten Fürsorge, der Litteratur widmen kann.

Alsdann und hauptsächlich, weil ich schon lange gern dem Drange meines Herzens gefolgt wäre, öffentlich die Gefühle auszusprechen, welche mir eine genauere Kenntnis der Regierungsgeschichte Eurer Königlichen Majestät, als Vielen gewährt wird, eingeflößt hat. Es ist die reine Huldigung, welche ich hoher auf Religion gegründeter Rechtlichkeit und einem über vorgefaßte Meinungen weit hinaussehenden Regentenblick mit Ueberzeugung, Ehrfurcht und inniger Freude zolle.

Ich ersterbe

Ew. Königlichen Majestät

allerunterthänigster, .treu gehorsamster

Schoell.

Berlin, den 1. Juni 1828.

## Vorrede

des Verfassers des französischen Originals zur deutschen Uebersetzung.

Es ist etwas sehr Gewöhnliches, dass der Uebersetzer eines in ausländischer Sprache geschriebenen Werkes den Verfasser und seine Arbeit dem Publicum empsiehlt, um die Vorliebe zu rechtfertigen, die ihn zur Uebertragung derselben bewogen hat; aber es ist eine seltene Erscheinung, dass der Verfasser des Originals selbst vor dem Leser auftrete, um die Uebersetzung zu entschuldigen, den Uebersetzer dem Wohlwollen der Richter zu empsehlen, und ihn gleichsam dem Publicum vorzuführen. Dies ist bei gegenwärtigem Werke der Fall.

Als der Verfasser sich der Bearbeitung desselben unterzog, hatte er eine doppelte Absicht; zuerst wollte er versuchen, eine in der französischen Litteratur fühlbare Lücke auszufüllen, und er ging mit desto mehr Zuversicht an das Werk, als das Publicum einen frühern ähnlichen Versuch, welcher die Geschichte der römischen Litteratur zum Gegenstande hatte, mit Beifall aufgenommen, und geurtheilt hatte, dass es ihm gelungen sei, einem auch hier existirenden Mangel abzuhelsen. Seine zweite Absicht war, die französische Nation auf die Verdienste ausmerksam zu machen, welche deutsche Gelehrte durch Bearbeitung der griechischen Schriftsteller erworben, und ihr den reichen Schatz zu öffnen, welchen die deutsche Sprache in einer Menge kritischer und alterthümlicher Werke besitzt.

Beide Zwecke hatte er schon vor Augen, als er im Jahre 1808 sein Répertoire de Littérature ancienne (2 vol. 8.) herausgab, zu welchem sein verstorbener Freund Bast neunzehn in der Vorrede bezeichnete Artikel geliefert hatte, die doch nicht hinreichen, um die Art zu rechtfertigen, wie einige Bibliographen (namentlich Ersch) das Werk citiren: "Répertoire etc. par Bast et Schoell."

Denselben Zweck hatte er auch vor Augen, als er die 1815 erschienene *Histoire de la Littérature* romaine schrieb, in deren Vorrede er den Wunsch äußerte, daß die französische Jugend, welche sich mit philologischen Studien befaßt, doch eine Sprache lernen möge, die zwar für den Franzosen eigene

Schwierigkeiten habe und seinem Ohr unharmonisch klinge, die aber so viel Vortreffliches und Neues enthalte, dass man sie nicht entbehren könne, wenn man auf den Titel eines Gelehrten Anspruch mache.

Dass der Versasser den zweiten oder Nebenzweck bei den drei Werken erreicht habe, konnte ihn der Augenschein belehren, indem seit 1808 die Ausmerksamkeit der französischen Gelehrten sich auf das, was in Deutschland vorgeht, gerichtet, und das Studium der deutschen Sprache sich in Frankreich sehr verbreitet hat. Dem Versasser wird man es nicht als Eitelkeit auslegen, wenn er sich mit Wohlgefallen das Zeugnis giebt, in dieser Rücksicht um beide Nationen einiges Verdienst erworben zu haben; möge es den deutschen Leser geneigt machen, seine Arbeit mit Güte zu beurtheilen.

Um den ersten oder Hauptzweck zu erreichen, muste es des Versassers Bestreben sein, nachdem er zuvörderst einen allgemeinen Plan ausgesasst, und nach allen seinen Abtheilungen entworsen hatte, aus den reichen ihm zu Gebote stehenden Materialien dasjenige zu wählen, was ihm für den gesassten Zweck erforderlich schien, es mit Klarheit zu ordnen, und in einer lichtvollen, nicht trockenen, aber auch nicht mit Schmuck überladenen Sprache vorzutragen. Dabei muste natürlich auf die Individualität des Fran-

zosen gehörige Rücksicht genommen, und Alles in ein Gewand gekleidet werden, welches ihm die Sache

angenehm machen konnte.

Aus dem Gesagten folgt, dass der Versasser nicht mit dem Anspruche eines Gelehrten auftrat; man sollte in ihm blos den nicht ununterrichteten Weltoder Geschäftsmann sehen, welcher weniger Unterrichtete dasjenige wollte mitgenießen lassen, was er nicht ohne Mühe zu eigenem Gebrauch zusammengetragen hatte.

Die Aufnahme, welche beide Werke in Frankreich fanden, hat dem Verfasser den beruhigenden Glauben gegeben, dass er dem Ziele nahe gekommen sei; und wenn er sich hierin nicht täuscht, so hat er

eine nützliche Arbeit vollbracht.

Dass aber diese bloss für Frankreich bestimmte Arbeit in Deutschland ein anderes Lob erhalten würde, als die Anerkennung der Absicht und des Fleisses, hoffte der Versasser nicht. Es war ihm sehr schmeichelhaft, dass ausgezeichnete Gelehrte dieses Landes jenes Product einer fremden Sprache ausführlicher Recensionen würdigten, aber unerwartet und überraschend war es für ihn, dass sie ihre wohlmeinenden Beurtheilungen mit dem Wunsche schlossen, dass die Geschichte der griechischen Litteratur ins Deutsche möchte übertragen werden.

Man halte es nicht für affectirte Bescheidenheit, wenn der Verfasser versichert, das jene Aufforderung der Kunstrichter ihm einen wahren Schrecken verursachte. Er hatte vorher schon mehrere Buchhändler, die eine Uebersetzung unternehmen wollten, vor dieser Speculation gewarnt; als aber die Verleger gegenwärtiger Ausgabe, von welchen der eine sein vieljähriger erprobter Freund ist, mit den Recensionen in der Hand ihn versicherten, das er dem Unglück sich übersetzt zu sehen, nicht entgehen könne, und ihn aufforderten, lieber selbst die Hand an eine Verdeutschung zu legen, fühlte er, das er nicht länger widerstehen dürse. Zwar konnte er sich der Arbeit nicht selbst unterziehen. Eine europäische

Ł

Staatengeschichte in französischer Sprache, an welcher er seit mehreren Jahren arbeitet, und diese in öffentlichen Cursen in vier Halbjahren vorträgt, nahm alle seine Zeit in Anspruch; auch hielt er sich der ihm vorgeschlagenen Arbeit nicht gewachsen. gleich die deutsche Sprache diejenige ist, welche er als Kind zuerst redete, so ist er doch durch langen Gebrauch der französischen Sprache zu schriftstellerischen Arbeiten dahin gelangt, dass er französisch denkt, wodurch er alle Geläufigkeit im deutschen Styl eingebüst hat. Wenn er eine Menge mit Beifall aufgenommener Uebersetzungen mit den französischen Urschriften verglich, und auf allen Seiten Verstöße gegen den Sinn fand, so mußte er die Schwierigkeit eines solchen Unternehmens lebhaft fühlen und sich über den Leichtsinn wundern, mit welchem sonst verdienstvolle Gelehrte dergleichen Arbeiten überneh-Die französische Sprache hat das Eigenthümliche, dass sie nicht aus Büchern und durch Studium erlernt werden kann; sie ist die Sprache des gesellschaftlichen Umgangs gebildeter Menschen, und kann nur durch Umgang erlernt werden.

Es war also dem Verf. sehr erwünscht, dass der würdige Herr Prorector Schwarze in Prenzlau statt seiner, diese Arbeit übernehmen wollte. Er schien ihm vor vielen Anderen zu derselben geeignet, da seine gelehrte Kenntniß der griechischen Sprache und seine Gewohnheit sie zu lehren, ihn mit dem Gegenstande vertraut gemacht hatten. Was ihm von Seiten der französischen fehlen mochte, ersetzte seine Gattin, die geliebte Verwandte des Verfassers, die, in Frankreich geboren, als ein lebendiges Wörterbuch jeden Augenblik zu Rathe gezogen werden konnte. Dabei hatte Herr Schwarze die Bescheidenheit, nicht nur seine Arbeit der Kritik des Verf. zu unterwerfen, sondern selbst ihn' inständig zu bitten, seine Eigenliebe nicht zu schonen. Diess hat auch der Vers. mit großer Gewissenhaftigkeit gethan, und will nunmehr dem Leser von den beiderseitigen Bemühungen Rechenschaft geben.

Die Uebersetzung im Allgemeinen gehört Herrn

Schwarze. Was sie Gelungenes oder Mangelhaftes enthalten mag, kommt auf seine Rechnung; der Vers. hosst, die Kunstrichter werden sinden, dass das erstere das letztere weit überwiegt. Dasür aber kann der Vers. einstehen, dass überall der Sinn des Originals getrossen ist: denn alle Stellen, bei welchen diess weniger der Fall sein mochte, hat er sorgfältig verbessert. Hiedurch hat das Werk selbst gewonnen, indem bei jedem von dem Uebersetzer begangenen Verstoss der Vers. sich selbst in den Busen griff, um zu untersuchen, ob nicht die Undeutlichkeit des Originals an dem Irrthum Schuld sei. So sand er häusig Gelegenheit die Feile an sein eigenes Product zu legen, bevor er die Uebersetzung verbesserte.

Obgleich nach dem Wunsche der Verleger das Werk abgekürzt werden musste, so glaubt doch der Versasser, dass das Publicum hiedurch nichts einbüsst. Denn, abgerechnet einigen Schmuck der Rede, auf welchen der Deutsche weniger Werth legt als der Franzose, welcher sagt: le style c'est Phomme, auf den aber der Vers. (zu seiner Beschämung muss er es gestehen) oft ungern Verzicht leistete, ist nur dasjenige weggeblieben, was für den französischen Leser allein nothwendig oder nützlich geschienen hatte, oder sich auf seine Individualität bezog, oder auch nur darum eingerückt war, weil des Vers. Absicht war, ihn mit Producten deutscher Litteratur bekannt zu machen.

Der Uebersetzer wollte die Abkürzungen noch weiter erstrecken, fand aber hierin Widerspruch von Seiten des Verfassers, welchem vielleicht die Eigenliebe einen Streich gespielt hat. Das Publicum möge richten.

Der Verfasser ist von seinem siebenten Jahre an in Frankreich erzogen, und an französische Sitten, französische Ansichten, und vielleicht französische Vorurtheile gewöhnt worden, die ihm zur andern Natur geworden sind; er hat zwei Drittel seines frühern Lebens in Frankreich zugebracht, und zwanzig Jahre die Hauptstadt bewohnt. Hier genoß er des Umgangs und zum Theil der Freundschaft von Personen, die dem gebil-

detsten Theil der Nation angehören; ob er sich gleich immer von demjenigen entfernt hielt, was man die große Welt nennt, so lebte er doch im Getümmel Diess musste auf seine ganze Dender Menschen. kungsart wirken, und seinem Geiste eine Richtung geben, die dem Deutschen, und vorzüglich dem Gelehrten oder dem in kleineren Kreisen Lebenden, fremd ist. Dieser Charakter mußte sich allen seinen Werken eindrücken. Der Verfasser ist ein strenger Clas-Dieselben Gesetze, wonach das Weltall regiert wird, bewundert er auch in allen einzelnen Theilen der Schöpfung; er erkennt sie in der Moral, in den Künsten, in den Wissenschaften, in der Litteratur. Diese Gesetze, von geistreichen Männern in Worten ausgedrückt, in Sätze gefasst, sind die Regeln, welchen der Mensch sich nicht ungestraft entziehen darf, er müsste denn den logischen Beweis führen, dass die Urheber der Regeln, welche man gewöhnlich Gesetzgeber nennt, sich in Abfassung derselben geirrt haben. Dieser Beweis ist, seiner Ansicht nach, in der Litteratur so wenig als in der Kunst geführt worden. Aristoteles, der die Regeln zuerst niederschrieb, verfuhr hiebei nicht willkührlich; er hat sie aber auch nicht, wie man oft sagt, aus den vorhandenen Meisterwerken abstrahirt; er war nur das Organ des großen Weltschöpfers, und jene Meisterwerke, deren Urheber (diese nie genug bewunderten Genien) die Gesetze wie durch göttliche Inspiration errathen hatten, dienten ihm als Wegweiser in den ätherischen Räumen.

Diess sind die Grundsätze, welchen der Versasser huldigt; sie schimmern in seiner Geschichte der griechischen Litteratur durch. Deutschland erkennt nicht allgemein ihre Richtigkeit an; der Uebersetzer glaubte daher sie verwischen zu müssen; der Vers. hinderte es. Er meinte, man könne sie nicht verbannen, ohne den Charakter des Werks selbst zu ändern; diess wäre für seine Eigenliebe empfindlich gewesen: aber es hätte ihm auch von seiner Seite ein unwürdiges Verheimlichen geschienen. Seit seinem fünf und zwan-

rigsten Jahre hat er für Wahrheit und Recht (oder was ihm so schien) gekämpft; sein Charakter hat dadurch etwas Bestimmtes, oft Rauhes und Schroffes angenommen; aber sein König, seine Mitbürger, seine Freunde haben immer auf ihn bauen können, Wahrheit und Recht immer und in allen Verhältnissen einen Vertheidiger in ihm gefunden. Sollte er in seinen

nem Alter diesen Charakter verleugnen?

Der Verfasser hat eine bessere Meinung als der Uebersetzer von seiner Nation: er glaubt, dass der deutsche Leser die Verschiedenheit der ästhetischen Grundsätze mit Billigkeit dulden werde, um so mehr als sie auf die Beurtheilung der griechischen Litteratur keinen Einsluss hat, da Classiker und Romantiker die Meisterwerke derselben gleich bewundern, und nur darin von einander abweichen, dass die Einen diese Werke und die nach denselben Gesetzen gebildeten allein gelten lassen, die Anderen aber auf anderen durch keine Gesetze eingeengten Wegen das Ziel der Vollkommenheit zu erreichen hoffen.

Außer den Abkürzungen ist die Uebersetzung noch in vielen anderen Stücken von dem Original verschieden. Diese Abweichungen sind von doppelter Art. Einige sind Zusätze des Uebersetzers; diese sind in eckige Parenthesen ([]) eingeschlossen; ihr Werth oder Unwerth ist dem Uebersetzer allein an-Von den nicht besonders bezeichneten Abänderungen und Zusätzen rührt der größere Theil von dem Verfasser selbst her, welcher nicht nur seine (aber nur sehr unvollständigen) Nachträge dem Uebersetzer mitgetheilt, sondern auch mehrere Stellen ganz umgearbeitet hat; einen andern Theil, welcher nicht von ilm selbst ausgegangen, sondern von dem Uebersetzer vorgeschlagen worden, hat der Verfasser gebilligt und sich zu eigen gemacht. Man hat dabei auf die von den Recensenten gemachten Forderungen Rücksicht genommen.

Die Zusätze des Uebersetzers treffen besonders den litterarischen oder bibliographischen Theil, welcher seit 1823 einer großen Vervollständigung bedurfte. Hiezu hat der Verf. nur Weniges liefern können, und seine übrigen Beschäftigungen erlaubten ihm selbst nicht zu untersuchen, ob dem Uebersetzer nichts entgangen sei.

Endlich gehört eine ganze Classe von Zusätzen dem Uebersetzer, ob sie gleich nicht bezeichnet sind: diess ist die Angabe der deutschen Uebersetzungen.

Noch hat sich der Verfasser gegen deutsche Leser über einen Punct zu erklären, den er bei dem französischen Original mit Stillschweigen übergehen konnte. Diess sind die Citationen. Es wäre leicht gewesen, eine ungeheure Menge Schriftsteller anzuführen, welche diejenigen Materien behandelt haben, wovon in dem Werk die Rede ist; Fabricius, Harless, Groddeck, Wachler u. A. haben sie gesammelt. Der Vers. welcher mehr für das größere Publicum (les hommes du monde) als für Schulmänner schrieb, hatte sich solgende Regeln vorgeschrieben:

1) kein Werk anzuführen, das er nicht wirklich

benutzt hatte;

2) kein von ihm benutztes Werk mit Stillschweigen zu übergehen, ohne es jedoch bei jeder einzelnen benutzten Stelle anzuführen;

3) aufser der allgemeinen Anführung nur alsdann zu eitiren, wenn eine weniger bekannte oder zweifelhafte Thatsache berührt wurde, über welche der Leser allenfalls die Quelle nachzusehen Lust haben könnte.

Es scheint, dass der Uebersetzer, der als ein erfahrner Schulmann oft seine Collegen zu berücksichtigen wünschte, in einigen Puncten von diesen Grundsätzen abgewichen ist. Sollte das Publicum urtheilen, dass er daran Recht gehandelt hat, und bedauren, dass er die Citate nicht noch mehr gehäuft hat, so müssen der Versasser so wie der Verleger die Schuld auf sich nehmen. Da bei dieser Gelegenheit des Verlegers Erwähnung geschehen ist, so mus der Versasser erklären, dass der Leser seinen Bemühungen die seltene Correctheit, womit das Werk gedruckt ist, größtentheils zu danken hat.

Berlin, 1. Juni 1828.

## Auszug

aus der Vorrede zur zweiten französischen Ausgabe.

Die erste Ausgabe der Geschichte der griechischen Litteratur erschien im J. 1813 in zwei (Gross-) Octavbänden: der erste enthielt die Geschichte der Profan-Litteratur; der zweite einen Umriss der kirchlichen Litteratur.

Gegenwärtige acht Bände sind weniger eine neue Ausgabe, als eine nach verändertem Plan veranstaltete Umarbeitung: folgende Gründe bestimmten mich zu

dieser Aenderung.

1. Ungeachtet die erste Ausgabe mit ungemeiner Nachsicht aufgenommen wurde, haben doch mehrere achtungswürdige Männer den Wunsch geäußert, ich nöchte mich über das Charakteristische und den Werth der einzelnen Werke der aufgeführten griechischen Schriftsteller mehr ausgelassen haben. Die Beinedigung dieses Wunsches schwebte mir schon vor Angen, als ich zwei Jahre später meine Geschichte der römischen Litteratur in vier (Groß-) Octavbänden bearbeitete; ich glaube aber, in dieser neuen Bearbeitung der Geschichte der griechischen Litteratur jenem Ziele näher gekommen zu sein.

2. In der Vorrede zu der ersten Ausgabe gab ich die Gründe an, die mich bewogen, dem historischen

Theil meiner Arbeit nicht einen bibliographischen beizufügen. Es geschah hauptsächlich, weil ich damals die Absicht hatte, mein im J. 1806 in 2 (Groß-) Octavbänden erschienenes Répertoire de littérature ancienne in einer neuen Gestalt umzuarbeiten. Aber mehrere Rücksichten und Umstände, die im J. 1814 eingetretene Aenderung meiner Verhältnisse, die mich fünf Jahre später von Paris wegriefen, nöthigten mich, jene Absicht ganz aufzugeben. Ich entschloß mich daher, die gesammelten Notizen dieser neuen Bearbeitung beizufügen. Damit jedoch die Leser, für welche das Bibliographische kein Interesse hat, es leicht überspringen könnten, ist es mit kleinerer Schrift gedruckt.

3. Aus Rücksicht und Achtung für eine Classe von Männern, deren Rath immer für mich Gesetz war.2 habe ich die heilige Litteratur ganz ausgeschlossen, und dieses Werk Geschichte der Profanlitteratur genannt. Doch sah ich mich genöthigt, zwei Abschnitte aus jener beizubehalten, nämlich den von den Büchern des Alten Testaments, die ursprünglich in griechischer Sprache geschrieben waren, oder die wir wenigstens nicht anders besitzen, und den von den griechischen Uebersetzungen der Bücher des A. T.

Es mögen nun noch einige Bemerkungen folgen:

.1. Vollständigkeit gehört zu dem Ziele, das ich mir vorgesteckt hatte; d. h. über das Zeitalter, den Charakter und den Werth jedes griechischen Schriftstellers, von welchem ein oder mehrere vollständige Werke, oder doch Fragmente, die ansehnlich genug waren, um gesammelt zu werden oder deren künftige

Anmerk zur Uebersetzung. In dieser mit Bourgeois-, da hingegen der historische Text aus Corpus-Schrift ist.

Anmerk zur Uebersetzung. Man sieht wohl, daß der Verf. (ein Protestant) hier die katholische Geistlichkeit meint. Er stand mit verschiedenen Prälsten und anderen Mitgliedern des Klerus in Verbindung, und ergreift mit Vergnügen die Gelegenheit zu erklären, daß er in seinem ganzen Leben keine Classe von Menschen gekannt hat, worin sich eine solche Menge wegen ihrer Tugenden und ihrer wahren Frömmigkeit verehrungswürdiger und wessen ihrer Gelehrsamkeit achätzenswerther Männer fände, als in dem höwegen ihrer Gelehrsamkeit schätzenswerther Männer fände, als in dem hö-hern und hohen französischen Klerus. Wer einen apostolischen Lebenswan-del sehen will, der suche ihm in den Palästen der französischen Bischöfe.

Sammlung mir wahrscheinlich schien, Auskunft zu geben, bald in längeren Artikeln, bald in kürzeren, die aber doch Alles enthielten, was davon zu sagen wäre. So oft der Studirende irgend einen Namen eines ihm unbekannten griechischen Schriftstellers läse, sollte er aus meinem Werke erfahren können, ob von demselben etwas übrig ist, ob und wie das Vorhandene bekannt gemacht worden. In Ansehung der Schriftsteller, von welchen die Zeit nichts erhalten hat. befand ich mich in einiger Verlegenheit; Alle zu nennen, wäre eben so unnütz als unmöglich gewesen; Einige mussten angeführt werden; wie leicht war es nun, Einen zu übergehen, der in den Augen irgend eines Lesers wichtig scheinen, oder einen Andern anzuführen, der diese Auszeichnung nicht verdienen möchte! Mein Bestreben war, hierin einen Mittelweg zu gehen. Möge mein Gefühl mich nicht irre geleitet haben!

2. In den bibliographischen Notizen war mein Plan, voran die ersten Abdrücke oder Editiones primarie und secundarie principes, eines jeden Schriftstellers, und von den übrigen Incunabeln diejenigen anzusühren, welche fast eben den Werth haben wie Manuscripte. Ist ein Werk oft gedruckt worden, so habe ich mich begnügt, diejenigen Ausgaben anzusühren, welche später als Original dienten und mit ihren Copien besondere Classen ausmachen, und von den Wiederholungen nur einige chronologisch zu bezeichnen. Ist die Zahl der Ausgaben nicht beträchtlich, so bemühte ich mich, eine vollständige bibliographische Notiz zu befern. Da man erst in der Mitte des achtzehnten Jahrhunderts wieder zu den Gesetzen einer richtigen Kritik zurückgekehrt ist, so musste ich mich bei den seit zhtzig Jahren erschienenen Ausgaben vorzüglich aufbalten. Die Vorreden, Einleitungen und Untersuchungen, welche viele dieser Ausgaben begleiten und oft eine Zierde derselben sind, haben mir bei Entwerfung meiper bibliographischen Notizen die größesten Dienste geleistet; außer ihnen habe ich die besten kritischen Journale Frankreichs, Englands und Deutschlands zu Rathe gezogen. Ich kann also versichern, dass in den

meisten Fällen das von mir ausgesprochene Urtheil über den Werth der Ausgaben dasselbe ist, welches die Meinung competenter Richter ausgesprochen hat. Oft jedoch ließ mich der eigene Gebrauch Mängel bemerken, welche kein Recensent gerügt hat; diese habe ich freimüthig, jedoch mit gebührender Bescheidenheit

gerügt.

In den Augen des Bibliomanen steht manche Ausgabe von geringerm innern Werth in einer hohen Achtung, blos weil sie selten ist. Dergleichen Liebhaberei, welche in Frankreich 1 und England auf das Aeusserste getrieben wird, ist in Deutschland ziemlich selten. Ihr dienen vorzüglich die bibliographischen Werke von Debure, Brunet, Renouard, Dibdin und Ebert: sie sind aber auch mir zu meinem Zwecke nützlich gewesen. Vorzüglich hat mir das bibliographische Lexikon des letztern (dem gewiss die Gnade seines Königs ein seinen Verdiensten angemessenes Loos bereitet) großen Dienst geleistet, vorzüglich durch die Mühe, welche dieser Gelehrte sich gegeben hat, jedes der von ihm angeführten Bücher, insofern es sich auf der Dresdner Bibliothek befindet, selbst nachzusehen, und diesen Umstand durch ein Sternchen (\*) zu bemerken. Hiedurch hat sein Lexikon den Vorzug vor anderen ähnlichen Werken, dass man sich auf die Genauigkeit der Titel verlassen kann.

Folgende Bemerkung kann geringfügig scheinen: sie betrifft das Format der Bücher. Die Franzosen drucken gewöhnlich auf sogenanntes Carré-Papier; zu Zeiten auf Grand-raisin. Ersteres ist 15½ bis 16 französische Zoll breit, und 19½ bis 20 Z. hoch; das andere 17½ bis 18 Z. breit, und 22 bis 23 Z. hoch. Beide legen

Anmerk. zur Uebersetzung. Ich kenne z. B. in Paris Liebhaber von Elzevirschen Ausgaben, welche in ihrer Tasche beständig ein Verzeichniss der jenigen tragen, welche sie besitzen, mit Bestimmung der Breite des weisen Randes derselben nach Zoll und Linien. Dabei haben sie einen kleinen Maassstab bei sich, um jedesmal, wenn sie auf ihren Spaziergängen bei den unzähligen Büchertrödlern, welche auf den Boulevards, Quays und Brücken ihren Kram ausbieten, auf einen Elzevier stossen, sogleich messen zu können, ob der Rand um Eine oder anderthalb Linien breiter sei als bei ihrem Exemplar. Ist diels der Fall, so eilt der Liebhaber denselben theuer au kaufen, ehe ein anderer Elzeviroman ihm zuvorkomme.

sie so zusammen, dass der Bogen entweder 16 oder 24 Seiten giebt: im ersten Falle nennen sie das Format auf Carré, Octav; auf Grand-raisin Gross-Octav; im letztern entweder Duodez oder Groß-Duodez. Die Deutschen drucken seltner auf Papier dieser Größe. Ihre Median Bogen haben 16 franz. Zoll Breite und 194 Höhe; ihr sogenanntes Leipziger Format (das gewöhnliche) ist 14 fr. Z. breit und 16½ hoch. Sorten legen sie fast immer zu Octav zusammen, (höchst setten so, dass 24 Seiten entstehen) und nennen es groß oder klein Octav. Es ist also klar, dass das deutsche Groß-Octav eben so groß ist als das französische Klein - Octav; und dass das deutsche Klein - Octav dem französischen Duodez (oder Klein-Duodez) nahe Hieraus ist entstanden, dass die Deutschen sehr häufig einen in Frankreich gedruckten Duodezband ein Octav, und umgekehrt die Franzosen ein deutsches Klein-Octav ein Duodez genannt haben. Die französischen Bibliographen heben diese Unrichtigkeit schon hervor, wenn sie von den Deutschen begangen wird; bestehen aber darauf, das deutsche Klein-Octav Duodez nennen zu dürfen. Ich habe mir Mühe gegeben, den französischen Duodezen das ihnen von den Deutschen aufgebürdete Octavformat abzunehmen; musste aber oft, wenn ich ein von einem Deutschen angeführtes Buch nicht selbst untersuchen konnte, in Alle deutsche kleine Octave Ungewisheit bleiben. habe ich Duodez benannt, theils weil ich für Franzosen schrieb, theils, weil denn doch die Zahl der Klein-Octave in dem Theil der Litteratur, womit dieses Buch sich beschäftigt, sehr unbedeutend ist. 1

Ich habe dieses Werk bei meiner Ankunft in Berim Monath Januar 1819 angefangen, 1823 geendigt und im August desselben Jahres ganz vollständig dem Drucke in Paris übergeben. Der Ausarbeitung widmete ich alle Zeit, welche meine Amtsbeschäftigungen wir ließen; denn, mit Ausnahme vieler Abwesenheiten

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Diese Art zu benennen hat der Uebersetzer auf des Verf. Verlangen fast immer beibehalten, weil eine Aenderung eine Untersuchung veranlaßt hätte, deren Nützlichkeit mit dem Zeitaufwand in keinem Verhältniß stand.

ï

von Berlin habe ich jene vier Jahre, von aller großen ' Gesellschaft entfernt, im Schosse meiner Familie und unter meinen Büchern zugebracht. Das Manuscript verliess mich auch auf meinen Reisen nicht. Es begleitete mich im J. 1820 nach Pyrmont, und zu den Congressen von Troppau und Laybach; 1821 nach Rom und auf die fürstlich Hardenbergischen Güter; 1822 in das Emserbad und nach Verona. Ganze Abschnitte danken dem Aufenthalt an diesen Orten ihre Existenz: alle haben daselbst die Feile erfahren. Im November 1822 verlor ich einen Chef, der mich seinen Freund nannte. Sein Andenken lebt im Andenken seines Monarchen und der preussischen Nation; mir verschaffte sein Tod eine Musse, die ich der Litteratur widmen konnte; und in dieser Beschäftigung fand ich auch Trost für meinen Verlust. Die sechs ersten Monathe des Jahrs 1823 wurden bloss zur letzten Feile angewandt. Ich gestehe, daß die dankbare Erinnerung an die Aufheiterung, welche mir diese Arbeit verschaffte, sie mir lieb macht. Möge das Publicum sie mit Güte hinnehmen.

Geschrieben in Ingersheim am Fuss der Vogesen (im Ober-Elsass) den 10. Juli 1823.

## EINLEITUNG.

Πειροτέον εἰς δύναμιν καὶ τὰ κοινὰ πράττειν, καὶ τῆς φιλολογίας ἀντιλαμβάνεσθαι κατὰ τὸ παρῆκον τῶν καιρῶν.

PLUT. de lib. educ.

Zwei Völker des Alterthums haben die Künste und Wissenschaften auf eine überaus hohe Stufe der Vollkommenheit gebracht, die Griechen nämlich und die Römer. Jene, besinstigt, wie kein anderes Volk, durch ein glückliches Zusammentreffen von Umständen, durften, um in ihrer Bildung sotzuschreiten und ihre Litteratur zu vervollkommnen, nur sich ihrem Genius überlassen, welcher sie einen durchaus orizinellen Gang führte. Die Natur selbst, welche sie zum geistreichsten Volke der Erde gebildet hatte, lehrte sie die wahren Gesetze des Schönen, ehe ein Meister sie vorgeschrieben hatte. An der Hand dieser Führerin, schufen sie in jeder Gattnng Muster, durch welche sie für immer die Lehrer des guten Geschmacks und die ersten Schöpfer einer schönen Litteratur geworden sind. Die Römer, welche später auftraten, und mit mehr Beobachtungsgeist als Phantasie ausgestattet waren, ahmten die Vorbilder nach, welche die Griechen aufgestellt hatten. Daher trägt auch ihre Litteratur in sst allen ihren Zweigen das Gepräge der Nachahmung; sogar der kleinen Anzahl lateinischer Meisterwerke ist es aufgedrückt, welche den griechischen Schöpfungen so nahe kamen 1, dass kein neueres Volk etwas Gleiches aufzuweihat, es mag nun, wie die Römer, sich auf Nachahmung beschränkt haben, oder die von den großen Meistern gege-

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> die VVerke des Lucretius, Virgilius, Horatius. THEIL I.

benen Gesetze abgeschüttelt, und sich ohne diesen sichern Leitstern in den unermesslichen Räumen der Einbildungskraft verloren haben.

Die Litteratur der Griechen und Römer hat man vorzugsweise die classische Litteratur genannt, weil ihre vornehmsten Werke den Charakter der Vollkommenheit an sich tragen, und weil man bei denjenigen selbst, welche dies Ziel nicht erreichen konnten, doch das stäte Bestreben erkennt, dahin zu gelangen. Unentbehrlich ist das Studium der classischen Litteratur einem Jeden, der seinen Geschmack bilden, oder sich den Wissenschaften widmen will. Sie ist die Grundlage jeder bessern Erziehung, und nicht leicht kann man ohne sie in den Wissenschaften, noch weniger in irgend einem Zweige der Gelehrsamkeit fortschreiten.

In der classischen Litteratur haben von jeher die tugendhaftesten und aufgeklärtesten Männer aller Völker und aller Zeiten ihr Vergnügen und bei Unfällen ihren Trost gefunden. Der Zauber, der sie umgiebt, übt eine unwiderstehliche Gewalt aus. Je weiter man in ihr Inneres eingedrungen ist, desto weniger vermag man sich von ihr zu trennen. Umfang ist unermesslich, denn die Zahl der vollständig oder verstümmelt auf uns gekommenen Werke, beläuft sich auf Eintausend sechshundert, von denen drei Viertheile griechisch sind 1. Unter diesen köstlichen Ueberbleibseln findet sich eine bedeutende Anzahl Schriften vom größten Werthe, Meisterwerke für alle Zeiten. Griechenland und Rom hatten längst aufgehört die Welt zu beherrschen, als sie noch ihren geistigen Einflus ausübten; selbst nachdem sie ihre politische Existenz verloren hatten, dankte die Welt den Werken ihrer Schriftsteller, dass sich noch einige Lichtstrahlen in der Finsterniss des Mittelalters erhielten. Nach langer Barbarei ging das heilige Feuer von diesem Heerde aus. welcher der Menge unzugänglich geblieben war; sobald nur die Menschen seinen Glanz ertragen konnten, brach es hervor, und verbreitete sich in Strömen über die Völker Europa's.

<sup>\*</sup> S. Fr. Aug. Wolf und Ph. Buttmann, Museum der Alterthums-wissenschaft, Th. I, S. 26. — Jos.

Socher: Ueber Platons Schriften.
München, 1820. 8. Die Einleitung.

Die classische Litteratur, durch die um dieselbe Zeit erfundene Buchdruckerkunst rasch verbreitet, gab der Bildung der neueren Völker die Gestalt, welche sie angenommen hat: so erwarben die Griechen und Römer als Wohlthäter eine Herrschaft, welche die Gewalt ihrer Waffen ihnen nicht zu sichern vermochte, und die Nachwelt zollt ihrem überlegenen Geiste eine aufrichtigere Huldigung, als die ist, welche die Macht erzwingt.

Um das Studium einer so schönen und reichen Litteratur mit Nutzen zu treiben, sind gewisse Vorkenntnisse nothwendig, ohne welche der Zugang zu ihr verschlossen bleibt. Genaue Kenntniss der alten Geschichte und Erdkunde, der griechischen und römischen Mythologie sind unentbehrlich, so wie der Denkmale, von denen uns eine so beträchtliche Anzahl aufbehalten ist in den Trümmern der Baukunst, in Bildsäulen und erhabener Arbeit, in Münzen und geschnittenen Steinen. Man muß ausgerüstet sein mit einer hinreichenden Kenntnis der Regierungsformen. der Sitten, der politischen, religiösen und bürgerlichen Einrichtungen dieser beiden Völker. Alle diese verschiedenen Kenntnisse werden unter der Benennung classische Antiquitäten begriffen 1.

Diese Wissenschaft, welche die eigentlich so genannten Antiquitäten, oder die Kenntniss der Kunstgegenstände, welche uns die Alten hinterlassen haben, ferner die Archäologie, oder die Kenntnis ihrer Sitten und Einrichtungen, endlich, die alte Litteratur in sich begreift, ist von unendlichem Umfange und mit glänzendem Erfolge von den gelehrtesten und geistreichsten Männern der neueren Völker angebaut worden. Obgleich der durch die Verwüstungen der Zeit, welche Denkmale, Inschriften und Bücher zerstörten, verursachte Verlust mehr als einen Gegenstand in Dunkelheit gehüllt hat, welchen unsere Wissbegierde vergeblich er-

<sup>\*</sup> Unter der Benennung Antiquitaten im engern Sinne versteht man die Kenntnis der Kunstgegen-nande: die Münzkunde ist ein Zweig derselben. Da das Wort Antiquită-ten in diesem Sinne nicht passend ist, so haben Jacob Spon (Miscell. erud. antiq.) und Millin (Introd.

à l'étude des Monumens antiques) vorgeschlagen, es durch die Benennung Archäographie zu ersetzen, und so diels letzte VVort zu unterscheiden von der Benennung Archäologie, welche man gewölmlich der Kenntnis der Sitten, Gebräuche und

gründen möchte; so dürsen wir dennoch glauben, dass wir in mehr als einer Beziehung das Alterthum besser kennen, als die Alten selbst, weil es uns, geleitet durch den Geist der Kritik, der uns statt des Genius und der Originalität zu Theil geworden, gelungen ist, die Gesammtheit der Fortschritte zu würdigen, welche die classischen Völker in den Wissenschaften gemacht haben, und den Gang zu prüsen, welchen der menschliche Geist genommen hat, um zu dem Grade der Reise zu gelangen, welchen die Griechen er reicht haben.

Die alte Litteratur, welche, wie gesagt, einen Theil der classischen Alterthümer ausmacht, begreift drei Hauptzweige in sich. Die Grammatik, als der erste derselben, lehrt nicht nur die Gesetze, denen die Sprachen unterworfen sind, wenn sie eine gewisse Stufe der Festigkeit erreicht haben, sondern auch ihren Ursprung und ihre Fortschritte 1. Die Kritik, eine Wissenschaft, welche erst in dem 15ten Jahrhundert entstand, als die Bücher des Alterthums; welche den Verwüstungen von zehn Jahrhunderten der Unwissenheit entgangen waren, sich der Wissbegierde in einem sehr verfälschten Zustande darboten, stellt die Grundsätze auf, nach welchen man nicht nur über die Aechtheit der Werke urtheilen kann, welche berühmte Namen des Alterthums führen. sondern auch über die Reinheit mancher Stellen, so dass man unter den Lesearten, welche in verschiedenen Texten gefunden werden, diejenigen auswählt, in welchen man die Spuren eines unverfälschten Ursprungs entdeckt 2. Der dritte Zweig der alten Litteratur endlich, ist die Kunst, die Schriftsteller auszulegen, in Beziehung auf die Sprache und auf den Gegenstand, von welchem ihre Werke handeln, mit Hülfe der Geschichte, der Geographie, der Archäologie, der Alterthümer und der Naturwissenschaften.

eingetheilt. Diese Kritik, oder diese beiden Theile derselben, haben nichts gemein mit einer andern VVissenschaft, welche gleichfalls Kritik genannt wird, und welche man ästhetische Kritik nennen könnte: diese beurtheilt das litterarische Verdienst der Werke.

Die Metrik, oder die Kenntniss Alles dessen, was zum Versbau gehört, kann als ein Theil der Grammatik angesehen werden. Die Prosodie, oder die Kenntniss des metrischen VVerthes der Sylben, ist nur ein Theil der Metrik.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dem zusolge wird die Kritik in die höhere und in die Wortkritik

Bevor man indessen das Studium dieser Werke beginnt, muß man sie kennen; man muß durchaus richtige Begriffe haben über die Zeit, in welcher ihre Verfasser gelebt, über die Rolle, welche sie während ihres Lebens gespielt, über die Bücher, welche sie geschrieben haben, oder welche man ihnen beilegt, über diejenigen ihrer Werke, welche die Zeit verschont hat, über die Handschriften, in welchen sie sich erhalten haben, und über die von denselben erschienenen Ausgaben. Alle diese Kenntnisse zusammengenommen bilden die Geschichte der alten Litteratur, oder wie man sie zuweilen genannt hat, die Einleitung in diese Litteratur.

Die Absicht dieses Werkes ist, in zugleich chronologischer und systematischer Ordnung die Anfangsgründe der griechischen Litteratur, als der wichtigsten und reichhaltigsten der beiden alten classischen Litteraturen, vorzutragen. Wer sich ausschliefslich mit der Philologie beschäftigt, der wird, auf die Quellen zurückgehend, aus welchen der Inhalt dieses Werks geschöpft ist, die Hülfe desselben entbehren können. Die Jünglinge, für welche dasselbe geschrieben ist, werden in demselben hinreichende Nachrichten finden, wenn die Vorbereitung auf den Beruf, dem sie sich widmen, ihre ganze Zeit in Anspruch nimmt, und ihnen nur gestattet, sich als Nebensache mit diesem anziehenden Studium zu beschäftigen. Dieses Wetk soll sie leiten in der Auswahl der Schriften des Alterthums, welche sie zu lesen wünschen möchten; es soll ihnen den Gesichtspunct angeben, aus welchem die alten Schriftsteller betrachtet und beurtheilt werden mässen.

Der unterscheidende Charakter der griechischen Litteratur ist, wie schon gesagt worden, ihre Originalität. Obgleich die Hellenen ihre erste Bildung von Fremden erhielten; obgleich diejenigen ihrer Stämme, unter welchen Dichtkunst und Weltweisheit zuerst blühten, Asien bewohnten, und den Völkern benachbart waren, welche schon eine höhere Stufe der geistigen Entwickelung erreicht hatten, welche politische Einrichtungen, geordnete Religionsgebränche, und eine zusammenhängende Mythologie besaßen,

<sup>2</sup> Groddeck, Initia Historiae Graccorum litterariae, §. 1.

so nahm doch der Fortgang der Bildung bei den Griechen cine ganz eigenthümliche, dem Charakter dieses Volks entsprechende Richtung; und obgleich auch ägyptische und phönicische, vielleicht selbst indische Begriffe sich in ihrem Religions-Systeme finden, so ist es doch eben so gewiss, dass die griechische Litteratur den schroffsten Gegensatz gegen die des Orients bildet, so wie griechische Lebensweise und Gebräuche den orientalischen Gewohnheiten entgegengesetzt waren. Was die Griechen von anderen Völkern empfangen hatten, eigneten sie sich so vollkommen an, daß iede Spur fremden Ursprunges verschwand; so bedeutend war das, was sie hinzuthaten, so sehr hat es das Erborgte verdunkelt, dass es von ihrem Eigenthum nicht mehr unterschieden werden kann. Ueberhaupt giebt uns die griechische Sprache den Beweis, wie selbstständig dieses Volk in Laufe seiner Bildung vorgeschritten ist. Die Vortheile, welche einige andere Sprachen theilweise besitzen, finden wir in der griechischen Sprache alle vereinigt. Welcher Wortreichthum! welche Leichtigkeit, die feinsten Abstufungen der Begriffe zu bezeichnen! welcher Ueberflus und welche Mannigfaltigkeit in den grammatischen Formen! welche Anmuth in der Wortfügung! welcher Wohlklang in den Lauten! welche Bestimmtheit in der Tonmessung! welche Fülle in den Versarten der Dichtkunst!

Die Originalität der griechischen Litteratur offenbart sich noch durch einen andern wesentlichen Grundzug, welcher in der Mannigfaltigkeit der den verschiedenen Gattungen angemessenen Sprachformen besteht, und in der regelmäßigen Anwendung dieser Formen für die einer jeden einmal angewiesene Gattung, ohne in das Gebiet einer andern hinüberzustreifen. Um jede Vermischung der Gattungen zu verhindern, und allen Verirrungen der Einbildungskraft Schranken zu setzen, wiesen die Griechen selbst jeder Dichtungsart ein besonderes Versmaaß an, von welchem abzuweichen nicht gestattet war.

Nicht nach lange fruchtlos bleibenden Versuchen, nicht nach mancherlei Verirrungen und Abschweifungen, wie die Litteratur einiger neueren Völker, erreichte die der Griechen jene Stufe, auf welcher sie uns ihre unsterblichen Meisterwerke darbietet. Gleichwie Minerva in voller Rüstung aus Jupiters Haupte hervorsprang, eben so wurden von den Griechen jene Muster im Beginn ihrer Bildung geschaffen; sie waren die Frucht des tiefen Gefühls und des bewundernswürdigen Tactes, welchen die Natur ihnen geschenkt hatte, und der nicht zuliefs, dass sie sich jemals über Wahrheit und Schönheit täuschten. Diese Geisteswerke waren früher als alle Regeln entstanden; vielleicht hätte man ohne sie der Natur ihre Gesetze niemals abgelauscht. Erst in späteren Zeiten gelangten Philosophen durch genaue Bekanntschaft mit ihnen dahin, aus denselben die Gesetze abzuleiten, denen alle, mit richtigem Urtheil begabte Männer, unwillkührlich huldigten.

Ein dritter Grundzug der griechischen Litteratur endlich, den wir jedoch auch bei der römischen antreffen, obgleich jene ihn in einem viel höhern Grade besitzt, besteht in der innigsten Beziehung und vollkommensten Uebereinstimmung, welche zu jeder Zeit zwischen den Schriften der Griechen und dem Standpuncte ihres politischen und bürgerlichen Lebens Statt fand. Gleichgültig gegen Alles, was nicht ihr Vaterland ist, haben die griechischen Schriftsteller nur Ein Ziel vor Augen, den Ruhm und den Nutzen ihres Vaterlandes; sie leben in der äußern Welt, und die Begebenheiten, die sich um sie herum ereignen, verschlingen ihre ganze Aufmerksamkeit; weiter hinaus geht ihre Wissbegierde nicht, und willig beschränken sie sich auf den Kreis von Vorstellungen und Genüssen, welchen die Sitten und Gewohnheiten ihrer Zeitgenossen um sie gezogen haben. So sind die Rückerinnerungen aus der Vergangenheit und der Genuss der Gegenwart Alles für sie; nur leicht bewegt sie die Zukunst. Darum bildet die Zeit, in welcher jeder Schriftsteller blühte, sich wie in einem treuen Spiegel in seinen Werken ab. Diese Eigenthümlichkeit der griechischen Schriften giebt der Kritik oft feste Puncte an die Hand, um ihr Urtheil über die Aechtheit der Werke zu leiten, und die Künstelei der Verfälscher zu vereiteln.

Um die Werke der alten Litteratur nach ihrem wahren Werthe zu würdigen, ist es unerläßlich, die allmähligen Fortschritte zu verfolgen, welche die Aufklärung gemacht, und den Gang zu bezeichneu, welchen die Bildung genommen hat. Der große Einfluß, welchen die politischen Ereignisse

auf die Litteratur ausgeübt haben, erfodert, dass man jene kenne, um diese zu beurtheilen; in einem Elementarwerke aber, wie das unsrige ist, können die Thatsachen nur angedeutet werden. Einige hingeworfene Bemerkungen werden zureichen, um den Leser in den Stand zu setzen, die Begebenheiten zu unterscheiden, welche den merklichsten Einslus auf die Bildung und auf die Wissenschaften gehabt haben.

Die Geschichte der griechischen Litteratur umfast mehr als siebenundzwanzig Jahrhunderte. Da in einem so großen Zeitraume der Geschmack eines Volkes nothwendigerweise bedeutende Veränderungen erleiden muß, welche auch Umbildungen in seiner Litteratur hervorbringen, so muß man die Zeitpuncte erforschen, welche diese Veränderungen bewirkt haben; dem zusolge theilt man die Geschichte in mehrere Perioden, weil es ohne eine solche Eintheilung schwer sein würde, der Verwirrung zu entgehen.

Nach unserer Art zu sehen, bieten sich sechs Haupt-Zeitpuncte in der Geschichte der griechischen Litteratur dar.

Die erste Periode ist ganz mythisch; sie verliert sich im Dunkel des Alterthums und endigt mit der Eroberung Troja's; hier erst beginnt die Geschichte Griechenlands, welche bis dahin in mythologische Dichtungen eingehüllt ist.

In der zweiten Periode nimmt die griechische Litteratur ihren Anfang. Wie bei allen Völkern, beginnt sie mit der Dichtkunst, welche bei den Griechen gleich anfänglich zu einem hohen Grade der Vollkommenheit gedieh. Mit dem glänzendsten Erfolge wurde die epische und lyrische Dichtkunst von jenen entfernten Zeiten her angebaut. Aber ohne die Kunst in Prosa zu schreiben giebt es keine wahre Litteratur. Diese Kunst, welche uns so einfach scheint, war jedoch den ersten Schriftstellern Griechenlands nicht bekannt. Erst zu Solons Zeit ward sie erfunden. Dieser Gesetzgeber gab den Athenern ihre berühmte Verfassung im Jahre 594 vor Chr. Geb., und mit diesem Jahre beschließen wir die rein poetische Periode der griechischen Litteratur.

Von Solon an ging die griechische Litteratur ihrer Vollkommenheit mit Riesenschritten entgegen. Die dritte Periode ist die ihres höchsten Glanzes. Die Freiheit, welche in allen kleinen griechischen Staaten herrschte, begünstigte ihre Fortschritte; vornämlich aber ward Athen, durch Regierung,

Charakter und Sitten seiner Einwohner, der Hauntvereinizungspunct von Talenten jeder Art. In dieser Periode wurde: die Prosa mit Erfolg ausgebildet. Herodotus war der erste große Schriftsteller, dessen Stil wirklich prosaisch ist. Beredsamkeit. Weltweisheit und Geschichte entstanden in diesem Zeitraum, und erreichten rasch die Vollkommenheit. In der Dichtkunst verbreitete das Drama einen so strahlenden Glanz. dass die lyrische und epische Poesie, so wie das Lehrgedicht. neben ihr fast ganz im Dunkel blieben. Auf dem Schlachtfelde von Chäronea hauchte Griechenlands Unabhängigkeit ihren letzten Athem aus; mit dem Untergange der Freiheit erlosch der Glanz der Litteratur. Da jedoch die Politik Philipps von Macedonien die Alleinherrschaft mäßigte, deren Einsluss erst unter der Regierung seines Sohnes merklich wurde, so beschließen wir diese Periode erst mit dem Zeitpuncte, in welchem Alexander die Zügel des Staates ergriff. im Jahre 336 vor Chr. Geb.

Mit diesem Fürsten begann eine neue Ordnung der-Dinge. Von der Stufe, welche es unter den unabhängigen Staaten behauptet hatte, zu einer Municipalstadt des Königreichs Macedonien herabgesunken, bot Athen keine Gelegenheit mehr, glänzende Talente zu entfalten 1. Nach Alexanders Tode machte Griechenland einen Theil des Königreichs Macedonien aus, oder wurde durch innere Unruhen zerrüttet. Die Litteratur fand zu der Zeit Schutz bei In dieser vierten Periode wurde Aleden Ptolemäern. xandrien der Hauptsitz griechischer Wissenschaft und Litteratur; Gelehrsamkeit trat an die Stelle des Genies. Die strengeren Wissenschaften, die Erdkunde, die Mathematik und insbesondere die Kritik, erreichten ihre Vollkommen-Alexandrien blieb fortwährend die Hauptstadt der litterarischen Welt, nachdem Griechenland im Jahre 146 vor Chr. Geb. unter römische Herrschaft gekommen war. Wir beschließen diese Periode mit der Einnahme von Korinth, weil seit dieser Begebenheit die neuen Beherrscher. dieses Landes einen entschiedenen Einsluss auf die griechische Litteratur hatten, und weil ihr zur Seite sich eine

Die Zwischenräume, in welchen Athen aufs Neue der Freiheit schlag gebracht werden zu können

Nebenbuhlerin erhob, der vielleicht nur eine eben so vollkommene Sprache mangelte, um ihr Vorbild zu verdunkeln: wir reden von der römischen Litteratur, welche etwa 150 Jahre vor Chr. Geb. ihren Anfang nimmt 1.

Die funfte Periode umfast die Zeit vom Jahre 146 vor Chr. Geb. bis zum Jahre 306 nach Chr. Geb. Während dieses Zeitraums war Griechenland nur eine der wichtigeren Provinzen des ungeheuern römischen Reichs, In so langer Unterjochung entartete das griechische Volk ganz und gar; schmerzlich empfand seine Litteratur den Verfall des Volksgeistes und des Nationalcharakters, Dies ist gerade der glänzendste Zeitpunct der römischen Litteratur.

Im Anfange der sechsten Periode wurde Griechenland gewissermaßen der Sitz einer neuen Monarchie. Die Regierung des römischen Reichs wurde in eine Stadt verlegt, die in einem ursprünglich nicht griechischen, aber von Griechen angebauten Lande lag, und umgeben war von anderen Städten, in welchen griechische Sprache geredet wurde. Selbst am Hofe hörte man bald auf, lateinisch zu sprechen. Seit dem 8ten oder 9ten Jahrhunderte nahmen die Fürsten die griechische Sprache an; ihrer bediente sich schon die Mehrzahl der Unterthanen; sie ward die Sprache der Regierung. Die griechische Litteratur hätte damals wieder aufblühen können, aber die Anstrengungen einiger Herrscher, welche die Wissenschaften liebten, vermochten es nicht, das Volk der Barbarei zu entreißen, in welche es versunken war. Dessen ungeachtet erhielt sich in dem Byzantinischen Reiche eine gewisse Masse von Aufklärung und Wissenschaft, welche, nach der Zerstörung dieses Reichs durch die Türken, nach Italien verpflanzt wurde und von da aus ganz Europa mit ihrem Lichte überstrahlte. Mit dieser Begebenheit, im Jahre 1453, endigt die griechische Litteratur im Orient.

Die sechs hier aufgestellten Perioden können durch die Beinamen der mythischen, der poetischen, der athenischen, der alexandrinischen, der römischen und der byzantinischen bezeichnet werden.

Unter türkischem Despotismus ging die griechische

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> [Man vergleiche die *Histoire abrégée de la littérature romaine* des Verfauers. Paris, 1815. 4 Vol. 8.]

Litteratur im Orient unter; aber mit neuer Kraft lebte sie wieder auf im Occident Europa's, Diese im 15ten Jahrhundert eintretende Weltbegebenheit hat den Stoff zu unserm ziebenten Abschnitte gegeben.

Es bleibt nun noch übrig, die vorzüglichsten Werke anzuführen, welche die ganze Geschichte der griechischen Litteratur behandeln.

Unter diesen ist das vollständigste: Joh. Alb. Fabricii Bibliotheca graeca, seu Notitia scriptorum veterum Graecorum. Hamburg, 1705 — 1708. 14 Bände kl, 4. Der Verfasser, einer der gelehrtesten und fleissigsten Männer des 18ten Jahrhunderts, hat dieser Arbeit vierzig Jahre seines Lebens gewidmet. In dieser Sammlung legte er, gleichsam wie in einem großen Speicher, die Frucht einer unendlichen Belesenheit nieder. Alles was zu seiner Zeit über die griechische profane und heilige Litteratur erschienen war, findet man dort wenigstens summarisch bemerkt; ferner, kritische Untersuchungen, welche tiefe Gelehrsamkeit und treffliches Urtheil bekunden, und endlich mehrere bis dahin ungedruckte Bruchstücke alter Schriftsteller. Fabricius nahm auch in dieses Werk einige selten gewordene Abhandlungen verschiedener Gelehrten auf, z. B. des Leo Allazzi (Allatius) über verschiedene Gegenstände der Kritik. Schade, daß es diesem Werke an aller Ordnung und Methode fehlt; ein Mangel, wodurch die Benutzung desselben sehr erschwert wird.

Die Bibliotheca graeca war zweimal wieder neu abgedruckt worden, als Gottl. Chr. Harles 1790 eine vierte Ausgabe derselben veranstaltete, vermehrt mit allen den Bemerkungen, wozu die große Anzahl von philologischen Werken, die nach Fabricius Tode erschienen waren, Stoff gaben. Es ist zu bedauern, dass Harles nicht lieber das Werk des Fabricius gänzlich umarbeitete; denn durch Einrücken seiner Verbesserungen und Zusätze, ohne Weglassung des verbesserten Textes, hat er die in den alten Ausgaben herrschende Verwirrung nur noch vermehrt. Oft wird sogar dem beibehaltenen Text in den Ergänzungen widersprochen, oder er wird in den Anmerkungen berichtigt. So ist der Gebrauch dieses Buches, welches in anderer Beziehung durch Harles unendlich gewonnen hat, in der That sehr erschwert, und im höchsten Grade widerlich. Mit rastlosem Fleise bearbeitete

dieser Gelehrte seine Ausgabe in zwölf Bänden (Hamb. gr. 4.). Der zwölfte vom Jahre 1809 geht bis zur 471 Seite des 10ten Bandes der ältern Ausgabe. An der Bearbeitung der vier letzten Bände hinderte ihn der Tod. Nebst den gerügten Mängeln erschwerte der Abgang eines alphabetischen Verzeichnisses noch viel mehr den Gebrauch dieses unvollendeten Werkes<sup>1</sup>.

Harless hat oben hei den Seitenzahlen zugleich die der dritten Ausgabe bemerkt, welche oft in den Werken des 18ten Jahrhunderts und, was seltsam ist, an vielen Orten des Textes der vierten augeführt ist. Diese Einrichtung ist nützlich aber nicht hinreichend, weil die Folge der Capitel oft unterbrochen und gestört wird, und weil der Herausgeber auch Ahkürsungen gemacht hat. Ueberdiels finden sich in dieser Nachweisung viele Druckfehler. Um sum Theil diesen Unbequemliehkeiten abzuhelfen, mag folgende Vergleichungstafel dienen, deren erste Spalte die Seitensahlen der alten Ausgabe, die

zweite die der neuern angieht. Die Seiten der ersten Spalte, denen in der zweiten keine Zahl gegenübersteht, sind ausgefallen. Dieser Tabelle folgt eine zweite, in welcher die Ordnung umgekehrt ist. Die Zahlen der ersten Spalte beziehen sich auf die neue Ausgabe, die der zweiten, auf die ältere. Die Zahlen der ersten Spalte, denen in der zweiten keine gegenüberstehen, zeigen Zusätze an. Die erste Tabelle wird den Besitzern der dritten Ausgabe, die zweite denen der vierten Ausgabe dazu dienen können, die Stellen aufzufinden, welche nach einer andern als nach der ihrigen angeführt sind.

Vergleichungstafeln über die verschiedenen Ausgaben von Fabricii bibliotheca graeca.

| Erste Tafel  |                                        |     | 3te Ausgabe.         |     | 4te Ausgabe.                        |     |                   |
|--------------|----------------------------------------|-----|----------------------|-----|-------------------------------------|-----|-------------------|
| 3te Ausgabe. |                                        | 4te | Ausgabe.             | Bd. | Scite                               | Bd. | Scite             |
| Bd.          | Scite                                  | Bd. | Seite                |     | _                                   | IV  | 170 — 261         |
| Ju.<br>T     | 1 — 530                                | I   | 1 bis Ende           | II  | 543 — 617<br>618 — 629              | 1 4 | 344 - 360         |
| 1            | 531 — 940                              | ц   | 1 bis Ende           |     | 630 - 660                           |     |                   |
| II           | 1 - 70                                 | ш   | 57 — 194             |     | 660 680                             |     | 287 - 312         |
|              | 70 — 77                                | TIA | 1 - 25               |     | 681 — 702                           |     |                   |
|              | 79 — 106                               | IV  | 1 - 44               |     | 702 - 726                           |     | 451 — 499         |
| i            | 107 - 203                              | Ш   | 195 — 408            | 1   | 726 - 751                           | Ш   | 718 - 750         |
|              | 204 — 235                              |     | 25 - 56              |     | 752 - 769                           | iv  | 313 - 344         |
|              | 235 241                                |     | 1                    |     | 769 — 802                           |     | 361 443           |
|              | 2 <b>4</b> 2 — 2 <b>55</b>             |     | 443 - 457            |     | 803 824                             | Ш   | 58 <b>2 —</b> 631 |
|              | 255 <b>— 271</b>                       |     | <b>632</b> — 658     | ш   | 1 - 7                               | IV  |                   |
|              | 273 - 315                              |     | <b>458</b> — 510     |     | 8 - 88                              |     | 5 <b>77</b> — 672 |
|              | 315 - 345                              |     | 658 — 712            | 1   | 89 — 103                            |     |                   |
| 1            | 346 <b>— 857</b>                       |     | 1-40                 |     | 104 — 120                           |     | 724 — 754         |
|              | 358 — 360                              |     | 713 - 718            |     | 121 — 138                           |     |                   |
|              | 360 — 366                              | ľV  | 511 - 526            |     | 139 — 149                           |     | 774 — 794         |
|              | 367 — <b>3</b> 86<br>387 — <b>41</b> 6 | III | 44 — 86<br>536 — 582 |     | 150 — 167                           |     | 822 — 839         |
| •            | 416 — 450                              | 111 | 750 — 813            |     | 168 — 185<br>186 — 211              |     |                   |
| - 4          | 450 - 479                              | IV  | 1 67 — 127           | l i | $\frac{100}{212} - \frac{211}{227}$ |     | 880 — 895         |
|              | 479 — 494                              | iii | 814 — 832            |     | $\frac{212}{228} - \frac{227}{247}$ |     |                   |
|              | 494 — 520                              | ïV  | 128 — 169            |     | $\frac{248}{248} - \frac{247}{262}$ | v   | 56 — 70           |
| - 1          | 520 - 543                              | - 1 | 262 - 286            |     | 262 — 265                           |     |                   |

Im Jahre 1778 hatte Harles ein weniger banderciches und mehr systematisches Werk herausjegeben: Introductio in Historiam graecae linguae (Altenb. 8.), welches als Handbuch die große griechische Bibliothek des Fabricius ersetzen sollte.

| 3te | Ausgabe.                | 4te         | Ausgabe.               | 3te  | Ausgabe.                               | 4te      | Ausgabe.                                                 |
|-----|-------------------------|-------------|------------------------|------|----------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------|
| Bd. | Scite                   | Bd.         | Seite                  | Bd.  | Seite                                  | Bd.      | Seite                                                    |
| m   | 266 374                 | V           | 83 214                 | VI   | 511 - 542                              | VIII     |                                                          |
|     | 375 — 391               |             |                        |      | 543 - 564                              |          | 33 — 55                                                  |
|     | 392 508<br>509 589      | •           | 244 — 362              |      | 565 579                                | ٠.       |                                                          |
|     | 590 595                 |             | 527 — 532              | •    | 579 <b>— 59</b> 6<br>597 <b>— 62</b> 0 |          | 56 — 78                                                  |
|     | 596 — 599               |             |                        |      | 621 - 623                              |          | 30 - 32                                                  |
|     | 600 — 634               |             | 564 — 608              |      | 624 — 667                              | VII      | 611 - 632                                                |
|     | 635 — 695<br>696 — 710  |             | 609 — 628              |      | 667 — <b>6</b> 92<br>693 — 745         | AIII     | 1 .                                                      |
| IV  | 1 - 20                  |             | 629 — 649              | l    | 746 — 753                              | • •      | 104 — 111                                                |
|     | 21 - 42                 |             | 500 526                |      | 754 - 767                              | : .      |                                                          |
|     | 43 - 62                 |             | 540 564                |      | 768 — 814                              | خ.       | 112 — 160                                                |
|     | 62 91<br>92 98          | •           | 650 678                | AII  | 1 — 58<br>39 — 74                      | ΔÏ       | $\begin{vmatrix} 271 & -325 \\ 333 & -385 \end{vmatrix}$ |
|     | 99 — 104                |             | 681 — 685              |      | 76 — 101                               |          | 719 — 750                                                |
|     | 105 138                 |             |                        |      | 102 - 377                              | . • •    | 1                                                        |
|     | 139 — 206<br>207 — 281  |             | 685 757                |      | 1370 <b>—</b> 397                      | •        | 751 — 778                                                |
|     | 282 - 294               |             | 758 — 773              |      | 378 — 409<br>410 — 414                 |          | <b>783 7</b> 89                                          |
|     | 295 — <b>3</b> 66       | ٧I          |                        |      | 415 - 451                              | VIII     | 255 - 310                                                |
|     | 367 — 417               |             | 1 60                   |      | 451 - 697                              |          | 318 - 622                                                |
|     | 418 — 422<br>423 — 507  |             | 63 — 156               |      | 698 — 714<br>715 — 788                 |          | 624 700                                                  |
|     | 508 — 516               |             | 63 — 156               | AIII |                                        | VI       | 624 — 700<br>790 — 819                                   |
|     | 517 - 625               |             | <b>157 — 27</b> 0      |      | 38 - 55                                |          |                                                          |
| V   | 1 - 10                  | VΠ          | 1 — 20                 |      | 56 - 59                                |          | 819 — 822                                                |
|     | 11 — 29<br>30 — 74      |             | 20 - 87                |      | 60 — 135<br>136 — 143                  | IX       | 1 - 97                                                   |
|     | 75 — 80                 |             | 20 - 01                |      | 144 - 232                              | •        | 98 — 206                                                 |
|     | 81 — 133                |             | 87 <b>— 14</b> 8       |      | 233 — 247                              |          |                                                          |
|     | 134 — 183<br>184 — 254  |             | 40 000                 | •    | 248 — 262<br>262 — 304                 |          | 207 — 212                                                |
|     | 255 — 261               |             | 149 — 260              |      | 305 — 376                              |          | 213 — 297                                                |
|     | 262 — 268               |             | 275 — 283              |      | 377 — 598                              |          |                                                          |
|     | 269 - 271               |             |                        |      | 399 — 841                              |          | <b>298</b> — 762                                         |
|     | 272 — 296<br>297 — 335  | VIII        | 289 — 334<br>171 — 255 | IX   | 1 — 167<br>167 — 176                   | X        | 99 — 364<br>310 — 317                                    |
|     | App. de Nilis           | X           | 1 - 40                 |      | 177 — 246                              | · 'X'    | 365 — 449                                                |
|     | - de Psellis            | 1           | 41 - 98                |      | 247 — 257                              |          | 472 — 484                                                |
|     | — de lib. eccl          | cs. {       | 1                      | ł    | 257 — 368                              |          | 495 652                                                  |
| VI  | Graec.<br>1 — 29        | νΊ          | 693 — 718              |      | 369 — 508<br>509 — 586                 | XI       | 670 — 775<br>1 — 50                                      |
|     | 30 - 300                | VII         | 333 - 610              |      | 587 - 601                              |          | 1                                                        |
|     | 301 — 405               |             | 633 — 741              |      | 602 - 619                              | X        | 653 — 669                                                |
|     | 406 — 417<br> 418 — 420 |             | 742 — 744              | Х    | 1 — 109<br>109 — 472                   | VI<br>XI | 583 — 692                                                |
|     | 421 — 428               |             | 742 — 744              |      | 473 — 548                              | ΛI       | 51 — 520<br>554 — 724                                    |
|     | 429 - 486               | _           | 745 — 804              |      | 549 - 552                              |          |                                                          |
|     | 486 — 510               | <b>VIII</b> | 1 - 29                 |      | 553 <del> 77</del> 7                   | IIX      | 1 — 136                                                  |

Eine zweite Ausgabe dieses Werkes erschien von ebend. 1792 bis 1795; sie besteht aus 2 Bänden oder 3 Theilen, in gr. 8., denen 1804 u. 1806 zwei Supplementbände (Jena, gr. 8.) folgten. Der Verfasser behandelt in diesem Werke die profane und hei-

| 3te  | Ausgabe.               | 4te           | Ausgabe.                   | 4te | Ausgabe.                | .3te    | Ausgabe.                |
|------|------------------------|---------------|----------------------------|-----|-------------------------|---------|-------------------------|
| Bd.  | Scite                  | Bd.           | Seite                      | Bd. | Seite                   | Bd.     | Seite                   |
| XI   | 1 - 544                | XII           | 137 - 796                  | IY. | 721 — 754               | · III   | 104 — 120               |
|      | 544 — 768<br>769 — 808 | XI            | 521 - 553                  |     | 755 — 773<br>774 — 794  | •       | 139 — 149               |
| XII  | 1 - 203                |               |                            |     | 795 - 822               |         |                         |
|      | 203 — 225<br>226 — 241 | V             | 227 243  <br> 363 376      | ٠.  | 822 — 839<br>840 — 880  |         | 168 — 185               |
|      | 242 — 272              |               | 305 — 370                  |     | 880 — 895               |         | 212 — 227               |
|      | 275 <b>— 305</b>       | X             | 450 — 471                  | V   | 1 - 55                  |         | 1 - 55                  |
|      | 306 — 911              |               | 1                          | ·   | 56 - 70<br>71 - 82      |         | 248 — 262<br> 266       |
| •    | Zweite                 | T             | ifel.                      |     | 83 - 213                |         | 266 — 374               |
| 'Ate | Ausgabe.               | 3te           | Ausgabe.                   | ŀ   | 215 — 226<br>227 — 243  | XII     | 203 — 225               |
|      |                        |               |                            |     | 244 — 362               | III     | 392 — 508               |
| Bd.  | Seite                  | Bd.           | Seite 1 - 530              |     | 363 376<br>377 500      | IIX     | 226 — 241               |
| I    |                        | .: <b>T</b> } | 531 - 940                  |     | 500 - 526               | IV      | 21 - 42                 |
| Ш    | 1 - 25                 | П             | 70 — 77                    |     | 527 — 532               | Ш       | 590 — 595               |
|      | 25 — 56<br>57 — 194    |               | 203 — 234<br>1 — 70        |     | 533 539<br>540 564      | IV      | 43 — 62                 |
|      | 195 — 408              |               | 107 — 203                  |     | 564 - 603               | m       | 600 — 634               |
|      | 409 — 442<br>443 — 457 |               | 242 — 255                  |     | 609 628<br>629 649      | IV      | 696 — 710<br>1 — 20     |
|      | 458 — 510              |               | 273 - 315                  |     | 650 - 678               | •       | 62 - 91                 |
|      | 511 — 526<br>527 — 535 |               | 360 366                    |     | 679 — 680<br>681 — 685  |         |                         |
|      | 536 — 582              |               | 387 — 416                  |     | 685 — 757               |         | 99 — 104<br>139 — 206   |
| •    | 582 — 631              |               | 803 — 824                  |     | 758 — 773               |         | 282 — 294               |
|      | 632 — 658<br>658 — 712 |               | 255 — 271<br>315 — 345     | VI  | 1774 — 800<br>1 — 60    |         | 367 — 417               |
|      | 713 - 718              |               | 358 360                    | · • | 61 — 62                 |         |                         |
|      | 718 — 750<br>750 — 813 |               | 727 — 751<br> 416 — 450    |     | 63 - 156<br>157 - 270   |         | 423 — 507<br> 517 — 625 |
|      | 814 — 832              |               | 479 — 494                  |     | 271 - 325               | VII     | 1 - 38                  |
| IV   | 1 — 44<br>44 — 86      |               | 79 — 106<br>367 — 386      |     | 326 - 332<br>333 - 385  |         |                         |
|      | 87 — 127               |               | 450 — 479                  |     | 386 — 388               |         | 39 — 74                 |
|      | 128 — 169              |               | 494 520                    |     | 389 — 592               | ΙX      | 620 — 856               |
|      | 170 — 261<br>262 — 286 |               | 543 — 617<br>520 — 543     |     | 583 — 692<br> 693 — 718 | X<br>VI | 1 - 109                 |
|      | 287 - 312              |               | 660 — 680                  |     | 719 — 750               | VII     | 76 - 101                |
|      | 313 — 344<br>344 — 360 |               | 752 — 769  <br>  618 — 629 |     | 751 — 778<br> 779 — 782 |         | 378 — 397               |
|      | 361 — 413              |               | 769 — 802                  |     | 785 — 789               |         | 410 - 414               |
|      | 413 - 450              |               | 700 775                    |     | 790 — 819               | VIII    |                         |
|      | 451 — 499<br>500 — 576 |               | 702 — 726                  | AII | 819 — 822<br>1 — 20     | 7       | 56 — 59<br>1 — 10       |
|      | 577 <b>—</b> 672       | Ш             | 8 89                       |     | 20 - 87                 |         | 30 - 74                 |
|      | (673 — 720             |               |                            |     | 87 — 148                |         | 81 - 133                |

lige Litteratur. Die erste theilt er in siinf Perioden 1. die Zeit vor Homer; 2. bis zu Alexander dem Großen; 3. bis Augustus; 4. bis Constantin dem Großen; 5. bis zur Eroberung Constantinopels durch die Türken.

Der Gebrauch dieses Buches wird durch die systematische Ordnung erleichtert; noch bequemer würde es sein, wenn bei einer neuen Ausgabe die Ergänzungen mit dem Text verwebt, und über das Jahr 1806 hinaus fortgesetzt worden wären. Beides ist geschehen in dem von Harless 1812 herausgegebenen Abris: Brevior notitia litteraturae Graecae, inprimis scriptorum Graecorum ordini temporis adcommodata in usum inventutis, Lipsiae, 1812. kl. 8. Diess Werk ist reichhaltig, aber es bedarf schon jetzt der Ergänzungen und vieler Berichtigungen. Harless war ein unermüdlicher Arbeiter; sein ganzes Leben hat er damit zugebracht zu sammeln, aber seine Urtheilskraft war geringer als sein Fleiss, daher man gegen seine Urtheile sehr auf seiner Hut sein muss. Das vorliegende Werk ist dazu bestimmt, sowohl die Introductio als auch die Brevior notitia des Erlanger Gelehrten zu ersetzen.

Um dieselbe Zeit gab der Wilnaer Professor Gottfr. Ernst Groddeck die Historiae Graecorum litterariae elementa,

| VIII                                                                                                                      | Ate Ausgabe. 3te Ausgabe.                                                                                                                                                                                   |                            | 4te Ausgabe.                                                                                                                                                                                                                                   | 3te Ausgabe.                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 310 — 317   IX   167 — 176     554 — 724   X   47.3 — 548     318 — 622   VII   451 — 697     XII   1 — 136     553 — 777 | Bd.   Seite   149 260   261 274   275 288   289 334   335 610   611 632   633 741   742 744   745 804   1 29   30 32   33 78   79 103   104 111   112 160   161 170   171 255   255 310   310 317   318 622 | Bd.   Seite.   V   184 254 | Bd.   Seite<br>VIII   624 700<br>1 206<br>207 212<br>213 297<br>298 762<br>1 40<br>41 98<br>99 364<br>365 449<br>450 471<br>472 484<br>485 494<br>495 652<br>653 669<br>670 775<br>1 50<br>51 550<br>51 550<br>521 553<br>554 724<br>XII   136 | Bd. Seite VII 715 — 788 VIII 60 — 232 248 — 262 305 — 376 399 — 841 V App.de Nilis Ap.de Psellis IX 1 — 167 177 — 246 XII 275 — 305 IX 247 — 257 V Appendix IX 257 — 368 602 — 619 369 — 508 509 — 586 X 109 — 472 XI 769 — 848 X 473 — 548 553 — 777 |  |

Vilnae, 1811, 8, heraus, eln von mir oft benutztes Werk, in welchem sich ein treffliches Urtheil und lichtvolle Bemerkungen finden; die mich oft veranlasst haben, das von mir Aufgestellte einer neuen Prüfung zu unterwerfen. Der Verfasser hat seine Geschichte in vier Perioden abgetheilt: 1. von Homerus bis Pindarus; 2. bis Alexander dem Großen; 3. bis Constantin dem Großen; 4 'bis zur Eroberung von Konstantinopel. Der bibliographische Theil in diesem Abriss ist weniger vollständig als in dem von Harless. Die zweite Ausgabe dieses Werkes erschien unter dem Titel: Initia historiae Graecorum litterariae. Vilnae, P. I, 1821. P. II, 1823. - Ein trefflicher Abrils ist die von Gottl. Christ. Fried. Mohnike schemaligem Conrector zu Greifswald, jetzigem Consistorialrathe in Stralsund 1813 in gr. 8. herausgegebene Geschichte der Litteratur der Griechen und Römer. Erster Band. Ungern vermisst man die Fortsetzung dieses zweckmäsigen, oft neue Ansichten enthaltenden Werkes

Wir erwähnen noch: Grundriss der Geschichte der gries chischen und römischen Litteratur, zum Gebrauch der oberen Classen gelehrter Schulen, von Aug. Matthia, Jena 1815 und 1822 8. und Grundzüge der griechischen und römischen Litteraturgeschichte. Zum Gebrauch bei akademischen Vorlesungen entworfen von Dr. Franz Passow. Berl. 1816. 4.

Diess sind die Hauptwerke, welche wir beim Entwersen unserer Geschichte vor Augen gehabt haben. Diejenigen Schriftsteller, welche nur einzelne Theile bearbeitet haben. sollen bei vorkommenden Gelegenheiten angeführt werden. in sofern der Verfasser 2 sie benutzt hat.

Da es mehrere Sammlungen griechischer Schriftsteller giebt, welche wir im Verlauf dieser Litteraturgeschichte anzuführen genöthigt waren, so folgt hier das Verzeichniss derselben \*.

<sup>&</sup>lt;sup>z</sup> [Die neue, von Wilh. Schneider '| angekündigte Bearbeitung und Fort-setzung desselben ist leider durch seinen frühen Tod unerfüllt geblie-ben. Uebers.]

2 Oder der Uebersetzer.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> [In Hinsicht der Uebersetzungen a. J. F. Degens Littezatur der deutschen Uebersetzungen der Griechen. Altenburg, 1797 — 1798. 2 Bände. Nachtrag. Erlangen, 1801. 8.]

## Sammlungen griechischer Schriftsteller,

welche in diesem Werke angeführt sind; nach alphabetischer Reihenfolge der Namen ihrer Herausgeber geordnet.

#### Aldus Manutius, der ältere;

Andreas von Asola, sein Schwiegervater, Paulus Ma-NUTIUS und ALDUS MANUTIUS der jüngere, seine Söhne 1.

Diese gelehrten Buchdrucker haben verschiedene Sammlungen herausgezeben, welche wir unter dem Titel: "Aldinische Sammlungen" anführen. Es sind folgende:

1. Grammatikalische Sammlungen.

Constantini Lascaris erotemata, cum interpretatione latina. De literis graecis ac diphthongis et quemadmodum ad nos veniant. Abbreviationes quibus frequentissime Graeci utuntur. Oratio dominica et duplex salutatio beatae Virginis. Symbolum Apostolorum. Evangelium D. Joannis Evangelistac. Carmina aurea PYTHAGORAE. PHOCYLIDIS viri sapientissimi moralia. Omnia suprascripta habent e regione interpretationem latinam de verbo ad verbum. Venetiis, 1494. 4.

Nur die drei ersten Werke dieses Buches beziehen sich auf Grammatik. Es ist wahrscheinlich das erste, welches Aldus mit einer Jahrzahl druckte. Einige Bibliographen jedoch halten den MUSABUS für ülter, weil er im Lause des Jahres 1494 gedruckt ist, während das Buch, wovon wir reden, obwohl es dieselbe Jahrzahl trägt, gewiss von 1495 ist, da es im Monath Februar beendet wurde, welcher damals der letzte des Jahres war.

Constantini Lascaris de octo partibus orationis liber I; de constructione liber II; de nomine et verbo liber III. Ejusdem de pronomine secundum omnem linguam et poeticum usum. Hacc omnia habent e regione latinam interpretationem, etc. CEBETIS tabula, gr. et lat. De literis graecis ac diphthongis, et quemadmodum ad nos veniant. Abbreviationes, etc. Carmina aurea PYTHAGORAE. PHOCYLIDES poema ad bene beatumque vivendum, gr. et lat. Venetiis, in 4.

Diese Ausgabe, oline Jahreszahl, wurde, wie Renouard glaubt, zwischen 1498 und 1503 gedruckt

Ucher das Leben und die von diesen gelehrten Buchdruckern veranstalteten Ausgaben s. Renouard: Anales de l'imprimerie des Aldes,

#### (XVIII) SAMMLUNGEN GRIECH. SCHRIFTSTELLER;

THEODORI (GARAB) introductivae grammatices libri IV. Ejusdem de mensibus opusculum. Apollonii Grammatici de constructione libri IV. Herodianus de numero. Graece. Venetiis, 1495. fol.

Thesaurus cornucopiae et Horti Adonidis, gr. Venet. 1496. fol.

Diese Sammlung enthalt: Aelh Dionysh de indeclinabilibus verbis. Ex commentariis Eustathia ac aliorum grammaticorum electa per ordinem litterarum a Favorino Camerino (Guarino de Favera). Formationes verborum elui et eiqui. De iis quae sedere significant. Ex scriptis Herodiani excerpta de magno verbo. Ex scriptis ejusdem deductiones difficulter declinatorum verborum. Choerobosci ad eos qui in omnibus verbis regulas quaerunt et similitudines. Ejusdem in quibus ob malesonantiam attrabatur v. De anomalis et inaequalibus verbis secundum ordinem alphabeti. Herodiani de inclinatis et encliticis et coecliticis dictiunculis. Ex scriptis Choerobosci de iis quae inclinantur encliticisque. Aelh Dionysh de iis quae inclinantur et encliticis. Anonymi de iis, quae inclinantur. Ex scriptis Joannis Grammatici de idiomatibus. Eustathii de idiomatibus quae apud Homerum. Item aliter de idiomatibus ex iis quae a Corinteo decerpta. De foemininis nominibus quae desinunt in ex.

Nur der Titel der zweiten Seite und einige Vorreden sind lateinisch; das übrige ist bloss griechisch. Außer Aldus haben Scipio Carteromacus oder Fortiguerra, Guarino da Camerino, Urbano Bolzani und Angelo Poliziano Theil an dieser Sammlung.

Constantini Lascaris, etc. Venetiis, 1512. 4.

Diese Ausgabe enthält Alles, was jene ohne Jahraahl, und außerdem: Johnnis Grammatici de idiomatibus linguarum tres tractatus. Sie ist s. l. et a. <sup>2</sup> jn 8. nachgedruckt im J. 1518 von *Froben*, su Basel.

Erotemata Chrysolorae. De anomalis verbis. De formatione temporum ex libro Chalcondylae. Quartus Gazae de constructione. De encliticis. Sententiae monostichi ex variis poetis, gr. Venetiis, 1512. 8.

Erotemata Chrysolorae, etc. Venetiis, 1517. 8.

Neue Auflage der Ausgabe v. 1512, vermehrt mit den Distichen des CATO, griechisch, und mit den Erotemata GUARINI.

THEODORI (GAZAE) grammatices libri IV. De mensibus liber ejusdem. Georgii Lecapeni de constructione verborum. Emanuelis
Moschopuli de constructione nominum et verborum. Ejusdem
de accentibus, gr. Venetiis, 1525. 8.

Diese Ausgabe des Theodor Gaza, auss neue durchgesehen von Franz v. Asola, ist der vom J. 1495 vorzuziehen. Statt Apollonius und Herodianus Abhandlungen findet man darin die auf dem Titel angegebenen.

Name des Druckorts und ohne Jahresbezeichnung.

i. e. Gregorio Corinthio.

\* Wir bemerken ein für allemal,
dass diese Abbreviatur bedeutet: ohne

Erotemata Chrysoloran, etc. Venetiis, 1549. 8.

Neue Auflage der Ausgabe v. 1517, bloss mit einer Abhandlung über die 10 Tribus von Athen vermehrt.

2. Sammlungen von Wörterbüchern.

Dictionarium graecum copiosissimum secundum ordinem alphabeti, cum interpr. latina. Cyrilli opusculum de dictionibus quae variato accentu mutant significationem, sec. ord. alph. cum interpr. lat. Ammonius de differentia dictionum per litterarum ordinem. Vetus instructio et denominationes praesectorum militum. Significata τοῦ η. Significata τοῦ ως. Venetiis, 1497. fol.

Dieses Buch wird sehr geschätzt wegen der darin befindlichen VVerke alter Grammatiker. Das VVörterbuch von Aldus, im Grunde nichts weiter als eine VViederholung des Crestonschen, ist in neueren Zeiten durch vollständigere Sammlungen ersetzt.

Dictionarium graecum, cum interpr. lat. Collectio dictionum quae disserunt significatu, ordine alphab. etc. Ammonius de similibus et disseruntibus dictionibus. Vetus instructio et denominationes praesectorum militum. Orbicius de nominibus ordinum militarium. Significata võ v val vc. Joannis Grammatici de proprietatibus linguarum apud Homerum. Corinthus de proprietatibus linguarum. Verborum anomalorum declinationes secundum ordinem litterarum. Herodiani quaedam de encliticis. Jo. Grammatici Characis quaedam de encliticis. Choerobosci quaedam de encliticis. Thomae Magistri eclogae atticorum nominum et verborum. Emanuelis Moschopuli eclogae atticarum dictionum, nunc primum impressae. Venetiis, 1524. fol.

3. Sammlung von Fabeldichtern.

Vita et fabellae Aesopi, gr. et lat Gabriae fabellae XLIII, gr. et lat. Phurnutus s. Curnutus (sic) de natura Deorum. Palaephatus de non credendis historiis. Heraclides Ponticus de allegoriis apud Homerum. Ori Apollinis Niliaci hieroglyphica. Collectio proverbiorum Tarrhaei et Didymi, item eorum quae apud Suidam aliosque habentur, per ordinem litterarum. Ex Aphthonii exercitamentis de fabula. Tum de formicis et cicadis, gr. et lat. Ex Hermogenis exercitamentis de fabula, Prisciano interpr. Apologus Aesopi de cassita apud Gellium. Venet. 1505. fol. min.

4. Sammlung griechischer Rhetoren.

Rhetores graeci, 1508 et 1509. 2 vol. fol. bloss griechisch.

Vol. I. APHTHONII Progymnasmata. HERMOGENIS Ars rhetorica. ARISTO-TELIS Rhetoricorum ad Theodecten libri III. Ejusdem Rhetorica ad Alexandrum. Ejusdem Ars poetica. SOPATRI Quaestiones de componendis declaroationibus in caussis praccipue judicialibus. Cyri Soph. Differentiae statuum. DIONYSII HALICARN. Ars rhetorica. DEMETRII PHALEREI de interpretatione.



#### (xx) SAMMLUNGEN GRIECH. SCHRIFTSTELLER;

ALEXANDAI Soph. de figuris sensus et dictionis. Adnotationes innominati <sup>1</sup> de figuris rhetoricis. MENANDRI Rhetoris divisio causarum in genere demonstrativo. ARISTIDIS de civili oratio. *Ejusdem* de simplici oratione. APSINI (sic) de arte rhetorica praecepta. MINUTIANI et NICAGORAE de Enchirematibus.

Vol. II. In Aphthonii progymnasmata commentarius innominati auctoris. STRIANI, SOPATRI, MARCELLINI Commentarii in Hermogenis Rhetorica.

Im J. 1523 druckten Andreas v. Asola und seine Söhne die von Jakob Torelli besorgte Uebersetzung dieser Sammlung in folio.

5. Sammlungen griechischer Redner.

Rhetorum graecorum Orationes, gr. Venetiis, 1513. 3 vol. fol.

Vol. I. Aeschines. Lysias. Alcidamas. Antisthenes. Demades. Andocides. Isaeus. Dinarchus. Antiphon. Lycurgus. Gorgias. Lesbonax. Herodes.

Vol. II. Andocides. Isakus. Dinarchus. Antiphon. Lycurgus. Gorgias. Lesbonax. Herodes.

Vol. III. ISOCRATES. ALCIDAMAS. GORGIAS. ARISTIDES.

Diese Ausgabe der griech. Redner ist so selten, dass davon nur drei Exemplare in den deutschen Bibliotheken existiren sollen. Das eine, welches dem berühmten VVyttenbach gehörte, wurde nach seinem Tode für die Königl. Bibliothek zu Berlin gekaust.

Isocrates nuper accurate recognitus et auctus. Isocrates. Alcidamas. Gorgias. Aristides. Harpocration. Gr. Venetiis, 1534. fol. (gedruckt von Paul Manutius.)

6. Briefsammlung.

Epistolarum graecarum collectio. Venetiis, 1499. 4. in zwei Theilen; der zweite hat den Titel: Epistolae diversorum philosophorum, oratorum, rhetorum, XXVI.

Diese beiden ganz griechischen Theile enthalten die Briefe, welche man zuschreibt: Basilius dem Großen, Libaneus, Chion, Aeschines, Isokrates, Phalaris, Brutus, Apollonius von Tyana, Synesius, Demosthenes, Plato, Aristoteles, Philippus und Alexander von Macedonien, Hippoerates, Demokritus, Heraklitus, Diogenes, Krates, Anacharsis, Euripides, Theano, Melissa, Mya, Alciphron, Philostratus, Theophylaktus, Aelianus, Aeneas, Prokopius, Dionysius, Lysis, Amasis, Musonius.

Die neue Auslage, welche von dieser Sammlung 1606 zu Genf in fol. herauskam, ist mit einer lat. Uebers. begleitet, die man fälschlich dem berühmten Cujas zuschrieb.

#### 7. Historische Sammlung.

XENOPHONTIS omissa quae et graeca gesta appellantur. Georgii Gemisti, qui et Pletho dicitur, ex Diodori et Plutarchi historiis de iis, quae post pugnam ad Mantineam gesta sunt, per

\* i. e. Phorbammonis.

capita tractatio. Herodiani a Marci principatu historiarum libri octo, etc. Gr. Venetiis, 1503. fol.

8. Sammlung peripatetischer Philosophen.

Annoni Hermei commentaria in librum peri Hermenias. Marcentini Archiep. Mityl. in eundem enarratio, gr. Venetiis, 1503. fol.

Dieser Band enthält ausserdem MICHAELIS PSELLI Paraphrasis περι έρμηπίας, und Αμμοκίυs Hermeas in Aristotelis decem Categorias. Statt Margentini muss man lesen Magentini.

Simplicia commentaria in tres libros Aristotelis de anima. Alexandri Aparodisiae commentaria in librum de sensu et sensibili. Michaelis Ephesia annotationes in librum de memoria et reminiscentia. Vencliis, 1527. fol.

JOANNES GRAMMATICUS in libros de generatione et interitu. Alexan-DRI Aphrodisiensis in Meteorologica. *Idem* de mixtione, gr. Venetiis, 1527. fol.

JOANNIS GRAMMATICI in posteriora resolutoria Aristotelis commentarium. Incerti auctoris in eadem. Eustratu in eadem, 'gr. Venetiis, 1534. fol.

EUSTRATII et aliorum insignium peripateticorum commentaria in libros decem Aristotelis de moribus ad Nicomachum, una cum textu suis in locis adjecto, gr. Venetiis, 1536. fol.

Außer EUSTRATIUS enthält dieses Buch die Commentare des ASPASIUS, MICHAEL von Ephesus, und eines Ungenannten, welche zusammen einen vollständigen Commentar über des Aristoteles zehn Bücher der Nikomachischen Ethik bilden.

OLYMPIODORI, philosophi Alexandrini, in meteora Aristotelis commentarii. Joannis Grammatici Philoponi scholia in primum Meteorum Aristotelis. Gr. et lat. J. B. Camotio interprete. Venetiis, 1551. 2 vol. fol.

#### 9. Sammlung der Platoniker.

Jamelichus de inysteriis Aegyptiorum, Chaldaeorum, Assyriorum. Proclus in Platonicum Alcibiadem de anima atque daemone. Proclus de sacrificio atque magia. Porfurrius de divinis atque daemonibus. Synesius Platonicus de somniis. Psellus de daemonibus. Expositio Prisciani et Marsilii in Theophrastum de sensu, phantasia et intellectu. Alcinoi Platonici liber de doctrina Platonis. Speusippi, Platonis discipuli, liber de Platonis definitionibus. Pythagorae philosophi aurea verba. Symbola Pythagorae philosophi. Xenocratis Platonici liber de morte. Marsilii Ficini liber de voluptate. Venetiis, 1497. fol.

Diese Sammlung enthält keinen griechischen Text. Es glebt davon auch eine neue Auflage von 1516, die vollständiger ist, weil sie auch den Posmander und Asklepius des HERMES TRISMEGISTUS enthält.



- 10. Astronomische Sammlung.
- Julii Firmici astronomicorum libri VIII. Marci Manilii astronomicorum libri V. Arati phaenomena, Germanico Caes. interpr. Arati phaenomenorum fragmenta, Cicerone interprete. Arati phaenomena, Rufo Festo Avieno paraphraste. Arati Phaenomena, gr. Theonis commentaria in Arati phaenomena, gr. Procli Diadochi sphaera, gr. Procli ejusdem sphaera, Thoma Linacro interprete. Venetiis, 1499. fol.
- 11. Sammlung gnomischer, bukolischer und agronomischer Dichter.
- Theocriti eclogae XXX. Genus Theocriti et de inventione bucolicorum. Catonis Romani sententiae paraeneticae distichi. Sententiae septem Sapientum. De invidia Theognidis Megariensis
  Siculi sententiae elegiacae. Sententiae monostichi per capita
  ex variis poetis. Aurea carmina Pythacorae. Phocylidae poema admonitorium. Carmina Sibyllae Erythraeae de Christo
  Jesu domino nostro. Differentia vocis. Hesiodi Theogonia,
  Scutum Herculis, Georgicon libri II. Gr. Venetiis, 1495. fol.

Dies ist das vierte von dera ältern Aldus gedruckte, und das dritte mit einer Jahrzahl versehene Buch.

- 12. Epigrammatische Sammlung.
- Florilegium diversorum epigrammatum in septem libros, Gr. Venet. 1503. 8. Neue Auflage 1521. 1550.
  - 13. Sammlung christlicher Dichter.

Poetae christiani veteres. Venetiis, 1501 u. 1502. 2 vol. 4.

Die meisten Gedichte in diesen beiden Bänden sind lateinisch. Unter den griechischen, welche alle von einer Uebersetzung begleitet sind, befinden sich mehrere Lieder von JOHANN von Damaskus, Kosmus von Jerusalem, MARKUS, Bischof von Idrus, von THEOPHANES, die Homerocentra der EUDOGIA, ein Gedicht über die Verkündigung Mariä von unbekanntem Verf.

## ALEANDER (HIERONYMUS).

Seine gnomische Sammlung.

Gnomologia: Thrognis, Pythagoras, Phocyllors. Paris, 1512. 4. Ein schr schlenes Werk.

#### ALLAZZI oder ALLATIUS (LEO).

Vier Sammlungen.

- Socratis, Antisthenis et aliorum Socraticorum epistolae, gr. et lat. Paris. 1637. 4.
- 2. Allatii (Leonis) excerpta graecorum sophistarum et rhetorum. Romae, 1641. 8.

In diesem seltenen Buche findet man das VVerk des HERAKLITUS, περί επίστων, und das eines Ungenannten über densetben Gegenstand. LIBANII

Narrationes XXXIX; NICEPHORAE BASILACAE Fabulae, Narrationes, et Ethopociae; SEVERI ALEXANDRINI Ethopocae; THEODORI CYNOPOLITAE Ethopocae; ADRIANI Sophistae Fragmenta; CALLINICI Fragmenta de laude Romae; ISAACI COMNENI de Practermissis ab Homero et Characteres; Anonymi de XII laboribus Herculis; LEONIS Philosophi versus retrogradi; MICOLAI CORCYRENSIS, JOANNIS GEOMETRAE et EMANUELIS PHILAE Epigrammata in crucem.

3. Allatii (Leonis) Tiberius Sophista, Herodianus, Lesbonactes (sic), Romanus, Michael Apostolius, et alii de figuris rhetoricis; Georgius Choeroboscus de tropis poeticis; Georgius Pachymeres de probatione capitum; Anonymus de figuris apud Hermogenem, et alii de rebus rhetoricis. Gr. et lat. nunc prim. editi. Rom. 1643.8.

VVir haben den Titel dieser Sammlung hierhergesetzt, aber wahrscheinlich exist et sie nicht, denn Niemand hat his jetzt behaupten können, ein
Exemplar davon geschen zu haben. Hinter Allazzi's Mensura temporum befindet sich ein Verzeichnis der von ihm his dahin erschienenen,
oder noch zu erscheinenden Werke. Unter den ersten befindet sich s. N. 25
der ohige Titel. Nach diesem Verzeichnis ist also die Sammlung als existirend angeführt; wäre die Ausgabe, wirhlich erschienen, so mülste sie durch
einen Zusall verloren gegangen sein, oder Allazzi hätte Gründe gehabt, sie zu
vernichten.

 Allatii (Leonis) Σύμμωτα, sive opuscula graeca et latina vetustiora et recentiora. Romae, 1653. 8.

Diese ziemlich seltene Sammlung enthält folgende griechische VVerke mit lateinischer Uebersetzung: Joannis Procae compendiaria descriptio castrorum et urbium, etc. — EPIPHANII Enarratio Syriag., etc. — Constantini Porphyrog. Basilius Macedo. — Perdiccae Expositio Thematum, etc. — Anonymus de locis Hierosolymitanis. — Joannis Anagnostae de extremo Thessalonicensi excidio Dissertatio. — Ejusdem Monadia de excidio urbis Thessalonicensis. — Joannis Gazae Epistola ad Franc. Philalphum de origine Turcarum. VVir übergehen mehrere lateinische VVerke in dieser Sammlung. Allatius Sammlung ist in die von Pasquali v. 1733 aufgenommen.

ARSENIUS, Bischof v. Monambasia (Napoli di Malvasia), unter Leo X.

Seine philosophische Sammlung.

Praeclara dicta philosophorum, imperatorum et poetarum ab Arsenio archiep. Monamb. collecta, gr. Dialogus studiosi bibliopolae, et libri: Porphyrius de plagiis philosophorum et rhetorum. Joannis Tzetzae versus. Gr. 2 vol. kl. 8. s. l. et a.

Ein seltenes, Leo X gewidmetes Buch, dessen beide Theile man schwer zusammen findet. Es mus vor 1522 gedruckt sein.

#### ASTRONOMISCHE SAMMLUNG.

Astronomica veterum scripta isagogica. Gr. et lat.

Diess ist dieselbe Sammlung, deren vollständigen Titel wir unter dem Artikel Commelin ansühren werden. Da es hiervon Exemplare giebt, in

#### (XXIV) SAMMLUNGEN GRIECH. SCHRIFTSTELLER;

welchen statt der VVorte: In officina Commeliana, diese stehen: In officina Sanctandriana, so haben einige Autoren, und namentlich Buhle (siehe Prolegg. in Aratum, p. XXIII) zwei astronomische Samml. vom J. 1589 citirt.

#### BANDINI (ANG. MARIA).

Seine gnomische Sammlung.

THEOGNIDIS sententiae, Phocylidis poema admonitorium, Pythaoobae aurea carmina. Gr. et lat: Florent. 1766. 8.

#### BANDURI (ANSELMUS).

Seine Sammlung von Geschichtschreibern des morgenländischen Reiches, von der das Nähere im Laufe unserer Geschichte.

#### BAUHINUS (CASP.)

Gynacciorum sive de mulierum affectibus et morbis scriptorum veterum et recentiorum collectio. Basil, 1586, 2 vol. 4.

Man findet darin mehrere Werke, welche gedruckt sind in der Sammlung von Kasp. Wolf, die früher als die des Bauhinus erschien. Von griechischen Autoren enthält sie nur Moschions Werk über die Krankheiten der Frauen.

#### BEKKER (IMMANUEL).

1. Seine Sammlung ungedruckter Werke.

Anecdota graeca. Berolini, 1814 sqq. 3 vol. 8.

Der erste Band enthält die sechs VVörterbücher, wovon Montfaucon spricht (Bibl. Coislin. p. 465, 469, 481, 488, 491 u. 496), nämlich: 1. Τ. τῶν Φρυνίχου τοῦ Μομβίου τῆς σοφιζικῆς παρασκευῆς. 2. Μεταττικιστής, sonst betitelt: Μλλος ἀλφάρηκος. 3. Περί συντάξεως. 4. Δικῶν ὀτόματα. 5. Μέξεως ὑητοψικαί. 6. Συναγωγή λέξεων χρησίμων ἐκ διαφόρων σοφῶν τε καὶ ὑητόρων πολλῶν.

Der zweite Band enthält: APOLIONII ALEXANDRINI de conjunctionibus et adverbiis libri; DIONYSII THEACIS grammatica. Variorum grammaticorum ad cam scholia. Der dritte Band: THEODOSII canones.

2. Sammlung von Rednern.

Oratores Attici, ex recens. Imm. Bekken. Oxon. e typogr. Clarend. 1822 sqq. 5 vol. 8. (Nach dieser wieder gedruckt, Berlin 1823 sqq.; ebenfalls 5 Bde. in 8.)

Band I. enthält Anthiphon, Andocides und Lysias. — Band II. Isokrates. — Band III. Isaeus, Dinarchus, Lykurgus, Aeschines, Demades. — Band IV. Anfang des Demosthenes. — Band V. Eude des Demosthenes, Lesbonax, Herodes, Antisthenes, Alcidamas, Gorgias.

#### Benediktiner (DIE).

#### Thre Sammlung.

Montfaucon hat unter dem Namen der Benediktiner der Congregation des heiligen Maurus nur den eraten Band einer Sammlung bekannt gemacht, betitelt:

Analecta graeca, s. varia opuscula graeca hactenus non edita, Lut. Paris. 1688. 4.

Dieser Band enthilt vornimlich kirchenhistorische Werke, aber auch ein Fragment der Geometrie von HERON, das Bationarium des Kaisers AUGUSTUS, und das von ALEXIS I. COMMENUS.

#### Boissonade (J. Fr.)

Seine Sammlung von Dichtern.

Poetarum graecorum sylloge. Paris. 1823. 32.

Diese Sammlung gehört hinsichtlich der Typographie zu dem Vortresslichsten, was die Kunst geliesert hat; sie giebt oinen kritischen vom Herausgrber durchgesehenen sehr correcten Text, mit einigen wenigen aber köstlichen Zugaben. Die erschienenen Bände enthalten: Vol. I. ANACREONTIS reliquiae: BASILII, JULIANI, PAULI SILENTIARIS Anacreontica. Vol. II. THEOCRITUS, BION. Moschus. Vol. III. Theognis, Callinus, Tyrtaeus, Mimnermus, Solon, PHOCYLIDES, SIMONIDES, NAUMACHIUS, die goldenen Sprüche des Pythagoras, die Fragmente des Linus, Panyasis, Rhianus, Evenus, Eratosthenes, die Sentenzen komischer Dichter, und monostichische Sentenzen. Vol. IV - VII. HOMERUS (Ilias, Odyssec, Batrachom. Hymm. Epigramm. Fragm.) nach dem vulgären Text, weil Boissonade, wie fast alle Franzosen und Hollander (zu jenen selbst den verstorbenen Bast gerechnet), die Wolfische Hypothese und Textveränderungen milsbilligen. "Novi quidem," sagt er, "viri primarii Prolegomena, in quibus multa lectio elucet, ac ingenii vis acerrima, summaque scribendi facultas et copia; sed tamen, quum mirari soleam, non rapit assensum, et subinde inter legendum, libro e manibus deposito, verba Chremyli susurro: οὐ γὰο πείσεις, out in selong." Vol. VIII. Callimachus, Cleanthes, Proclus. Vol. IX u.X. SOPHOCLES. Vol. XI. HESIODUS, nach Gaisford und Lennep. Vol. XII u. XIII. AESCHYLUS. Vol. XIV. PINDARUS, hauptsächlich nach Böckh. Vol. XV. Lyrici, Synesius, Gregorius. Vol. XVI - XX. Euripides, nach Matthiae. Vol. XXI - XXIV. ARISTOPHANES. - Der Verleger hat in demselben Format ein neues Testament gedruckt.

#### BRUNCK (RICH. FRANZ PHIL.)

machte zwei Sammlungen bekannt.

1. Analecta veterum poetarum graecorum. Argent. 1776. 3 vol. 8.

Ausser der Anthologie von Constantinus Cephalas (jedoch mit Ausnahme des 1sten und Sten Abschn.), und allen übrigen bekannten Epigrammen (ausgenommen das von Diogenes Laertius) enthält diese Samml. das, was von folgenden Dichtern und Dichterinnen übrig ist: ARCHILOGHUS, ARION, PHOCYLIDES, KALLISTRATUS, SAPPRO, ERIRNA, NOSSIS, PRAXILLA, ANITA, MYRO oder MOERO,

#### (XXVI) SAMMLUNGEN GRIECH. SCHRIFTSTELLER;

THEORRITUS, BION, MOSCHUS, KALLIMACHUS, SOLOM, TYRTAEUS, ANAKRE SIMONIDES, BACCHYLIDES, ALCAEUS, RHIANUS, HEDYLE, ORPHEUS, und Eleg des Ion aus Chios, den Hymnus an die Tugend und den Peplus des A stoteles, die Hymnen des Lyciers PROKLUS. Von dieser Sammlung Jacobs eine neue Ausgabe besorgt, unter dem Titel: Anthologia grac Lips. 1794. 5 Bde. 8. Von dieser Ausgabe, zu welcher noch ein Comm tar in 7 Bänden gehört, ist hier nicht der Ort zu reden 1.

2. 'Hour' nothous, sive gnomici poetae graeci, ad optimorum exe plarium fidem emendati; Argent. 1778. 12. (Neu aufgele verm. und verb. von H. G. Schlefer. Leipzig, 1817. 8.)

Man findet in dieser Sammlung THEOGNIS, KALLINUS, TYRTAKUS, MNERMUS, SOLON, SIMONIDES, PYTHAGORAS, PHOCYLIDES, NAUMACHIUS, F. Mente von Linus, Panyasis, Rhianus, Evenus, Kaelimachus, Eratosthei Menekhates, Posidippus, Metrodorus, den Hymnus des Kleanthes, VVerke und Tage des Hesiodus, Sentenzen komischer Dichter, und mostichische Sentenzen.

#### Comperie (Fr.)

Seine Sammlung von Historikern des morgenländischen Reich von der wir im Laufe dieser Geschichte reden werden.

# CAMERABIUS (JOACHIM). Seine fünf Sammlungen.

1. Astrologische Sammlung.

Astrologica ex Herhaestione, Vettio Valente et aliis. Gr. et Norimb. 1532. 4.

Dieser Band enthält: 1. das VVerk eines Ungenannten, beitelt: schreibung des Durchganges der Sonne durch die zwölf Zeichen Thierkreises. 2. Auszüge aus HEPHAESTION 3. Ein VVerk ohne Namen, i die Bedeutung der Planeten in jedem Zeichen des Thierkreises. 4. Rim F ment von VETTIUS VALENS, bloß lateinisch. 5. Die Intopounonnumm, be legt dem HERMES TRISMEGISTUS.

- 2. Alexipharmaceutische Sammlung.
- De theriacis et mithridaticis remediis commentariolus, item Pamphylianum de Theriaca libellus Galeni. Galene Antid Andromachi. Theriaca Antiochi. Antisotus Philonis conve in latinum. Norimb. 1533. 8.
  - 3. Epigrammatische Sammlung.

Επιγομμματα ελληνικό των παλαιών ποιητώς και επιτάφια. Epigramm veterum poetarum atque epitaphia. Basil. 1538. 8.

In diesem Buche findet sich nicht die Anthologie des Maximus Plans

Diess ist wegen eines öbrigens merkt, welcher glaubte, hier sehr wohlwollenden Recensenten be- Auslassung rügen zu müssen.

es enthält eine Sammlung von Orakeln, Räthseln und Epigrammen mit dem Oneirokritikon des ASTRAMPSYCHUS, ohne Namen des Verfassers.

#### 4. Briefeammlung.

Exloyi nal olor ànárosopa diapóger Eniotolis ellipsinis n. r. l. Tabinbingae, 1540. 8.

Darin sind die Briefe, welche man dem DION, ARISTOTELES, PHALARIS, APOLLORIUS von Tyana, PLATO, BASILIUS, u. s. w. zuschreibt.

- 5. Gnomische Sammlungen.
- Libellus gnomologicus, bonarum utiliumque sententiarum generalem expositionem graecam latinamque continens, Lips. 8. (ohne Jahrzahl).

Diese Sammlung von Sentenzen zog Camerarius aus guten griech. Autoren: Ferner ist darin des AGAPETUS VVerk, und das des PALLADIUS über Indien.

2. Liber scholasticus quo continentur Theogradus praecepta, Pythacorae versus aurei, Phocyllois praecepta, Solonis, Tyrtaei, Simonidis et Callinachi quaedam carmina. Basil. 1550. 8. Ibid. 1555, 8.

#### CHAPELET (CLAUDE).

Seine Sammlung christlicher Dichter.

Poetae graeci christiani, una cum Homericis centonibus, ex sanctorum Patrum operibus collecti et utraque lingua seorsim editi in usum Gymnasiorum Soc. Jesu. Paris. 1609. 8.

Außer den Homerocentra findet man in diesem Werke die Fragmenta tes tragischen Dichters EZECHIEL und des THEODOTUS, mehrere Werke des JOHANN von Damaskus, die Hymnen JOHANNS des Geometers, den Hymnus auf J. C. von dem KLEMENS von Alexandrien, die Iamben SIMEONA des Metaphrasten, die Zerstörung Jerusalems von NICEPHORUS XANTHOPOLUS, und verschiedene Gedichte ohne Namen der Versasset.

#### COCCHII (ANT.).

Graecorum chirurgicorum libri. Sonani unus de fracturarum signis.
Oninasii duo de fractis et de luxatis e collectione Nicetar ab antiq, et optimo cod. Florent. descripti, conversi atque editi.
Florent. 1754. fol.

# Commelin (Hieronymus) und seine Söhne. Drei Sammlungen.

#### 1. Astronomische Sammlung.

Astronomica veterum scripta isagogica. Gr. et lat. Insunt Procus sphaera, Arati Solensis phaenomena et prognostica. Leontius Mechanicus de constructione Arateae sphaerae, graece. Aratea

#### (XXVIII) SAMMLUNGEN GRIECH. SCHRIFTSTELLER;

phaenomena ex poet. Interpretatione M. Toll. Cicronis, Frati Rufi Avieni, Germanici Carsaris, cum commentariis incerti auctoris; veterum poetarum fragmenta astronomica; C. Julii Hygini poetica, astronomica, etc. Heidelberg. 1589. 8.

Dieses Werk, von dem man Exemplare findet, in welchen statt der Worte: In offic. Commeliana, gelesen wird: In offic, Sanctandriana, ist sehr selten.

2. Briefsammlung. 1609. 3 Bde. 8.

Hieronym. Commelin druckte Anfangs einen Band, betitelt:

PHALARIDIS et BRUTI Epistolae. Gr. et Lat. 1597. 8.

Dieser Band enthält auch die brieflichen Charaktere des LIBANIUS oder PROKLUS. Nach Hieronymus Tode druckten seine Söhne:

Epistolae Hippogratis, Democriti, Heracliti, Diogenis. Nunc primum Gr. ed. simulae Lat. per Eilhardum Lubinum, 1601. 8.

Epistolae Apollonii Tyanei, Anacharsidis, Euripidis, Theanus. Nunc primum gr. ed. simulae lat. per Eith. Lubinum. 1604. 8.

1609 druckten sie ein neues Titelblatt für die ganze Sammlung, und nannten den von ihrem Vater herausgegebenen Band den dritten. Man findet diese Sammlung selten vollstäudig.

3. Lyrische Sammlung.

Novem Lyrici Graecorum, cura Aemilii Porti. Heidelb. 1598. 8. (Neu aufgel. zu Anjou, 1611, 4.)

4. Erotische Sammlung.

Achillis Tath de Clitophontis et Leucippes amor. lib. VIII; Longi Soph. de Daphnidis et Chloes amoribus lib. IV; Parthenn Nic. de amator. affect. lib. I. Gr. et lat. 1606. 8.

Die Zueignung ist unterschrieben von Judas und Nic. Bonnuitus.

#### CORAY (ADAMANT).

Griechische Bibliothek.

Diese Sammlung, zu Paris 1805 bis 1822 auf Kosten einer griechischen Familie, der Brüder Zosimus, in 8. gedruckt, enthält folgende Theile:

- 1. Der Prodromus 1805, enthaltend in 1 Band Aealans var. Hist, die Fragmente des Heraklides von Pontus, und des Nikolaus von Damaskus.
- 2 Die hellenische Bibliothek selber, wovon folgende Bände z erschienen sind: Die Reden des ISOKRATES, 2 Bdc.; die Lebensbeschreibungen des Plutarchus, 6 Bdc.; die Geographie des Strabo, 4 Bdc.; die Politik des Aristoteles, 1 Bd.
- 3. Unter dem Titel Parerga hat Coray herausgegeben: die Stratagemata des POLYARNUS, 1 Bd.; AESOPUS Fabeln und Archilochus Fragmente, 1 Bd.; XENOKRATES, 1 Bd.; MARKUS AURELIUS, 1 Bd.; ONESARDER, 1 Bd.
- E Die Acthiopica des HELTODORUS, von demselben Herausgeber, in 2 Bden, gehören nicht in diese Sammlung, so

wenig als verschiedene andere seit 1822 von ihm besorgte Ausgaben.

#### COUSIN<sup>1</sup> (GILBERT), Kanonikus von Nozeroi. Seine Briefsammlung

Epistolarum Laconicarum ac selectarum farragines II. Basil. 1545. kl. 8. (zweite Ausg. 1554.)

Das erste Bändehen enthält die Briefe lat. Schriftsteller, das zweite ursprünglich griech. geschriebene Briefe, aber nur in latein. Uebers. und ohne Text. Johann Büchler hat diese Sammlung abgeschrieben in s. Thesaurus Epistolarum Laconicarum. Colon. 1606. kl. 8., doch mit einigen Auslassungen.

#### CREUZER (FRIEDRICH).

Seine Sammlung historischer Fragmente.

Historicorum graecorum antiquissimorum fragmenta. Collegit, emendavit, explicuit ac de cujusque scriptoris aetate, ingenio, fide commentatus est *Friedrich Creuzer*. HECATARI Historica, itemque Charonis et Xuthi omnia. Heidelb. 1806. 8.

#### CRISPINUS (JOAN.)

Seine georgische, bukolische und gnomische Sammlung. Vetustissimorum auctorum Georgica, Bucolica et Gnomica poemata quae supersunt, gr. et lat. Genevae, 1569. 3 vol. kl. 8. (Wiederaufgel. 1574, 1584, 1600, 1612, 1620, 1629, u. vielleicht noch öfter.)

Man findet darin den HESIODUS, THEOGNIS, PHOCYLIDES, PYTHAGORAS, SOLON, THEOKRITUS, SIMONIDES, MOSCHUS, BION, MUSAEUS. In der Ausgabe v. 1584 befinden sich die Varianten des Theokritus, gesammelt von 1s. Hortbonus, d. h. Casaubonus.

#### CUJAS 2 (JACOB).

Seine vermeintliche Briessammlung.

Die Aldinische Sammlung der Epistolographen wurde neu aufgelegt zu Genf 1606, in fol. mit einer lat. Uebers., die der Herausgeber fälschlich dem berühmten Cujas zuschrieb.

#### DASYPODII (CONRADI)

Seine astronomische Sammlung.

Sphaericae doctrinae propositiones, gr. et lat. Argent. 1572. 8.

Diese Sammlung enthält: THEODOSII libri III de sphaera, libre unus de habitationibus, et libri II de diebus et noctibus. AUTOLYCI libre de sphaera mobili, et libri II de ortu et occasu stellarum. BARLAAM, libri V logisticae astronomiae.

DINDORF (W.).

Seine Sammlung von Grammatikern.

Grammatici graeci, vol. I. Herodianus περί μοτήρους λέξεως. Varietas lectionis ad Arcadium. Favorini Eclogae. Lips. 1823. 8.

<sup>2</sup> Lat. Cognatus. <sup>2</sup> Cujacius.

#### (XXX) SAMMLUNGEN GRIECH. SCHRIFTSTELLER;

DOCTRINA recte vivendi ac moriendi. Siehe Wolf (Hieron.)

# EICHHORN (JOH. GOTTFR.). Seine historische Chrestomathie.

Antiqua historia ex ipsis veterum scriptorum graec. narrationibus contexta. Lips. 1811—13. 4 vol. 8.

Diese Bände enthalten die alte Geschichte, in Auszügen aus griech. Schriftstellern. Diese Auszüge sind systematisch geordnet, so dass sie eine fortlausende Erzählung bilden. Auf dem Rande sind Chronologie, Inhalt, Buch und Kapitel des Autors bemerkt, aus welchem jede Stelle entlehnt ist. Man kann darin also die alte Geschichte aus den Quellen selber, ohne großen Büchervorrath, studiren. Um die Ausmerksamkeit der jungen Leser auf diese nützliche Sammlung hinzuleiten, haben wir sie hier ausgeführt, wenn gleich sie in unserer Geschichte nicht eitirt wird. Jeder Band hat einen besondern Titel und eine systematische Inhaltstabelle. Der erste Band enthält die Geschichte der assatischen Reiche und Staaten; der zweite Band die Geschichte von Afrika und Griechenland; der dritte und vierte die Geschichte von Italien. In dem letzten findet man sehr nützliche Tabellen.

In derselben Art ist von Eichhorn gearbeitet:

Antiqua historia in ipsis veterum scriptorum latinorum narrationibus contexta. Lips. 1811. 2 vol. 8.

#### ETIENNE (HENR.) 1.

Wir führen eilf von diesem gelehrten Buchdrucker besorgte Samml. an.

1. Sammlung von Wörterbüchern.

Glossaria duo e sinu vetustatis eruta, ad utriusque linguae cognitionem et locupletationem perutilia, etc. 1572. fol.

Dieser Band, den man als den sechsten des Thesaurus linguae graecae von Henr. Steph. betrachtet, enthält: 1. das lateinisch-griechische Wörterbuch, welches man in der Folge das Glossarium des PHILOXENUS nannte; 2. ein anderes griechisch-lateinisches Glossarium, das H. Stephanus in einigen MSS. des heil. Cyrillus gefunden haben will; desshalb hat man es bisweilen das Glossarium des heil. Cyrillus genannt; aber dies ist ein Irrthum, den wir zu berichtigen Gelegenheit haben werden; 3. Aussüge aus einem dritten Wörterbuche, betitelt: Glossarium B. Benedicti Floriacensis, vielleicht weil es zu der Bibliothek der Ahtei von St. Floriac gehörte; 4. zwei griechisch-lateinische Gespräche; 5. die Rescripte des Kaisers Adrian, erhalten von Dositheus Magister.

2. Sammlung philosophischer Gedichte.

Ποίησις φιλόσοφος. Poesis philosophica, vel saltem reliquiae poesis philosophicae, Εμρεποσιίε, Parmenidis, Xenophanis, Cleanthis,

<sup>2</sup> In Deutschland mehr unter dem Namen HENR, STEPHARUS bekannt.

Timonis, Epicharmi. Adjuncta sunt Orphri illius carmina, qui a suis appellatus fuit à Φεολόγος. Item Heracliti et Democriti loci quidam et eorum epistolae. Paris. 1573. 8.

3. Sammlung griechischer Grammatiker.

Sie gehört zum Anhange seines Thesaurus graecae linguae, und entbilt: Johann den Grammatiker, Gregorius von Korinth; Auszüge aus Plutarchus, Tryphon, Cyrillus oder vielmehr Johann Philoponus, Ammonius, Orbicius, Herodianus, Galenus.

4. Sammlung heroischer Dichter.

Ol της ήρωπης ποιησεως πρωτεύστες ποιηταλ καλ άλλοι τεκές. Poetae graeci principes heroici carminis et alii nonnulli. 1566. fol.

Diese Sammlung enthält folgende Dichter, mehrentheils in einer neuen Recension: Homerus, Hesiodus, Orpheus, Kallimachus, Abatus, Nikander, Theorritus, Moschus, Bion, Dionysius Periegetes, Koluthus, Tryphiodobus, Musaeus, Theognis, Phocylides, Pythagoras, Solon, Tyrtaeus, Rhianus, Naumachius, Panyasis, Euphorion, Antimachus, Linus, Mimrermus.

5. Sammlung von Rhetoren.

Polemonis, Himerii et aliorum quorumdam declamationes, nunc primum editac. 1567. fol.

In diesem Bande findet man die beiden uns übriggebliebenen Stücke vom POLEMO, des PHOTIUS Auszüge aus HIMERIUS (ohne irgend eine der damals noch unbekannten Reden), die Rede des DIODORUS SIGUL. betitelt: Ueber den Kampf von Kleonis und Aristomenes (H. Stephanus kannte ihren Verfasser nicht), und Beispiele rhetorischer Uebungen, aus APHTHONIUS, THEON und LIBANIUS gezogen.

6. Vermischte Sammlung.

Epistolia, dialogi breves, oratiunculae, poematia ex variis utriusque linguae scriptoribus. 1577. 8.

Man findet darin die Briefe des Brutus, Apollonius, Phalaris, Julianus, Syngsius, Dionysius des Sophisten, des heil. Gregorius von Nazianz, des heil Basilius, des Libanius und Lucianus; Stücke von Dio Chrysostomus, Aristides und Themistius, Eklogen von Theokritus, Moschus und Bion.

7. Historische Sammlungen.

1. Scriptores graeci Xiphilinus et Herodianus, gr. et lat. et sex latini scriptores historiae Augustae et Ammianus Marcellinus. Paris, 1544. 4 vol. 8.

Diese Sammlung wird von Fabricius (Biblioth. gr. vol. XIII, p. 620, alto Ausgabe) citirt; aber sie scheint nicht zu existiren-

2. Varii historiae romanae scriptores, partim graeci, partim latini, in unum corpus redacti. Paris. 1568. 4 vol. 8.

Diese Sammlung enthält von griechischen Werken nur XIPHILINUS und HERODIANUS.

#### (XXXII) SAMMLUNGEN GRIECH. SCHRIFTSTELLER;

8. Sammlung von Rednern.

Oratorum veterum orationes, gr. et lat. Paris. 1575, fol.

ISOKRATES und DEMOSTHENES fehlen darin.

- 9. Sammlung gnomischer Gedichte.
- Comicorum graecorum sententiae. Paris. 1569. kl. .
  - 10. Sammlung von Aerzten.
- Medici artis principes post Hippocratem et Galenum. Lat. Paris. 1567. 2 vol.

Die griechischen in dieser Sammlung übersetzten Schriftsteller sind: Aretarus, Rufus, Alexander Trallianus, Paulus Argineta, Kassius, Oribasius, Sextus, Aktuarius, Nikolaus Myrepsus, Anonymus de podagra, Artius, Philaretus, Theophilus.

#### 11. Lyrische Sammlung.

Carminum poetarum IX, lyricae poeseos principum, fragmenta. Gr. et lat. Paris. 1560. 18 <sup>1</sup>. (Neu aufgel. 1566, 1586, und von Paul Stephanus 1600 u. 1612.)

Diese Sammlung enthält den Alcaeus, die Sappho, den Stesichorus, Ibykus, Anakreon, Bacchylides, Simonides, Alkman, Pindarus.

#### ETIENNE (ROBERT).

Sammlung für die Kirchengeschichte.

EUSEBII Ecclesiast, historiae libri X. Ejusdem de vita Constantini libri V. Socratis hist, eccles, libri VI. Theodorett hist, eccles, libri V. Collectaneorum ex hist, eccles, Theodori Lectoris libri II. Hermii Sozomeni hist, eccles, libri IX. Evagrii Scholastici hist, eccles, Graece, Lutet, Paris, Excud. Rob. Stephanus, 1544, fol.

Dieselbige Sammlung wurde neu aufgelegt zu Genf, 1612. in fol. mit der Uebersetzung von *Johann Christophorson*, Bischof von Chichester, welche besonders erschien zu Paris, 1570, und seitdem mehrere Male wieder abgedruckt ist.

#### FAVRE (FRANZ).

Seine Sammlung von Moralisten.

Dieser Lyoner Buchhändler liefs 1609 zu Genf, fol. eine Sammlung griechischer Moralisten drucken, unter dem Titel:

Sententiae ex thesauris Graccorum delectae.

Diese Sammlung umfasst die ganze Anthologie von Joh. Stobäus (die Eklogen und Reden), den Dialog des Craus Theodorus: Die verbannte Freundschaft;

\* Wir verweisen ein für allemal auf dasjenige, was der Verf. in der Vorrede zur franz. Ausgabe über die Art sagt, wie er die Formate benennet. Es ist die französische, welche oft von der deutschen verschieden ist. Da sie aber im Grunde die richtige ist, und der Verf. einen VVerth darauf legt, so haben wir sie beibehalten.

Uebers.

Freundschaft; swei Dialogen des PLATO, über die Gerechtigkeit, und ob die Tugend lehrbar sei; und die Sammlungen des ANTONIUS MELISSA und des beil. MAXIMUS.

#### Fernelius (Jo.).

Seine medicalische Sammlung.

Medicorum antiquorum qui de febribus scripserunt, collectio. Venetiis, 1576 et 1594 fol.

Man findet darin die Werke über die Fieber von Hippokrates, Orinastus, Nonnus, Paulus von Aegina, Alexander von Tralles, Artius.

FISCHER (JOH. FRIEDR.). Seine Samulung von Rhetoren.

Siehe Gale.

FORTLAGE (FRANZ ARN.). Seine gnomische Sammlung.

Siehe Glandorf.

#### [FRANZ (JOAN. GEORG. FRIEDR.),

Seine physiognomonische Sammlung.

Scriptores physiognomoniae veteres; ex recensione C. Perusci et F. Sylburgi. Gr. et lat. Recensuit, animadversiones Sylburgi et D. G. Trilleri in Melampodem emendatiores addidit suasque adspersit notas, etc. Altenb. 1780. 8.

Man findet darin Aristoteles, Polemo, Adamantius und Melampus.

#### FROBEN (JOH.).

1. Sammlung von Fabeln und vermischten Schriften.

Azsopi Fabellae, gr. et lat. cum aliis opusculis. Basil. 1518. 8. (Neu aufgel. 1524, 1530, 1538, 1541, 1546, 1549, 1550.)

Ausser Aesopus findet man darin Babatas, Homenus Batrachomyomachie, Musaeus, Agapetus, den Eid des Hippokrates, die Galeomyomachie als Tragédie von Anteronulus Apostolius.

2. Zwei gnomische Sammlungen.

Scriptores aliquot gnomici, iis qui graecarum litterarum candidati sunt utilissimi: Aesopt vita cum fabulis; Gabriae Fabulae; Agapetus; illustrium virorum Sententiae quaedam philosophicae. Hesiodi opera. Theognidis Sententiae elegiacae. Pythagorae carmen vere aureum. Phocylidis sanctissima praecepta, carmine heroico, etc. Basil. 1521. 8.

Ausser den auf dem Titel genannten Autoren enthält dieser Band Sentenen von 67 Dichtern.

THEIL I.

#### (XXXIV): SAMMLUNGEN GRIEGH, SCHRIFTSTELLER

CALLINACHI hymni, cum scholiis. Accedunt sententiae ex diversis poetis, oratoribus et philosophis collectae. Basil. 1532. 4.

Die Sammlung der griechischen Sentenzen, welche sich in der Fortsetzung dieser Ausgabe des Kallimachus befindet, wurde besorgt von Matthäus Aurogallus. Sie ist sehr vollständig, und enthält unter andern viele Stellen aus den Sermonen des Stobaeus, nach einem guten Manuscript, und also in einer bessern Art, als der Text, den man in der mit Recht verrusenen Ausgabe von Conrad Gesner findet.

#### GAIL (JOH. BAPT.).

Sammlung griechischer Autoren, 14 Bde. 18. Paris, 1795,

BION und MOSCHUS 1 Bd. THEOKRITUS, 2 Bdc. Die Republiken Sparta und Athen, und Abhandlung über die Jagd, von Xenophon, 2 Bdc. Dramatische Mythologie des LUCIANUS, 3 Bdc. KALLIMACHUS, 2 Bdc. ANAKREON, 4 Bdc.

### GAISPORD (THOM.).

Seine Sammlung kleinerer Dichter.

Poctac minores graeci. Praecipua lectionis varietate et indicibus locupletissimis instruzit Thom. Gaisford. Oxon. 1814, 1816 u. 1820. 4 vol. 8.

Der erste Band enthält: HESIODUS, THEOGNIS, ARCHILOCHUS, SOLON, SIMONIDES, MIMNERMUS, KALLINUS, TYRTAEUS, PHOCYLIDES, NAUMACHIUS, LINUS, PANYASIS, RHIANUS, EVENUS und PYTHAGORAS; der zweite: THEOKRITUS, BION und MOSCHUS; der dritte: die Scholien zum Hesiodus; der vierte: die zum Theokritus.

Von Gaissords Sammlung der Poetae minores graeci ist in Leipzig eine neue Ausgabe in 5 Bänden, 8. mit einigen Veränderungen und Zusätzen veranstaltet worden. Band I. enthält: Hesiodus; Band II. die Scholien zum Ilesiodus; Bd. III. die Dichter, welche sich im ersten Band der Originalausgabe besinden, mit Ausnahme des Hesiodus und der drei Bukoliker. Der Leipziger Herausgeber hat diesem Bande die Sammlung der Pragmente der Sappho, des Alcabus und Stesichorus; von Ch. J. Blomfield redigirt und in dem Mus. crit. Cantab. eingerückt, hinzugesügt, dessgleichen die Diatribe de Antimacho Colophonio, welche sich in dem Classic. Journ. No. 7. findet; Band IV. Theornitus, Bion und Moschus; Band V. die Scholien zum Theoritus. Ausser den Zusätzen im dritten Bande sinden sich in allen Bänden Bemerkungen von Barker und Dindorf, wodurch die Leipziger. Ausgabe den Vorzug vor der Originalausgabe erhält. Der Druck verdient Lob; das Papier könnte besser sein.

#### GALE (THOM.).

1. Sammlung fabelhafter Geschichten.

Historiae poeticae scriptores antiqui: Apollodorus Atheniensis, Conon Grammaticus, Ptolemaeus, Hephaestionis filius; ParTHENIUS NICAEENSIS, ANTONINUS LIBERALIS, gr. et lat. Accessere breves notae et indices necessarii, Paris. 1675. &

2. Sammlung von Rhetoren.

Rhetores selecti: Demetrius Phalereus, Tiberius rhetor, Anonymus sophista, Severus Alexandrinus. Gr. et lat. Oxon. 1676. 8. — Iterum edidit J. F. Fischer. Lips. 1773. 8.

Die zahlreichen Fehler der Oxforder Ausgabe sind in der Leipziger wiederholt, und mit einer nicht geringen Anzahl neuer vermehrt. Diese letztere ist mit so großer Eilfertigkeit gemacht, dass nicht einmal die Seitenzahlen im Register verändert sind, so dass es sich gar nicht auf die Leipz. Edition bezieht.

3. Mythologisch-physikalisch-ethische Sammlung.

Opuscula mythologica, physica et ethica. Cantabrig. 1671 et Amstelod. 1688. 8.

In diesem Bande sind: PALAEPHATUS, HERAKLITUS, des ERATOSTHENES zatastegisquot, Phurnutus, Sallustius, Homers Leben, die homerischen Allegorien des Heraklides von Pontus, Ocellus Lukanus, Timaeus von Lokris, Theophrasts Charaktere, Demophilus, Demokritus, Sekundus, Sektus, und die Fragmento der Pythagoräer, gezogen aus den Reden des Stobäus, mit ihren Briesen.

#### GESNER (CONRAD).

1. Sammlung von Sentenzen.

Sententiarum s. capitum theologicorum ex sacris et profanis libris tomi III. Gr. et lat. Tiguri, 1546. fol.

Man findet darin unter andern die Anthologien des heil. MAXIMUS und des ANTONIUS MELISSA, und die Rede des TATIANUS gegen die Heiden.

2. Chirurgikalische Sammlung.

Chirurgicorum veterum collectio. Tiguri, 1550. fol.

Diese Sammlung enthält bloss lateinische Werke. Man findet darin GA-LEN über die Bänder, übersetst von Vidus Vidius, und des ORIBASIUS Abhandlungen de laqueis et de machinamentis.

3. Sammlung von Orthodoxen.

Opuscula Theologorum graecorum veterum graece scripta. Tiguri, 1559. fol.

AGAPETUS VVerk befindet sich in dieser Sammlung.

#### GIUNTA (PHILIPP) oder ZUNTA, lat. JUNTA.

1. Grammatikalische Sammlungen.

Enchiridion grammaticalis Introd. ex diversis scriptoribus confectum: Erotemata Chrysolorar. De verbis irregularibus. De for-

#### (XXXVI) SAMMLUNGEN GRIECH. SCHRIFTSTELLER;

matione temporum, ex Chalcondylo. Theodori grammaticalis Introductionis in IV istarum partium de Syntaxi. Herodiani de Enclyticis. Sententiae monostichi ex diversis poetis. Catonis Romani sententiae instructivae, distichis expressae, quas vertit ex latina lingua in gr. sermonem monachus Planudes. Florent. 1514. fol. Neu aufgel. mit einigen Veränderungen, 1517, und 1540 von Bernhard Junta.

Diese Sammlung besorgte Euphrosynus Bonini, Arzt in Florenz und Professor am Lyccum zu Pisa.

Constantini Lascaris de VIII partibus orationis liber I. Ejusdem de Constructione liber II. Ejuscem de Nomine et Verbo liber III. Ejuscem de Pronomine et omni idiomate loquendi ac ut poetae utuntur opusculum. Cebetis Thebani Tabula. Plutarchi de his quae apud Homerum leguntur. De literis gr. ac diphthongis; et quemadınodum ad nos venerint. De poteslate litterarum gr. et quomodo quis per se discat legere gr. verba. Item quare Christus et Jesus sic scribamus: XPC. IHS. Cur in alphabeto hypsilon quibusdam fio dicitar. Oratio dominica et duplex salutatio ad beatiss: Virginem. Symbolum Apostolorum. Evangelium S. Joannis. Carmina aurea Pythagorae. Phocylidis poema ad bene beateque vivendum. Introductio perbrevis ad hebraicam linguam. Omnia haec cum interpretatione latina. Florent. 1515. 4.

Diese Sammlung besorgte Bernhard Giunta, ein Sohn Philipps.

2. Gnomische Sammlung.

HESIODI castigatissima opera. Florent. 1515. fol.

Außer HESIODUS findet man in diesem Bande; THEOGNIS; Sententiae ex diversis poetis juxta alphabetum; Versus SYBILLAE ERYTHREAE de Christo Jesu; PYTHAGORAS; GREGORII Theologi Sententiae monostichae.

Auch diese Sammlung hat Euphros. Bonini besorgt.

#### GIUNTA (BENED.) 1.

Seine poetische Sammlung.

HESIODI Opera et Dies, et Theogonia, et Clypcus. THEOGNIDIS sententiae. Sybillae carmina de Christo. Musaei opusculum de Herone et Leandro. Ordhei Argonautica, hymni et de lapidibus. Phocylidis Paraenesis. Gr. Florent. 1540. 8. (Nachgedruckt zu Venedig von Farrea, 1543. 8.)

<sup>2</sup> Aus der Bibligt. de la France, 1826, No. 60. schen wir, das der neuen Ausgabe von den Annales de l'imprimerie des Aldes eine Biographie der Familie Giunta oder Junta beigesügt ist. Wir haben schon oben bemerkt, dass weder der Versasser noch Uebersetzer jene neue Ausgabe zu Gesicht bekommen hat.

#### GIUNTA (BERNHARD), Philipps Sohn.

- 1. Seine poetische Sammlung.
- MUSAEI opusculum de Herone et Leandro. Gr. et lat. ORPHEI Argonautica, hymni et de lapidibus. Senteutiae ex variis poetis. Homeri Batrachomyomachia. Florent. 1519. 8.
  - 2. Seine grammatikalische Sammlung.
- THEODORI (GAZAE) grammatices libri IV. et de accentibus liber. GEORGII LECAPENI de constructione verborum. Emmanuelis Moschopuli de constructione nominum et verborum. Ejusdem de accentibus. HEPHAESTIONIS Enchiridion. Florent. 1526. 8.

Die Sammlung ist besorgt von Anton. Francini.

#### GIUNTA (THOMAS).

Seine lutrische Sammlung.

De balneis omnia quae extant, apud gr., lat. et arabes acriptores, qui hanc materiam tractaverunt. Venetiis, 1554. fol.

#### GLANDORF (EBERH. GOTTL.) und FRANZ ARN. FORTLAGE.

Ihre gnomische Sammlung.

Gnomicorum quorundam poetarum vetustissimorum opuscula. Pracf. est Ch. G. Heyne. Lips, 1776. 2 vol. 8.

Der erste Band enthält die goldenen Sprüche des PYTHAGORAS; der zweite die Fragmente des SOLON. Dieser Band ist besorgt von Fortlage, der erste von Glandorf.

#### GOURMONT (AEGID.) und FRANZ TISSARD.

Ihre gnomische Sammlung.

Biβλος ή γτωμαγυζωτή. Alphabetum graccum. Regulae pronuntiandi graecum. Sententiae septem sapientum. Opusculum de invidia. Aurea carmina PYTHAGORAE. PHOCYLIDAE poema admonitorium. Carmina SYBILLAE ERYTHREAE de judicio Christi venturo. Differentiae vocum succincta traditio. Paris. 1507. 4.

Diess ist das erste in Frankreich gedruckte griech. Buch. Gourmont war der Buchdrucker. Tissard gab dazu das Capital und leitete das Unternehmen.

#### GRONOVIUS (JAKOB).

Seine Sammlung von Geographen.

Es wird von ihr im Abschnitt XVIII geredet werden.

#### GROTIUS (HUGO).

Seine Sammlung dramatischer Fragmente.

Excerpta ex Tragoediis et Comoediis graecis, tum quae exstant, tum

#### (XXXVIII) SAMMLUNGEN GRIECH. SCHRIFTSTELLER;

quae perierunt, emendata et latinis versibus redacta. Cum notis et indice. Paris. 1626. 4.

Diese Sammlung, die alle zu Grotius Zeit bekannte Fragmente des griechischen Theaters enthält, bedarf der Vervollständigung.

#### GRUTERUS (JAN.). Seine ethische Sammlung.

Florilegium ethico-politicum, nunquam antea editum etc. Francof. 1610. 3 vol. 8.

Dieses Werk wird hier angeführt, wegen der reichen Sammlung von Sentenzen und Sprüchwörtern aus den griechischen Autoren, die es euthält.

#### GRYNAEUS (JOH. JAK.).

Seine Sammlung heiliger Scribenten.

Monumenta patrum orthodoxographa, hoc est Theologiae sacrosanctae ac syncerioris (sic) fidei doctores numero circiter LXXXV, ecclesiae columina iuminaque clarissima, authores partim graeci, partim latini, etc. Basileae, 1569. fol.

Diese Samml. ist reicher, als die 1555 von Herold erschienene, welche sie ersetzen soll. Beide sind unserm Zwecke fremd. Die von Grynaeus enthält jedoch folgende griechische VVerke, von welchen wir in unserer Geschichte sprechen werden: die Orakelsprüche der Sybillen, und die Scheda Regia des AGAPETUS.

#### GRYNAEUS (SIMON).

Seine veterinarische Sammlung.

Veterinariae medicinae libri II a J. Ruellio olim latinitate donati, nunc vero iidem sua, h. e. graeca lingua, primum in lucem edita. Basileae, 1537. 4.

Die lateinische Ausgabe von Ruel war zu Paris 1530. fol. erschienen.

#### HALLER (ALBR. V.).

Seine medicalische Sammlung.

Principe sartis medicae, cura P. R. Vicatii. Editio II. 11 vol. Lausannae, 1784—1787. 8.

Die sechs ersten Bände der ersten Ausgabe dieser Sammlung besorgte Haller selbst. Die folgenden gab unter seiner Leitung Vicat heraus. Die Sammlung enthält, aber nur in lateinischer Sprache, den HIPPORRATES, ARETARUS, ALEXANDER von Tralles, RHAZES (mit CELSUS und CORLIUS AUBELIANUS).

#### HEROLD (JOHANN).

1. Moralische Summlung.

Collectio auctorum, qui exempla virtutum vitiorumque conscripsere. Gr. et lat. Basil. 1555. fol. Da wir diese Saminlung nur durch Kataloge kennen, au köhnen wir ihren Inhalt nicht angeben. Unter andern ist ARLIANUS darin.

2. Sammlung heiliger Schriftsteller.

Orthodoxographia Theologiae sacrosanctae ac syncerioris (sic) fidei doctores numero LXXVI, ecclesiae columina luminaque clarissima, authores partim graeci, partim latini, etc. Basil. (1555) fol.

Diese Sammlung werden wir nur im Falle sein zu eitiren, wesn wir von den Sybillen, vom Athenagoras und vom Tatianus reden.

#### HERTEL (JACOB).

1. Gnomische Sammlung.

Vetustissimorum poetarum gnomica poemata quae supersunt. Basil. 1561. 8. (Seitdem vielfältig neu aufgelegt zu Basel, Leipzig, Paris, Helmstädt, Breslau, etc.)

Diese Sammlung enthält, in griechischer und lateinischer Sprache, die Fragmente des Solon, Theognis, Phocylides, Pythagoras, Tyrtaeus, Naumachius, Mimnermus, Kallimachus, Evenus, Rhianus, Eratosthenes, Patrasis, Linus, Menekrates, Posidippus, Metrodorus, Simonides, die Sentenzen der komischen Dichter, u. s. w. Diese Sammlung wurde nachgedruckt in Verona, 1616. 8. unter dem Titel: Bibliotheca L vetustissimorum comicorum.

2. Sammlung komischer Dichter.

Vetastissimorum et sapientissimorum comicorum L, quorum opera integra non extant, sententiae quae supersunt. Gr. et lat. Basil.s. a. Man könnte diels VVerk eine zweite gnomische Sammlung nennen.

#### HÖSCHEL (DAVID).

Seine Sammlungen der kleinen Geographen und der Auszüge aus Gesandschaften.

Das Nähere von dieser Sammlung in dem XVIII u. LXXXVII Abschnitt.

#### HOPPER (MARTIN).

Seine astronomische Sammlung.

PROCLI de Sphaera liber I. CLEOMEDIS de mundo s. circularis inspect. meteorum libri II. Arati Phaenomena. Dionysii Afri descr. orbis habitabilis. Gr. et lat. c. n. *Martini Hopperi*. Basil. 1547, 1561 und 1585. 8.

#### Hudson (Johann).

Seine Sammlung der kleinen Geographen.

Hiervon wird Abschnitt XVIII und LXXXVII gehandelt werden.

JUNTA.

Siche Giunta.

#### (XL) SAMMLUNGEN GRIECH, SCHRIFTSTELLER;

JACOBS (FR.) und V. CHR. F. ROST.

thre Sammlung von Schulausgaben.

Bibliotheca graeca viror. doct. opera recogn. et commentariis in us. scholar. instructa, curantibus Fr. Jacobs et V. Chr. F. Rost. Gothae, 1826 sqg. 8.

1. Bibl. Poetarum. (Auf 20 Bände berechnet). Erschienen sind hiervon:

Vol. XIX. ANACREONTIS, quae feruntur carmina, Sapphus et Erinnae fragmenta; ed. B. A. Moebius.

Vol. XX. Delectus epigrammatum graecorum, ed. Fr. Jacobs.

Bibl. Scriptorum orat. pedestris. (Auf 18 Bände herechnet.) Erschienen sind hiervon:

Vol. XI. PLATONIS dial. select. ed. G. Stallbaum.

Vol. XVI. LYSIAE et AESCHINIS orationes select. ed. J. H. Bremi.

KUINOEL (CHRIST. GOTTL.). Seine Sammlung kleiner griechischer Werke.

Auctores graeci minores. Lips. 1796. 2 vol. 8.

Sie enthält die Fragmente des HELLANIKUS, das VVerk des DEMETRIUS CYDONIUS, ANTOMINUS LIBERALIS, und die Synopsis des PSELLUS.

KUEHN (CARL GOTTLOB). Seine medicalische Sammlung.

Medicorum graecorum opera quae exstant. Lips, 1821 sqq. 8.

Von dieser Sammlung wird im Text mehr gesagt. Sie enthält bis jetzt: Vol. I—XX. GALENI opera omnia. Vol. I—XIV. (Vol. XV—XX sind noch nicht erschienen.) Vol. XXI—XXIII. HIPPOCRATIS opera omnia, Vol. I—III.

LABBE (PHIL.) oder LABBEUS. Seine byzantinische Sammlung.

Eclogae historicorum de rebus Byzantinis quorum integra scripta aut injuria temporum interciderunt aut plura continent ad Constantinop. Hist. minus spectantia. Gr. et lat.

Diese Sammlung, ein Theil des ersten Bandes der sogenannten byzantinischen Geschichtschreiber, enthält den Olympiodorus, Kandinus, Throphanes, Hesychius von Milet.

LECTIUS (JAK.)

1. Sammlung heroischer Dichter.

Poetae graeci veteres, carminis heroici scriptores qui exstant omnes: Homerus, Hesiodus, Orpheus, Callimachus, Aratus, Nicander, Theocritus, Moschus, Bion, Dionysius, Coluthus, Tryphiodorus, Musaeus, Theognis, Phocylides, Pythagorae aurea carmina, cum fragmentis aliorum, Apollonius Rhodius, Oppianus, Cointus Smyrnaeus, Nonni Dionysiaca. Apposita est e regione latina interpretatio, notae item et variae lectiones, etc. Aurel. Allobrog. 1606. fol.

2. Sammlung verschiedener Dichter, nach seinem Tode herausgegeben.

Poetae graeci veteres tragici, comici, lyrici, epigrammatarii, additis fragmentis, ex probatis auctoribus collectis, nunc primum gr. et lat. in unum redacti corpus. Colon. Allobrog. 1614. 2 vol. fol.

Der I. Band enthält die drei tragischen Dichter, Aristophanes und das Fragment der Tragödie des Ezechiel; Band II. Pindarus, Alcaeus, Sappho, Stesichorus, Irykus, Anakreon, Bacchylides, Simonides, Alkman, Archilochus, Melanippides, Telestas, Pontinus, die Skolien des Timorreon, Hybrias und Aristoteles, Erinna, Alphaeus, Julianus von Aegypten, die Idylle des Theokritus über den Tod des Adonis, Lykophron, Symesus, die Oden und Hymnen des heil. Gregorius von Nazianz, des heil. Jorann von Damaskus, und des Maximus Margunius; Phile de animalium proprietate, Georgius Pisidas de mundi opificio, Jo. Tzetzae variarum historiarum liber, Florilegium epigrammatum; die Hymnen Johanns des Geometers, und des heil. Klemens von Alexandrien, die lamben Simeons des Metaphrasten.

# Lenz (KARL GOTTH.) und CHR. GOTTFR. SIEBELIS. Ihre Sammlung von Atthiden, d. h. Geschichte des attischen Alterthums.

- 1. Philochori Atheniensis librorum Fragmenta. Accedunt Androtionis 21000; reliquiae, Lips. 1811. 8.
- 2. Phanodemi, Demonis, Clitodemi atque Istri Arolow et reliquorum librorum fragmenta. Accedit prolusio scholastica de Arolow scriptoribus, et additamentum ad Philochori fragmenta. Lips. 1812. 8.

#### LEUNGLAVIUS (JOH.), eigentlich Löwenklau.

1. Seine anti-haeretische Sammlung.

MANUELIS COMNENI legatio ad Armenos, s. Theoriani cum Catholico disputatio. Accedit Leonis M. Epistola ad Flavianum. J. Damasceni Dialogus c. Manichaeos. Leonii Byzantini historia sectarum, et Constantini Harmenopuli de opinionibus haereticorum. Gr. et lat. Basil. 1578. 8.

2. Juridische Sammlung.

Jus graeco - latinum, editum et locupletatum a Marq. Frehero. Francof. 1596. 2 vol. fok

Diese Sammlung enthält folgende Werke:

Vol I. Constantini Harmenopuli Epitome canonum. Novellae et Constitutiones augustales s. Imperatorum graecorum de rebus ecclesiasticis. Decretorum Synodalium libri II. Responsorum libri II. Item epistolarum et sententiarum de rebus ecclesiasticis ab episcopis et S. S. patribus. Theodora

#### ( KLII ) SAMMLUNGEN GRIECH. SCHRIFTSTELLER;

BAISAMONIS Responsa quinque. MATHARI (BLASTARNI) Quaestiones et causas inatrimoniales. Edictum JUSTINIANI de fide et orthodoxia. HARMENOPULI - ber de sectis, et fidei orthodoxa expositio. Acta synodi ad Quercum.

Vol. II. MICHAELIS ATTALIATAE synopsis juris pragmatici. LEONIS et CONSTANTINI ecloge legum. Novellarum Augustalium liber de rebus civilibus et judiciariis. Responsi veteris formula de nudis pactis. Formula testandi vetus, cum GREGORII NAZIANZENI testamento. Formula testandi recentior epitomata. Eustathii liber de temporalibus intervallis, cum scholiis ANASTASII. Ex RUFO leges militares. Leges colonariae s. georgicae. Jus navale Rhodiorum.

#### LIBERT (JEAN).

Seine poetische Sammlung.

Vetustissimorum poetarum, HESIODI, THEOGRITI, THEOGRIDIS, Moschi, Musael, Bionis, Phocylidis et aliorum opera georgica, bucolica, gnomica. Gr. et lat. Paris. 1628. 8.

Diese Sammlung besteht aus vier 1627 gedruckten Theilen, für die 1628 ein gemeinschaftliches Titelblatt gemacht wurde.

#### LUBINUS (EILHARD).

Seine Sammlung von Epistolographen.

Siehe Commelin.

ì

#### MAI (ANGELO).

Seine vermischte Sammlung, meistens nach Vaticanischen Palimpsesten.

Scriptorum veterum nova collectio e Vaticanis codd. edita. Romae, 1825 et 1827. 2 vol. 4.

Der erste Band dieser Sammlung enthält sehr viele Bruchstücke aus Kirchenvätern, deren einzelne Aussührung für unsern Zweck zu weitläufig wäre; nebst folgendem hieher gehörenden: Chronicum breviatum ex EUSEBII PAMPHILI lucubrationibus. ARISTIDIS oratio contra Demosthenem de immunitate. Fragmentum ex ejusdem Panegyrico de aqua. (VVodurch das von Bandini im Catal. Bibl. Medic. T. II. herausgegebene Fragment vervollständigt wird.)

In dem zweiten Band, der viel wichtiger ist als der erste, findet man einen bisher unbekannten Abschnitt der Excerpta de legationibus, denjenigen nämlich, welcher den Titel führt: De Sententiis; enthaltend Bruchstücke aus POLYBIUS, DIODORUS, DIONYSIUS HALIKARN. APPIANUS, DIO KASSIUS (viele andere ungedruckte Fragmente dieses Historikers aus einer anonymen Fortsetzung, aus einer von Maximus Planudes gemachten Excerpten-Sammlung, aus einem anonymen Florilegium, und aus einem Florilegium des Georgidius, sind beigefügt), aus DEXIPPUS, aus des EUNAPIUS Fortsetzung desselben, aus den Babylonicis des JAMBLICHUS, aus MENANDER v. Byzanz (alle bereits edirten Fragmente dieser Historiker sind weggelassen). Ferner enthält der Band: DIONYSII HALICARN. rom. antiq. excerpta a libro XII usque ad XV. (eine genauere Anagder von Mai früher bekannt gemachten); Fragmente der Bücher IV und V

von Petre Mag. Offic. VVerk περί πολιτικής επιτήμης, you der Republik oder Politik (wie nämlich der Herausgeber vermuthet); Stücke aus der Republik des Aristoteles; einen Commentar über die Rhetorik des Hermogenes (aus dem 12ten Jahrhundert); NICEPHORI BLEMMYDAE oratio qualem opporteat esse regem, in zwei Recensionen, wovon eine paraphrasirend ist; Επίσκεψες των έπ Ιριςοτέλους έν δευτέρο των Πολιτικών πρός την Πλατωνός Πολιτείαν arrugy prévor, (diels ist eines der wenigen Stücke dieser Sammlung, denen keine Uebersetzung beigefügt ist, und zwar weil das Manuscript sehr verdorben ist; Mai schreibt den Tractat dem EUBULUS zu); drei Fragmente des JULIANUS aus Laodicea über astrologische Vorhersagungen unter den Waffen (ohne Uebersetzung); eine zweite Exhortation des Kaisers BASILIUS an seinen Sohn; THEODORI METOCHITAE quod omnes qui in Aegypto instituti fuerunt asperiori orationis genere uti soleant (dieser Aussatz ist aber schon in Chr. Gottfr. Müllers und Kiesling 1821 veranstaltete Ausgabe abgedruckt, welche der Herausgeber noch nicht kannte); eine Lobrede auf Michael IX, wahrscheinhich von demselben Schriststeller.

#### MAITTAIRE (MICH.)

Vermischte Sammlung.

Miscellanea graecorum aliquot scriptorum carmina. Gr. et lat. Lond. 1722. 4.

Dieser Band enthölt: MERCURII TRISMEGISTI Vel ORPHEI Prognostica de terrae motu. ZOROASTRIS Oracula. ARIPHRONIS Paean in sanitatem. PROCLI Hymni IV. ARISTOTELIS Paean in Virtutem. HOMERI Hymnus in Apollinem. Inscriptio Triopii ab HERODE ATTICO consecrati et dedicatio statuae Regillae. THEODORI PRODROMI Amicitia exulans. PLOCHIRI MICHAELIS poematium dramaticum, Musarum et Fortunae Quaerimoniam continens.

In den Noten findet man noch die Scholien des GEMISTUS PLETHON über Zoroasters Orakelsprüche; die griechische Uebersetzung der vierten virgilischen Ekloge von Eusebius, dem Freunde des Pamphilus; des Orpheus Hymnen auf die Hygicia, den Aeskulapius, die Sonne, die Musen, und die Venus; Homes Hymnen auf den Aeskulapius, die Sonne, die Musen, und den Apollo; einige Epigramme aus der Anthologie.

#### MATTHAEI (CHR. FRIED.)

Seine vier Sammlungen unedirter Werke.

- 1. Glossaria gracca minora, et alia anecdota graeca, ex variis codd. edidit et animadversionibus illustravit. Mosquae, 1775. 2 vol. 8.
- 2. ISOCRATIS, DEMETRII CYDONE et MICHAELIS GLYCAE aliquot epistolae, nec non Dionis Chrysostomi oratio περί λόγου ἀσκήσεως, ex codd. edid. et animadyv. adjecit. Mosquae, 1776. 8.
- 3. Lectiones Mosquenses. Lips. 1779. 2 vol. 8.

Die meisten Stücke in dieser Sammlung gehören zur heiligen Litteratur. Wir bemerken nur die profanen VVerke: Excerpta de anonymi libello medico. Variae lectiones ad ARATUM. Variae lectiones ad CLEOMEDIS librum de meteoris. Variae lectiones ad PLUTARCHI libros da Placitis philosophorum.

#### (XLIV) SAMMLUNGEN GRIECH. SCHRIFTSTELLER;

4. Medicorum XXI veterum et clarorum graecorum varia opuscula. Primo nunc ex Oribasii cod. Mosquensi gr. edidit, etc. Mosquae, 1808. 4.

Die 21 Aerzte dieser Sammlung sind: AGATHINUS, ANTYLLUS, APOLLONIUS, ARCHIGENES, ATHENAEUS, KTESIAS, DIEUCHES, DIOKLES, HERODOTUS, JUSTUS, LYKUS, MENEMACHUS, die beiden MNESITHEUS, ORIBASIUS, PHILAGRIUS, PHILAGRIUS, PHILOTEMIUS, PHILUMENUS, SABINUS und XENOKRATES. So haben wir sie wenigstens in einer Ankündigung dieser Sammlung genannt gefunden, denn das Werk selbst haben wir, aller angewandten Mühe ungeachtet, nicht zu sehen bekommen können. Die VVorte des Titelblattes: primo edidit, sind hinsichtlich des Xenokrates nicht richtig.

#### MEIBOM (MARC).

Seine musikalische Sammlung.

Antiquae musicae auctores septem. Gr. et lat. Amst. 1652. ap. Lud. Elzev. 2 vol. 4.

Die griechischen Autoren dieser Sammlung sind: ARISTOXENUS, EUKLI-DES, d. h. KLEONIDES, NIKOMACHIUS, ALYPIUS, GAUDENTIUS, BAKCHIUS und ARISTIDES QUINCTILIANUS.

#### MEURSIUS (JOH.).

- 1. Taktische Sammlung.
- Aeliani et Leonis Imp. Tactica. Gr. et lat. Accedunt praeliorum aliquot descriptiones et alia. Lugd. Bat. 1613. 4.
  - 2. Musikalische Sammlung.
- ARISTOXENUS, NICOMACHIUS, ALYPIUS, auctores musices antiquissimi, hactenus non editi. Lugd. Bat. 1616. 4. (Lud. Elzev.). Von geringem Werth.
  - 3. Sammlung von Fabulisten.
- Antigoni Carystii hist. mirab. Collectanea; Apollonii Dyscoli hist. commentitiae liber; Phlegontis Tralliani de rebus mirabilibus et de longaevis libellus, ac de Olympiis fragmentum. Gr. et lat. Lugd. Bat. 1620. 4.

#### MICYLLUS (JAROB) oder MÄLTZER.

Seine mythologisch-astronomische Summlung.

C. Julii Hygini, Aug. liberti, Fabularum liber, ad omnium poetarum lectionem mere necessarius, et ante hac nunquam excusus. Ejusdem Poeticon Astronomicon libri IV, quibus accesserunt similis argumenti Palaephati de fabulosis narrationibus liber I. F. Fulgentii, Episc. Carthag., Mythologiarum libri III. — Ejusdem de vocum antiquarum interpretatione lib. I. — Arati Pausopérus fragmentum, Germanico Caes. interprete. — Ejusdem

Phaenomena, gr. cum interpret. lat. — PaocLi de Sphaera libellus. Gr. et lat. Basil. apud J. Hervag. 1535. fol.

In der Ausgabe vom J. 1549. fol. findet man noch Albrici philosophi de Deorum imaginibus liber. Dieselbe Ausgabe wurde neuaufgelegt 1570, und mit neuen Zusätzen, Lyon, 1608. 8.

#### MITSCHERLICH (CH. G.)

Seine Sammlung von prosaischen Erotikern (Romanen).

Scriptores erotici graeci. Gr. et lat. Biponti, 1792 sqq., 4 vol. 8. Vol. I. Achillis Tath de Clitophontis et Leucippes amoribus libri VIII. — Vol. II et III. Heliodori Aethiopicorum libri X. — Vol. IV. Longi Pastoralium de Daphnide et Chloe libri IV et Xenophontis Ephesiacorum de amoribus Anthiae et Abrocomae libri V.

CHARITON und EUMATHIUS fehlen in dieser Sammlung.

#### MOREL (WILH.).

Seine gnomische Sammlung.

E comicis graecis XLII deperditis sententiae collectae. Gr. et lat. Paris, 1553. 8.

#### MUSTOXYDES (ANDREAS) und DEMETRIUS SCHINA.

Ihre Sammlung unedirter Fragmente, unter dem Titel: Συλλογή ἀποσπασμάτων ἀνεκδότων Ελληνικών μετά στμειώσεων, σπουδή Ανώδειο Μουστοξύδον και Δημητοίου Σχίνά Βυζαντίου.

Der Verf. hat sieh kein vollständiges Exemplar dieser Samml. verschaffen können (eben so wenig der Uebers.); Emilio Tipaldo, der ital, Uebers. unsers Werks, sagt, es seien davon 1817 sechs Hefte erschienen, welche einen Band & ausmachen, und enthalten: Artius von den Krankheiten des Mundes und des Magens, und von dem Magen selbst und den Eingeweiden. Eines Ungenannten Argument von siehen Reden des Isokrates, des Epiphantus ungedruckte Kapitel vom Physiologus. Johann des Metropoliten von Eucsiti Gnomen vom Menschen. Eines Ungenannten Leben des Isokrates und Argument einer Rede desselben; des Graustus Pletho Monode an die Prinzessin Hippomene; eine ungedruckte Abtheilung von Theophitus Büchern über den Ban des menschlichen Körpers und über die Ausleerung; Olympiodorus und eines Unbekannten Glossen über Plato's Phaedon; Paraphrasen über Oppians Kynegetika; und endlich Briefe des Nicephorus Gragoras. Noten in neutriechischer Sprache begleiten diese Fragmente.

## NEANDER (MICHAEL), eigentlich NEUMANN.

Seine vermischte Sammlungen.

1. Opus aureum et scholasticum quo continentur haec: PYTHAGORAE carmina aurea; PHOCYLIDAE poema admonitorium; THEOGNIDIS

#### (XLVI) SAMMLUNGEN GRIECH. SCHRIFTSTELLER;

Megarensis Gnomologia; COLUTEI Helenae raptus; TAYPHIODORI de Troiae excidio. Omnia graeco-latina, etc. Basil, 1550. 4.

Eine zweite Ausgabe, welche 1577 zu Leipzig erschien, in 2 Bde. 4., ent hält außerdem: 1. Gnomologici graeci latini, libri duo; 2. Apophthegmatun gr. libri duo; 3. drei Gesänge des KOINTUS SEYRNAEUS, ed. L. Rhodomannus. 4. LUCIANI Somnium s. Gallus. Der Titel opus aureum rührt nicht vor Neander selbst, sondern von seinem Buchdrucker Oporinus her.

2. Anthologicum graeco-latinum, h. e. insigniores flores, seu sen tentiae decerptae ex Hesiodo, Theognide, Pythagora, Phocylide, Arato et Theogrito, omnibus poetis vetustissimis el sapientissimis, et in locos prope bis centum digestae, cum dispositione, usu et accommodatione singulorum in margine. His accesserunt praeterea etiam alii tres libelli ex scriptis Platonis. Xenophontis et Justini Martyris, philosophi, confecti, omnes argumenti antiquissimi et jucundissimi. Basil. 1556. 8.

Diesem Bande kann man zwei andere von demselben Verfasser herausge gebene VVerke hinzufügen:

Aristologia Euripidea graeco-latina, Basil. 1559. 4. Aristologia Pindarica graeco-latina, Basil. 1556. 8.

3. Gnomologia graeco-latina, h. e. insigniores sententiae phileso phorum, poetarum, oratorum et historicorum, ex magno anthologo J. Stobaei excerptae et in locos supra bis centum digestae Accessit practerea Somnium vel Gallus, dialogus Luciani, etc Basil. 1557. 8.

Diese Gnomologie ist nicht dieselbe Sammlung, welche unter dem Tite Gnomologiei der Ausgabe des Opus aureum von 1577 beigefügt worden, und wovon eine neue besondere Ausgabe zu Basel, 1564, deren Existenz jedoch zweifelhaft ist, erschienen sein soll.

4. Loci communes philosophici graeci, sive doctrinae veterum sapientum de moribus, de virtutibus praccepta denique et commone factiones utiles et sapientes de omnibus fere illis, quae in communi hominum vita usu venire solent, sententiae gravissimae et de immenso numero lectissimae, descriptae ex omnibus fere graecis veteribus classicis ac probatis doctrina et sapientia auctoribus, libris videlicet sapientum philosophorum, medicorum historicorum, geographorum, rhetorum, sophistarum, philologorum, poetarum ac patrum theologorum graecorum, e notationibus et bibliotheca viri clariss. Mich. Neandri editae, op. et studio Jo. Vollandi. Lips. 1588. 8.

Volland war nur der Herausgeber.

5. Catcchesis Mart. Lutheri parva gracco-latina. Basil., 1567. 8.

Wir setzen den Titel dieses Bandes nur darum hieher, weil er eine seltene Sammlung enthält, die einzeln 1563 erschienen zu sein scheint. Sie hat den Titel:

- Apocrypha, h. e. narrationes de Christo, Maria, Joseph, cognatione et familia Christi extra Biblia, apud veteres tamen patres, philosophos reperta, ex oraculorum ac Sibyllarum vocibus, gentium etiam testimoniis, denique multorum veterum aucto, rum libris descripta, etc.
- Synopsis mensurarum et ponderum ponderationisque mensurabilium, secundum Romanos et Athenienses Γιωργούς καὶ Ἱππάτρους ex praestantissimis auctoribus hujus generis contracta. Basil. 1555.4.

Diese Auszüge werden bisweilen unter Neanders Namen citirt, aber sie sied nicht von ihm.

7. Argonautica, Thebaica, Troica, Ilias parva, poemata gr. auctoris anonymi sed pereruditi et incredibili planeque divina et Homerica facilitate et suavitate composita, ac nuper admodum sublata et prolata e bibliotheca summi et eruditi viri ubi diu hactenus delituerunt, et descripta non sinc molestia et labore ex exemplari male scripto, et edita in usum studiosae juventutis. Accesserunt etiam singuli poematii argumenta et marginalia, quae et vicem argumenti longioris et versionis latinae juventuti praestare possunt. Ed. Michael Neander. Lips. 1588. 8.

Dionysius Petau, Jos. Barnes und Andere haben diese Gedichte für, Enengnisse eines Schriftstellers aus dem grauen Alterthume gehalten. Der gelehrte Friedr. Morel gab sie als solche wieder heraus mit Uebersetzung und Bemerkungen. Der wahre Verfasser derselben war Rhodomannus.

#### NEVELET (Is. Nic.).

Seine Sammlung von Fabeln.

Mythologia Aesopica, in qua Aesopi fabulae gr. et lat. CCXCVII.

Accedunt Gabriae fabulae auctiores, etc. Francof. 1610. kl. 8,
Fabulae variorum auctorum, nempe Aesopi fabulae, gr. et lat.

CCXCVII; Aphthonii Soph. fabulae, gr. et lat. XL; Gabriae fabulae, gr. et lat. XLIII; Babriae fabulae, gr. et lat. XI. etc.

Prancof. 1660. kl. 8.

Diese beiden Titel, die in der Jahreszahl um 50 Jahre sich unterscheiden, gehören demselben Buche an. Man findet darin AESOPS Leben. gewöhnlich, wiewohl mit Unrecht, dem Mönch Maximus Planudes zugeschriebens;
297 Fabeln von AESOP, und 40 von APHTHONIUS. Nachher hat Nevelet43 Fabeln des Gabrias und 11 des Barrias herausgegeben, wobei wir bemerken, dass Gabrias ein versälschter Name ist, dass von den 43 Fabeln, die,
Nevelet unter seinem Namen bekannt machte, nur die 43ste (von der Schwalbeund der Nachtigall) von Babrias ist, und dass die anderen 42, so wie die 11,
welche des Babrias Namen tragen, von IGNATIUS MAGISTER herrühren Die übrigen Fabeln dieser Sammlung sind lateinisch geschrieben; die 60 Fabeln,
welche Nevelet als von einem unbekannten Versasser gedichtet angiebt, sind
von Hildebert, Erzbischof von Tours, gestorben 1131.

## (XLVIII) SAMMLUNGEN GRIECH. SCHRIFTSTELLER;

## Obsopoeus (Joannes).

Seine Sammlung von Orakelsprüchen.

Diese Sammlung besteht aus zwei Bänden oder vielmehr aus zwei verschiedenen Werken unter folgenden Titeln:

 Oracula metrica Jovis, Apollinis, Hecates, Serapidis, et aliorum Deorum ac vatum tam virorum quam feminarum, a Jo. Obsopoeo collecta. Item ASTRAMPSYCHI Oneirocriticon a Jo. Scaligero digestum ac castigatum. Gr. et lat. Paris. 1599. 8.

Außer den Orakelsprüchen der Götter enthält dieser Band noch die des Amphilytus von Akarna, des Bacis und Diopithus, so wie die der Phamno, der Phamonon, der Xenoclea und der Paliaden.

2. Συβυλλικοί χορισμού, h. e. Sybillina oracula ex vett. codd. aucta, renovata et notis illustrata a D. Jo. Obsopoeo, Brettano. Cum interpr. lat. Seb. Castalionis et indice. Paris. 1599. 8. (Neu aufgel. mit vielen Fehlern 1607.)

# ORELLI (JOH. CONRAD).

Seine drei Sammlungen.

1. Briefsammlung.

Collectio epistolarum graecarum, gr. et lat. Recensuit, notis priorum interpretum suisque illustravit J. C. Orellius. Vol. I. Epistolas Socraticorum et Pythagoreorum conlinens. Lips. 1815. 8.

Der erste Baud enthält: die Briefe des Sokrates, Antisthenes, Aristippus, Simon, Aeschines, Xenophon, Platon, Phaedrus, Pythagoras, Lysis, der Theano, Melissa, Mya; das Ganze ist mit weitläufigen und schätzbaren Commentaren begleitet.

2. Sammlung von Moralisten.

Opuscula graecorum veterum sententiosa et moralia, gr. et lat. Collegit, disposuit, emendavit et illustravit J. C. Orellius. Lips. 1819. sqq. Vol. I et II. 8.

Der erste Band enthält folgende griechische Werke: Demodritt Similitudines. — Similitudines Socrati adscriptae. — Similitudines Pythagore. Orum. — Demodritt sententiae. — Pythagoreorum sententiae. — Pythagoreorum sententiae. — Pythagoreorum sententiae. — Pythagoreorum sententiae. — Vita Secundi. — Secundi sententiae. — Joannis Pediasimi desiderium. — Sexti sententiae. — Sexti sententiae. — Sexti sententiae. — Porphyrit epistola ad Marcellam. — Bjusdem fragmentum poeticum. — Sancti Nili capita. — Gregorii Nazianzeni sententiae. — Theoctisti sententiae. — Sententiae variorum de invidia. — Vita brevis Pythagorae. — Anctarium sententiarum Pythagoricarum. — Similitudines et sententiae excerptae ex Antonii et Maximi Collectaneis.

Im zweiten Bande finden sich: Anonymi vita Isocratis. — Isocratis quae fertur admonitio ad Demonicum. — Diogenis, Crateris et Demonactis Sententiae et Apophthegmata. — Aristippi sententiae. — Bionis Bortstheretis sententiae.

sententiae. — Sententiae, Apophthegmata et exempla historica ex Aristonymi scriptis, Aristotelis et Dionis Chriis, Serent scriptis. — Incerti cujusdam, sulgo Sexti Chaeronensis, Dissertationes morales V. — Archytae fragmenta moralia. — Ex quorumdam Pythagoreorum libris fragmenta. — Euserii phiosophi fragmenta.

3. Historische Sammlung.

MEMNONIS historiarum Heracleae Ponti excerpta, servata a Photio, gr. et lat. — Accedunt Scriptorum Heracleotarum Nymphidis, Promathidae, et Dom. Callistrati fragmenta, veterum historicorum loca de rebus Heracleae Ponti, et Chionis Heracleotae quae feruntur epistolae, c. vers. lat. J. Caselii. Ad calcem accedit J. Casp. Orellii epistola critica in epistolas Socraticas et Pythagoricas. Lips. 1816. 8.

Orsini (Fulv.).

Siehe Ursinus.

## PASQUALI (J. B.).

Seine Sammlung von Geschichtschreibern des morgenländischen Reiches.

Das Nähere von dieser Sammlung in dem LXXXVII. Abschnitte.

## PETAVIUS (DIONYS.).

Seine astronomische Sammlung.

Uranologion seu Systema variorum auctorum qui de sphaera ac sideribus eorumque motibus graece commentati sunt. Lutet. Paris. 1630. fol. (Neu aufgel. zu Antwerpen, oder vielmehr Amsterdam, 1703. fol.)

Diese Sammlung enthält: GEMINI elementa Astronomiae. — PTOLEMARI de apparentiis inerrantium et significationibus. — Ex ACHILLE TATIO isagoge ad Arati Phaenomena. — HIPPARCHI ad Arati et Eudoxi Phaenomena enarrationes. — Anonymi (vulgo Eratosthenis vel HIPPARCHI) ad Arati Phaenomena. — THEODORI GAZAE liber de mensibus. — S. MAXIMI brevis enarratio christiani paschatis. — ISAACI ARGYRI de cyclis Solis ac Lunae compatus. — S. ANDREAE methodus investigandi cycli solaris ac lunaris. — Anonymi fragmentum de paschate.

## Pizimenti (Dom.).

Seine Sammlung von Alchymisten.

Democritus Abderita de arte magna, s. de rebus naturalibus. Nec non Synesii et Stephani Alexandrini et Michaelis Pselli in eundem commentaria. Patavii, 1573. kl. 8.

Der griechische Text dieser Werke fehlt darin.

#### (L) SAMMLUNGEN GRIECH. SCHRIFTSTELLER;

PLANTIN (CHRIST.), Buchdrucker zu Antwerpen. Seine gnomische Sammlung.

Vetustissimorum poetarum opera sententiosa quae supersunt. A werp. 1564. 8.

Diese Sammlung enthält: PHOCYLIDES, SOLON, TYRTAEUS, NAUMACHI MIMNERMUS, KALLIMACHUS, RHIANUS, ERATOSTHENES, PANYASIS, LINUS, ME ERATES, POSIDIPPUS, METRODORUS, SIMONIDES und die monostichischen Gnom

#### PRÉVOTEAU (STEPH.).

Seine Briefsammlung.

Tür illiquağı intorolür ürboloyla. Paris. ex typogr. Steph. Prevote 1583. 4.

Dieser Band enthält: die Briefe des CHION, PHILIPPS von Macedon ALEXANDERS des Großen, des DIOGENES, des APOLLONIUS von Tyana, PHALARIS, LIBANIUS, BASILIUS, des heil. GREGORIUS des Theologen, des I LOSTRATUS, SYNESIUS, DIONYSIUS des Sophisten, ALCIPHRON, THEOPHYLAK: JULIANUS, ISOKRATES, ANACHARSIS u. s. w.

## READING (WILH.).

Seine Sammlung von Kirchenhistorikern.

EUSEBII PAMPHILI, SOCRATIS Scholastici, HERMIAE SOZOMENI, THE DORETI et EVAGRII, item PHILOSTORGII et THEODORI LECTO quae exstant Historiae ecclesiasticae, gr. et lat. in tres tor distributae. Henr. Valesius textum gr. ex mss. codd. emen vit, lat. vertit et annott. illustravit. Guill. Reading novas ecidationes, praesertim chronologicas, in hac editione adje. Cantabrig. 1720. 3 vol. fol.

Diese Ausgabe, welche fast nur die Heinrichs von Valois, sogar den von Valois nicht angezeigten Druckfehlern, wiedergiebt, wurde zu Tu 1748, 3 Bände, fol. nachgedruckt.

#### REISKE (J. J.).

Seine Sammlung griechischer Redner. Näheres hierüber Abschnitt XIX.

## RIGALTIUS (NIC.).

Seine ornithologische Sammlung.

Lερακοσόφιοτ. Rei accipitrariae scriptores nunc primum editi. cessit Κυτοσόφιοτ, liber de cura canum. Ex biblioth. regia dicea. Lutet. Paris. 1612. 3 vol. 4.

Vol. I. DEMETRII PEPAGOMENI 'Ιεφακοσόφιον. — 'Οφνεοσόφιον άγοι τερον. — 'Οφνεοσόφιον πελεύσει γεγονός τοῦ ἀοιδέμου βασιλέως Κυρίου Μεχ — Κυνοσόφιον ή περί κυνών ἐπιμελείας. — Demetrii 'Ιερακοσόφιον.

Vol. II. Cynosophii versio latina. — Epistola AQUILAR, SYMMACH THEODOTIONIS ad Ptolemacum regem de re accipitraria, catalonico idiomate De diversis generibus falconum, item de infirmitatibus et medicinis con latine ex libro incerti auctoris de natura rerum.

Vol. III. Jac. Aug. Thuani de re accipitraria libri III, carmine heroïco laine scripta. — Hier. Fracastori Alion s. de canum cura.

Diese Sammlung ist ziemlich selten.

## Schäfer (G. H.).

Seine Sammlung von Handausgaben.

Corpus poetarum graecorum. kl. 16.

Corpus auctorum prosatorum. 16.

G. H. Schäfer führte die Aussicht über die Unternehmung des Buchdruckers Tauchnitz in Leipzig, eine Reihenfolge griechischer Dichter in kl. 16. und griechischer Prosaiker in 16. unter einem allgemeinen Titel hersansingeben, welche sich durch trefsliche VVahl des Textes, der zuweilen einer neuen Durchsicht unterworsen ist, durch große Correctheit und Nettigkeit des Druckes auszeichnen. Da G. H. Schäser die Sammlung der Dichter in 18. und die ersten Bändchen der Prosaiker in 16. besorgte, so eitiren wir sie unter seinem Namen. An der zweiten von Tauchnitz veranstalteten Sammlung, in größerm Formate, (siehe von dieser zweiten Sammlung den Artikel: Tauchnitz) hat er keinen Antheil. Seit dieser Zeit leitet Schäfer Weigels Unternehmen. (S. Weigel.)

#### Schneider (A.).

Seine lyrische Sammlung.

Mossir aron s. poetriarum graecarum carminum fragmenta. Giessae, 1802. 8.

Darin finden sich: die Fragmente der SAPPHO, ERINNA, MYRO, MYRTIS, KORINNA, NOSSIS, ANYTA, KLEOBULINE, EURYDICE, HEDYLE, IRENE und TREOSERIA. Die Sammlung hat keinen großen VVerth.

#### Schneider (J. G.).

Seine physikalische Sammlung.

Eclogae physicae historiam et interpretationem corporum et rerum naturalium continentes, ex scriptoribus praecipue graecis excerptae in usum stud. juvent. Jenae, 1801. 8.

Der erste Band, den Text enthaltend, ist in zwei Abschnitte getheilt, der eine für die Naturgeschichte, der andere für die Physik. Man findet darin in systematischer Ordnung Alles, was die alten Schriftsteller über diese VVissenschaften enthalten. Im zweiten Bande sind die kritischen und exegetischen Noten in deutscher Sprache. Ein vortressliches VVerk, das jungen Studirenden nicht genug empfohlen werden kann.

#### SCHOTT (Andr.).

Seine Sammlung von Sprichwörtern.

Παροιμίαι ελληνικαί. Adagia s. Proverbia Graecorum ex ZENOBIO s. ZENODOTO, DIOGENIANO et SUIDAE collectionibus, partim edita nunc primum, partim latina reddita scholiisque parallelis illustrata. Antwerp. 1612. 4.

Außer dem, was der Titel anzeigt, enthält dieser Band noch 353 Sprichwörter, die aus einem MS. der vaticanischen Bibliothek von einem christlichen Schriftsteller oder Sammler gezogen sind, und 1345 metrische Sprichwörter. Im Ganzen enthält diese Sammlung 4425 griech. Sprichwörter.

## Scrivenius (Petrus).

Seine Sammlung von Schriftstellern über das Kriegswesen.

Veteres de re militari scriptores. Lugd. Bat. 1633, 12. (Ne aufgelegt 1644, 12. und zu Wesel, 1670, 8.)

Diese Sammlung enthält nur drei griechische Schriftsteller: AELIANU: POLYBIUS und AENEAS den Taktiker, und überdiels nur lateinisch.

## SIEBENKEES (J. CH.).

Seine Sammlung von Ineditis.

Anecdota graeca e praestantissimis italicarum bibliothecarum codicibus descripta. Edidit et praesatus est J. A. Goez. Norimi 1798. 8.

Man findet darin den Scholiasten zum Plato. — LIBANII oratio pr Olympio. — GEMISTI PLETHONIS emendata locorum nonnullorum Strabonis. -(NICEPHORI BLEMMIDAE) de forma, magnitudine etc. terrae opusculum. -THEOPHRASTI characteres ethici.

## SPACHIUS (ISRAEL).

Seine medicalische Sammlung.

Gynaeciorum collectio. Argentinae, 1597. fol.

Diese Sammlung ist eine neue Auflage der Ausgabe von Bauhinus; hir zugefügt sind neuere VVerke.

STEPHANUS (HEINR. u. ROB.).

Siehe Etienne, S. xxx.

## SYLBURG (FRIEDR.).

1. Historische Sammlung.

Romanae historiae scriptores minores. Francof. 1588 sqq. 3 vol. fo

Nur der dritte Band enthält griechische VVerke, nämlich: die Fasti con sulares (griechisch und lateinisch), PARANIUS, XIPHILINUS, HERODIANUS, Ze SIMUS, die Cäsaren des JULIANUS, OLYMPIODORUS, Auszüge aus SUIDAS.

2. Sammlung kleiner Dichter.

Epicae elegiacaeque minorum poetarum gnomae, gr. ac lat. PYTHI GORAE scilicet, PHOCYLIDIS, SOLONIS et aliorum. Francof. 1591. (Seitdem mehrere Mal aufgelegt).

Darin sind die Fragmente des Naumachius, Kallimachus, Evenus, Rhiz Nus, Eratosthenes, Panyasis, Linus, Menekrates, Posidippus, Metrodi Rus, Simonides, Antimachus.

3. Gnomische Sammlung.

Gnomographi. Theognidis, Phocylidis, Pythagorae, et aliorus poemata gnomic, multis in locis correcta, additaque varianti

scripturae notatio. Heidelberg. Hier. Commelin. 1597. 8. (Neu aufgelegt, Frankfurt 1603. Genf, 1612, 12. Lyon, 1612. 12. Utrecht, 1651, 1659, 1692, 1742, 1748, 12.)

4. Sammlung, den Islam betreffend.

Saracenica s. Moamethica: in quibus Ismaeliticae s. Moamethicae sectae praecipuorum dogmatum elenchus; ex Euthymii Zigabeni Panoplia dogmatica; de Saracenorum principe et pseudo-propheta Moamethe historia incerti auctoris; Saracenorum ad christianam ecclesiam sese aggregantium catechesis et sarazenismi anathematizatio; ex Theophanis et Anastasii ecclesiatica historia de Moamethicae sectae primordiis narratio. Gr. et lat. nunc primum edita, etc. Ex typis H. Commelini, 1595. kl. 8.

#### TAUCHNITZ (KARL).

Seine Sammlung von Handausgaben.

Siehe den Artikel G. H. Schäfer.

Als die Exemplare der unter G. H. Schäfers Leitung besorgten Samml. griechischer Dichter in kl. 16. und Prosaiker in 16. vergriffen waren, entschloß sich Tauchnitz in Leipzig zu einer neuen Auflage in gleichförmigem Formate in kl. 12. Wenn wir diesen Gedanken loben müssen, so können wir es nicht billigen, daß er sie stereotypirte, denn wenige alte Autoren haben einen so gereinigten Text, daß man ihn für völlig richtig und feststehend anschen könnte. Den Text stereotypiren, heißt die fast täglich gemachten kritischen Verbesserungen aus dem Text ausschließen. Welcher Gelehrte an der Spitze dieser Unternehmung steht, seit G. H. Schäßer sich davon surückgezogen hat, wissen wir nicht. Wiewohl wir diese Stereotypausgabe in unserm VVerke gewöhnlich nicht eitirt haben, so wollen wir doch die bis 1827 davon erschienenen Classiker anzeigen.

- 1. Dichter. Aeschylus, ad exemplar Glasguense Anacaeon et selecta quaedam e lyricorum reliquiis e rec. et c. n. Brunckii. Anthologia graeca, ad Pal. cod. fidem edita. 3 vol. Apollonii Rhodii Argonautica. Aristophanes, 3 vol. Euripides e rec. Sam. Masgravii passim reficta, 4 vol. Hesiodus. Homerus, 4 vol. Orphica, Procli hymni, Musael carmen de Hero et Leandro, Callimachi hymni et epigrammata. Pindabus. Poetae gr. gnomici. Quinti Smyrnaei, Tryphiodori, Joannis Teetzae et Coluthi Carmina de rebus Troianis. Sophocles ad opt. libr. 5d. accur. editus; adiectae sunt notae G. H. Schaeferi. Theocritus, Bion et Moschus; Adiectae sunt G. H. Schaeferi notae.
- 2. Prosaiker. AELIANI v. h., HERACLIDIS PONT. et NICOLAI DAMASC. quae supersunt. AESCHINIS oratoris opera. AESOPI fabulae. ANTORINI comment. c. sel. v. lect. et adnott. crit. cur. J. M. Schultz. APPIANUS, 4 vol. AERIANI exped. Alex. DIO CASSIUS, 4 vol. DEMOSTHENES 5 vol. DIODORUS SICULUS, 6 vol. DIONYSII HALIC. opp. omnia, quibus etiam accedunt fragmenta ab Angelo Majo nuper reperta, 6 vol. HERODIARUS. HERODOTUS, 3 vol. ISAEI oratt. Accedit oratio de Meneclis here-

## (LIV) SAMMLUNGEN GRIECH. SCHRIFTSTELLER;

ditate, Londini primum expressa, et duplo auctior de Cleonymi here edita per Angelum Maium. — ISOCRATIS oratt. et epistt. Accedit pl oratio de Permutatione ab Andr. Mustoxyde inventa exque eius editione expressa, 2 vol. — LUCIANI opp. 4 vol. — LYSIAS. — PAUSANIAS, 3 vo PLATO, c. schol. a Ruhnkenio collectis, 8 vol. — PLUTARCHI vitae, 9 vo PLUTARCHI opp. moral. ex recens. VVyttenbach, 6 vol. — POLYBIUS, 4 vo STRABO, 3 vol. — THEOPHRASTI charact., EPICTETI manuale et CERETI bula. — THUCYDIDES, 2 vol. — XENOPHON, 6 vol.

## THEVENOT (NIC. MELCHISEDEC).

Seine mathematische Sammlung.

Veterum Mathematicorum, ATHENAEI, BITONIS, APOLLODORI, RONIS, PHILONIS, et aliorum opera, gr. et lat. pleraque primum edita ex mss. codd. biblioth. regiae. Paris. ex tyl regia. 1693. fol.

Nach Thevenots Tode beendigte Phil. de la Hire diese Ausgab-Hülfe Jul. Pouchards und Joh. Boivins de Villeneuve.

## TISSARD (FR.).

Seine gnomische Sammlung.

Siehe Gourmont.

## Unsinus (Fulvius).

Seine lyrische Sammlung.

Carmina novem illustrium feminarum: Sapphus, Myrtidis, Pra Lae, Erinnae, Corinnae, Nossidis, Myrus, Telesillae, a Tae, et lyricorum Alcmani, Ibyci, Stesichori, Anacreoi Alcaei, Simonidis, Bacchylidis. Elegiae Tyrtaei, et l Nermi. Bucolica Bionis et Moschi, latino versu a Laur. G bara expressa. Cleanthis, Moschionis aliorumque fragm nunc primum edita. Antwerp. ex offic. Christoph. Plan 1568. 8.

Diess ist ein sehr seltenes VVerk. VVir werden Abschnitt LXXXVI Orsini's Ausgabe der Aussüge über die Gesandtschaften reden.

## VALLA (GEORGIUS).

Seine Sammlung von Uebersetzungen.

NICEPHORI BLEMMIDAE Logica. EUCLIDIS lib. XIV. Eleme rum. Hypsiclis Anaphoricus. Nicephorus de Astrol. Aristarchi de magnitudinibus et distantiis solis et lu Timaeus de mundo. Cleonidae musica. Eusebius de T logices ambiguitatibus. Cleomedes. Athenagoras de re rectione. Aristoteles de coelo, magna moralia, poetica. I

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Italienisch Ozsmi.

zis de peste. Galenus de inaequali distemperantia, de bono corporis habitu, de confirmatione corporis humani, de praesagitura, de praesagitura, de praesagio, de succidaneis. Alexander Aphrodisiensis de causis febrium. Psellus de victu humano. Venetiis, 1488, bei 'Ant. de Strata, u. 1498. fol. bei Simon Bevilaqua von Pavia.

Von keinem der Werke findet sich der griechische Text in dieses Sammlung.

## Valois (Heinrich von).

1. Sammlung historischer Auszüge.

Die von Valois bekannt gemachte Sammlung "über die Tugenden und Laster" ist die Ausgabe eines Abschnittes aus dem auf Constantins VI. Beschl geschriebenen VVerke, wovon Abschnitt LXXXVII.

2. Sammlung von Kirchengeschichtschreibern.

EUSEBII ecclesiasticae hist. libri X. Ejusdem vitae Constantini libri V. Socratis libri VII. Theodoriti libri V. Collectane-orum ex hist. eccles. Theodori Lectoris libri II. Hermii Sozomeni libri IX. Evagrii libri VI. Textum gr. collatis IV mss. codd. emendavit, latine vertit, et adnotationibus illustravit Henr. Valesius. Paris. 1659. fol. (Nachgedr. Mainz, 1672; neu aufgelegt, verbessert und vermehrt, Paris, 1677. Nachgedr. Amsterdam, 1746. fol.)

Die Ausgabe von Reading (S. 1) ist nicht viel mehr als eins Wiederholung der Valesischen.

## Vascosanus (Michael).

Seine vermischte Sammlung.

TROMAR MAGISTRI, PHRYNICHI et Moschopuli Eclogae atticarum vocum. Aeliani et Orbicii de ratione acierum instruendarum, graece. Lut. 1532. 8.

## VICTORIUS (PETRUS), oder VETTORIO.

Seine astronomische Sammlung.

HIPPARCHI in Arati et Eudoxi Phaenomena libri III. Ejusdem Catal. asterismorum. ACHILLIS STASII (sic) in Arati Phaenomena. Arati orta et fragmenta alior. veterum. gr. Florent. Junta, 1567. fol.

# VILLOISON (J. BAPT. CASP. D'ANSSE DE). Seine Sammlung von Ineditis.

Anecdota graeca, e regia Paris. et e Veneta S. Marci bibliothecis deprompta. Venet. 1781. 2 vol. 4.

## (LVI) SAMMLUNGEN GRIECH. SCHRIFTSTELLER;

Außer dem Violarium der EUDOCIA findet man in dieser Sammlung den Rosengarten des MACARIUS CHRYSOCEPHALUS, zwei Declamationen von CHORICIUS, eine Rede des PROCOPIUS von Gaza, Fragmente aus dem Roman des Constantinus Manasses, eines Gedichts von Georg. Pachymeres, das Werk eines Ungenannten über die Atticismen, ein Stück des Grammatikers Aelius Herodianus, das Werk des Porphyrius über die Prosodie, ein Werk des Iamelichus.

#### VULCANIUS (BONAVENT.).

Seine grammatikalische Sammlung.

Thesaurus utriusque linguae, h. e. Philoxeni aliorumque veterum autorum Glossaria lat. gr. et gr. lat. Isidorii glossae latinae. Veteres grammatici lat. et gr. qui de proprietate et differentiis vocabulorum utriusque linguae scripserunt etc. Lugd. Bat. 1600. fol.

Dieser Band enthält Alles, was man in der Samml. von VVörterbüchern des Henr. Stephanus (S. XXX) findet, mit mehreren Zusätzen. Wir führen davon nur an: das Werk des Ammonius über die Synonymen; eine Sammlung griechischer Wörter, die mit Veränderung des Accentes auch die Bedeutung verändern; ein kleines griechisches Wörterbuch über militärische Ausdrücke, und eine Seite aus Orbicius über denselben Gegenstand.

## WALLIS (JOH.).

Seine mathematische Sammlung.

Dieser berühmte Professor zu Oxford vereinigte in dem 3. Bande seiner zu Oxford 1699. fol. herausgegebenen Opera mathematica die verschiedenen griechischen Autoren, welche er nach und nach edirt hatte. Darin sind: die Harmonica des CLAUDIUS PTOLEMARUS, PORPHYRIUS und MANUEL Bryenn.; der Arenarius und die Dimension des Kreises von ARCHIMEDES mit dem Commentar des EUTOCIUS; das VVerk des ARISTARCHUS von Samos über die Größe und die Entfernungen der Sonne und des Mondes; das Fragment aus dem zweiten Buche des PAPPUS. Das Ganze ist mit einer Uebersetzung und mit kritischen Noten begleitet.

## WEIGEL (J. A. G.).

Seine Sammlung von Handausgaben.

Bibliotheca classica poetarum graecorum, 12. Bibliotheca classica scriptorum prosaicorum graecorum, 12.

Der Buchhändler VVeigel in Leipzig giebt seit etwa 15 Jahren eine Sammlung classischer griech. Schriststeller heraus, die jetzt an 60 Bände bildet. Der EURIPIDES dieser Sammlung wurde besorgt von A. Matthiä, der PAUSANIAS von Siebelis, der PLATO von Stallbaum, PLUTARCHS Lebensbeschreibungen von G. H. Schäfer, der sich der Leitung dieses Unternehmens gewidmet zu haben scheint, seitdem er sich von dem Tauchnitzschen zurückgezogen hat. — Weigels Unternehmung kann dadurch nur gewinnen. Da wir nicht immer die Weigelschen Ausgaben, die alle Werth haben, ansühren, so wollen wir hier ein vollständiges Verzeichniss davon geben:

- 1. Dichter. Arschylus, Theorritus mit Bion und Moschus, die Gnomiler, Kallimachus, Anakreon mit mehreren anderen Lyrikern, Apollonius sus Rhodus, Orpheus, Hesiodus, Sophokles, jeder in 1 Bande; Aristophasus, 2 Bde.; Euripides, 3 Bde.; Homerus, 4 Bde.; Koluthus und Tayphiodorus, 1 Bd.; Pindarus, 1 Bd.
- 2. Prosaiker. Aeschines, 1 Bd.; Xenophon, 6 Bde.; Pausanias, 3 Bde.; Hirodotus, 3 Bde.; Thucydides, 2 Bde.; die Lebensbeschreibungen Plutarchs, 9 Bde.; Herodianus, 1 Bd.; Plato, 8 Bde.; Demostheres, 5 Bde.; Isakus, 1 Bd.; Lysias, 1 Bd.

#### WINTERTON (RADULPH).

Seine gnomisch-bukolische Sammlung.

Poetae minores graeci, Hesiodus, Theocritus, Moschus, Bion Smyrnensis, Simmias Rhodius, Musaeus, Theognis, Phocylides, Pythagoras, Solon, Tyrtaeus, Simonides, Rhianus, et multorum aliorum poetarum gnomae atque fragmenta, gr. et lat. Cantabrig. 1635, 1652, 1671, 1677, 1684, 1700. Lond. 1712, 1739. 8.

Diese Sammlung, von der besonders die Ausgaben von 1652 und 1684 schitzbar sind, enthält außer den auf dem Titelblatte genannten Dichtern, Naumachius, Panyasis, Orpheus, Minnermus, Linus, die Epigramme des Kallimachus, Evenus, Eratosthenes, Menekrates, Posidippus, Metadodus, die Fragmente verschiedener komischer und gnomischer Dichter.

#### WOLF (CASP.)

Seine medicalische Sammlung.

Gynaeciorum s. de mulierum affectibus et morbis scriptorum veterum et recentiorum collectio. Basil. 1566. 4.

Man findet darin unter anderen: Gasp. VVolsii Harmonia Gynaeciorum, a de morbis muliebribus liber, collectus ex CLEOPATRA, ex MOSCHIONIS latino vetere interprete, ex libro Matricis dieto et THEODORI PRISCIANI libro III, qui Gynaecia inscribitur. — Ex Albucasis, medici Arabis, libro II. Methodi medendi capita, septem de ratione curandi aliquot affectus mulierum et extrahendi foetus. — Erotis Muliebrium liber. — Nicolai Rochei liber de morbis mulierum curandis, collectus ex veterum graecorum latinorumque et arabum monumentis. — MOSCHIONIS de morbis muliebribus liber, gr. — Anonymi medicamenta quaedam adversus affectus cutis et capillorum capitis, gr.

## WOLF (HIER.).

Seine ethische Sammlung.

Doctrina recte vivendi ac moriendi. Basil, 1577 und 1586. 8.

Man findet in diesem Bande, dessen Verfasser sich auf dem Titel nicht grammt hat, GEORGIUS GEMISTUS PLETHO über die vier Tugenden, das Stück des DEMETRIUS CYDONIUS über die Verachtung des Todes, einen Theil vom Theaetet des PLATON, das dem ARISTOTELES beigelegte VVerk über die Tugenden, zwei Capitel aus NEMESIUS, den Axiochus des PLATON, Alles griechisch und lateinisch. Die Uebersetzungen sind von Justus Wels, Adolf Occo, Nicasius Ellebodius, Raph, Seiler und Hier. Wolf.

## (Lyhi) Sammlungen Griech, Schriftsteller

## Wolf (Jon. Christoph).

1. Seine Sammlung von Ineditis.

Anecdota graeca sacra et profana, ex codd. mss. primum in lucem edita, versione latina donata et notis illustrata ab J. Ch. Wolfio. Hamb. 1722. sqq. 4 vol. kl. 8.

Man findet darin folgende Profan-Schriftsteller: 25 unedirte Briefe des LIBARIUS, Fragmente von DAMASCIUS und die Abhandlung fiber den Adel von PLUTARCHUS.

2. Seine Sammlung von Schriftstellerinnen.

SAPPHUS, poetriae Lesbiae, fragmenta et elogia quotquot in auctoribus antiquis graecis et latinis reperiuntur. Lond. 1733. 4.

Poetriarum VIII. ERINNAE, MYRUS, MYRTIDIS, CORINNAE, TELESIL-LAE, PRAXILLAE, NOSSIDIS, ANYTAE fragmenta et elogia, gr. et lat. Accedit God. Olearii Diss. de poetriis graecis. Hamburgi, 1734. 4.

Diese beiden Bände haben auch den gemeinschaftlichen Titel: Novem illustrium feminarum fragmenta et elogia etc. Hamb. 1735.

Mulierum graecarum, quae oratione prosa usae sunt, fragmenta et elogia, gr. et lat. Accedit catalogus feminarum sapientia, artibus scriptisque apad Graecos, Romanos aliasque gentes olim illustrium. Göttingae, 1739. 4.

Man findet darin die Fragmente der ARSARA, PERIETIONE und PTOLE-MAÏS; das Inhaltsverzeichnis des Violarium der EUDOCIA, nachher von Villoison herausgegeben; Briefe an die Philosophin HYPATIA; den Brief, den Alciphron der LEONTIUM zuschreibt; die Briefe der MELISSA, MYIA und THEANO.

## XYLANDER (WILH.).

Antonini Liberalis Transformationum congeries. Phlegontis
Tralliani de Mirabilibus libellus; Antigoni Historia mirabilis, et Marcus Antoninus de vita sua, gr. et lat. Basil. 1568. 8.

## ZIEGLER (JAC.).

Seine astronomische Sammlung.

Sphaena atque astrorum coelestium ratio, natura et motus: ad totius mundi fabricationis cognitionem fundamenta. 1536. 4.

Diese Sammlung, auf deren Titelblatt Ziegler sich nicht genannt hat, enthält: PROCLUS de Sphaera, gr. et lat. — LEONTIUS de constructione Sphaerae Arat. gr. — ARATI Phaenomena, graece cum schol. gr. — PTOLEMARI Planisphaer. lat. versum.

## Nachträge zur Einleitung.

#### Zu Seite (XVI) Zeile 23.

[Dr. Ludw. Wachler, Handbuch der Geschichte der Literatur. Zweite Umarbeitung. Bd. I. Einleitung, und Gechichte der alten Litteratur, Leipzig, 1822. gr.8.]

#### Ebendaselbst, Zeile 28.

Die seit 1824 in Venedig erscheinende italienische Uebersetzung der Histoire de la litterature grecque, von *Emilio Tivaldo*, hat weder dem Verf. noch dem Uebersetzer Materiaien zu Zusätzen geliefert.

#### Zu Seite (XXV) Zeile 10.

#### BERNHARDY (GOTTFRIED).

Seine Sammlung der kleinen Geographen.

Geographi graeci minores, ex recens. et c. annott. G. Bernhardy, Lips. 1828. 8.

Von dieser Sammlung, welche, wenn sie zu Stande kommt, einem groleen Bedürfnisse abhelfen wird, ist bis jetzt nur der erste Band in zwei Abheilungen erschienen, welcher einen mit den alten Commentarien, Scholien and Uebersetzungen, nebst Anmerkungen des Herausgebers versehenen DIONY-HUS PERIEGETES enthält, werden wir im Laufe des VVerkes reden, wo von den Geographen überhaupt und den vollendeten oder unvollständigen Sammlangen derselben die Rede sein wird.

## Verbesserung.

Seite (XXVI.) Zeile 9. Statt: von dieser Sammlung hat Jacobs eine neue Ausgabe besorgt; lese man: Yon der Anthologie allein und nicht von der Brunckschen Sammlung, hat Jacobs eine neue Ausgabe besorgt. — Diese Verbesserung ist um so nothwendiger, da sie die Ursache angiebt, warum von der Jacobsschen Ausgabe nicht hier, sonderst bei Gelegenheit der Anthologie die Rede ist.

## Druckfehler.

- Seite 12. Anmerk. Col. 2. Zeile 3. v. u. statt Saris lese man Paris
  - Ebendas. Zeile 2. v. u. st. Canabr. l.m. Cantabr.
- 17. Zeile 23. zu streichen: (Kortona). Man sehe über Creston Wesseling sum Herodot I. 57.
  - 23. 15. st. καθαρτής l. m. καθάρτης
  - 26. 8. v. u. st. Eleanthus I. m. Cleanthus
- — 7. v. u. st. Аруочантый 1. m. Аруочантый
  - — 5. v. u. Лідіха̀ 1. m. Лідіха́
- 29. 15. st. Discolus 1. m. Dyscolus

Die angestrengtere Sorgfalt bei der Correctur der folgenden Bogen hat auf denselben Druckfehler noch mehr vermeiden lassen. Diejenigen, walche etwa noch entdeckt werden sollten, werden später angezeigt werden.

## ERSTER ZEITRAUM.

Geschichte der griechischen Litteratur von den ältesten Zeiten bis auf die Zerstörung Troja's, 1270 vor Chr. Geb. <sup>1</sup>. — Mythische Zeit.

## I. ABSCHNITT.

Ursprung der Bevölkerung Griechenlands. - Zustand dieses Landes vor der Zerstörung Troja's

So weit wir die ältesten Sagen über die erste Bevölkerung Griechenlands verfolgen können, scheinen Pelasger dieses Land bewohnt zu haben. Die Ucbereinstimmung, welche wir unter allen geschichtlichen Zeugnissen zu bemerken glauben, leitet darauf hin, dass dieses Volk der Urstamm der Griechen 2 gewesen sei. Aber. welches ist der Ursprung, welches das Vaterland desselben? Die Pelasger, welche mehr

<sup>2</sup> Nach der Berechnung des Herodotus habesich geirrt, indemer die 12 Generationen, welche er zwischen Homerus und der Einnahmer von Troja sählte, auf 4 Jahrhunderta schätzt, da sie doch nur 3 Jahrhunderte ausmachen (S. Recherches nouvelles sur l'histoire ancienne, vol. II. p. 163). Diese Art, die Worte eines Schriftstellers zu erklären, scheint uns gezwungen und willkührlich; sie hat leinen andern Zweck als ein System zu unterstützen, dem zufolge Ctesias, welcher den trojanischen Krieg. 306 Jahre vor dem Tode Sardanapals setzt, mehr Zutrauen verdienen soll, bloß darum, weil er in den assyrischen Jahrbüchern gelesen haben will,

dass der König Teutanus, einer der Nachkommen des Ninus, dem Priamus, seinem Vasallen, Hülse gegen die Griechen sandte. Es ist wohl wahr, dass Herodotus in einen Irrethum gesallen ist, indem er den Homerus für einen Zeitgenossen des Lykurgus hielt. Aber dieser Irrthum hat keinen Einsluss auf seine Zeitrechnung. Uehrigens setzt man gewöhnlich die Einnahme von Troja 1184 Jahre vor Chr. Geb.; nach Eratosthenes und Dionys. Halle, nämlich 407 Jahre vor der ersten Olympiade.

<sup>2</sup> Οἱ δὲ Πελασγοὶ τῶν περὶ τὴν Ελλάδα δυναστευσάντων ἀρχαιότατοι λέγονται. S. STRAB. VIII. Ş. 10. (ed. Tzschuck. Vol. II, p. 470.) als ein Jahrhundert jenseits der geschichtlichen, ja sogar der mythischen, Sage liegen, haben den Gelehrten oft Stoff zu Untersuchungen gegeben; jedoch vergebens hat sich ihr Forschungsgeist bemüht, das Dunkel zu durchdringen, womit die Wiege dieses Volkes umhüllt ist. Wenn sich aber die Wahrheit hartnäckig unseren Augen entzieht, so dürfen Hypothesen die Stelle derselben vertreten.

Zwei einander ganz entgegengesetzte Systeme über den Ursprung der Pelasger streiten um den Vorzug. Das eine derselben ist verführerisch, weil es mit demjenigen übereinstimmt, was uns von den Mitteln bekannt ist, welche die Vorschung anwandte, um Europa und vielleicht die ganze Welt zu bevölkern. Alles führt zu dem Glauben: das menschliche Geschlecht sei auf dem Gebirgsrücken entstanden, welcher, sich von Osten nach Westen ziehend, Asien in zwei ungleiche Hälften scheidet und sich mit dem Caucasus endiget. Nun aber läfst das System, von dem wir sprechen, die Pelasger gerade von diesem Gebirge herkommen.

Zu einer Zeit, welche sich in dem Dunkel des Alterthums verliert, hat eine uns unbekannte Begebenheit, etwa eine Naturumwälzung oder vielleicht ein Uebermaafs von Bevölkerung, die zwischen dem schwarzen und caspischen Meere wohnenden zahlreichen Völker gezwungen, ihre Wohnsitze zu verändern und sich neue in den westlicheren Ländern

<sup>2</sup> Die Höhen von Tibet, 15 — 20000 Fuß über der Meeresfläche, hatten ohne Zweisel ein milderes Clima, als die Gewässer, noch die Thäler bedeckend, das Zurückprallen der Sonnenstrahlen begünstigten und vervielfältigten, als die holen Berge, die tiesen Thäler, die VVüsten, die Seen und andere Ursachen, welche, jetzt Gewitter und häufige Veränderungen der Temperatur hervorbringen, noch nicht in ihrem gegenwärtigen Zustande vorhanden waren. Diese Höhen, welche damals viel weniger über die Meeressläche hervorragten, sind wahrscheinlich die erste VViege des Menschengeschlechtes gewesen. Die Berge Armeniens, 12000 Fuß hoch, waren die zweite. Von diesem Punkte empfing Europa seine Bevölkerung. S. P. Fr. Kanngießer's Grundriß der Alterthumswissenschaft. Halle, 1815. 8. Der Verfasser dieser Schrift stellt ein

ganz neues System auf über den Ur-sprung der Bevölkerung Griechen-lands. Er unterstützt es mit Scharfsinn und Gelehrsamkeit; aber er stölst Alles um, was die ältesten und scharfsinnigsten Schriftsteller uns auf das bestimmteste von der Geschichte dieses Landes überliefert haben. Aus diel sem Grunde glaubte der Verfasser dasselbe in der ersten (französischen) Ausgabe dieses VVerkes mit Stillschweigen übergehen zu dürfen. Ob mus gleich der Verf. noch keinesweges von der Haltbarkeit dieses von Öttfried Müller mit vieler Gelehrsamkeit weiter ausgeführten Systems überzeugt ist, so haben ihn doch die Bemerkungen sachverständiger Männer bewogen, von demselben durch einen damit vertrauten Gelehrten am Ende des ersten Zeitraums dieser Uebersetzung Bericht, erstatten zu lassen.

sufzusuchen. Diese Auswanderung erfolgte ohne Zweifel nach und nach; vielleicht dauerte sie mehrere Jahrhunderte. Die Gegenden, welche sich von dem Borysthenes bis zur Propontis erstrecken, scheinen der Punkt gewesen zu sein, wo sich diese rohen, wilden Völkerstämme theilten, um sich nach verschiedenen Himmelsgegenden hin zu wenden. Ein Theil derselben, fortwährend seine Richtung nach Westen nehmend, ließ sich in den karpathischen Gebirgen nieder, welche die eigentliche Wiege der europäischen Bevölkerung wurden, denn von hier aus erhielten in der Folge sowohl Italien als auch Epirus, oder der westliche Theil von Griechenland, ihre Bevölkerung; andere Stänime dieser Völker gingen am rechten Donauuser hinauf, gründeten daselbst Colonien, überschritten sodann den Rhein und die Pyrenäen, und stellten ihre Wanderungen erst dann ein, als der Ocean ihnen Grenzen setzte.

Ein anderer Theil der vom Caucasus gekommenen Völker, sich von den Mündungen der Donau gegen Süden wendend, langte bei der Propontis an. Der lachende Anblick eines jenseits dieses Meeres liegenden Landes lud sie ein hinüberzusetzen, und sich in den fruchtbaren Thälern Klein-Asiens niederzulassen. Zu diesen gehörten die Thynier und Bithynier, die Phrygier und Mysier. 1 Einige, welche zwischen der Donau und dem Dnepr blieben, sind bekannt unter dem Namen der Cimmerier und Taurier. Einer dieser Stämme, die Pelasger, dem Gesetze der Natur gehorchend, demzufolge die Völker bei ihren Wauderungen mildere und wärmere Himmelsgegenden suchen und sich nur dann anderswohin wenden, wenn die mittäglichen Gegenden ihnen keine Hülfsquellen mehr darbieten, richtete seine Züge nach Süden, und setzte sich in den Gebirgen Thessaliens und Böotiens fest, so wie in dem Lande, welches nach ihnen den Namen Pelasgien lange vorher führte, ehe es unter dem Namen Hellas bekannt war. Als Herren dieser Gegenden verbreiteten sich die Pelasger in der Halbinsel, welche in der Folge so berühmt wurde unter dem Namen des Peloponnesus, die aber in jener frühesten Zeit gleichfalls mit dem Namen Pelas-

<sup>\*</sup> MENRCRATES von Elea (des UV, p. 18), sagt, die ganze in der Folge Becataeus Zeitgenosse), angeführt von Irabo (XIII, §. 3, ed. Tzsehuck. Vol. Pelusgern eingenommen worden.

gien i bezeichnet wurde. Hierdurch würde sich auf eine natürliche Weise ein Umstand erklären, welcher die Alterthumsforscher sehr in Verlegenheit gesetzt hat, nämlich das gleichzeitige Dasein eines doppelten Pelasgiens, das eine im Norden des Isthmus, das andere im südlichsten Griechenland?. Die vielen Küsten und Seehäfen dieser Gegend änderten die Lebensart dieser Völker. Aus Nomaden, welche vielleicht schon einige Begriffe vom Ackerbau hatten, wurden die Pelasger ein Schiffshrt treibendes Volk. Ihre Schiffe trugen sie von einer Insel des ägäischen Meeres zur andern, denn sobald die Geschichte sie uns kennen lehrt, finden wir sie im Besitz aller Inseln, womit die Natur dieses Meer besäet hat.

Diese Hypothese hat an Glaubwürdigkeit noch gewonnen, seitdem gelehrte Forschungen eine, lange nur mit Schüchternheit und Misstrauen ausgesprochene Wahrheit bis zur augenscheinlichen Gewissheit gebracht haben, dass es nämlich ehemals in Hochasien eine Ursprache gegeben habe, welche die gemeinschaftliche Stammsprache des Persischen. Griechischen, Lateinischen, so wie der germanischen und scandinavischen Mundarten ist, vielleicht auch der slavi-Gestehen müssen wir jedoch, dass die schen Sprachen. Hypothese, welche den Pelasgern einen asiatischen Ursprung giebt, nur auf Analogien gegründet ist; keine geschichtliche Urkunde unterstützt sie, und in dieser Rücksicht steht sie dem andern System nach, dem zufolge die Pelasger Autochthonen wären. Nach diesem System wird der Peloponnesus und vornämlich Argolis als ihr ursprüngliches Vaterland angesehen, ohne dass man eine Spur sinden könnte, welche anzeigt, dass sie von irgend einem andern Lande dahin gekommen wären. Die Anhänger dieser letztern Hypothese können zu Gunsten ihrer Behauptung eine große

nesus) durch die von Hellas gekommenen Pelasgier bevölkert worden ist. S. Mémoire sur la différence entre les Pelasges et les Hellènes, in den Mém. de l'Acad. des Inscript. T. XXIII, p. 115. Die oben auseinandergesetzte Hypothese ist mit vieler Gelehrsamkeit und mit vielem Schaffsinne durch Herb. Marsh behauptet, im ersten Theile seiner "Horae Pelasgicae", Cambridge, 1815.

Argolis war anfangs das wahre Pelasgien der Halbinsel; späterhin haftete dieser Name vornämlich an Arcadien.

S. Recherches sur l'origine des Pelasges, par l'abbé Geinoz (in den Mém. de l'Acad. des Inscript. T. XIV, p. 154.) Dieser Gelehrte, welchen das doppelte Pelasgien in Verlegenheit setzt, neigt sich zu der Meinung, der zufolge die Halbinsel Apia (Pelopon-

Anzahl von Colonien nennen, welche in den frühesten Zeiten von dieser Halbinsel ausgeführt sind und sich nach Norden hingewendet haben, während man von der Zeit, in welcher die Hellenen vorherrschend zu werden ansingen, keinen geschichtlichen <sup>1</sup> Beweis findet, dass eine pelasgische Colonie in das Land Apia (Peloponnesus) wäre gesührt worden, und während die ersten Ansiedelungen der Pelasger in Thesalien aus einer Zeit herzurühren scheinen, in welcher die Argiver, gleichfalls Pelasger, schon Sparta und Mycenae, und, was noch mehr ist, Tarsus in Cilicien <sup>2</sup> gegründet hatten.

Sowohl die eine wie die andere Hypothese gründet sich auf eine Thatsache: Die Pelasger sind die ersten Bewohner Griechenlands gewesen. Mögen sie nun Eingeborene oder Eingewanderte aus Hochasien sein, immerhin bleibt gewiß, daß sie bereits mehr als 18 Jahrhunderte vor Chr. Geb. über ganz Griechenland und in einem Theile von Italien verbreitet waren. Dieses Volk bestand aus einer großen Anzahl so sehr von einander unabhängigen Stämme, daß weder ein politisches noch ein religiöses Band sie vereinigte; ja nicht einmal einen allgemeinen Namen führten sie. Jedes Oberhaupt, welches sich bemüht hatte einen ihm unterworfenen Stamm zu civilisiren, hinterließ ihm den seinigen als Erbtheil. So gab es denn Thessaler, Grajer, und Pelasger im engern Sinne 4.

Raoul-Rochette hat in seiner Histoire critique de l'établissement des Colonies grecques, Vol. I. p. 169 gezeigt, dass das Jahr 1904 vor Chr. Geb., in welchem nach Larcher die Colonie von einem gewissen Pelasgus nach Areadien geführt sein soll, unsichtie sei

richtig sci.

<sup>2</sup> Derselhe Schriststeller setzt die Gründung der durch den Argiver Triptolemus zu Tarsus gestisteten Colonie in das Jahr 1931 vor Chr. Geb.; die Gründung von Pheges in Arcadien durch die Argiver in das Jahr 1922, und die von Mycenae und Sparta in das J. 1884, während das ikm zusolge Pelasgus seine Colonie nach Thessalien im J. 1883 gesührt hat. Indessen, ungeachtet der gelehrten Zusammenhäufung aller in den

alten Schriftstellern zerstreuten Angaben, kann die Festsetzung der genauen Zeitbestimmungen für Begebeuheiten, welche jenseits aller historischen Kunde liegen, durch eine strengen Critik verworfen werden.

gere Critik verworfen werden.

9 Hr. Prof. Hirt, mein geschätzter Freund, hat versucht alle Stellen der alten Schriftsteller zu vereinigen, in welchen von den Pelasgern und von den Gegenden die Rede ist, welche sie ursprünglich bewohnt haben. Er zeigt, dass die Sage alle verschiedene Häupter der Colonien, welche den Namen Pelasgus geführt haben, aus dem Peloponnesus ausgehen lässt. Durch Bekanntmachung dieser Schrift würde dieser Gelehrte die Alterthumsforscher sehr erfreuen.

4 Ueber den Ursprung des Wor-

Man hat die Pelasger bisweilen als ein rohes, wildes und auf der untersten Stufe der Bildung stehendes Volk geschildert. Indessen hatten 'sie religiöse Systeme, und ein berühmtes Orakel zu Dodona. Auch gründeten sie die Mysterien der Cabiren. Im Allgemeinen erscheinen sie wie eine Priesterfamilie oder eine Kaste; Homerus giebt ihnen den Beinamen dioi. Die Sage schreibt ihnen Denkmale der Baukunst zu, besonders die unter dem Namen der cyclopischen bekannten Mauern. Die zahlreichen Colonien, welche ihnen ihren Ursprung verdanken, können sie nicht gegründet haben, ohne die Kunst der Schifffahrt, welche so vicle andere Kenntnisse voraussetzt, bis auf einen gewissen Punkt gekannt zu haben. Die Kriegskunst war ihnen nicht ganz fremd; namentlich verstanden sie die Kunst feste Plätze anzulegen, welche sie mit einem allgemeinen Ausdruck Larissa 2 nannten. Es scheint sogar, dass sie ein Alphabet hatten. Da sie aber nur in Stein und Metall Buchstaben graben konnten, so müssen diese Schriftzüge schr regellos geblieben sein. Die rauhe, harte pelasgische Sprache ist einer von den Bestandtheilen der lateinischen Sprache. In Griechenland hat sie sich lange

tes Pelasger sind die Gelehrten nicht einig. Karl Ottfr. Müller leitet es ab von dem alten ἄργος, welches sich in den Mundarten Macedoniens und Thessaliens erhielt und eine Ebene bedeutet, und von πελίω oder πέλω ich bin, ich wohne, dessen Wurzel ist πόλις. S. Karl Ottfr. Müller, Geschichten hellenischer Stämme und Städte. Breslau, 1820. 8. Th. I. p. 125.

<sup>2</sup> Diese Mauern sind aus großen unregelmäßigen Steinblöcken außgeführt und ohne Mörtel vereinigt. Wenn die Steine geschnitten und viereckig gehauen sind, so nennt man diese Bauart die pelasgische. Zufolge Hirt's scharsinniger Hypothese (S. dessen Geschichte der Baukunst bei den Alten, Berlin 1820, ff. 3 Theile. 4.) sind die Mauern cyclopische genannt worden, weil die Pelasger sie durch eine Kaste von Bergleuten aufführen ließen. Bekanntlich tragen die Bergleute, wenn

sie in das Innere der Erde eindringen, eine Lampe, welche ihr einziges Auge ist. Ich habe in dem Aussuge des AGATHARCHIDES von Cnidus, welchen Photius uns erhalten hat (Cod. CGL.) eine Stelle gefunden, welche diese Muthmaßung unterstützt. Dieser Schriftsteller beschreibt die Art und Weise, wie die Marmorblöcke aus den ägyptischen Steinbrüchen hervorgeholt wurden. Dort sehen wir Arbeiter, welche eine an der Stirn befestigte Lampe trugen zu einer Zeit, in welcher der Gebrauch des Eisens noch nicht bekannt war, denn Agatharchides sagt, daß diese Arbeiter sich kupferner Handwerkszeuge bedienten. C. Aug. Böttiger soll in einer mir nur vom Hörensagen bekannten Dissertation bewiesen haben, die Cyclopen seien Phönicier.

<sup>2</sup> Daher die große Anzahl von Städten in Asien und Europa, welche den Namen *Larissa* führen. Zeit mit gewissen Abänderungen in dem späterhin sogenannten äolischen Dialekt erhalten.

Die Keime der Bildung wurden bei den Pelasgern durch fremde Colonien entwickelt, welche sich zwischen dem 20 und 16ten Jahrh. vor Chr. Geb. in ihrer Mitte niederließen. Man streitet, ob diese Colonien aus Aegypten oder aus Phönicien kamen. Mögen sie aber aus dem einen oder aus dem andern dieser Länder eingewandert sein, Raoul-Rochette 1 hat sich nicht ohne Erfolg bemüht zu beweisen, dass alle diese Colonien aus Phöniciern, ohne Beimischung von wirklichen Aegyptern, bestanden. Ungefähr 2080 vor Chr. Geb. hatten die Phönicier in Aegypten einen Staat gebildet, welcher unter dem Namen der Dynastic der Hyksos oder Hirtenkönige <sup>2</sup> bekannt ist. Er wurde durch Sesostris 1570 vor Chr. G. zerstört. Da die Niederlassungen aller aus Aegypten gewanderten und nach Griechenland gezogenen Colonien in diesen Zeitraum fallen, so betrachtet sie Raoul-Rochette. auf diesen Umstand sich stützend, als rein phönicische, während andere Schriftsteller in der ganzen Mythologie und in den alten Einrichtungen der Griechen nur Spuren ihres ägyptischen Ursprunges finden 3.

Ein von diesem Schriststeller nicht beachteter, obgleich seinem Systeme günstiger Umstand ist dieser, das diese Colonien die Eintheilung in Kasten nicht nach Griechenland gebracht haben, was anzuzeigen scheint, das sie nicht ägyptisch waren.

bracht haben, was ansuzeigen scheint, das sie nicht ägyptisch waren.

\*\* Es scheint, das die Phönicier sich erst gegen die Zeit, in welcher sie die Dynastie der Hyksos gründeten, in dem Lande niederliesen, welches in der Folge Phönicien genannt wurde. Die Phönicier waren Araber; ursprünglich wohnten sie am rothen Meere, wie es Herod. I, 1. mit Bestimmtheit sagt; sie waren also ein Hirtenvolk. Clavier (Histoire des premiers temps de la Grèce, T. I, p. 4) behauptet, das die Art und Weise, wie das 1e Buch Mosis von diesem Volke spricht, welches sie Cannaer nennt, anzeige, das sie vor Abraham's Ankunst noch nicht lange Phönicien bewohnten; efr. Genes. XII, 6. Nun aber setzt man den Beruf dieser Patriarchen auf ungesähr 2000 Jahr

vor Chr. G., also 80 Jahre nach der Ankunst der Hirten in Aegypten. — Das Wort Phönicien ist griechischen Ursprungs; wahrscheinlich ist es dieser Gegend beigelegt wegen der vielen dort wachsenden Palmen (points).

In einem neuern VVerke "Graphische Darstellungen zur ältesten Geschichte und Geographie von Aethiopien und Aegypten, von R. v. L. (Rühle v. Lillenstern) Berlin, 1827, handelt ein besonderer Abschnitt von den Hyksos. S. 247 wird für die Epoche des Einbruchs derselben der Zeitraum von 749 bis 591 vor Moses Auszug als derjenige angegeben, welcher die meisten VVahrscheinlichkeiten für sieb vereinigt, und, nach critischer Beleuchtung der ührigen bekannten Hypothesen, diesen eine neue hinzugefügt, nach welcher die Hyksos dem Semitischen Hauptstamm, und namentlich den Nachkommen des Arphachad, zuzurechnen sind. Uebers.

Besonders Fr. Creuzer in s. Symb. und Mythol. d. alten Völker.

Die erste unbestritten ägyptische Colonie, welche sich in Griechenland niederließ, wurde von Inachus i, J. 1986 vor Chr. G. dahin geführt. Es ist möglich, daß die Auswanderung dieses Oberhauptes die Folge der Umwälzungen war, welche die Einfälle der Phönicier in Aegypten und die Zufälle eines langen und blutigen Krieges in diesem Lande hervorgebracht hatten. Inachus ließ sich in der südlichen Halbinsel von Griechenland nieder mitten unter den Pelasgern, welche er dort vorfand. Die von ihm gegründete Stadt Inachia erhielt von dem Phoroneus, seinem Sohne und Nachfolger in der Regierung, den Namen Argos 2. Diesem folgte Apis, nach welchem die ganze Halbinsel Apia benannt wurde.

Seit *Pelasgus*, einem Sohne der Niobe und einem Enkel des Phoroneus, führte der größte Theil der Könige von Argos, bis auf Danaus den Namen Pelasgus; ihre Unterthanen hießen Pelasger. So bildete sich das mittägliche Pelasgien.

Danaus, welcher in Libyen über den gleichfalls von phönicischen Hirten daselbst gegründeten Staat herrschte, und durch Io von den Beherrschern von Argos abstammte, führte eine Colonie in dieses Land, in welchem Gelanor, der letzte Nachkömmling des Inachus, regierte. Danaus bemächtigte sich seines Thrones. Diese Begebenheit erfolgte 1572 Jahre vor Chr. G., also ungefähr um die Zeit, in welcher Sesostris der fremden Herrschaft in Aegypten ein Ende machte. Als Inachus sich nach Griechenland begab, bewohnten die phönicischen Araber Aegypten noch nicht lange, und Inachus konnte nach dem Peloponnesus nur die Kenntnisse bringen, welche sein Volk besafs. Danaus, welcher zwei Jahrhunderte später in Argos ankam, theilte seinen neuen Unterthanen Alles mit, was seine Landsleute während ihres Aufenthaltes in Aegypten an Bildung gewonnen hatten; seine Töch-

ling, dessen Einwanderung in Grie-. chenland erwiesen ist.

<sup>\*.</sup> Enak, groß, mächtig, wahrscheinlich die Wurzel von árus, König; eine Bemerkung von Clavier, wie mehrere folgende. — Louis Petit-Radel leuguet in einem Außatze, in den Mém. de l'Acad. royale des Inscr. T. II, p. 1, den ägyptischen Ursprung des Inachus; er betrachtet ihn als einen Autochthonen. Nach seiner Behauptung ist Danaus der erste Fremd-

Das Wort Apia findet sich in der Iliade, aber in einem andern Sinne. Es scheint, dass die Halbinsel nur von den Dichtern seit Aeschylus so benannt wurde.

ter lehrten die pelasgischen Frauen die Feler der Thesmophorien 1. Dieses Fest, in Aegypten zur Ehre der Isis eingesetzt, eigneten sie dem Dienste der Demeter an. Sie machten die Pelasger auch bekannt mrt dem Dienste der Athene oder Minerva (der Neitha der Acgypter) und dem der Aphrodite; und lehrten sie die Kunst Brunnen zu graben. Da die Argiver seitdem den Namen Danaer angenommen hatten, so verblieb der Name Pelasger ganz besonders den Einwohnern von Arcadien.

Zwei Jahre später kam Cecrops aus Aegypten, viel leicht aus Sais 2, nach Griechenland, und liess sich in Acte nieder, Dieses Land, dessen Name eine erhabene Küste be deutet, war von sogenannten pelasgischen Cranaern bevöl kert gewesen, welche Ogvges 1796 vor Chr. Geb. dahin geführt hatte. Cecrops, dupvije, von doppeltem Geschlecht, genannt, wahrscheinlich darum, weil er zugleich Phönicier war und Aegypter, ward der wahre Gründer eines Staates in Attica, denn er vereinigte die Einwohner dieses Landes und theilte sie nach ihren Beschäftigungen in gewisse Classen. Er errichtete dem Zeus einen Altar, und führte in diesen Theil von Griechenland den Dienst der Athene, der Aegyptischen Neïtha 2, ein, d. h. er machte die Einwohner bekannt mit dem Olivenbaum, der Kunst zu weben und zu spinnen.

<sup>2</sup> S. HEROD, II, 17. <sup>3</sup> Karl Ottfr. Müller, welcher oft mit Raoul-Rochette im Widerspruch ist, ihm aber weder an Ge-lehrsamkeit noch an critischem Scharfsinn nachsteht, will nicht zugeben, das Cecrops aus Sais stamme. Man findet, sagt er, weder in Homer, noch in den cyclischen Dichtern, noch in den Logographen die geringste Spur von der Andeutung eines solchen Ur-sprunges. Apollodorus, welcher aus diesen Quellen geschöpft hat, und andere Mythologen betrachten den Cocrops wie einen Autochthonen (S. APOLLOD. III, 14; Hygin. 48, 158; ANTON. LIBERALIS VI.) und nennen ilm den Sohn der Erde oder des Vulcanus. Die Tragiker Athens scheinen nichts von dem ägyptischen Ursprung des Gecrops zu wissen. PLATON ist der erste, welcher von der Verwandt-

schaft (olzeluges) zwischen den Salten und den Athenern spricht (s. Tim. p. 12. 6), THEOPOMPUS scheint zuerst beo), INEOPORPUS scheint zuerst be-stimmt gesagt zu haben, das Athen seinen Ursprung einer Colonie von Saïs verdanke (s. AFRICAN, bei EUSEB, Pracp. evang. 10, 10, p. 491 a.). Unter den Ptolemäern hätten die Schriftsteller, welche diesen Fürsten schmeichelten, einen großen Theil der Bevölkerung, welche die Erde bedeckte, gerne aus Aegypten herleiten wollen. Neueze Schriftsteller, wie PAUS. (II, 14, 3) so wie auch der Parischu Marmor (Ep. IX.) betrachten die Co-lonie des Danaus als die erste und einzige 5gyptische: S. Müller I, c.

p. 107.

Auch hat Athene oder die Minerva der Acropolis als Sinnhild ilsres Ursprunges tin Grocodill.

Endlich, 1550 vor Chr. G. fand der Phönicier Cadmus, ursprünglich aus dem phönicischen Libyen, nachdem er in Creta, in Thasus, in Samothracien gewesen und durch Thracien gekommen war, einen Ruhepunkt in Aonien, welches damals von den pelasgischen Stämmen der Hyanter und Aoner bewohnt war, und in der Folge Böotien benannt wurde. Er bauete Cadmea, später, zum Andenken an den ägyptischen Ursprung seines Gründers 1, Thebae genannt. Diese Colonie ist die berühmteste unter allen, welche dazu beitrugen, die Sitten der Pelasger zu mildern. Cadmus wurde dadurch ihr Wohlthäter, dass er sie das phönicische Alphabet kennen lehrte, welches die Stelle der unbequemen Schriftzüge ersetzte, deren sie sich bisher bedient hatten. Die Pelasger verdankten im Allgemeinen den phönicischen Colonien die ersten Anfänge der Kunst. Man wird sich vielleicht wundern, dass die Ankunft dieser Fremdlinge nicht mehr Einfluss auf die griechische Sprache geäussert habe, welche ihre Originalität beibehielt. Diese Erscheinung erklärt sich durch die Schwäche der Colonien, welche wegen ihrer geringen Anzahl sich gezwungen fühlten, eher die Mundart der Völker zu erlernen, in deren Mitte sie sich niedergelassen hatten, als ihnen die ihrige aufzudringen. Die Phönicier gründeten keine Colonien aus Uebervölkerung, wie in der Folge die Griechen, vielmehr verließen sie ihr Vaterland zur Erweiterung ihres Handels.

So war die Lage Griechenlands, als ungefähr 1542 vor Chr. Geb. eine neue Umwälzung den Zustand desselben veränderte. Sie wurde durch Deucalion veranlasst. Die Wiege dieses Helden ist mit Dunkel umhüllt 2. Plötzlich sieht man ihn an der Spitze der Curcten und Leleger, mit welchen er Lycorea am Fusse des Parnassus gründete, von wo aus seine Unterthanen sich in die angrenzenden Länder verbreiteten,

gypten besalsen und dass Cadmus daselbst geboren sei.

2 Clavier hält ihn für einen ein-

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Müller zweiselt gleichfalls an einer von Cadmus aus Phönicien geführten Colonie. S. Müller Gesch. bellenisch. Stämme Bd. 1. p. 119. VVas den ägyptischen Ursprung des Cadmus betrist, so bemerken wir, dass Conon in seiner 37. Erzählung, vom Photius angeführt, sagt: dass zur Zeit des Cadmus die Phönicier Theben in Ae-

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Clavier hält ihn für einen eingebornen Peloponnesier und für einen könig von Mecone (Sieyon), von wo er in das Land der Cureten gegangen sei. Er bemerkt, das Pausania, indem er von dem Einfall der Dorier in den Peloponnesus spricht, sich des Wortes κάθοδος (Rückkehr) bediene.

welche seitdem die Namen Phocis, Locris und Doris annahmen. Er bemächtigte sich auch Thessaliens, bildete mit den benachbarten Völkern (ἀμφικτίονες, die Herumwohnenden) einen Bund, führte neue Sitten, neue Bildung ein, und ward so der Stammvater eines Volkes, welches, nach einem seiner Söhne, Hellenen benannt, eine Berühmtheit wie kein anderes Volk erreichte.

• Aus Mangel an geschichtlichen Urkunden ist es jetzt unmöglich, mit Genauigkeit die Verwandtschafts-Beziehungen zu bestimmen, welche zwischen den Pelasgern und Hellenen bestanden. Die Schriftsteller, welche sie als zwei verschiedene Völker betrachteten, scheinen sich getäuscht zu haben; denn die Gleichheit ihrer Sprache deutet vielmehr darauf hin, dass sie Zweige desselben Volkes waren, woven der eine, aus uns unbekannten Gründen, einen plötzlichen Schwung der Bildung erhielt, während der andere auf dem Bildungspunkte blieb, welchen er zu einer gewissen Zeit erreicht hatte.

Weil in den ältesten Zeiten die Hellenen mehr als Ein Mal die Pelasger bekämpfen mußten, deren Gebiet sie sich bemächtiget hatten, so betrachteten sich diese beiden Völker als natürliche Feinde. Wir sehen auch in der lliade 2 Pelasger unter den Hülfsvölkern der Trojaner. In

Der Vereinigungspunkt dieses Bundes war bei Thermopylae. Dort gründete Amphictyon, Hellens Bruder, der Ceres einen Tempel, in welchem die Bevollmächtigten der Völkerschaften sich versammelten. Seitdem wurde der Name der Amphictionen, welchen der Bund führte, nach dem des Helden in Amphictyonen umgewandelt, wie es der vom Paus. X, 8 angeführte Androtion mit Bestimmtheit sagt: "erst nannte man sie Amphictionen, in der Folge aber wurde der jetzige Name vorherrschend." Clavier ist der erste Herausgeher, welcher statt des ainnlosen Wortes άμφυκτύοτας seitste ὑμφυκτίο-τας, wobei man sich wundern muß, daß er in seiner Uehersetsung die zus dem Texte verbannte schlechte Lesart befolgte. Einige, sogar Schriftteller des Alterthums, haben den Sohn des Deucalion mit Amphictyon

verwechselt, welcher zu derselben Zeit König von Attica war. Ueber die zwölf Völkerschaften, welche den Amphictyonenbund bildeten s. Tittmann, Ueber den Bund der Amphictyonen, Berlin 1812. 8, eine von der Königl. Academie der Wissenschaften zu Berlin gekrönte Preisschrift. Tittmann hat Sainte-Croix's Meinung widerlegt, welcher in seinem Werke "Des anciens gouvernemens föderatifs, Paris 1799. 8." behauptet hatte: die Vereinigung der Amphictyonen habe nieht Politik, sondern nur Religion zum Zweck gehabt.

Religion zum Zweck gehabt.

<sup>2</sup> S. Ilias, II, 840. Hier ist die Rede von dem Hippothous, dem Anführer der Pelasger von Larissa, wahrscheinlich von derjenigen Stadt Larissa, welche in Troas durch Pelasger von Chios gegründet war. Diese Pelasger mußten Feinde der Hellenen sein, weil, nach dem von Atur-

diesem gegenseitigen Ankämpsen neigte sich der Vortheil auf die Seite der Hellenen. Sie wurden nach und nach das herrschende Volk in Thessalien, im Peloponnesus und in der daswischenliegenden Gegend, welcher vorzugsweise der Name Hellas beigelegt wurde. Im Homer bezeichnet der Name Hellenen anfangs nur den Stamm, welcher ihn ursprünglich führte, nämlich die Phthioten des Achilles 1. Dieser Dichter nennt die anderen gegen Troja vereinigten Volker Danaer, Argiver und Achäer. Bisweilen vereinigt er alle diese Stämme unter den allgemeinen Benennungen Panhellenen und Argiver.

Die Aeoler, Dorer, Ionier und Achäer, der Sage zufolge so genannt nach den Söhnen und Enkeln des Deucalion, des ersten Oberhauptes der Hellenen, bilden die verschiedenen Zweige, in welche dieses Volk eingetheilt wird <sup>2</sup>. Aber

NARUS (lib. III, p. 105; ed. Schweigh. III. p. 409) citirten Ephonus, die Pelager, welche sich in Chios mederließen, aus Europa durch die Deucalionische Fluth vertrieben wurden, und weil Eustathius (ad Iliad. II, v. 838) sagt: sie seien durch die Acoler, d. h. durch die Hellenen, verjagt worden. Einige Commentatoren meinen, dass in dem aus der Iliade angesührten Verse die Rede sel von Larissa in Thessalien, weil in einer andern Stelle (IL XVII, 301) Homerus andeute, dass die Stadt der mit Priamus verbündeten Pelasger weit vom Schauplatze des Krieges entsernt sei. Beide Auslegungen bestätigen das, was wir von dem Hasse der Pelasger gegen die Hellenen gesagt haben.

2 S. Il. II, 684. THUCYD. I, 3.

S. 11. 11, 004. I HOUYD. 1, 3.

CONON, welches alse VVerke vor sich hatte, die er unglücklicherweise nicht anführt, sagt in seiner 27ten Erzählung: Hellen hatte drei Sölne, Acolus, Dorus und Xuthus-Hellen bestimmte selbst seinen Sohn Acolus aum Nachfolger und Beherrscher des von ihm zwischen dem Asopus und Enipeus gestisteten Reiches. Nach ihm wurden in der Folge die Einwohner dieses Landes Acoler genannt. Dorus stellte sich auf Befehl seines Vaters an die Spitze einer Colonie, und erhauete am Fusse des Parnassus die Stüdte Boeum, Cytinium,

Erineus, zu welchen Strabo die Stadt Pindus hinzusägt. Diese vier Städte bilden die dorische Tetrapolis. Xuthus richtete seine Augen andersvo-hin; er ward Gründer der attischen Tetrapolis, bestehend aus den Städten Oenoë, Marathon, Probalinthus und Tricorythum, heirathete die Creus, des Erechtheus Tochter, und erzeugte mit ihr zwei Söhne Achaeus und Ion. Der ältere verliess eines begangenen Mordes wegen sein Vaterland, ging nach der Halbinsel Apia, und setzte sich in Laconia fest. Von ihm crhielten die Achäer den Namen. Ion wurde pach dem Tode seines mütterlichen Großvaters zum Könige von Attica ernannt. Dieses Laud nahm darauf den Namen Ionien an. So berichtet Conon. Nach einer andern Erzählung indels auchte Ion an der Spitze eines Theiles der Ein-wohner von Attica sich in Aegialea auf der nördlichen Küste von Apia niederzulassen, und gründete daselbst 12 Städte, unter welchen Helice die vorzüglichste war. Zu jener Zeit war also Achaja der südlichste Theil und Ionien die nördlichste Küste der Halbinsel. S. Clavier, Histoire des pre-miers temps de la Grèce; nouv. ed. Saris 1822. 3 vol. 8. Herbart Marsh, Horae Pelasgicac. Canabr. 1815. 8. und Raoul - Rochette l. c.

die Rolle, welche in der Folge die Ionier und Dofer spielten, hob sie so sehr, und verdunkelte den Namen der Aeoler und Achäer dergestalt, dass man zuweilen die ganze Masse der Hellenen nur als aus den beiden ersten Völkerschaften bestehend betrachtete, und dass man mehrere Jahrhunderte hindurch, die Achäer vergessend, welche bei den Handeln Griechenlands nur eine untergeordnete Rolle spielten, den Namen Acoler weniger darum beibehielt, um einen cinzelnen Volksstamm zu bezeichnen, als um für alle diejenigen Stämmlinge die nicht rein ionisch oder rein dorisch waren, kurz für alle Völkerschaften, in welchen der pelasgische Ursprung vorherrschte, eine gemeinschaftliche Benennung zu haben. Späterhin, nach Alexander dem Großen, gelangten die Actoler 1 (wahrscheinlich Acoler), zu einer großen Berühmtheit. Sie waren damals Meister von Thessalien, Phocis'. Böotien und dem westlichen Hellas. Die Bewohner von Achaja 2, Arcadien und Elis oder von den Theilen des Peloponnesus, deren Eroberung den Dorern nicht gelingen wollte, behielten lange Zeit den Namen Pelasger bei, welcher den Hellenen verhasst geworden war. Als man in der Folge die alten Pelasger mit den Aeolern verwechselte, gewöhnte man sich, alle diese Völkerstämme: Achiler, Arcadier und Elecr, als vom äolischen Stamme entsprossen! zu betrachten. Aber es ist Zeit von dieser Abschweifung zu der Epoche zurückzukehren, in welche die Entstehung der Hellenen fällt.

Wir würden uns jedoch zu weit von dem Zweck dieses Werkes entfernen, wenn wir zu sehr in das Einzelne der von jenen drei Stämmen hellenischen Ursprunges gestifteten Ansiedelungen eingehen wollten; es mag genügen zu bemerken, dass die Halbinsel Apia die einzige Landschaft Griechenlands war, in welcher die Hellenen nicht das Uebergewicht erlangen konnten, wenigstens nicht in der Periode, mit der wir uns beschäftigen. Die kriegerische Unternehmung des Pelops und die Eroberungen seiner Söhne hielten ihre Fortschritte auf.

Die Aetoler leitet man von Aetolus ab, einem von Deucalions Tochter, Protogenia, entsprossenen Nachkömmlinge.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> in dem anderen Sinne dieses VVortes, nämlich das alte Aegialea, oder der nördliche Theil der Halbinel

Pelops, der Sohn eines kleinasiatischen Königes, welcher einen pelasgischen Stamm beherrschte, ging, durch gewisse Unfälle bewogen sein Vaterland zu verlassen, 1362 vor Chr. G. nach Thessalien; er versammelte daselbst ein zahlreiches Heer von Achäern um sich, an deren Spitze er die Halbinsel Apia übersiel, wo die Hellenen unter Führung der Heracliden einige Niederlassungen mitten unter den alten Besitzern, den Pelasgern, gegründet hatten. Er brachte große Reichthümer mit sich, und erlangte die Herrschaft von Pisa. Seine Nachkönmlinge dehnten durch Heirathen ihre Herrschaft aus, so daß Apia ihm zu Ehren Peloponnesus, Pelops-Insel, genannt wurde.

Bei Allem, was wir bisher gesagt haben, sind wir von einer Voraussetzung ausgegangen, welche allgemein als auf historische Urkunden gegründet angenommen wird, dass nämlich die Pelasger die ältesten Einwohner Griechenlands gewesen seien, und dass die Hellenen in der Folge, nachdem sie einige Zeit in ihrer Mitte gewohnt, endlich sich zu alleinigen Herren des Landes gemacht haben. Diese Hypothese bietet indessen zwei Schwierigkeiten dar; die erste, welche wir schon angedeutet haben; liegt in dem Dunkel, welches auf dem Ursprunge und den Fortschritten der Hellenen ruht, welche wir urplötzlich zur Zeit Deucalions auftreten sehen, ohne erklären zu können, woher sie gekommen sind; die zweite Schwierigkeit findet sich in dem Umstande, dass die Römer, als sie in Verbindung mit den im Osten des ionischen Meeres wohnenden Völkern traten, anstatt sie mit dem damals allgemein gewordenen Namen Hellenen zu bezeichnen, sie vielmehr nach einem dunklen. unbekannten Stamme, den Gräken (Græci), benannten, welche, ehemals aus Phessalien verjagt, sich nach den Küsten 'des ionischen Meeres geflüchtet hatten, und vielleicht nach Italien übergegangen waren, wo die Römer sie kennen lernten.

Diese beiden Schwierigkeiten würden schwinden, wenn man ein System annehmen wollte, welches neuerlich von einem Manne <sup>1</sup> aufgestellt worden ist, dem die alte Geographie nach d'Anville und Gosselin sehr Vieles verdankt.

<sup>\*</sup> S. Mannert's Handbuch der alten Geschichte. Berlin, 1818. 8. Desselben Geographie d. Gr. u. Röm. Th. 8. Einleit. S. 4. Th. 9. S. 306. ff.

Mannert meint nämlich, Griechenland sey ursprünglich ron drei wesentlich verschiedenen Völkerstämmen bewohnt ewesen, von den Gräken oder Griechen, in der Folge Helenen genannt, von den Lelegern und Cureten, und von den Pelasgern, welche später als die anderen anlangten. Dass lic Wörter Griechen (Γραϊχοί) und Hellenen, wenn auch zu erschiedenen Zeiten, dasselbe Volk bezeichnet haben, will lannert durch Stephanus von Byzanz beweisen, welcher agt: "von Graccus, des Thessalus Sohne, sind die Helleen Griechen benannt worden," und führt Alcman und Sohocles an, welche die Mütter der Hellenen 1 Griechinnen enannt haben. Aristoteles sagt, indem er von den Umgeenden Dodona's spricht: "da wohnten auch Diejenigen, velche man damals Griechen nannte 2, heut zu Tage Helleen." Eben so drückt sich der Parische Marmor aus 3. Daselbe sagen Apollodorus 4, Eusebius 5, Constantinus Porphyogeneta 6 und der Scholiast des Lycophron 7. Die Benenung Griechen, welche sich nach und nach in Hellas verlor, thielt sich in Italien, dessen Bewohner diesen Namen durch lie pelasgischen Colonien kennen gelernt hatten, welche sich n ihrer Mitte zu einer Zeit niederließen, in welcher der lame der Hellenen noch nicht vorherrschend geworden war. Die Griechen theilten sich in einen doppelten Zweig, in die lellenen im Norden und die Ionier im Süden. Der Grenzunkt zwischen beiden war in Böotien. Die autochthonichen Einwohner von Attica, Arcadien, Elis, Laconien waren Die Cynurier, eine Völkerschaft von Argolis, behielen, dem Herodotus zufolge, diesen Namen bei, nachdem er a dem übrigen Theile des Landes nach Ankunft der Pelasger rloschen war. Die Ionier hatten schon einige Fortschritte a der geistigen Entwickelung gemacht, während die Hellenen n der tießten Wildheit und Rohheit verblieben. Die letzteen theilten sich im die beiden Zweige Dorer und Aeoler. Die lyanter und Aoner, welche Cadmus in Böotien fand, waren

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> 5. V. Γραϊκός.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Meteor, Lib. I, Cap. 14.
<sup>3</sup> Marm. Par. linea 11. καὶ "Ελτης ώτομασθησυν το πρότερον Γραίοὶ καλούμετοι.

<sup>4 1, 7, §. 3.</sup> 

<sup>5</sup> Chron. Lib. I. p. 14 ed. Scalig.

<sup>6</sup> In Themat., Lib. 11.

<sup>7</sup> An der Stelle, wo Lycophron den Protesilaus den Besten der Grio-

Acoler. Zu demselben Stamme gehörten die Achäer, welche in der Folge unter den Aeolern vorherrschend wurden, und dem südöstlichen Theil von Thessalien den Namen Achaja gaben. Unter Pelops Anführung rissen sie die Halbinsel an sich, in welcher sie mehrere achäische Staaten bildeten, unter denen Argos der bedeutendste war; zu gleicher Zeit behielten sie aber auch ihre Ansiedelungen in Thessalien, bis die Pelasger sie zerstörten.

Die Leleger und Cureten, welche nach Mannert's System ein anderes autochthonisches Volk sind, wohnten ursprünglich in den Gegenden, welche späterhin Acarnanien und Actolien genannt wurden. Die Leleger beschäftigten sich mit dem Handel und der Schifffahrt: Mannert ist geneigt, sie mit den Liburnern für identisch zu halten. Ein Zweig der Leleger ließ sich in Laconia nieder in einer so frühen Zeit, daß man sie als Autochthonen betrachtete. Die Cureten setzten sich in Creta fest. Auch in den Inseln des Archipelagus fanden sich Leleger, welche daselbst Seeräuberei trieben. Minos reinigte das Meer und zwang sie, sich nach Carien zu flüchten.

Die Pelasger, sagt Mannert, werden gewöhnlich als das älteste Volk Griechenlands betrachtet. Wahr sey es allerdings, dass sie in mehreren Gegenden die ersten Bewohner waren, von welchen uns die Geschichte Spuren aufbewahrt hat. Aber wenn man die Sache näher untersuche, so bemerke man, dass sie überall bei ihrer Ankunst Völkerschaften vorfanden, welche weniger gebildet waren als sie selber; einige lebten in Wäldern, andere bildeten schon bürgerliche Gesellschaften. In Attica hatte Ogyges einen Staat gegründet, welcher sich auch über Böotien erstreckte. Er herrschte über die Hectenen (in Böotien) und über die Actäer (in Attica). Aber eine Ueberschweimmung des Landes verschonte nur die Bewohner, welche sich in die Gebirge gerettet hatten. Ihre Abkömmlinge lebten daselbst als Wilde, als 190 Jahre nach der Ogygischen Fluth pelasgische Cranaer in das Land einfielen. Die Autochthonen (Ionische Griechen) waren nicht im Stande sie zurückzutreiben, aber sie zwängten sie in einen Landstrich am Fusse des Berges Hymettus ein. Als sie in der Folge von da wieder verjagt wurden, begaben sie sich nach der Insel Lemnos. Die autochthonischen Einwohner von Argolis waren Cynurier (Ionier). Unter ihnen stiftete Inachus einen pelasgischen Staat. Die Arcadier (man erlaube uns diesen viel neuern Namen zu gebrauchen) waren ein durchaus wildes Autochthonen - Geschlecht. Pelasgus, des Inachus Enkel, brachte ihnen die ersten Anfänge der Civilisation; er lehrte sie Hütten bauen zum Schutz gegen rauhe Witterung, und Kleider aus den Fellen wilder Schweine anzusertigen.

Das Vaterland der Pelasger, das wahre Pelasgia, war das Land, welches die benachbarten Inselbewohner, vornämlich die Corcyräer, Epirus benannten (d. h. das feste Land) mit einem Theile Thessaliens. Jedoch der Name Pelasger. unter dem sie bekannt sind, war ihnen fremd; sie selber nannten sich Tyrsener. Durch Deukalion und seine Nachfolger aus Thessalien verjagt, zogen sie sich nach Epirus zurück. Ein Theil derselben begab sich, nach Dionysius, vier oder fünf Menschen-Alter vor dem trojanischen Kriege, nach den Mündungen des Po, wo sie Spina gründeten; von da wandten sie sich nach Süden, und nahmen den Umbren die Stadt Cortona weg, welche ihr Hauptsitz wurde, von wo sie sich in Latium und später in Campanien verbreiteten. Daher sagt llerodotus, welcher Ueberbleibsel von Pelasgern zu Creston (Kortona), Placia und Scylax an der Propontis kannte, dass sie eine Sprache redeten, welche die Hellenen nicht verstünden; da er voraussetzt, dass die Einwohner von Attika pelasgischen Ursprunges sind, so, fügt er hinzu, müsse man glauben, dass sie seit der Annahme des hellenischen Namens auch die hellenische Sprache gelernt hätten; eine ganz unwahrscheinliche Voraussetzung! Die Pelasger von Epirus haben ihre Sprache beibehalten; deshalb wurden sie auch von den Griechen wie Barbaren betrachtet.

Die pelasgischen Colonien, welche sich unter den Griechen niederließen, brachten ihnen die ersten Keime der Cultur, Buchstabenschrift und mechanische Künste. Woher sie aber diese geistigen Güter hatten, darüber herrscht, nach Mannert, das tießte Dunkel. "Ein Blitz, sagt er, aber weiter nichts als ein Blitz, durchschneidet es. Als sehr frühe Schifffahrer kennen wir, neben den Pelasgern, mehrere illyrische Zweige; sie besetzten einen großen Theil von der Ostküste Italiens; zu ihnen

gehören die seekundigen Phäaker auf der Insel Scheria; im nersten Winkel des adriatischen Meerbusens bei den Ver tern fanden sich, in Zeiten, zu welchen unsre Geschichte nie reicht, blühende Handelsstädte und an den Mündungen des künstliche Kanäle. Alles scheint den Schluss zu rechtsertige Am adriatischen Meeres sassen vor undenklicher Zeit gel dete und thätige Völkerschaften."

Diess ist Mannerts System. Es stimmt mit dem v uns ansangs auseinandergesetzten überein, nach welchem v die Völker, die Pelops nach Apia begleiteten, als Achäer l trachteten. Doch bedarf es, wir gestehen es, noch einer s nauern Prüfung. Kurz vor der Ankunft dieses Beherrsche erfolgte der Argonautenzug, welchen man in das J. 1350 v Chr. G. setzt. Dieser Zug einiger Abenteurer, die sich d Schätze eines Königes von Kolchis bemächtigen wollten, u der 80 Jahre später ausgebrochene trojanische Krieg sind e beiden ersten Unternehmungen, zu welchen sich die gesami ten verschiedenen griechischen Staaten, sowohl pelasgisch als hellenische, vereinigten. Die wahre Ursache des tro nischen Krieges, welche die Sage in der Entführung ein Frau sucht, war die Uebermacht, zu welcher die peloj dischen Fürsten gelangt waren. Ihre Vergrößerungssuc steckte sich ein Ziel - Kleinasien. Von hier war das Hau ihrer Familie ausgegangen; hier blühte dås Reich ihrer Vo fahren, welches die Dardaner dem Tantalus entrissen hatte Diess ist der Grund, warum der Stamm der Dorer, von H rakliden beherrscht, den unversöhnlichen Feinden der Pel piden, keinen Antheil an diesem Feldzuge nahm 1. Einig pelasgische Völkerschaften blieben ebenfalls parteilos, od erklärten sich sogar für die Trojaner, so dass die Vereinigung d griechischen Staaten nicht allgemein war. Doch so wie s war, gab sie Gelegenheit zu engeren Verbindungen zwische den verschiedenen Stämmen, und erzeugte sowohl einen au gedehntern Verkehr, als auch häufigere Berührungen m Kleinasien. Von dieser Zeit verschwindet nach und nach de Dunkel, welches über der Geschichte dieses Landes schweb so dass Troja's Eroberung als das Ende der mythischen Po riode betrachtet wird.

z Vielleicht enthält desshalb die Iliade so wenig Stellen zur Ehre d-Hercules.

Griechenland ist auf allen Seiten vom Meere bespült, welches eine Menge Buchten und Halbinseln bildet. Diese Lage und Beschaffenheit'erleichterte die Verbindung zwischen den Völkern, die es bewohnten. Das Klima dieser Gegenden hält die glücklichste Mitte zwischen der Kälte des Nordens und der Wärme des Südens; es begünstigte die Entwickelung der physischen Kräfte und der geistigen Fähigkeiten; es erzeugte Menschen, welche mit einer kräftigen Leibesbeschaffenheit eine lebendige Einbildungskraft und ein tiefes Gefühl vereinigten. Die Freiheit, welche diese Völker unter milder, väterlicher Herrschaft genossen, entwickelte rasch die ihnen von der Natur so verschwenderisch ertheilten Anlagen.

Drei Umstände äußerten auf die Ausbildung der Griechen einen mächtigen Einflus; zuerst ihre körperliche und geistige Erzichung, welche nicht, wie bei den neueren Völkem, blos Erwerbung künftiger Nahrungsmittel in einem mühevollen und unfreien Leben bezweckt; sie war bestimmt, dem Körper des Jünglings Kraft und Behendigkeit zu geben, seiner Seele alle Gefühle einzuslössen, welche die Menschheit veredeln können 2; sodann die große Anzahl von Sklaven, welche allein mit Verrichtung aller mechanischen Arbeiten beauftragt waren, Während der freigeborne Grieche sich nur den öffentlichen und den seiner Geburt geziemenden Beschäftigungen hingab; endlich der glückliche Zufall, dass in Griechenland die Wissenschaften und Künste nicht, wie bei den Aegyptern und den Völkern des Orients, das ausschließliche und erbliche Eigenthum einer Priester-Kaste waren 3, sondem ein Gemeingut aller Volksclassen 4.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die griechischen Küsten belaufen sich auf 700 deutsche Meilen, d. h. 190 mehr als die italiänischen, und 449 mehr als die französischen, S. Geographische Ephemeriden, 1799. Band III. S. 364.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Solon in Lucians Dialog de Gymnas. Cap. 20.

Das Nichtvorhandensein der Kas-

ten bei den Griechen beweiset uns, wie schon angeführt ist, dass die Aegypter und Orientalen weniger Einflus auf ihre Ausbildung gehabt haben, als man gewöhnlich meint,

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> S. Friedr. Jacobs, über einen Vorzug der griech, Sprache. München, 1808 4.

## II. ABSCHNITT.

Von der ältesten heiligen Poesie der Griechen.

In dem Heldenzeitalter, von dem wir ein Gemählde ei worfen haben, entstand die Poesie, womit die Litteratur all Völker beginnt. Anfangs war die Dichtkunst bloß der b wegte, lebendige, oft leidenschaftliche Ausdruck innerer G fühle: den Worten dienten Tanz und Tonkunst zur Begle tung. Bald äußerte sie den glücklichsten Einfluss auf Geund Bildung der Griechen: sie weckte den Sinn für d Wohlklang und den Rhythmus ihrer Sprache. Als Dien der Religion, verfertigteu die Dichter die Hymnen und G bete, welche man bei den heiligen Gebräuchen absar Diese Theilnahme am Dienste der Götter adelte ihren Ch rakter; man sah in ihnen heilige Personen, Freunde u Vertraute der Gottheit, welche ihnen die Zukunft enthüll und ihnen die in den Pflanzen und Steinen verborgen Heilkräfte entdeckte, vermittelst deren die von den Götte begünstigten Sterblichen die Uebel der Menschheit wegza bern können. Diese Dichter vereinigten also einen dreifach Charakter; sie waren Sänger (ἀοιδός), Priester (ἱερείς) w Wahrsager (μάντις).

Einen Theil ihrer Bildung erhielten die Griechen von Acgypten und Phönicien. Mehrere heilige Sagen kamen innen auch von Indien zu '; aber in Thracien, im Norden von Griechenland selbst, haben sich die griechischen Musen zuer gezeigt; aus Thracien läfst eine Sage, welche sich in de höchsten Alterthume verliert, einen dem griechischen Gotte dienste ganz eigenthümlichen Theil, die Mysterien, so wie heilige Dichtkunst hervorgehen; und dieser Umstand eklärt sich vollkommen, wenn man die Pelasger nicht n

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ueber den indischen Ursprung eines Theiles der griech. Mytholo s. das höchst gelehrte Werk von Karl Ritter: Die Vorhalle europäisch Völkergeschichten vor Herodotus, um den Kaukasus und an den Gestad des Pontus. Berlin, 1820. 8.

als eine Priester-Kaste, sondern auch als ein aus dem Norden eingewandertes Volk betrachtet. Auf Thessaliens benachbarten Bergen, dem Olympus und Helikon, dem Parnassus und Pindus, waren die geheiligten Oerter der Dichtkunst. Hier sind Leier und Harfe erfunden worden. In Thessalien und Böotien, zwei Landschaften, welche in der Folge so wenig geistvolle Männer aufzuweisen hatten, findet sich nicht eine Quelle, nicht ein Fluss, nicht ein Hügel, nicht ein Wald, wo die Dichtkunst nicht irgend ein Andenken hingezaubert hätte. Dort floss der Peneus; dort war das Thal Tempe; in Thessalien lebte der aus dem Himmel verjagte Apollo als Schäfer mitten unter einem glücklichen Volke; dort führten die Titanen mit den Göttern Krieg; kurz die Dichtkunst, mit welcher die geistige Entwickelung Griechenlands begann, kam aus dem Norden.

Einer der ersten griechischen Dichter, dessen Namen die Sage aufbewahrt hat, ist Linus von Chalcis 1, Sohn des Apollo und einer Muse, dessen tragischer Tod der Gegenstand eines zu Theben gefeierten Festes war. Stobacus in seinen Eklogen hat uns zwölf diesem Dichter zugeschriebene Verse aufbewahrt. Sie beziehen sich auf den nachmals von den Neu-Platonikern und Neu-Pythagoräern angenommenen berühmten Satz der eleatischen Schule: ἐκ παντὸς δὲ τὰ κάντα, καὶ ἐκ πάντων πᾶν ἐστι, "Das All ist durch das All erzeugt worden." Offenbar sind diese Verse das Werk späterer Zeit. In den Sermonen des Stobaeus 2 befinden sich noch zwei andere Verse des Linus über die göttliche Allmacht.

Linus Schüler war Pamphus aus Athen, von dem Philostratus uns folgende zwei merkwürdige Verse eines Hymnus auf den Jupiter aufbewahrt hat, welche an das Sinnbild einnern, unter welchem die Aegypter den Schöpfer des

Die Alten erwähnen mehrerer Diehter dieses Namens, von welchen der eine, ein Sohn der Urania und des Amphimarus, durch den Apollo oder durch den Hercules getödtet wurde. Das Andenken an diese Begebenheit wurde in Aegypten und Griechenland durch einen Gesang gefeiert, welchen die Aegypter Mansros, partigus (S. Henod. II, 79.) und die sonad.

Griechen Linus nannten. S. SUID. a. v. Alvo; Konon narrat. 19, und Passow griech. Lexicon. s. h. v. J. G. Hauptmann Prolusio de Lino. Gerae 1760. S. Burette Comment. zu Plut. de musica (Mém. de l'Acad. des Inscr. X, p. 195.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> STOB. Belog. Lib. I, cap. 11. <sup>5</sup> Heroic. Cap. 2. p. 98. ed. Bois-

Weltalls oder den Urheber des thierischen Lebens (stellten:

Ζεῦ κύδιστε, μέγιστε θεῶν, εἰλυμένε κόποφ Μηλείη τε καὶ ἱππείη καὶ ἡμιονέιη.

d. h. "Glorreicher Jupiter, du mächtigster der Götter, du in dem Koth der Schaafe, Rosse und Maulesel eingeh bist.".

Pamphus dichtete, wie Pausanias i anführt,' für die komeden, ein uraltes Priester-Geschlecht zu Eleusis, Hymr unter welchen sich ein Hymnus auf den Amor befand. I selbe Schriftsteller führt auch vom Linus Hymnen auf Grazien, die Diana und den Neptunus an.

OLEN, von Pausanias der Hyperboreer genannt, kan der Spitze einer vom Norden ausgewanderten Priester lonie, nach Lycien, wo er sich anfangs ansiedelte; nachn ließ er sich auf der Insel Delos nieder. Hierher verpflar er den Dienst des Apollo und der Diana, deren Geburt Lande der Hyperboreer er in seinen Hymnen besang. lehrte die Griechen die Ilithyia, eine nordische Göttinn, knen, welche der kreisenden Latona beistand. Nach Ole war sie des Eros Mutter. Er nennt sie die gute Spinner (εὐλινος) und πεπρωμένη, "Göttin des [Schicksals." Oden dieses Dichters wurden, wie die des Pindarus, dratisirt (wenn wir anders dieses Ausdruckes uns bedienen efen), d. h. sie wurden mit Tanz und feierlichem Gepräbegleitet.

Olympus aus Mysien, Schüler des Marsyas, gilt für Erfinder einer besondern Art von Musik, d. h. eines Noi für die Flöte (des auletischen Nomos, αὐλητική νόμος.) Se Schüler waren Krates und Hierax.

Eumolpus. Es gab deren zwei; der ältere, von Gel ein Thracier, stiftete die Eleusinischen Mysterien; der jüng ein Sohn des Musäus, die kleinen, um den mit dem Bl des Nessus besleckten Hercules zu entsühnen, der als Nie athener in die großen eleus. Mysterien nicht ausgenomm werden konnte. Diodorus von Sicilien 3 hat uns einen V von den bacchischen Gesängen des jüngern Eumolpus

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> IX, 27. <sup>2</sup> Creuzer Symb. II. p. 118. <sup>3</sup> Bibl. I. p. 11.

bewahrt. Suidas führt von eben diesem Eumolpus ein Gedicht in 3000 Versen an, unter dem Namen τελεταί "Einweihung in die Mysterien der Ceres."

Melampus, Amythaons Sohn, war zugleich Tonkunstler, Dichter, Wahrsager und Arzt. Apollodorus hat uns Mythen aufbewahrt, deren Helden er und sein Bruder Bias sind. Aus einem Scholion zum Homerus 1 erfahren wir, dass er sie aus dem Pherecydes geschöpft habe. Melampus kannte die Sprache der Vögel und der anderen Thiere; diese Kenntniss setzte ihn in den Stand, die Zukunft vorauszusagen; er führte in Argolis den Dienst des Bacchus ein, welchen er in Theben kennen gelernt hatte, und ordnete die Bacchischen Züge, welche alle drei Jahre gehalten wurden. Weil er die Mittel lehrte, die Verbrechen zu büßen und sich mit der Gottheit auszusöhnen, so wurde er καθαρτής beigenamt. Er war der Stammvater einer Wahrsagerfamilie, wovon Amphiaraus der berühmteste ist, welchen Homerus den Liebling Jupiters und Apollo's nennt.

PHILAMMON von Delplu, Sohn Apollo's und einer Sterblichen, soll den Jungfrauen-Chor angeordnet haben, welcher den Tempeldienst seines Vaters zu Delphi besorgte. 2 nahm Theil an dem Argonautenzuge.

THAMYRIS, sein Sohn, beigenamt der Thracier, weil ihn seine Mutter zu Odrysa gebar. Sein Name findet sich in der lliade. Er wagte es, wie bekannt, die Musen zu einem poetischen Wettstreite herauszufordern.

Den Menalopus von Kumae führt Pausanias \* an, als Verfasser eines Hymnus auf die Opis und Hecaërge, zwei Jungfrauen, welche, der Sage zufolge, von den Hyperboreern nach Delos geschickt wurden, um dem Apollo und der Diana ein Opfer zu bringen. Nach einer andern Sage begleiteten sie diese beiden Gottheiten, als sie das Land der Hyperboreer verließen, um sich in Delos 5 niederzulassen.

zwei Jungfrauen, Laodice und Hyperoche, in deren Gefolge fünf mit Geschenken für die Gottheit verschene <sup>3</sup> Iliad. II, 595.

<sup>4</sup> PAUS. V. 7.

<sup>5</sup> In einer spätern Zeit kam eine andere Gesandtschaft der Hyperboreer nach Delos; sie bestand ebenfalls aus

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Schol. ad Odysf. XI, 286, 9. <sup>2</sup> S. Plut. de Musica p. 1132. A. p. 629. Wyttenb.
3 Iliad. II, 595.
4 PAUS. V. 7.

Wir müssen hier einen der vier Palaephatus anführe deren Suidas erwähnt. Er nennt ihn einen Athener und nen epischen Dichter, einen Zeitgenoßen der Phemonoë, w citirt seine "Kosmopoie" in 5 Gesängen, seine "Geburt a Apollo und der Diana" in 4 Gesängen, seine "Gespräc (φωναί καὶ λόγοι) der Venus und des Amor "in 5 Gesä gen, seinen "Streit zwischen Minerva und Neptun", seine Lok der Latona," Dieser Palaephatus ist nicht zu verwechse mit einem prosaischen Schriftsteller desselben Namens, v dem in der Folge die Rede sein wird.

Alle diese Dichter waren zugleich Tonkünstler. kunst und Dichtkunst waren in den ersten Zeiten Grieche lands innig verbunden, oder vielmehr, Tonkunst, Gesang u Tanz machten die Dichtkunst aus. Die reine Instrument musik kannten und achteten die Griechen nicht. Es ist nic leicht, sich von ihren verschiedenen Nomen oder Gesans weisen einen Begriff zu machen; aber sie müssen sehr ei fach gewesen sein; jede Art von Musik war ausschließli einer Dichtungsgattung gewidmet. Tonkunst, vornämlich M lodie und Gesang, machten einen vorzüglichen Gegensta der Erzichung eines jeden griechischen Bürgers aus. 1 solche trennte man von ihr den Tanz, welcher unter dem N men der Gymnastik sich zu einer besondern Kunst entwi kelte. Im Verlaufe der Zeit sonderte man auch die versch denen Arten von Gesängen; einige nannte man Oden u Hymnen, andere epische Gedichte. Die in der Folge ei standene Tragödie vereinigte von neuem die epischen u lyrischen Dichtungsarten. 1

Die beiden berühmtesten Sänger der griechischen Urz sind Orpheus 2 und Musäus, Stifter eines geheimnissvoll Götterdienstes, dessen Zweck war, Griechenlands Bewohn zu entwildern. Durch Hülfe der Dichtkunst, der Tonkun der Religion und durch geheime Gesellschaften wurde o geistige Entwikkelung verbreitet und gefördert. Als die M sterien, ihren ehrwürdigen Zweck vergessend, ausarteten, wurden auch die Orphiker, Anfangs Wohlthäter der Mense

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> S. Brown's Dissert on the rise, union and power, the progressions, separations and corruptions of poetry and music. Lond. 1763. 4. (deutsch L. Z. 1825. No. 103. D. Uebers. S. Brown's Dissert. on the rise, | separations and corruptions of poetry and music. Lond. 1763. 4. (deutsch von. J. J. Bschenburg. Lpzg, 1769. 8.

heit, nach und nach eine Gesellschaft von Gauklern, welche, sich mit Magie und Geheimkünsten beschäftigend, schon zur Zeit des Socrates verachtet waren.

Die Geschichte des Orpheus und seines Schülers Musäus ist von Dunkel umhüllt. Was die Griechen in den solgenden Jahrhunderten darüber gefabelt haben, muss auf Rechnung ihrer leichtgläubigen Eitelkeit und ihres Hanges zum Wunderbaren gesetzt werden; und wenn Cicero den Aristoteles richtig verstanden hat, so zweifelte schon dieser Stagirite, dass es überhaupt einen Orpheus gegeben habe. 1 Die Gedichte dieser beiden Propheten und Sänger bezogen sich ohne Zweisel auf die von ihnen eingesetzten Mysterien, und wurden nicht, wie die der folgenden Dichter, in dem Munde eines ungeweiheten Volkes aufbewahrt, sondern nur einer kleinen Anzahl von Priestern und Eingeweiheten anvertraut. Das geheimnisvolle Dunkel, das auf diesen Gedichten seit ihrer Entstehung ruhte, ward die Hauptursache ihrer Verfälschungen. So zahlreich waren die Veränderungen derselben, dass es schon zur Zeit des Aristoteles und Plato nichts Aechtes vom Orpheus und Musäus gab. Die den Sängern dieses Zeitr. beigelegten Gedichte, waren Kosmogonien, 2 Orakelspriiche (χρησμοί), Weihungen (τελεταί), Reinigungen (καθαρμοί), Entsidinungen (παραλύσεις), Hymnen (υμνοι), Heilvorschriften (ἀχέσεις νόσων, ἰάσματα νόσων), Onomastika (ὐνομαστικά ἔπη), Verzeichnisse von Götternamen. — Die dichtenischen Verdienste des Orpheus, welchen die Sage in das 14te Jahrh. vor Chr. G. setzt, zu würdigen, dürfte jetzt eben so unmöglich sein, als schwierig ein Urtheil zu fällen, über die von ihm gestifteten Mysterien und religiösen Verbrüderungen. Er war zu Libethra in Thracien geboren, ein Sohn des Königes Oeagrus und der Muse Kalliope; er nahm Theil

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cic. de N. D. I. 58. Orpheum poètam docet Aristoteles nunquam fuisse. Mit diesen viel besprochenen Worten wollte Aristoteles wohl nicht die Existenz des Orpheus überhaupt läugnen; vielmehr läugnete er nur, das es einen solchen bestimmten Orpheus gegeben habe, wie man sich denselben zu seiner Zeit dachte. (Mit dieser Erklärung stimmen dann auch die Worte bei AEL. V. H. VIII. 6. Der Uebers.)

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Eine Darlegung der Orphischen Lehre über den Ursprung der VVelt, aber unter anderen Formen, findet sich in Damascius zegt dozor (I. Ch. Wolf Anecdota gr. Vol. III, p. 252. seqq.), in Clemens von Rom (Recogn. ad gentil. X, 17, 27.) und in Athenagoras (Leg. pro Christ. p. 18, ed. Colon.) Creuzer leitet diese Lehro aus Aegypten her; s. Symbol. u. Myth. Ausg. 2. Th. III, 8. 292.

an dem berühmten Argonautenzuge, den er besang. Sein l ben gehört mehr dem Mythus als der Geschichte an, me der Geschichte der Bildung als der Litteratur. Er ist als e eigentliche Urheber der griechischen Götterlehre anzuseh Er schaffte die Menschenopfer ab, und führte gewisse R nigungs- und Sühnopfer ein, um die unter diesem Volke i liche Blutrache zu hemmen. <sup>1</sup>

Die unter dem Namen des Orpheus auf ums gekomm nen Dichtwerke sind aus einer viel spätern Zeit, wie die außer den geschichtlichen Zeugnissen, die Kunst die da herrscht, und die philosophischen Betrachtungen beurkt den, mit welchen sie geschmückt oder vielmehr entstellt sie Diese Werke sind:

- 1. Achtundachtzig Weihungslieder (ὑμνοι τελεταί). Hexametern, nach der gewöhnlichen Meinung unter Orphe Namen von Onomacritus, einem Zeitgenossen des Pisistrat verfasst, nach einer andern, von ihm nur in die Dichtersprac seiner Zeit übertragen, wobei ihn der Sophist HIPPIAS T terstützt haben soll. Einige Kritiker sprechen diesen Hy nen ein so hohes Alter ganz ab, und schreiben sie alle d Neu - Platonikern aus den ersten Jahrhunderten des Chr tenthums zu. Man mus übrigens diese Hymnen, wie üb haupt alle mystische Hymnen dieses Zeitraums, wohl u terscheiden von zwei anderen späteren Dichtungen, nä lich von den epischen Hymnen der Homeriden, und v den lyrischen Hymnen. Die mystischen Hymnen hatt zum Gegenstand den sinnbildlichen Gottesdienst, welcher den Mysterien gelehrt wurde; eine vierte Art von Hy nen könnte man die philosophischen nennen, von welch Eleanthus und Proclus Beispiele liefern werden.
- 2. Die 'Aqyovavtuza', ein historisches oder episches 6 dicht von dem Zuge der Argonauten, in 1384 Versen.
- 3. Aldura oder negl lidw, von den geheimen Kräft der Steine. Dieses Gedicht, welches lehrt, wie man sich dur Hülfe der Steine vor den Giften bewahren, und sich die Gur der Götter erwerben könne, besteht aus 768 Hexameter welchen ein von Demetrius Moschus, einem griechisch

z (Hon. Ars. Poet. 391. sqq.)

Grammatiker des 16ten Jahrhunderts, hinzugefügtes Inhalts verzeichnifs vorausgeht.

4. Bruchstücke verschiedener anderer Werke, unter welchen das über das Erdbeben (περὶ σεισμῶν), d. h. Vorbedeutungen, welche man aus dieser Naturerscheinung ziehen kann, das bedeutendste ist, ein Schriftchen in 66 Versen, welches man auch wohl jenem mythischen Wesen, dem Hermes Trismegistus i beilegt.

Der Grammatiker Joh. Tzetzes führt aus dem Werke des Orpheus περί γεωργίας zehn Verse an, welche sich wörtlich in einem astrologischen Gedichte des Maximus, eines Schriftstellers aus dem 4ten Jahrh., befinden. 17ten Jahrh. zweifelte Niemand, dass die verschiedenen Werke, welche wir unter Orpheus Namen besitzen, oder doch wenigstens die meisten darunter, entweder wirklich von diesem Dichter herrühren, oder von Onomacritus, welchen man als den Wiederhersteller der alten Gedichte ansah. Der gelehrte Bischof Huet, welcher in denselben Spuren des Christenthums zu entdecken glaubte, äußerte zuerst den Verdacht, sie möchten wohl das Werk irgend eines frommen Betrügers sein. Diesem Verdachte widersprach Ruhnken in seiner 1751 herausgegebenen kritischen Epistel; er setzte die Orphischen Werke ins 10te Jahrh. vor Chr. G. Joh. Matth. Gesner ging weiter. Er erklärte in seinen Prolegomenis Orphicis, die er 1759 der Göttingschen Societät vorlas, und welche später in die von G. Christoph Hamberger nach seinem Tode veranstaltete Ausgabe des Orpheus eingerückt wurden, nichts in diesen Dichtungen gefunden zu haben, was den Zeiten des thracischen Orpheus und dem Jahrhundert des trojanischen Krieges widerspreche. Indess gab jer zu, dass Onomacritus sie wohl könnte überarbeitet haben. Gesner fand 1763 einen Gegner seiner Behauptung an Valckenaer, welcher in diesen Dichtungen einen Zögling der Alexandrinischen Schule zu erkenen glaubte 2. Endlich 1777 regtel J.Gottl. Schneider \* Huet's Idee wieder an und entwickelte sie. Dicselben Dichtungen, in welchen Ruhnken eine fast homeri-

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Von diesem Hermes wird bei den Neu-Platonikern die Rede sein-<sup>2</sup> S. Valck. z. Herod, von Wesseling, VIII, 68.

S. J. Gottl. Schneider, de Idubia carminum Orphicorum auctoritate et vetustate, in den Ann. critic-Fasc. I. Traj. ad Viadr. 1777. 8.

sche Diction und Gesner die Einfachheit des hohen Alt thums gefunden hatten, erschienen in Schneiders Augen das Werk eines in die Lehren des Judenthums und Cl stenthums eingeweiheten Neu-Platonikers. Seine fast all von der Schreibart hergenommenen Beweise, wurden du Joh. Erich Thunmann i verstärkt. Dieser Gelehrte mac auf die historischen und geographischen Irrthümer aufme sam, welche, ihm zufolge, nur von einem nach Ptolemi Evergetes lebenden Schriftsteller begangen werden konnt Seltsam ist es, dass aus ähnlichen Gründen Conrad M nert 2 den Verfasser dieser Gedichte vor Herodotus se weil er nur einen verworrenen Begriff hat von dem Pon Euxinus, und den Namen der Insel Sicilien nicht ken Mannert setzt ihn jedoch nach dem Homerus, weil er d Pontus Euxinus als ein geschlossenes Meer kennt, und w er Kenntniss hat von den Säulen des Hercules, von Sardini und vom Berge Aetna \*. Im J. 1782 gab Ruhnken eine ne Auflage seiner Epistola critica heraus, in welcher er Schr ders Gründe verwarf, und wiederholte, dass ihm der und kannte Verfasser der Argonautica, inneren Kennzeichen zufolsehr alt scheine; Valckenärs Meinung scheine ihm jedo nicht ganz unwahrscheinlich.

Bei diesen Untersuchungen verblieb es zwanzig Jah bis Schneider seine Argonautica zu Jena 1803 herausg: In der Vorrede vertheidigte er die von ihm in der Juge aufgestellte Meinung, wiewohl mit einigen Modificatione denn er gestand ein, dass der, wenn gleich moderne. V fasser sich die Darstellungsart der Alexandrinischen Dicht Zwei Jahre darauf unterstützte Gott angeeignet habe. Hermann in einem seiner Ausgabe der Orphica beigefügt Aufsatze und später in einer eigenen Dissertation • mit au gezeichneter Gelehrsamkeit die Meinung des Bischofs v Avranches und die von Schneider 1777 ausgesprochene A sicht. Seine Beweise sind aus der Sprache und vornämli

Neue philol. Bibliothek, IV, | 1778. S. 298.

a Geographie der Gr. u. R. IV,

<sup>9</sup> Hermann wondet ein, dass man
4 De actate scriptoris Argon:
auf dieselbe Art beweisen könne, der

Verfasser dieser Gedichte habe na Herodot gelebt, weil er von der penkette spreche, so wie von Hib nien, beide dem Herodot unbekan Gegenstände.

aus den Eigenthümlichkeiten des Versbaues genommen. Heyne, J. H. Vols 1, Fr. Aug. Wolf, I. G. Huschke 2 und Bernh. L. Königsmann \* erklärten sich gegen Schneider's and Hermanns Hypothese, obgleich sie Valckenaer's Bemerkungen für richtig erkannten. Da sich Königsmann auf die Auctorität des Grammatikers Drako berufen hatte, welcher die Argonautica des Orpheus anführte, so suchte Hermann durch Bast sich eine Abschrift des noch nicht herausgegebenen Werkes zu verschaffen, das er 1812 in Leipzig bekannt machte. Die Thatsache ist nicht zu bezweifeln; Draco führt wirklich die Argonautica an, und seine Auctorität wird um so wichtiger, da Hermann selbst entdeckt hat, dass dieser Grammatiker nicht, wie man bisher glaubte, um das 6te Jahrh. vor Chr. G. gelebt hat, sondern früher als Apollonius Discolus, folglich am Anfange des 2ten Jahrh 4. Jedoch die Auctorität des Drako'schen Werkes hat Hermann stark angegriffen; er äußert Verdacht gegen die Aechtheit desselben, und führt uns zu dem Glauben, dass wir nur einen Auszug aus diesem Buche besitzen, welcher in der Folge durch hinrugefügte Beispiele und Citate sowohl im Texte als am Rande, erweitert worden sei, wie es die Besitzer der Mapuscripte zu thun pflegten. Es ist selbst wahrscheinlich, daß Constantinus Lascaris, welcher in Italien die Argonautica bekannt machte, die Citationen von Orphischen Versen hinrugesezt habe.

Ausg. Ed. pr. 'Ορφέως 'Αργοναυτικά καὶ | υμνοι. Πρόκλου Αυκίου τοῦ φελοσόφου ύμτοι. Flor. Ph. Junta. 1500. 4. (Schön, correct und sehr selten; ohne die Lithica. Uebers.) — Die Lithica erschienen zuerst bei dem Abdruck des Orpheus am Musäus. Venet. ap. Aldum. 1517. 8. — Ein Nachdruck des Ald. Orpheus ist die Junt. 1519. 8. — Argonautice, opus graecum c. interpr. lat. (Leodrisii Cribelli), Basil, Cratander, 1523 u. 1549. 4. Der Text ist Nachdruck

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> J. H. Voss, in der Dedication der Uebers. des Hesiodus, und seine Recens. von Schneiders u. Hermanns Ausgabe der Argon. in d. Jen. L. Z.

<sup>1805.</sup> N. 138. Uebers.

<sup>2</sup> Huschke, de Orphei Argonauticis. Rost. 1806. 4.

<sup>3</sup> Königsmann, prolusio crit. de setate carminis epici, quod sub Or-phei nomine circumfertur. Schlesw.

<sup>1810. 4. —</sup> Gegen ihn: G. Hermanni progr. de argumentis pro antiquitate Orphei Argonauticorum maxime a Konigsmanno allatis. Lips. 1811. 4. (auch in dessen Opuse. Lips. 1827, Vol. II. S. 1. u. f.)

S. Tiedemann, Gricchenlands

crste Philosophen. Leipz. 1780. 8. J. Ch. G. Gerlach de hymnis Orphicis commentatio. Goett. 1797. 8.

der Princeps. — Orphei Opera von H. Stephanus in s. 'Samml. epischer Dichter, Paris. 1566. fol. H. Stephanus verbesserte den Text durch Conjecturen. — Orph. Opera. (gr. lat.) cur. And. Ch. Eschenbachio, cum eiusd. ad Argon. notis et emendatt. Acc. H. Stephani in omnia et Jos. Scaligeri in hymnos notae. Traj. ad Rh. 1689. 8. — Orph. Opera (gr. lat.) c. notis II. Stephani et Eschenbachii. Textum ad codd. mss. et edd. vett. recensuit, notas suas et ind. gr. adjecit J. Matth. Gesner. Curante G. Ch. Hamberger. Lips. 1764. 8. (Steph. Text liegt zum Grunde). Alle diese Ausgaben flossen aus Einer Quelle.

Eine neue Epoche beginnt mit: Orphei, quae valgo dicuntur, Argonautica. Ex libris scriptis et conjecturis viror. doctor. suisque aucta et emendata; interpretatus est J. G. Schneider. Jon. 1803. 8. Er benutzte die Collationen einiger Mss. von Moskau u. Wien. -Orphica cum notis H. Stephani, Eschenbachii, Gesneri, Tyrwhitti, recens. Godofr. Hermannus. Lips. 1805. 2Vol. 8. Sie enth. das Beste von Tyrwh. vortreffl. Ausg. der Lithica. 8. Lond. 1781 und auch die dissert. de actate scriptoris Argonauticorum. — Das Fragm. περί σεισμών, bekannt gemacht v. Fr. Morel, mit Uebers. v. L. Baif. Paris. 1586. 4., auch in Maittaire Miscellen und in Brunck. Anall. T. III. Dieses Fragment ist auch, und zwar nach einem Florentiner Mspt. von Joh. Sam. Schoder, einem Nürnberger Arzt, 1691, in 4. herausgegeben worden. Der eigentliche Herausgeber ist unter den Buchstaben C. C. F. versteckt. Sie bezeichnen Cneus Cincius Fluminius, d. h. Andr. Chph. Eschenbach. Diesem hatte Magliabechi das Mspt. zugesandt. — Mehrere Bruchstücke uuter Orpheus Namen hat Fr. Xav. Werser 1815, gesammelt, und Fr. Thiersch in Acta philol. Monac. T. II. p. 113. eingerückt.

Uebers. Orseus der Argonaut, v. J. H. Voss, zus. mit Hesiod. Heid. 1806. 8. — Orph. Hymnen, gr. u. deutsch, im Versmaass d. Urtextes zum erstenmale ganz übers. v. D. K. Ph. Dietsch. Erl. 1822. 4. — Fragm. aus d. G. v. d. Krästen d. Steine, übers. von G. Casp. Tobler in der Schweiz. Mus. 1785. St. 12.

Nicht gewisser sind die über Musaeus uns zugekommenen Nachrichten. Auch seine Lebensgeschichte ist in Dunkel gehüllt. Nach Plato war er ein Sohn der Selene oder nach Hermesianax 1 der Mene (des Mondes), nach Anderen der Sohn einer Nymphe. Ob er zu Athen oder Eleusis in Attica geboren wurde, darüber sind die Schriftsteller des Alterthums uneinig. Er stammte aus Thracien aus dem be-

in s. Leontion; vid. ATHEN. XIII. p. 597. (ed. Schweigh. Vol. V. p. 161.)

ühmten Eumolpidengeschlechte, welches seinen Ursprung von em Thracier Eumolpus, einem Sohne des Neptunus und der bione, herleitete. Eumolpus liefs sich in Attica nieder und ard Hierophant der Ceres in Eleusis, wo Pausanias noch ein Grab gesehen haben will. Die Familie der Eumolpiden ar im Besitz der Mysterien, der Einweihungsgebräuche in en Geheimdienst und der Wahrsagergabe. Musaeus stammte a vierten oder fünften Grade von dem ersten Eumolpus ab. Die age nennt seinen Vater Antiphemus. Er war ein Schüler es Orpheus; Andere nennen ihn dessen Lehrer; Suidas sagt ısdrücklich', dass, obgleich Schüler des Orpheus, er älter wesen sei als dieser prophetische Sänger, welcher ihm ine Leier vermachte. Zufolge einer andern Sage wurde e ihm von den Musen anvertraut, welche sie nach Orpheus ode am Ufer des Meeres gefunden hatten. Einen großen heil seines Lebens brachte er in Athen zu, wo, zur Zeit s Pausanias 1 noch nach ihm das Stadtviertel, in dem ine Wohnung oder sein Grabmal waren, Museum (μουσείον) nannt wurde. In dem angeführten Bruchstück des Heresianax ist die Rede von seinen Liebesabenteuern mit der ntiope; anderswo wird seine Gattin Deïope genannt, die m den jüngern Eumolpus, den Stifter der kleinen Eleusinien. bar.

Die Gedichte des Musaeus, später vernachläsigt, wahrheinlich als die dem griechischen Geiste mehr angemessene nische Poesie eine große Berühmtheit erhielt, wurden so hr interpolirt, daß, als in der Folge die Kritik sich mit ihnen eschäftigen wollte, es unmöglich war, das Aechte von dem nächten zu unterscheiden. Pausanias <sup>2</sup> hielt den Hymnus auf emeter für das einzige ächte Gedicht des Musaeus. Alles ebrige erschien ihm als das Werk des Onomacritus. Diem Hymnus ist verloren, wie, mit Ausnahme einer sehr kleien Anzahl von Versen, Alles, was man unter dem Namen es Musaeus umhertrug; denn das noch vorhandene erotische pos Hero und Leander rührt her von Musaeus dem Gramutiker. Die Namen der ihm zugeschriebenen Werke sind:

1. Orakelsprüche (χρησμοί). Musaeus hatte nach Herodot<sup>3</sup> en glücklichen Ausgang der Salaminischen Schlacht vorher

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Lib. 1. cap. 25, 6. <sup>2</sup> I. 22, 7. <sup>3</sup> Herod. VIII, 96.

verkündet, d. h. man wandte auf diese für die Grie glorreiche Begebenheit eine dieser Weissagungen an, w sich im Munde des Volkes erhalten hatten, wie man e drei uns von Pausanias aufbewahrten Versen me in welchen man um so lieber eine Voraussagung des pfes von Acgospotamus fand, da sie den Argwolm vo Verrätherei des Adimantus bestätigten. Dieses Orakel ein anderes von Clemens von Alexandrien angefüh Bruchstück in drei Versen, sind die beiden bedeuten uns erhaltenen Fragmente von Musäus. Seine Orakelsp wurden auf Hipparchus Veranstaltung von Onomacriti sammelt. Da aber der Dichter Lasus von Hermione 3 deckte, dass er dem Musäus seine eigenen Geisteserzeu! untergeschoben, so wurde der Betrüger vom Hipparchubannt. Schon damals vermochte man nicht mehr, w scheint, die Einschaltungen des Onomacritus zu unter den von den Dichtungen des Musaeus.

Weihen (τελεταί). Plato 4 lehrt uns, was der G stand dieser Art von Gedichten war. Durch Einweibi in die Mysterien büßte man sowoll die von einzelnen sonen als auch von ganzen Städten begangenen Vi Die Weihen werden auch angeführt unter Namen von Reinigungen (καθαρμοί) oder Entsühmu (παραλύσεις).

- 3. Heilvorschriften (ἀκέσεις νόσων) angeführt vom stophanes 4 und Eustathius 6.
- 4. Σφαῖρα, ein astrologisches Gedicht. Diogenes v. 1 sagt vom Musäus: ποιησαι δέ Θεογονίαν και Σφαίραν προ er war der Erste, welcher eine Theogonie und eine Si machte, d. h. in Verse brachte. Newton übersetzte un tig: er machte eine Sphäre; auf diesen Irrthum ist die rechnung dieses großen Mathematikers gegründet, zu welcher der Argonautenzug 936 vor Chr. G. 7 fällt.

5.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Paus. X, 19. 5.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Strom. 8, p. 738.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Herod. VII, 6.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Ranae, v. 1033.

ad Iliad, Einleit.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> S. Clavier Histoire des pr 4 In Rep. Tom. VI, p. 221. ed. Bip. temps de la Grèce, ed. II, p. 24.

- 5. Eine Theogonie (Θεογονία); 6. ein Krieg der Titanen (τιτανογραφία), von dem das dritte Buch angeführt wird.
- 7. Lehren, an seinen Sohn Eumolpus gerichtet, ὑποθηκαι, oder Εὐμολπία ποίησις, ein moralisches Werk, oder vielleicht eine Unterweisung zur Feier der Mysterien. Nach Suidas enthielt es etwa 4000 Verse.
- 8. Κρατήρ. Servius ist der Einzige, welcher dieses Gedicht anführt 1. Ihm zufolge war es Musäus erstes Werk und an Orpheus gerichtet.
- 9. Ein Hymnus an die Ceres, nach Pausanias der einzige ächte; er war von Musäus für die Lykomeden, die heiligen Sänger der Ceres, gedichtet, welche eine besondere Ehrfurcht für diese Göttinn scheinen gehabt zu haben <sup>2</sup>.
- 10. Ein Hymnus auf den Bacchus, der von Aelius Aristides, in seiner Lobrede auf diesen Gott, angeführt wird.
- 11. Ueber die Thesproten (περὶ Θεσπρωτῶν). Clemens von Alexandrien erzählt, daß Eugammon von Cyrene, ein Dichter der 53sten Olympiade, sich diese Beschreibung der Merkwürdigkeiten Thesprotiens angeeignet und sie als sein Werk herausgegeben habe. Um einen solchen Betrug begehen zu können, mußte des Musäus Gedicht schon ganz in Vergessenheit gerathen sein.

Die Isthmischen Gesänge, von den Scholiasten des Euripides und des Apollonius Rhodius als ein Werk des Musius angeführt, konnten nicht von dem Eumolpiden herrühren, welcher vor der Stiftung der Isthmischen Spiele gelebt hat.

Ausg. Die wenigen von Paus. u. von Clemens v. Alexandrien angeführten Verse des Musäus hat H. Stephanus in seiner Sammlang philos. Dichter zusammengestellt, und Fr. Passow in Urschrift, Uebers., Einl. u. krit. Anmerkungen, Leipz. 1810. 8. [S. dessen Nachträge in der Vorrede zum Longus. Uebers.]

Außer der Sammlung von Orakelsprüchen des Musäus gab es im Alterthum noch eine andere sehr berühmte, welche man der Sibylle oder den Sibyllen zuschrieb. Was die Alten von diesen Weissagerinnen berichten, ist sehr dun-

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ad Aen. 17. 667. <sup>2</sup> PLUT, vit. Them. T. I. p. 112. A. THEJL I

kel, fabelhaft und voller Widersprüche. Der Name Sibylle scheint ein Appellativum zu sein, und eine Begeisterte zu bedeu ten; gewöhnlich wird er abgeleitet vom äolischen oder dori schen διός, Gott, und βυλή, Rath. Man zählt gegen zehr Sibvllen und setzt sie 800 Jahre früher als Moses. Für die älteste unter ihnen hält man die Sambethe aus Persien; die berühmteste aber ist die kumäische (von ihrem Wohnort Ku mä) oder die erythräische (von ihrem Geburtsort Erythrei in Asien), von Einigen Herophile, von Anderen Demophili genannt. Die Orakelsprüche derselben, welche sich auf die Geschichte des römischen Freistaates beziehen, wurden zu Rom im Tempel des Apollo aufbewahrt. Nach Plinius 1 wa ren die sibyllinischen Weissagungen auf Papyrus geschrieben Die von Tarquinius der Sibylle abgekaufte Urschrift ver brannte zur Zeit des Marius mit dem Capitolium. Die Exi stenz dieser Schicksalsbücher wurde mit so vielen Geheim nissen umhüllt, dass die Alten uns nicht einmal bestimm sagen, in welcher Sprache sie abgefast waren. Es schein indessen gewiß zu sein, daß sie griechisch geschrieben wa ren, wenn man gleich schwer begreift, wie römische Prie ster sich griechischer Bücher bedienen konnten, da e ihnen ohne Zweifel nicht erlaubt war, Dollmetscher zu Rathe zu ziehen. Um den Verlust derselben zu ersetzen ließ 677. n. Erb. Roms der Senat aus allen italischen und griechischen Städten, vorzüglich aus Erythreä in Ionien was sich von sibyllinischen Versen fand, durch Gesandt sorgfältig aufsammeln. Aus diesen aufgefundenen Bruchstü cken entstanden neue sibyllinische Orakelsammlungen, welche als Werkzeug der Staatsklugheit und des Parteigeistes, troti der vom Senat, von Augustus und Tiberius wiederholt an gestellten Sichtungen, immer wieder von den Machtinhaben verfälscht wurden. Den Befehlen der ersten christlicher Kaiser gemäß durften sie nicht aus dem Tempel des Apolle Capitolinus gebracht werden, in welchem sie Julian im J. 363 befragte; Stilico, des Honorius Minister, liefs sie endlich als heidnische Gräuel verbrennen.

Die älteste uns wörtlich aufbewahrte sibyllinische Weissagung führt Pausanias 2 an. Die Athener deuteten sie auf

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Hist. Nat. VIII, 13. <sup>2</sup> X. 9.

die Schlacht bei Aegospotamos, weil darin die Rede ist von einer durch Verschuldung der Anführer vernichteten Flotte; vielleicht auch wurden die Besehlshaber in dieser Schlacht nur darum der Verrätherei angeklagt, damit das Orakel im Munde des Volkes seine Anwendung sinden möchte. Eine andere sibyllinische Weissagung ließt man beim Plutarchus 1. Hier ist die Rede von einer blutigen Schlacht, welche am Thermodon geliesert werden sollte. Die Athener wandten den Orakelspruch an auf die Schlacht bei Chäronea; Plutarchus sagt, dass es zu seiner Zeit keinen Fluss dieses Namens bei seiner Vaterstadt gegeben habe. Daraus folgert er, dass von einem kleinen Bache die Rede sei, welcher in den Cephissus fällt, den seine Landsleute Aimon, Blutbach, nannten. Pausanias spricht von dem Bache Thermodon in Böotien, aber er setzt ihn weit von Chäronea 2.

Die römische Geschichte hat uns zwei sibyllinische Weissagungen, wenn gleich nicht buchstäblich, doch genau, aufbewahrt. Die Eine, sagt man, verbot den Römern, die Grenzen ihrer Herrschaft über den Taurus auszudehnen. Wenn es erwiesen wäre, dass diese uns durch Livius z bekannte Staats-Maxime sich als Verbot in den sibyllinischen Büchern befand, so würde dieser Umstand hinreichend beweisen, das jene Bücher nicht für Rom versast wurden, denn die Prophezeihung, welche den Taurus als östliche Grenze eines Reiches setsetzt, kann nur für die lydischen Könige gegeben sein; übrigens ist es unnöthig zu bemerken, das sie wenigstens in Beziehung auf Rom durch die Ereignisse widerlegt worden ist.

Die zweite Weissagung, welche die römische Geschichte uns aufbewahrt hat, ist die, welche man in den sibyllischen Büchern gefunden haben soll, als man sie befragte, ob man dem ägyptischen Könige Ptolcmäus Auletes die erbetene Hülfe gegen seine aufrührerischen Unterthanen bewilligen solle. "Wenn ein ägyptischer König euch um Hülfe bittet, so verweigert ihm euer Bündniss nicht, aber bewilligt ihm keine Truppen," antwortete das auf Befehl des Senats befragte Orakel. Diess geschah im J. 55 vor Chr. G., sieben Jahre

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vita Demosth, ed. Reisk. Vol. | <sup>2</sup> PAUS. IX, 19. IV. p. 723. | <sup>3</sup> Liv. 38, 45.

vor der pharsalischen Schlacht, zu einer Zeit, in welcher die politischen Partheien sich zum letzten Kampfe vorbereite ten. Ob wir gleich wissen, daß dieses Orakel im römischen Senat lebhafte Streitigkeiten verursachte, so kennen wir doch zu wenig die geheimen Beweggründe, welche die Leiden schaften anregten, um unsere Meinung über die Acchthei einer Prophezeihung festzustellen, welche das Gepräge der Erdichtung und des Betruges zu tragen scheint, den keine Parthei zu enthüllen wagte, um nicht das Volk in ein Staatsgeheimnis einzuweihen, das ihm verborgen bleiben mußte.

Was wir noch jetzt unter dem Namen von sibyllinischen Weissagungen besitzen, ist offenbar durch frommen Betrug der ersten Christen entstanden, welche immer Spuren ihres Glaubens in der heidnischen Götterlehre zu finden strebten, und nicht errötheten, die Wahrheiten des Evangeliums auf alle Weise zu entstellen. Selbst Clemens von Rom ist nicht frei von dem Verdacht der Verfälschung oder dem Vorwurf, einem verfälschtem Text zu leicht Glauben geschenkt zu haben. Justinus dem Märtyrer zufolge, hatte der Papst in seinem Briefe an die Corinther sibyllinische Orakel angeführt, um die den Heiden verkündete christliche Lehre zu bestätigen 1. Josephus 2, ein Zeitgenosse von Clemens, bezieht sich auf eine Stelle derselben Orakel, in welcher die Rede ist vom babylonischen Thurme, was wir als einen Beweis von dem Alter der Verfälschungen dieser Orakel anschen. Celsus, der berühmte Gegner der christlichen Religion, beschuldigte ausdrücklich a die Christen, diese Sammlung verfälscht zu haben. Die Kirchenväter des zweiten und noch mehr die des dritten Jahrhunderts beziehen sich auf eingeschobene Stellen, welche sie als ächte anführen 4.

Die vorhandene Sammlung der sibyllinischen Weissagungen, so wie wir sie besitzen, besteht aus 8 Büchern. In

uns in 8 Büchern erhaltenen Sammlung sibyll. Orakel, in Schleiermacher's u. A. theol. Zeitschrift (Berlin 1819 ff.) Heft 1 u. 2, hat beweisen wollen, dafe Juden, Heiden und Christen an der Verfälschung der sibyll. Orakel Theil hatten, dafs die ältesten bis ins zweite Jahrh. vor Chr. G. reichen, und die letzten fast 500 Jahrenach derselben.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Quaest. ad Orthod. Resp. ad quaest. LXXIV.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> JOSEPH. Ant. Jud. 1, 5.

<sup>9</sup> ORIG. adv. Cels. Lib. VII.

<sup>4</sup> S. B. Thorlacii Libri Sibyllistarum veteris ecclesiae, crisi, quatenus monumenta christiana sunt, subjecti, Hafniae, 1815. S. Fr. Bleek, über die Entsteh. u. Zusammensetzung der nach derselben.

dem ersten ist die Rede von der Schöpfung, dem Sündenfalle der ersten Menschen, und der Sündfluth. Offenbar ist dieses Buch nicht nur aus dem 1. Buche Mosis genommen, sondern der Verfasser hat sich auch der Septuaginta bedient 1. Das jüngste Gericht ist der Gegenstand des zweiten Buches; der Antichrist 2 wird in dem dritten angekündet. Das vierte 1 sagt den Fall verschiedener Monarchien voraus; das fünfte beschäftigt sich mit den Römern bis auf Lucius Verus. In dem sechsten ist die Rede von der Taufe Christi durch Johannes; das siebente ist der Sündfluth und dem Falle verschiedener Staaten oder Monarchien gewidmet; das achte dem jüngsten Gericht und der Zerstörung Roms.

Ein von Angelo Mai entdecktes Manuscript der Ambrosianischen Bibliothek in Mailand, enthält ein vierzehntes Buch in 334 Versen; aber die Bücher zwischen dem achten und vierzehnten fehlen. Das vierzehnte Buch spricht von einer so gänzlichen Zerstörung Roms, daß der Wanderer keine Spur mehr davon tinden, Asche die Stelle bedecken, ja selbst der Name verschwinden werde<sup>3</sup>. Dann giebt die Prophetin eine lange Reihe von Fürsten an, unter welchen die Stadt wieder aufgebaut werden soll. Da nun Rom nicht so zinzlich zerstört ist, so ist offenbar die Weissagung nicht eine nach dem Ereigniß gegebene; daher würde es eine unnütze Mühe sein, sie erklären zu wollen. So viel scheint gewiß, daß das vierzehnte Buch nicht von einem Christen ist geschmiedet worden. Der Urheber war sicher ein Heide.

Ausgaben d. sibyll. Orakel. Ed. pr. Sibyllinorum oraculorum libri octo, nunc primum in lucem editi per Xystum Betulejum (Sixtus Birken). Basil. Oporin. 1545. 8. (sehr selten). — Von Oporin. wieder abgedr. 1555. 8. mit d. 1546 erschienenen lat. Uebers. v. Sebast. Castellio und mit einem nach einem Flor. Ms. verbesserten Text. — Griech. allein, Par. 1566. 4. — Sibyllina oracula ex vett. codd. auta, renov., et notis illustr. a D. Joa. Opsopöo. Par. 1589, Gr. u. lat.; (sehr selten). 1599 u. 1607 (schlecht). 8. — Sibyllina oracula ex vett. codd. emendata, opera etstudio Servatii Gallaei. Amstel. 1689. 4.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> St. Clemens von Rom verstand nicht hebräisch.

Domitianus.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> ' Pώμη δ' οδαέτε έστιν έδεϊν, οὐδ' έστιν ἀκοῦσαι

Οίανπερ πρώην είδεν τοίανπερ όδιτης Πάντα γάρ εν σποδιή τά δε κείσεται.

(die vollständigste Ausgabe.) — Das erwähnte 14te Buch gab Ange Mai heraus, Mail. 1817. 8. — Sibyllinorum fragm., ed. C. L. Struck Regiom. 1818. 8. - Uebersetzungen. Die Sibyll. Weissagunger von J. Ch. Nehring. Halle, 1702; Zweite Ausg. 1719. 8.

Es giebt noch andere Orakel-Sammlungen, welche ma in dieselbe Zeit hinaufrückt. Ihre vorgeblichen Verfasse sind Amphilytus aus Akarnanien, Bacis, Diopithes un mehrere Weissagerinnen, wie XENOCLEA, die PELEADEN (III λειάδες, Herod. II, 55.), Dichterinnen eines Hymnus auf de Jupiter, "welcher ist, welcher war, welcher sein wird, Ζεὺς ή Ζεύς ἐστὶ, Ζεύς ἔσσεται" 1, Phaenno que Epirus 2, Phemono! die erste Priesterin zu Delphi, der man eine Abhandlun über die Zucht der Vogel, δονεοσόφιον 3, zuschreibt, und di Boeo aus Delphi. Paus. (X, 5) führt die Hymnen der Boe an, in welchen sie sagt, wie Apollo's Dienst aus Hyperbore durch Olen nach Griechenland verpflanzt wurde. Reisk meinte, das in der Rede des Dinarchus gegen den Demosth nes erwähnte geheime Testament (ἀπόρδηται διαθήχαι), vo dem das Heil Athens abhing, und dessen Verwahrung der Areonagus anvertrauet war, sei nichts anders gewesen, a die Sammlung der von Bacis und Amphilytus gegebene Weissagungen, welche Athens Schicksale enthielten. Die von ihm nur zur Erklärung einer dunkelen Stelle angenor mene Hypothese gründet sich auf keine Thatsache; sie stel sogar in Widerspruch mit einer aristophanischen Stelle 4, w Bacis Wahrheitsliebe in Zweisel gezogen wird. Eine solch Aeusserung durste Aristophanes sich schwerlich erlaube wenn es eine Weissagung dieses Dichters gegeben hätte, w ran das Wohl des Staates geknüpft gewesen wäre 5.

Diese verschiedenen Orakel machen den zweiten Band a von den Sammlungen des Opsopöus und Galläus.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> PAUS. X, 12. <sup>2</sup> Nach der von Paus. angeführten Stelle scheint die Wahrsagerin Phaënno nur einem Irrthume ihr Dasein zu verdanken: "Zu der Zeit, da Antiochus, Sohn des Seleucus, nach Gefangennehmung des Demetrius, des Antigonus Sohn, den Thron bestieg, gab es eine gewisse PHAENNIS, Tochter des Königs der Chaonier, wel-che zu den VVeissagerinnen gerech-

nct wurde." Die von dem Pa-angedeutete Zeit stimmt mit de J. 279 vor Chr. G. überein. Cap. X führt Paus. ein Orakel der Phaëm an, das sich auf die Ankunft der G lier bezieht.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Unter diesem Titel gicht mehrere Werke, s. Abschnitt 94.

<sup>4</sup> S. Pac. v. 1071. und 1119.

<sup>5</sup> S. im Abschn. XIX. Dinarci

Eine andere in das zweite oder dritte Jahrh. vor Troja's Zerstörung hinausgerückte mythische Person ist der Aegypter Hermes Trismegistus (τριςμέγιστος) oder Τηστη, dem man die Ersindung der Schreibkunst und viele Entdeckungen in mehreren Wissenschasten beilegt. Die Neu-Platoniker betrachteten ihn als den Urheber aller ihrer mystischen Träumereien. Ohne Zweisel sind auch zu ihrer Zeit die Werke geschmiedet worden, welche seinen Namen sühren. Bei der Geschichte des Versalls der griechischen Litteratur wird weiter die Rede von ihm sein 1.

Die Dichter dieses ersten Zeitraums sind die Ersinder des Hexameters. Wegen seines ernsten, feierlichen Ganges ist er der heiligen, ernsten Poesie vollkommen angemessen, mit welcher allein man sich in den frühesten Zeiten beschäftigte. Dieses Versmaass passt vortrefflich zu der Ursprache der Griechen, welcher der später sogenannte äolische Dialekt am nächsten kam, weil in diesem Dialekt der Accent (ἄρσις) vorzugsweise auf der ersten Sylbe ruht. Der gewöhnlichen Volkssage nach soll die Priesterin Phemonoë den Hexameter erfunden haben 2. In Delphi aber, ihrem Vaterlande, sprach man den äolischen Dialekt. Eine andere Sage schreibt die Ehre dieser Erfindung dem Orpheus zu. Die ältesten bekannten Hexameter sind diejenigen, welche Herodotus zu Theben in dem Tempel des Apollo auf den von Amphitryo und von zwei anderen Fürsten des 14ten oder 13ten Jahrh. vor Chr. G. geweiheten Dreifüßen gelesen zu baben behauptet, wenn anders dieser Schriftsteller sich durch die List der Priester nicht hat täuschen lassen 8.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cap. LXII. <sup>2</sup> PAUS. X., 5. PROCLI Chrestom. ap. Phot. — PLIN. H. N. VII, 56. 57.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Heron. V, 59. Das Wort μcναρχίων, welches sich in einer von diesen Inschriften findet, macht sie verdächtig.

## ANHANG

## ZUM ERSTEN ZEITRAUM.

Ueber die Colonisation des alten Griechenlands durch Cekrops, Danaus und Kadmus 1.

Es ist eine allgemeine, von einer langen Reihe von Schriftstellern, durch mehr denn zwei Jahrtausende vererbte und so auf uns überkommene Annahme, dass Griechenland zum Theil seinen ersten Anbau, insonderheit aber die Anfänge seiner Gesittung und die Einrichtung seines Gottesdienstes,

Diess ist der S. 2. in der Note versprochene Aussatz, welcher als der im Text ausgestellten Ansicht zuwider laufend, billig dem Leser besonders vorgelegt wird. Sein Verfasser ist ein junger Strafsburger Gelehrter, aus der Schule beider Schweighäuser, Haffners und Dahlers, Hr. Johann Heinrich Schnitzler, welcher nach vollendeten Studien einen vierjährigen Aufenthalt in Russland gemacht und sich durch gründliche Erlernung der Sprache des Landes, welche so vielen Reisenden fremd bleibt, eine Kenntniss von diesem Lande erworben hat, von der er bald dem Publicum in einem fran-zösischen Werke Beweise geben wird. Wir dürsen hossen, dass wir durch ihn dieses Land, das in mehr als Einer Rücksicht immer noch terra incognita ist, besser als bisher werden kennen lernen.

In gegenwärtigem Aufsatze giebt Hr. Schnitzler von dem Kanngießer-Müller'schen System über die Colonisation Griechenlands Nachricht, auf eine VVeise, die erprobt, daß er nicht nur diese Hypothese sich zu eigen gemacht, sondern sie weiter verfolgt und ausgebildet hat. Der Leser wird, wie uns däucht, durch ihn einen weit deutlichern Begriff von dem neuen

System erhalten, als wenn er die Ottfried Müller'schen Schriften, wo es nur als Nebensache hin und wieder mehr angedeutet als entwickelt ist, selbst studirte.

Der Verfasser der Geschichte der griech. Litteratur kann nicht umbin, in diesem System manches sehr Schaffsinnige zu bewundern; jedoch sei es, weil das Alter für das Neue unempfänglich macht, oder weil die Erfahrung ihn gelehrt hat, dass so Vieles in seiner Neuheit bewunderte, nach wenig Jahren in Nichts zurückgestallen ist; er muss gestehen, das ihm gegen die Annahme der Hypothese noch viele Zweisel bleiben, die, auch bei einer umgearbeiteten Ausgabe des franz. Originals ihn abhalten würden, sie anders als kurz und andeutend in den Text auszunehmen.

Schr angenehm ist es aber dem Verfasser, Hrn. Schnitzler, der wahrscheinlich künfüg hauptsächlich als französischer Schriftsteller auftreten wird, durch Bekanntmachung dieses Aufsatzes dem deutschen Publicum vorzuführen. Zu wie vielen Hoffnungen berechtigt nicht, wer mit so gründlichen Keuntnissen eine Bescheidenheit verbindet, wie dieser junge Gelehrte.

fremdlingen zu verdanken habe, die, durch ein Zusammenreffen von Umständen, aus Aegypten oder aus Phönicien lalun versetzt, die Bildner und Wohlthäter Derer wurden, bei lenen sie zuerst sich niederließen. Gegen diese, wie man laubte, zu einer historischen Thatsache erhobene Annahme, lie allen Geschichtswerken, welche sich mit Griechenland oder em Alterthume überhaupt befassen, zum Grunde liegt. at sich bis zu Anfange gegenwärtigen Jahrhunderts kaum in Zweisel laut werden lassen, oder wenn auch wirklich iner in diesem oder jenem Gelehrten aufstieg, und er, rie z. B. Petit-Radel, es wagte ihn der Welt mitzutheien, so ist doch Keiner solchen Fingerzeigen nachgeganen, und Keiner hat es kühn gewagt, die Uranfänge des lellenenlandes einer neuen kritischen Untersuchung, die ich von keiner Scheu vor althergebrachten Ideen aufhalen ließe, zu unterwerfen; viel weniger haben Einen seine itudien auf den Standpunkt geführt, von dem aus jene eberlieferung als unhistorisch, als der Wahrscheinlichkeit elbst entgegen, als bestimmten Zeugnissen geradezu widerprechend, angesehen werden musste. Indessen war auch is dahin das schöne Feld der Geschichte Griechenlands nur chwach angebaut: unfruchtbar blieb noch so manche Notiz. ie, in den Alten uns aufbewahrt, zu merkwürdigen und euen Resultaten führen konnte; unkritisch war das Verfahen in Benutzung des gegebenen Stoffes überhaupt, und in len Geist wahrer Geschichte war man noch nicht eingerungen. Hellas in Stämme zu zerspalten, jedem einzelnen stamme bis auf seine Entstehung nachzugehen, um ihn dann n seiner Eigenthümlichkeit darzustellen, die Natur des Lanles in seiner Einwirkung auf den Charakter seiner jedesmaigen Bewohner zu schildern und sie gleichsam ihre Rolle nit spielen zu lassen, die Beschaffenheit des Verbandes der einzelnen Stadt- und Landgebiete unter sich und die Folgen desselben auf die Bewegung des Ganzen zu untersuchen, den Einfluss der Priesterschaften durch Orakel, Wunderbilder und Mysterien zu würdigen, oder die Urstoffe des hellenischen Cultus zu zergliedern, den Staatshaushalt und die lülfsquellen jeder Regierung auszumitteln, die Verhältnisse der Ansiedelungen zu den Mutterstaaten und die Wichtigkeit die durch jene erst eine an sich unbedeutende Stadt erhielt,

aufzuklären, die Ergebnisse des Handels und der Industrie nachzuweisen, über so manche andere wesentliche Puncte ein neues Licht zu verbreiten, — an solches Alles dachte man damals noch nicht, und den Sainte-Croix, Heeren, Böckh, Creuzer, O. Müller, Welcker u. A. war es vorbehalten, dieses Licht aufgehen zu lassen. Historische Kritik und ein scharfes Eindringen in die innersten Tiefen der Verfassung und Wesenheit eines Volkes ist überhaupt ein Product der neuesten Zeit, und wer kann sich wundern, wenn vermittelst derselben der Forscher auf eine Menge Thatsachen oder doch höchst wahrscheinlicher Muthmaßungen geführt worden ist, die ihn ganze Theile, besonders der alten Geschichte, aus einem von allem Frühern verschiedenen Gesichtspunkte betrachten lehren? Zu diesen veränderten Ansichten gehören nun auch die über vermeinte ägyptische und phönicische Anpflanzungen in Griechenland, namentlich in Athen, Argos und Theben, von denen wir ausgegangen sind und deren Beleuchtung uns obliegt. Als der gelehrte und gewiss auch geistreiche Professor Kanngießer in Greißwald im Jahre 1815 zuerst damit auftrat 1, erregten sie wenig Aufmerksamkeit, oder wurden doch bald, als eine zwar geniale, aber unhaltbare Hypothese, als ein allzu üppiger Auswuchs der historisches Forschung beseitigt. Nicht ganz mit Unrecht: denn derselbe Gelehrte, der das bisher befolgte Verfahren als unstatthaft und unkritisch darzustellen sich bemühte, warf selbst alle Zeugnisse, ohne sie zu wägen oder zu beglaubigen, bunt durcheinander, verwirrte den schweren Gegenstand der Untersuchung noch mehr, und erlaubte sich eine Menge Annahmen und Voraussetzungen, die in nichts anderm ihren Grund hatten, als in seinem vorgefasten Urtheile und seinem Wunsche es bestätigt zu finden. Solche oft mehr als sonderbare Sätze, welche der einzige Recensent, der es der Mühe werth geachtet hatte, des gelehrten Mannes mühsame Arbeit gehörig zu würdigen, ihm allzugläubig nachgebetet hatte, beseitigte Ottfried Müller in Göttingen ganz und gar, als er fünf Jahre später, als das Resultat gründlicher Forschungen, seine Minyer ans Licht förderte; aber wie Kanngielser verwarf er den morgenländischen Ursprung der ersten griechischen Au-

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Grundrils der Alterthumswissenschaft.

ler und wies, wie er, auf den natürlichen Völkerweg hin. indessen dieser anziehende Gegenstand nie speziell von hin behandelt worden ist, konnte er ihn auch nicht von allen seiten beleuchten. Eben so hat ihn ein anderer verdienter Gechrter, Professor Hüllmann in Bonn, in seinem 1814 in Königserg erschienenen Buche, Anfänge der griechischen Geschichte, ur berührt, und noch ist der Satz bei weitem nicht über allen Lweifel erhoben. Ob man dahin gelangen werde, wagen wir nicht zu entscheiden; vielmehr ist uns einleuchtend, dass be Aufgabe ihre ganz eigenen Schwierigkeiten habe. Sie eicht in das graueste Alterthum hinauf, in dem so Vieles in lie Hülle des Mythus sich dermaßen verbirgt, daß es schwer wird, die Wahrheit von ihrer Einkleidung zu trennen, und von welchem die Nachrichten überhaupt nur in Bruchstüken auf uns gekommen sind; die Stellen aber, auf die man sich bisher zu ihrer Lösung berufen hat, sind aus Schriststellern entlehnt, die um wenigstens ein Jahrtausend hinter ler Begebenheit waren, folglich, da sie wohl auch keine betimmten Quellen hatten und unkritisch verfuhren, nur dann Glauben verdienen, wenn ihre Erzählung mit einer vernünfigen, auf eine Reihe beglaubigter Thatsachen sich stützenien oder auf natürlichen Analogien beruhenden, Ansicht nicht streitet. Außerdem halten bekanntlich die Menschen mit einer gewissen Pietät am Althergebrachten, ob es nun in Gewohnheiten oder in Sagen besteht, und mögen nicht gerne sehen, dass daran gerüttelt werde; auch haben Viele ein, entweder selbst aufgestelltes, oder doch Anderen nachgedachtes, und sich zu eigen gemachtes, System zu vertheidigen, das das neue umzustürzen und so die Arbeit vieler Jahre ihres Lebens unnütz zu machen droht. So ließe sich denn wohl die Ungunst erklaren, mit der hier und da die neue Darstellung der Colonisirung Griechenlands, oder, um richtiger zu sprechen, der Widerspruch gegen die alte, aufgenommen worden ist: den Unbefangenen wird sie aber nicht abschrekken, ruhig weiter zu forschen, und den Grund oder Ungrund solcher neuernden Annahmen zu untersuchen; er wird dann mit uns gestehen müssen, daß wenigstens mehr denn ein natürlicher Zweisel gegen das alte System sich erhebt, daß viele der gegen dasselbe gemachten Einwendungen wohl begründet sind. - Thracien ist der Griechen wahres Vaterland

und da her lässt die neue Ansicht auch die Cultur bringen Fremdlinge kommen; allein die Hellenen waren in spät Zeiten zu stolz auf ihre Kenntnisse und Sitten, als dass sie deren Anfänge den damals rohen Thraciern, und nicht lieber den unter allen Völkern gebildetsten Aegyptern und Phöniciern hätten zuschreiben mögen, die, schon durch das Zusammentreffen ihrer Kaufleute und derer der Griechen mit manchen Sagen letzterer bekannt, nachher, als sie unter hellenische Oberherrschaft kamen, darein ihren Stolz setzten und ihren Trost darin suchten, manche zufällige Aehnlichkeiten zwischen Einrichtungen ihrer Sieger und mehreren ihrer eigenen, von denen sie sogar vielleicht entlehnt waren, daraus zu erklären, dass die Hellenen ja doch eigentlich nur Nachkommen ausgewanderter Glieder ihres Staates seyen und ihnen Alles, was sie geworden, zu verdanken hätten, Voraussetzungen, welche die allem Fremden zugänglichen Griechen um so weniger zurückwiesen, als ihre Vergleichungssucht sie selbst überall auffallende Aehnlichkeiten entdecken liefs.

Es sey uns vergönnt die drei Hauptsagen in Betreff auf Griechenlands erste Colonisation in möglichster Kürze zu untersuchen, und an die Gründe zu erinnern, die man gegen den Glauben an den ägyptischen Ursprung des Cekrops und Danaus, und den phönicischen des Kadmus angeführt hat; vielleicht gelingt es uns, einige andere beizufügen, die zur Lösung der wichtigen Streitfrage das Ihrige beitragen mögen.

1. Cekrops kommt 1580 Jahre v. Chr. G. aus Saïs in Aegypten nach Attica und wird der Gründer Athens, so wie der Stifter des Cultus der Göttin, von der die Stadt ihren Namen hat.

Es möchte schwer seyn nachzuweisen, was diese Sage veranlast habe, und worauf sie sich eigentlich gründe; unter allen dreien ist aber sie am leichtesten zu beseitigen, denn kein bestimmter Mythus unterstützt sie, und kein Zeugniss früherer Schriststeller kommt ihr zu Hülse. Homer weis von einem Satten Cekrops nichts, eben so wenig die übrigen Dichter der ältesten Zeit, auch nicht die Tragiker und Mythographen, ja selbst der so gern und viel ägyptisirende Herodot nicht, bei dem Cekrops Name im Ganzen nur einmal vorkommt 1,

nd zwar auf eine Art, die weit eher vermutheu lässt, dass r<sup>4</sup> ihn für einen eingebornen König des Landes gehalten abe. Dafür, für einen Autochthon, und pelasgischen Beerrscher eines pelasgischen Volkes, giebt ihn auch die alte lage aus, wie sie uns z. B. in Apollodor aufbewahrt ist. nd die Fabel spielt mit dieser Idee dergestalt, dass sie sich ls alt und allgemein erweist. Herodot spricht mehrmals? om hohen Alter der Athener, bemerkt ausdrücklich, dass sie as älteste Volk seien und nie ihre Wohnsitze verlassen hätrn, gedenkt aber, ob es ihm gleich an Veranlassung dazu icht gefehlt hätte, einer ägyptsichen Colonie mit keinem Vorte. Die Stelle in Platons Timäus rückt zwar schon die Fölker einander näher, aber entscheidet keinesweges für einen 'ekrops; die Aehnlichkeit, die er zwischen mehreren religiösen legriffen oder Gottheiten der Aegypter und Athener findet. önnte sich auch durch die Ansiedelung der Karer an den ülmündungen und die Ansichten, die sie nach dem höhern ande verbreiteten, erklären lassen. Dass übrigens diese leinung bei Plato noch nicht fest steht, ist aus dem Menexenus u ersehen, wo es von den Athenern heisst: "Weder irgend in Pelops, noch ein Kadmus, noch ein Aegyptus, noch sonst in von Barbaren Entsprossener, der sich mit den Hellenen ermischt hätte, hat sich unter uns niedergelassen; wir sind on reinem Hellenengeblüte, kein Mengvolk; daher kommt uch der Hass gegen fremde Art und Sitte, der unserer Stadt anz besonders eingepflanzt ist." Was vermögen gegen olche Zeugnisse die Muthmassungen hellenischer Reisenden, ie, ihrer Gewohnheit gemäß, die Reden ägyptischer Priester euten, sie mit dem was sie von Hause aus kennen, vergleihen und in Uebereinstimmung zu bringen suchen, wobei hnen karische oder andere Dollmetscher, Fremdenführer 1. dgl. griechischen Ursprungs beistehn, und durch mangelaste Kenntniss der Sprache, unrichtige Begriffe beibringen? Aimmt man nun noch die Herrschaft eines griechischen Fürstenstammes in Aegypten dazu, welcher, um die Uebersundenen mehr an sich zu fesseln, unter ihnen die Meinung usbreitet, sie seien eigentlich die Stammväter des siegreichen Volkes, hätten sich also nicht zu schämen gerade diesem

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 3, 14, 1. <sup>2</sup> 1, 56. 7, 161.

unterlegen zu sein, so begreift man woher in den letzten Jahrhunderten vor Christo diese Ansicht der Dinge kam. Höher geht sie in der That nicht hinauf, und außer einer lückenhaften Stelle Diodors muß man sie vorzüglich in den ihm gleichzeitigen Scholiasten suchen.

Wenn sie aber nicht auf den Zeugnissen der Alten beruht, muß sie wohl, da sie so allgemein geworden ist, in sich selbst große Wahrscheinlichkeit haben? Wir sehen keinesweges, daß dieß der Fall wäre, vielmehr häusen sich hier die Schwierigkeiten.

- 1. Von ägyptischen Colonien ist sonst, mit Ausnahme der angeblichen Kolchischen, keine Spur vorhanden, auch war der Aegypter durch Natur und Charakter an seinen Boden gefesselt, der ihn reichlich ernährte. Alles Auswärtige war ihm verhafst, auf das Meer sah er mit heiligem Grauen; Bigotteric und Engherzigkeit machte für ihn aus seinem Lande Alles in Allem. Nothgedrungen finden zwar einige Auswanderungen Statt, besonders nach der Thronbesteigung Psammetichs; eben weil dieser Fürst fremdes Wesen allzu sehr begünstigte; allein sie wenden sich alle landeinwärts, nicht nach neuen, fremden Ländern, sondern nach den Sitzen ihrer Vorfahren und Stammväter, in Meroë. Mangel an Subsistenz oder an Raum konnte jene frühere Auswanderung nicht veranlassen; denn zu derselben Zeit beinahe hält die Regierung ein ganzes Volk mit Gewalt zurück, dem sie ohne Nachtheil ganze schöne Strecken zu Wohnsitzen hätte anweisen können.
- 2. Cekrops 'soll aus Saïs gekommen sein, einer Stadt die wohl damals noch nicht existirte, später aber durch ihre hellenischen Einrichtungen und Gottheiten gerade auf den Gedanken an diese Auswanderung gebracht haben mag. Sollten wir zugeben, daß Cekrops wirklich aus Saïs gekommen sei, so müßte es uns erlaubt sein, an den Stamm der Saï bei den 'Thraciern 1 zu denken, ein Gedanke, der uns auch die Verbindung zwischen ihm und dem Gottesdienst der Athener erklären würde. Alle Häsen der Aegypter sind spätern Ursprungs, und beinahe 1000 Jahre nach der Begebenheit, die uns beschäftigt, braucht der Pharao Necho noch

Strabo 10, p. 457.

hönicische Schiffe, wenn er weite Unternehmungen zur See eabsichtigt. Sogar der späte Herodot kennt nur die Nilhifffahrt und weiß von keinen anderen ägyptischen Schiffen s den Baris, die zu Tausenden den Nil und dessen Kanäle edeckten <sup>1</sup>.

3. Auf den rein griechischen Namen des Kekrops maien wir darum nicht aufmerksam, weil er aus einem ägypschen also umgemodelt sein konnte, da die Griechen alle amen, die ihnen keinen Sinn oder für ihr Organ allzu uhe Laute darboten, immer zu verändern pslegten. Dass ich Strabo Cekrops sich zuerst in Böotien am See Kopaïs edergelassen habe 2, dass nach eben demselben die früheen Bewohner Böotiens Thracier waren a, dass thracische ephyräer im ältesten Athen, also in Cekrops wie in Kadmus tiftung und Umgebung, sich finden, möchte auch nicht entheidend sein, das aber ist wichtig, dass alt-athenisches resen, Cultus, Sprache u. dgl. sich ganz und gar von den yptischen unterscheiden, was schwerlich der Fall sein innte, wenn ein mit vielen Gefährten gelandeter Aegypter e ersten Bewohner des Landes unterjocht hätte. Mit vielen efährten aber hätte Cekrops kommen müssen; wie hätte er onst die lange, gefährliche Reise unternommen, wie des andes König werden können? Außerdem ist keine Spur on einer genauen Verbindung (necessitudo) zwischen Athen ad Aegypten in früherer Zeit aufzufinden, und wir haben sehn dass dieses Fehlende nicht einmal durch Ueberlierungen und Mythen ersetzt wird. Desswegen scheint auch ausanias, des beinahe einstimmigen Urtheils seiner Zeitenossen ungeachtet, das Factum in gerechte Zweifel gezogen 1 haben, denn außer der Einwanderung des Danaus scheint · keine in Griechenland für ägyptisch gelten zu lassen 4.

Danaus von Chemmis in Oberägypten schifft um das J. 1500 v. Chr. nach Griechenland, und wird der Gründer von Argos.

Die Chemmiten erzählten dem Herodot 5: "dass Perseus ihrer Stadt geboren worden sei. Die Chemmiten Danaus nd Lynceus nämlich seien von hier nach Griechenland ge-hifft," dann seien mehrere Geschlechter vorübergegangen,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Herod. 2 96. <sup>2</sup> 9, p. 407. <sup>3</sup> 9, p. 401. <sup>4</sup> 2, 14, 3. <sup>5</sup> 2, 91.

worauf "Perseus aus derselben Ursache, die die Griechen auch anführen, um nämlich in Libya der Gorgo Haupt zu holen, bis zu ihnen gekommen sei und seine Stammverwandten erkannt habe: denn Aegypten habe er besucht, nachdem er von seiner Mutter den Namen von Chemmis gehört hatte, und ihm zu Ehren werden nun Kampfspiele gefeiert, wie er selbst befohlen habe."

Dieses ist die Hauptstelle über den zweiten Mythus der uns hier beschäftigt, und wenn sie ihn auch nicht veranlasst hat, weil er auch schon den Tragikern, Logographen und dem Pindar 1, nicht aber den älteren epischen Dichtern, bekannt ist, so haben doch wohl letztere ihre Nachricht aus einer ganz ähnlichen Quelle geschöpft, und alle übrige Ausdentungen und Verschönerungen des Mythus beruhen wahrscheinlich auf diesen einfachen Angaben. Um sie nun gehörig zu würdigen, vergleiche man damit die beiden anderen Stellen. in welchen Herodot sich mit Danaus beschäftigt: "Die zweite Stadt (an der kanobischen Nilmündung), sagt er 2, scheint mir ihren Namen von dem Schwiegersohne des Danaus, von dem Phthier Archandros, dem Sohne des Achäus, erhalten zu haben, denn sie heisst Archandropolis. Uebrigens kann es auch einen andern Archandros gegeben haben, aber ägyptisch wenigstens ist der Name nicht." - "So lange die Ionier, heisst es in der dritten Stelle 3, in dem Peloponnes die Gegend bewohnten, die jetzt Achaïa heisst, und ehe noch Danaus und Xuthus nach dem Peloponnes gekommen waren. nach der Sage der Hellenen, hießen sie ägialeische Pelasger; seit Ion aber, dem Sohne des Xuthus, wurden sie Ionier genannt." Wer sieht nicht aus diesen Stellen wie ungewiß und schwankend noch zu Herodots Zeit die ganze Sage war, und wie wenig der Geschichtschreiber sich auf etwas allgemein Bekanntes berufen konnte? Er hatte in Chemmis einen Cultus angetroffen, der ihn lebendig an Perseus und den damit verknüpften Mythus mahnte; diesen hatte er den Priestern erzählt, welche, immer darauf bedacht ihrem Lande das höchste Alterthum und alle fremde Ansiedelungen zuzuschreiben, ihn gleich aufgegriffen, und dem Herodot erwiedert hatten, es sei sehr richtig, dass Perseus um der Gorgo willen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nem. 10, 5. <sup>2</sup> 2, 98. <sup>3</sup> 7, 94.

willen nach Afrika geschifft sei, geblieben aber sei er in Aegypten, weil er gefunden, dass er eigentlich von da entsprossen und sein erster griechischer Vorfahr von da gekommen sei. Der gutmüthige Reisende untersuchte nicht, wie ein ägyptischer Priester im thebäischen Nomos zur Kenntniss von einer Gorgo gekommen sein möchte, warum dem griechischen Heros Perseus in Chemmis, gegen Sitte und Gewohnheit, göttliche Ehren zu Theil werden; auch erkundigte er sich nicht darnach, was eine so ungewöhnliche, so sonderbare Auswanderung hatte veranlassen können, oder was Danaus denn eigentlich in Griechenland suchte; es fiel ihm auch nicht ein, dass ja sonst in Argos keine ägyptische Sitten, anch kein ägyptischer Gottesdienst herrschten; vielmehr reimte er alsobald mit diesem Berichte die Sage von Io und Epaphus zusammen, die ja nothwendig Isis und Apis sein musten 1; auch siel ihm ein, dass ja der Bruder des Danaus such Aegyptus genannt wird, was in seinen Augen entscheidend genug war, es aber in unseren nicht sein kann, weil der Name in der griechischen Sprache seine Wurzel hat. auch außerdem bei den Achäern als Eigenname gebräuchlich ist 1. Dieser ägyptische Stammvater des Perseus konnte also, nach ihm, kein Anderer denn der als Fremdling nach Argos gekommene Danaus sein. Schade nur, dass er sich so bald selbst widerspricht: denn in der dritten Stelle heisst es, Danaus sei mit Xuthus nach dem Peloponnes gekommen; Xuthus aber führte bekanntlich einen achäischen Stamm aus Thessalien über den Isthmus. Diese Nachricht wird durch die zweite Stelle bestätigt, wo Danaus mit einem Enkel des Xuthus in Verbindung gesetzt wird, dem er seine Tochter zur Ehe gegeben hätte; nach der alten Meinung aber hat Xuthus selber ganze fünf Geschlechter nach Danaus gelebt. Nachdem nun Letzterer nach Griechenland gegangen wäre, sollte sein Schwiegersohn Archandros wieder nach Aegypten zurückgekehrt sein! Welche Bekanntschaft mit der Schifffahrt würden solche Züge voraussetzen und wie lassen sie sich iberhaupt denken! Der Vater der Geschichte will auch nicht terade dafür stehen, aber weil die Stadt Archandropolis heißt. maß der Stifter doch ein Archandros gewesen sein, und am

natürlichsten, ihm zufolge, wäre es, an den Schwiegerschn des Danaus zu denken. "Indessen mag es auch ein Anderer gewesen sein", setzt er hinzu: "zuverlässig ist der Name nicht ägyptisch." Merkwürdig ist gewis letztere Bemerkung, und es könnte Niemand auffallend finden, wenn wir, sie zur Richt schnur nehmend, sagen wollten, die Namen Danaus, Lynkeus, Hypermnestra u. a. sind offenbar griechisch und nicht ägyptisch; folglich können Die, denen sie beigelegt werden, auch nicht ägyptischen Ursprungs sein.

Man wird gestehn, dass solche Widersprüche in der Hauptquelle selbst zu Zweiseln wohl berechtigen, und man wird sich weniger wundern, das Gelehrte ganz von ihr abgegangen sind und eine Annahme vorgezogen haben, die mehr in der Natur der Sache selbst gegründet ist. Man er-

wäge aber noch folgende Puncte-

1. Homer kennt das obere Aegypten noch gar nicht, und von einem Chemmis kann zu seiner Zeit kaum noch die Rede sein; und doch müßte die Sage um fünf Jahrhunderte über ihn hinaufgehn.

- 2. Die Bauart von Argos, so wie die aller Städte der Ebene, in welcher jene liegt, ist cyclopisch und weis't nach Thessalien; in Aegypten wenigstens waren Werke der Art nicht zu Hause.
- 3. Die Thesmophorien, welche die Töchter des Danaus die pelasgischen Weiber gelehrt haben sollen 1, sind ihrer Benennung und der Göttin nach, auf welche sie sich beziehen, ganz griechisch; eher als auf ägyptische Religionsgebräuche lassen sie sich auf den thracischen Kabirendienst zurückführen.
- 4. Unterwegs soll Danaus auf Rhodus gelandet sein, wo er der Athene eine Bildsäule errichtet hätte. Es ist nicht einzusehn, warum gerade dieser. Chemmis ist ja das spätere Panopolis, der Sitz der Verehrung Pans, des Gefährten des Osiris<sup>2</sup>. Die Athene selbst aber ist gewiß aus Griechenland nach Saïs gebracht worden, nicht umgekehrt.
- 5. Wäre Danaus schon um 1500 v. Chr. auf einem funfzigrudrigen Schiffe aus Aegypten nach Griechenland gekommen, so hätte zwei Jahrhunderte später die hellenische

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Herodot. 2, 172. 

Diod. Sig. 1, 18.

Argo nicht mehr so außerordentliches Außehen erregen und se hätte nicht so schwer werden können, mit ihr eine Küstenihrt zu unternehmen, die so sehr von völliger Unbekanntschaft mit aller Nautik zeugt; eben so wenig würde es dann
ron Dardanus heißen, daß er die Fahrt von Samothrace nach
Klein-Asien auf einem Flosse gemacht habe 1.

3. Der Phönicier Kadmus kommt um dieselbe Zeit nach dem ogygischen Böotien und gründet Theben.

Besser als bei beiden anderen Sagen läst sich bei dieser, der ausgebildetern und wichtigsten von allen, ihr Ungrund and das Fabelhaste derselben nachweisen, obgleich allerdings auch hier noch manche Schwierigkeit übrig bleibt.

Man kann mit vollem Rechte folgende Fragen aufwersen: Wie kommt es, dass Theben in Böotien, wenn es seine erste Anlage einem Phönicier verdankt, eine Landstadt geworden, ja geräde in der Gegend erbaut ist, wo die Natur der Gebirge, die sich nach dem Meeresuser hin erheben, jede Verbindung mit diesem Elemente unmöglich machen? Warum lemen in diesem Falle die Griechen, namentlich die nächsten Nachbarn der Böoter, erst so lange nach ihm die Schiffsahrt kennen, und warum ist keine Spur von Verbindung (necessitudo) zwischen Theben und dem Handelsstaate, dem es teinen Ursprung verdanken soll, aufzusinden? Hat nicht Kanngiesser Recht, wenn er sagt: Kadmus, ein Phönicier in Böotien, wäre ein Ibis, der sich am Brocken ein Nest gebaut hätte!?

In der That lässt sich aus Homer ersehen, dass vor ihm noch keine genaue Verbindung zwischen Phönicien und Griechenland Statt gesunden habe; und dass punische Schiffer ent gegen das Jahr 800 nach Karthago kommen, lässt nicht zus eine in srüheren Zeiten schon ausgedennte Schiffsahrt derselben schließen; auch hat man wirklich aus Kastor 2 gesolgert, die Seeherrschaft der Phönicier im ägeischen Meere möchte nicht über das Jahr 841 v. Chr. hinausgehen. Hat zum aber Kadmus die weite Fahrt um besnahe 700 Jahre früher unternommen, so fragt man, obwohl vergebens, nach der Ursache. Etwa Josua's Siege wegen, wodurch die Phe-



<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Diod. Sic. 5, 47. <sup>2</sup> VII. n. 1174. ap. Euseb.

listim bedrängt worden wären? Aber Sidon ist von den Israeliten nie eingenommen worden 1, und es blieb im Lande Raum genug für die Bevölkerung desselben, die kaum zu so vielen späteren auswärtigen Ansiedelungen, als deren angeführt werden, hätte hinreichen mögen. Wäre Kadmus durch politische Ereignisse verdrängt worden, so hätte sich wahrscheinlich die mit ihm unterliegende Partei an ihn angeschlossen; auch lässt es sich überhaupt nicht denken, dass er die Fahrt ohne zahlreiche Gefährten unternommen hätte. Wenn er aber solche mit sich geführt hätte, so würde das Land, in dem er sich niederließ, von ihm durch Uebermacht unterjocht worden sein, wodurch zugleich den Ueberwundenen seine Sprache, Lebensart, Religion und Sitten aufgedrungen worden wären; allein in Böotien ist von semitischer Sprache, Litteratur, Charakter, Religion u. dgl. keine Spur, auch nicht in entfernten Aehnlichkeiten, aufzufinden. Außerdem sicht man nicht ein was der Fremdling in einem Lande suchte, das ihm weder Producte anzubieten, noch Geld hatte sich in Handelsgeschäfte mit ihm einzulassen; eben so wenig. warum von Phönicien gerade dann keine Rede mehr ist. wann die ausgestreute Saat gereift sein, wann ein angeknüpfter Verkehr einigen Nutzen abwerfen konnte. Dabei der nicht vergessen werden, dass die Sage von den erdgebornen Sparten jener Annahme durchaus entgegen ist, und dass wenn die Vorfahren der Thebäer Handelsleute gewesen wären. das unter ihnen befolgte Gesetz, dass Keiner, der in den letzten zehn Jahren Handel getrieben hätte, an den Aemten und Würden des Staates Antheil haben sollte, höchst auf fallend, ja unerhört wäre.

Wenn so viele und triftige Gründe sich gegen eine verjährte Meinung vereinigen, so ist es wohl der Mühe werth, dem nachzugehn, was sie veranlasst haben mag, oder das Gewicht der Quellen zu untersuchen, aus denen sie geschöpft ist.

Von einem aus Phönicien gekommenen Kadmus ist bei den ältesten Dichtern der Griechen nicht die Rede: weder Homer noch Hesiodus, weder Bacchylides noch Pherecydes wissen von ihm, und doch ist ihnen allen der älteste hieher gehörige Mythus nicht unbekannt. Er knüpfte sich an Europa,

Judie 8, 3. 10, 12.

de, ihnen zusolae, eine Tochter des Phonix war. Weiter gehen ihre Nachrichten nicht, allein so unbedeutend sie auch sind, scheint aus ihnen doch alles Uebrige gefolgert worden za scin. Das Wort Phönix, ein in Griechenland cewöhnlicher Eigenname (man denke z. B. an den Lehrer des Achilles), wurde später als ein Völkername angesehen, und von nun an ward der Vater der Europa Agenor genannt, von ihr selbst aber gesagt, sie sei aus Phönicien entführt worden. Allein die Sage von Agenor ist höchst schwankend und in sich selbst verschieden; die Alten lassen ihn bald in Aegypten \*, bald in Phönicien geboren werden; Einige nennen ihn König von jenem, Andere von diesem Lande; letzteres ohne allen Grund, denn Phönicien ist bekanntlich niemals unter Einem Scepter vereinigt, sondern immer in einzelne Stadtgebiete, ein jedes mit eigener Regierung, zersplittert gewesen. Nach Apollodor 3 war Agenor übrigens schon selbst ausgewandert, und als Sohn des Pelagus und der Libya (Fremde) nach Thracien gekommen. Wohnte er schon dort, so ist, der Vater mochte nun aus Phönicien, was durch nichts bewiesen ist, oder anderswoher gekommen sein, sein angeblicher Sohn auch von dort ausgegangen: daher kommt es, das wir ihn wirklich in Thracien 4, am Berge Pangäus daselbst , und auf der Insel Thasus inden. Dazu kommt, daß auch der Mythus von der Europa nach jenen Gegenden weis't, denn der die Jungfrau als Τανρος entführende Jupiter möchte wohl nichts Anderes, als ein mit den Tauriern handelndes, und wahrscheinlich von ihnen benanntes, kretisches Schiff gewesen sein; daher sie denn auch nach Kreta kam, dem Lande des Minotaurus, wo sie den Minos I. gebar.

So unbestimmt und reich an Widersprüchen nun dasjenige ist was von Agenor berichtet wird, der, nach seinem icht griechischen und auch sonst (z. B. bei Hellanicus) vorkommenden Namen zu schließen, griechischen Stammes war, so schwankend und unzuverlässig ist auch das, was von dem Sehne desselben gesagt wird. Offenbar liegt allen Träumcreien

3, 1, 1

<sup>2</sup> Iliad. 14, 321 Schol. ad Iliad. <sup>2</sup> Phot. Biblioth. Cod. CCXLIV. CL Creuzer Fragm. histor. gr. p. 35 sqq.

<sup>4</sup> PAUSAN. 5, 75 Schol. ad Eurip. Phoen. 5.
5 STRABO XIV. p. 998. PLIN. H. N. 7, 56.

4 Herodot 2 44.

tiber ihn der einfache, ächt griechische Name Coint zum Sobald man aus diesem eine Ortsbestimmung gemacht hatte, musste man sich bemühen, sie näher zu erklären, um einen andern Eigennamen aufzufinden. gab die Kadmea, die Familie der Kadmeionen, der kabirische Kadmos oder Kadmillos u. s. f., leicht an die Hand, und in ersterer Absicht wird der auf solche Weise nun Kadmus Genannte von Herodot 1 Ιύριος, von Anderen 2 aber Σιδώνιος genannt. Herodot hat offenbar Unrecht, denn die Stadt Tyrus, die Homer noch nicht kennt, ist junger als Kadmus, war zu Josua's Zeit nur ein Felsencastell, und soll, dem Trogus Pompejus \* zufolge, kurz vor der Eroberung Troja's erst als Stadt erbaut worden sein.

"Man betrachte nur", sagt O. Müller 4, "die Gestaltung der Sage von Kadmos in den Logographen, um sich von der Unbestimmtheit zu überzeugen, mit der sie sich nach und nach aus schwachen und wenig bedeutenden Anfängen hervorbildete. In jenen Zeiten der erwachenden mythischen Forschung blendeten Namenähnlichkeiten, wie Thebae in Aegypten und Hellas, wobei Spätere oft nicht genug bedacht haben, dass der barbarische Name stets ein δυσγφάμματον war, das der Hellene mit seinem Alphabet nicht zu schreiben vermochte, und darum in bekanntere Laute umschmolz. Se verwebt die Logographie Alles nur in Eine rohe Völkertalel, in der Phönix, Aegyptos, Danaos und Kadmos, — Phönikier, Aegypter, Danaer und Kadmeionen, - Brüder oder doch Schwäger sind, und Söhne des Agenor, der doch vermutlich von dem Agenor bei Hellanicus, Bruder des Pelasets und Iasos von Argos, nicht wesentlich unterschieden war. Denn eben so ist ja auch noch bei Euripides , und selbst nach Apollodor 6, die Argeierin Io Stammmutter der Kadmeischen Könige."

Wenn es uns gelungen ist, die Entstehung des Irrthuse nachzuweisen und zu zeigen, dass der in der Natur der Sache gegründete thracische Ursprung des Kadmus auch durch bedes

<sup>1, 49.</sup> Eurip, Phoen. 648, Bacch. 171, ATREM. 14. p. 652.

\* Justin. 18, 3. Cf. Josephi Arch.

<sup>8, 3, 1.</sup> 

<sup>4</sup> Minyer, S. 120.

<sup>5</sup> Phoen. 835 cf. 681.

tende Zeugnisse des Alterthums erhärtet wird, die ihnen entgegengesetzten aber in sich selbst zu widersprechend sind, als daß sie jene entkräften sollten; so könnte die Verwerfung der Tradition schon gerechtfertigt scheinen, wenn es uns auch nicht gelingen sollte, die Hauptstelle über Kadmus mit unserer Meinung in Einklang zu bringen. Indessen hören wir, was Herodot von ihm berichtet:

"Die Gephyräer kamen bei ihrem ersten Erscheinen aus Eretria; sie waren, wie ich durch Nachforschungen erfahren habe, Voinizes, und zwar von der Zahl derer, die mit Kadmus nach dem Lande gekommen sind, das jetzt Böotien heißst." Diese mit Kadmus angekommenen Phönicier nun, zu denen auch die Gephyräer gehörten, brachten, als sie sich in dem Lande ansiedelten, außer manchem andern die Bildung Betreffenden, auch die Buchstaben mit, die, so viel ich weißs, die Hellenen früher nicht hatten. Die ersten waren ganzwie die, deren alle Phönicier sich bedienen; mit der Zeit, aber veränderten sie zugleich mit der Sprache die Züge der, Schriftzeichen" u. s. f. "

Hier ist nun zwar mit keinem Worte von Phönice in Syrien die Rede, allein man sicht aus anderen Stellen Herodots deutlich, dass er nur an dieses dachte; auch herrschte ia noch späterhin in Griechenland die Sage 3, dass Harmonia aus den Schiffsschnäbeln ihres Gemahls Kadmus der Aphrodite habe Statuen bilden lassen. Jene Stelle ist von hoher Wichtigkeit: sie enthält die alte Sage in ihrer vollen Reinheit, ohne etwas hinzuzufügen oder wegzulassen. Nur der Name ist entstellt, und sogar dieses braucht nicht nothwendig angenommen zu werden, weil Poivizes, im Sinne des ursprünglichen Mythus, ein von Poivit benannter Stamm sein konnte. Das Eretria, welches der Geschichtschreiber für das euböische hält, ist das bei Pharsalus gelegene thessalische, und Gephyra lag gerade in der Nähe des Berges Pangäus 4, von dem wir Kadmus ausgehen lassen. Auf dem Wege nach Theben, besonders wenn er ihn, wie eine alte Sage will, über Dodona nahm, lagen zwei Orte, die den Nae men Europa, und zwei Flüsse, die den des Coivis führten,

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> 5, 57. <sup>2</sup> 5, 58.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Pausan. Boot 16. <sup>4</sup> S. die Charte von Reichard.

und in Thessalien lag auch ein Ephyra, das ursprünglich Geplyra geheißen haben mag. Wenn dagegen der nicht immer zuverlässige Diodor vorgicht, daß Kadmus über Rhodus gekommen sei, so ist das eine Erklärung, die er eigenmächtig in den alten Mythus, den er wie Herodot versteht, hineinträgt. Aber die angeführte Stelle des Letztern bestätigt, wie man gesehn hat, selbst unsere Meinung, und es wird sich nun Niemand mehr wundern, daß nach Strabo Thraces in Böotien wohnten, und auch in Phocis ein kleiner thracischer Staat bestand Kadmus soll außerdem in Samothrace gewesen sein, und die Namen seiner Brüder Cilix, Thasus, Sipylus versetzen in die Gegend des Pontus.

Um der Voraussetzung, dass Kadmus ein Punier gewesen, sei noues Gewicht zu geben, führt man die Einführung der Buchstabenschrift in Griechenland an, eine phönicische Erfindung, die durch Kadmus dem noch rohen Volke, unter dem er sich niederließ, mitgetheilt wurde. Angenommen, dass diese Schrift nur aus dem syrischen Phönicien gekommen sein könnte, so müßte desswegen noch nicht ein Phönicier sie selbst nach Theben gebracht haben; sondern leicht könnte die Mittheilung durch benachbarte, zwischenwohnende Völker, namentlich durch die Karer, geschehen sein. Allein es ist nicht einmal nothwendig anzunehmen, was wir einen Augenblick zugegeben haben, denn:

- 1. Herodot und Pausanias legen zwar die Ersindung ausdrücklich dem phönicischen Kadmus bei, ersterer kann aber doch nicht genau versichern, ob in Griechenland vor Kadmus keine Schrift gewesen sei, und findet die kadmeische der ionischen sehr ähnlich •, ob er gleich weiter oben bemerkt hatte, dass jene in ihren Zügen mit der Zeit sehr verändert worden sei, und obgleich die Aramäer nie von der Linken zur Rechten, noch wie die Ionier βουστροφηδών schrieben,
- 2. Ueberhaupt lässt sich in den Berichten über die Einführung der Buchstabenschrift viel Schwankendes, sogar Widersprechendes sinden. Herodot erzählt, dass Kadmus das Alphabet mitgebracht habe; nach Ephorus s hätte er es sogar



selbst erfunden; Plinius i hält es dagegen für eine assyrische Erfindung, und bekanntlich schreibt sie eine alte griechische Sage dem Prometheus zu. Die beiden letzteren Data lassen sich wohl vereinigen, denn nach Orpheus i oder wer songt der Verfasser der Argonautenfahrt ist, liegt am Kaukasus ein altes Assyrien, und derselbe Plinius setzt ein Assyrien an die Grenze der Taurier. An eben diesen Namen erinnert auch die Stadt Assus oder Axus, welche durch ein glückliches Ungefähr gerade in der Gegend des Berges Pangäus liegt.

3. Es lässt sich übrigens kaum denken, dass der fremde Ankömmling sich den noch so rohen und wilden Eingeborenen in dem Grade habe verständlich machen können. dass er ihrer Sprache eine fremde, vielleicht ihren Bedürfnissen nicht entsprechende, Schrift aufgezwängt hätte. Was veranlasste ihn wohl, Kindern an Verstand eine Abstraction beizubringen, wie jede Schrift ist, und wer lehrte ihn die Ausdrücke, vermittelst deren er ihr Eingang verschaffen komte? So plötzlich lassen sich moralische Neuerungen nicht durchsetzen; denkbarerweise konnte sich eine neue Schrift nur an die schon vorhandene Sprache anreihen; sie setzt folglich in Dom, der sie durchsetzen will, eine genaue Bekanntschaft mit dieser voraus. Die Sache musste dem Kadmus viel kichter geworden sein, wenn er, ein späterer Ausfluss aus einer und derselben Quelle, aus dem an Bildung dem Pslanzstaate überlegenen Mutterlande, wie wir glauben, gekommen ist.

Zu einem neueu Beweise seines aramäischen Ursprungs hat man endlich auch noch seinen Namen machen wollen, den man von אָלִישׁ-קָּרֶטּ, (isch-kädäm) der Morgenländer, herleitet. Ist es aber denkbar, daß er sich also einem Volke genannt habe, das von seiner Sprache nichts verstand, und daß dieses, nur das letzte Wort festhaltend, daraus Kadmus semacht habe? Für die Griechen kam überdieß der punische Kadmus nicht von Morgen her. Wenn der Name durchaus morgenländisch sein soll, würden wir als eine bessere Ableitung die von זוֹסוֹף (kadmon) anschn, was einen Fürsten, ein tapferes Stammhaupt, bezeichnet; wirklich heißt einer der Stämme der Phelistim (und aus diesem Namen scheint uns der griechische Poivuses durch Corruption und Hellenisirung entstanden,)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> H. N. 7, 56 <sup>2</sup> Argon, 752. <sup>3</sup> H. N. 4, 12

der der Kadmonäer, welcher, um die Erklärung zu bekräftigen 1, von Josua aus dem Lande Kanaan verdrängt worden sein müßte. Diese Voraussetzung läßt sich aber wenigstens durch die Stelle 1. B. Mos. 15, 19. nicht rechtfertigen, und wir wissen nicht, was sie sonst begründen sollte. Im Gegensatze behauptet Kanngiesser 2, der Name sei vielmehr ächt griechisch; gern möchten wir ihm hierin beistimmen, wenn er nur seine Aussage auf einen bessern Beweis gestützt hätte; denn dass späterhin ein Sohn des Scytheus, Fürsten aus Kos, und der berühmte milesische Schriftsteller so hießen, kann nichts beweisen. Wir legen etwas mehr Gewicht auf die Bemerkung, dass alle Namen der Kadmeer und ihrer Verwandten völlig griechisch sind, und durch ihre charakteristischen Endungen auf or und x nach Thracien weisen, glauben aber, dass auf blosse Namen im Ganzen wenig gebaut werden könne.

Wir glauben, es wahrscheinlich gemacht zu haben, daß Kadmus aus Thracien über Thessalien gekommen sei, und es bleibt uns nun nur Eine Frage noch zu beantworten übrig: Ist Kadmus als eine historische oder als eine mythische Person anzusehen? Von der Lösung dieser Frage möchte am Ende die Entscheidung über alle diese Streitpunkte abhängen. Kanngießer erinnert schon an den Kadmus oder Kadmillus, der im Kabirendienste von Samothrace eine so wichtige Rolle spielte, verwirrt sich aber in ein System von Priesterfamilies, Erdcultus, Bergleuten, Schmiede- und Werkmeistern, in welchem jeder aufgefundene vernünftige Gedanke wieder verloren geht . Einfacher und richtiger sagt O. Müller , Kadınus sei: "eine Gottheit der tyrrhenischen Pelasger, eines Volkes, das von Theben kam, und ursprünglich mit den Kadmeern eins und dasselbe ist, eine Behauptung, die, so fremd sie erscheinen mag, doch, wie ich meine, zu großer Evidens gebracht werden kann. Diese symbolische Grundbedeutung aber des Heros in einem ächt alt-griechischen Cultus, scheint es mir am meisten zu sein, die allen Glauben an den Colonieführer, und an den Phönikier ein Ende macht." Kadmus ist in diesem Sinne der personificirte Kabirendienst, in welchem

Joh. v. Müller Allgem. G sch. s. 305. B. I. S. 40. Grundr. d. Alterthumsw. S. 311.

<sup>4</sup> Minyer, S. 119.

er, wie auch neulich Welcker so gründlich nachgewiesen hat, eine Hauptrolle spielt; dieser zog wirklich von der Umgegend des Berges Pangäus nach Böotien, wo er sich festsetzte: in seinem Gesolge aber gingen höhere Bildung, Culturmittel aller Art, und was sonst irrig dem phönicischen Pslanzer zugeschrieben wird. Diese Erklärung ist nicht nur natürlich und auf sichere Data gegründet; sie hebt auch noch manche historische und chronologische Schwierigkeiten. Denn wenn es z. B. heisst, Amphion, der Sohn Jupiters und der Antiope. habe Kadmus vertrieben und die Mauern Thebens erbaut, oder Ino. die Tochter des Kadmus, habe mit ihrem Gemahle Athamas, dem Vater des Phryxus, in Theben geherrscht; so stimmt Beides nicht mit dem Berichte überein, dass bis auf Kreon die Nachkommenschaft des Kadmus in Theben geherrscht habe, lässt sich aber leicht erklären, sobald nur Kadmus ein Gott oder der Apellativname eines Cultus ist. Durch diesen Athamas kommt übrigens Kadmus, wie Danaus mit Achäus in Verbindung, denn die Alten nennen ihn Sohn des Aeolus, der dessen Vatersbruder und selbst ein Sohn des Hellen war.

So haben wir denn für Cekrops, Danaus und Kadmus. ohne den Ouellen Gewalt anzuthun, ungefähr einen und denselben Ursprung gefunden, und diese Bildner des alt-hellenischen Volkes kommen auf dem natürlichsten Wege aus dem Lande, von welchem letzteres selbst entsprossen war und Vervollkommnung erwarten konnte, aus Thracien, der großen Völkerwiege Europa's. Leider schämten sich die gebildeten Ionier und Athener dieses Ursprungs zu einer Zeit, da der Stolz der Aegypter den Griechen einen andern anbot, den sie begierig aufgriffen. Haben sie doch den Orpheus selbst zu einem Aegypter gemacht! Dieser Name Aegyptus möchte übrigens oft aus einer Verwechslung mit Aia und anderen ähnlich klingenden kolchischen Namen, unter denen sogar ein Αίγύπτιος ποταμός vorkommt , entstanden sein; Kolchien aber und der Kaukasus scheinen die Vermittlung zwischen Asien und Europa gebildet zu haben. Von daher kommen die Pelasger, und auch später Deukalion, der Sohn des am Kaukasus angeschmiedeten Prometheus, der sich mit den

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Diod. Sic. 1, 96. 3, 64. Scylax Carvand. Ed. Huddon. p. 31.

späteren Hellenen in Phthiotis niederliefs. Eben dahin flihrt die Sage zurück; wohin anders flüchtet Phryxus, sobald ihm eine ungerechte Mutter das Vaterland verleidet? Auf ähnliche Weise wallfahrtet Orestes zu dem uralten Gnadenbilde seines Stammes, in Taurien, wenn er den Sturm in seinem Innern beschwichtigen will. Den gleichen Gottesdienst ehren desswegen die Scythen, z. B. auf Delos, wo ihre alma mater, die ernährende Muttererde, sie mag nun Artemis oder Demeter genannt werden, mit ihrem Bruder Apollo zusammen, einen ehrwürdigen Tempel hatte, nach welchem die Scythen, wie Herodot 1 berichtet, Geschenke schickten, Der Sonnengott Apollo seinerseits, steht selbst mit Kadmus in sehr genauer Verbindung 2. Die Demeter wird auch sonst mit den Kadmeern in Verbindung gesetzt, und unter anderen Bezeichnungen Agenors soll auch die eines Priesters der Demeter vorkommen. — Thracien war der Sitz uralter Weislicit: von da kommen nach Griechenland Orpheus, Musäus, Linus, Eumolpus, eben dahin weiset auch die merkwürdige Sage vom griechischen Herakles. Der Mysier Pelops, Deukalions Enkel, kommt, nach Pausanias a, denselben Weg; er heisst Aiolos; dieser und Aeoliens Namen weisen nach Aia im Pontus, und seine Begleiter sind phrygische Kureten.

Wir schmeicheln uns weder die schwierige Frage gelöst, noch den Gegenstand erschöpft zu haben. Diese Bemerkungen dürften aber dazu beitragen, die Untersuchung spruchreif zu machen. Gelehrtere mögen sie vollends ins Klare bringen, uns lag hier nichts weiter ob, als den Stand der Frage auszumitteln und darzustellen.

<sup>\* 4, 22. \*</sup> Creuzer Symbolik. Th. 2, 8, 149. Corinth. 22.

## ZWEITER ZEITRAUM.

Von Troja's Zerstörung bis auf Solons Gesetzgebung, von 1270 bis 594 vor Chr. Geb. — Anfang der griechischen Litteratur.

## III. ABSCHNITT.

ustand von Griechenland. — Ursprung des asiatischen und Großs-Griezenlands. — Von den Dialekten. — Ursprung des griechischen Alphabets. — Die ältesten Inschristen.

Der Zeitraum, welcher etwa achtzig Jahre nach Troja's Zertörung eintrat, ist durch die häufigen Wanderungen hellenischer tamme merkwürdig. Der Einfall der Herakliden in den Peloonnes veranlasste heftige Erschütterungen unter den Völern die Halbinsel. Herkules Nachkommen, von den Pelopien um das Jahr 1362 vor Chr. Geb. aus dem Peloponnes ertrieben, hatten einen Zusluchtsort in Hellas bei den am 'arnassus wohnenden Dorern gefunden, deren König Aepalius der Aegymius den Hyllus, Herkules Sohn, an Kindes Statt mahm. Hyllus Nachkommen machten mehrere fruchtlose lersnche, das Land ihrer Vorfahren wiederzugewinnen. Als ber die peloponnesischen Staaten durch den trojanischen snieg und durch die aus diesem Zuge hervorgegangenen inieren Unruhen geschwächt waren, überfielen die Enkel des llerkules, welche aus Hass gegen die Pelopiden an diesem Feldzuge nicht Theil genommen hatten, und durch langen Frieden sich gekräftigt und gestärkt fühlten, an der Spitze der Dorer und Aetoler, 1193 vor Chr. Geb., die Halbinsel, und zerstörten alle Staaten der Pelopiden und Neleiden. Auf den Trümmern derselben bildeten sie sechs neue Reiche: Argos mit Myceni, Messenien, Lakonien, Sicyon und Korinth, welche den Dorern zusielen, und Elis, das die Aetoler erhielten. Arkadien mit Aegialea waren die einzigen Theile der Halbinsel, welche nicht in die Gewalt der Herakliden kamen. Auf Arkadien hatte ihr Einfall selbst nicht den geringsten Einslus; Aegialea aber erlitt eine große Veränderung. Die Achäer, aus Argos und Lakonien verjagt, drangen unter Tisamenus, Orestes Sohn, in Aegialea ein, vertrieben die Ionier, welche sich zu ihren Stammgenossen nach Attika slüchteten, und gaben diesem kleinen Lande ihren Namen Achaja. Die Dorer hatten auch versucht, sich zu Herren von Attika zu machen; allein dieser Plan misslang. Auf ihrem Rückzuge gründeten sie aber den Staat von Megara.

Die von den Herakliden bewirkte Umwälzung vertilgte die Pelasger fast bis auf den Namen, welcher seit dieser Zeit nur noch an einigen auswärts gegründeten Colonien haftete. Die in Griechenland gebliebenen Pelasger vermischten sich mit den Aeolern, mit demjenigen hellenischen Stamme, welchem sie in Sprache und Sitten am ähnlichsten gewesen zu sein scheinen.

Der geistigen Entwickelung waren diese von den Herakliden veranlasten Veränderungen durchaus ungünstig. Sie erzeugten nicht nur Eisersucht zwischen den beiden vornehmsten hellenischen Zweigen, den Ioniern und Dorern, sondern die Theilung des Peloponnesus verursachte auch blutige Streitigkeiten unter den Dorern selbst, welche einen untersöhnlichen Hass hervorbrachten zwischen den Nachkommen des Aristodemus, welchen Lakonien, und denen des Kresphontes, welchen Messenien zugefallen war.

Das Drängen und Treiben der Herakliden ward aber auch Ursache zur Gründung hellenischer Colonien an den Küsten Klein-Asiens, so wie zur Bildung eines dreifachen Bundes von *Dorern, Aeolern* und *Ioniern*, wodurch die geistige Entwickelung der Griechen sehr befördert wurde.

Früher als alle anderen Hellenen sandten die *Dorer* Colonien nach Klein-Asien. Etwa funfzehn Jahre nach dem Einfalle der Herakliden zogen Dorer aus Trözen, nach Einnahme ihrer Stadt durch Temenus, den ersten heraklidischen König von Argos, an die Südwestküste Klein-Asiens und gründeten Myndus und Halikarnassus in Karien. Vierundvierzig Jahre nachher gingen einige von den Dorem.

welche die Eroberung von Attika vergebens versucht hatten, nach den Inseln Kos und Rhodus und nach Karien, wo sie Knidus gründeten. So bildete sich die dorische Hexapolis, bestehend aus Kos, Knidus, Halikarnassus und den rhodischen Dreistädten Lindus, Kamirus und Ialysus. Myndus gehörte, aus Gründen, die unbekannt sind, nicht zu dem Bunde.

Aeoler aus dem von Neleus gestifteten Königreiche Pylus in Messenien ließen sich, nach Zerstörung ihres Staates von den Herakliden, in Lesbos nieder. Andere Aeoler gründeten, unter Anführung zweier Abkömmlinge des Agamemnon, 1220 vor Chr. Geb., Cyme. Von Mytilene auf Lesbos und von Cyme gingen neue Colonien aus, welche sich in ihrer Nähe ansiedelten. Dieß war der Ursprung von der Conföderation der zwölf äolischen Städte: Cyme, Larissa, Neontichus, Temnus, Cilla, Notium, Pitana, Aegirusa, Aegäa, Myrina, Grynia und Mitylene. Die Aeoler von Cyme stifteten 1102 vor Chr. Geb. auch Smyrna, aber diese Stadt wurde ihnen von den Kolophoniern entrissen, und trat um das Jahr 700 vor Chr. Geb. zum ionischen Bunde über.

In Athen ward die heldenmüthige Aufopferung des Kodrus Veranlassung zur Umänderung der Herrschaft. Unzufrieden mit dem Wechsel der Regierung stellte sich Neleus, Sohn des letzten Königes, an die Spitze der Ionier, welche, nach ihrer Vertreibung durch die Achäer aus Aegialea, Aufnahme bei den Athenern, ihren Stammgenossen, gefunden hatten. Unter seiner Anführung legten die Ionier mehrere Niederlassungen auf den cykladischen Inseln an, gingen von da nach Klein-Asien, und gründeten oder eroberten daselbst mehrere Städte, welche die Pelasger besaßen. So entstand der ionische Bund der Zwölfstädte: Ephesus, Kolophon, Lebedus, Teus, Clazomenae, Phocäa, Miletus, Myus, Priene, Erythreae, Samos und Chios. Smyrna, den Acolern von den Kolophoniern entrissen, trat in der Folge als die dreizehnte diesem Bunde bei. Miletus (Ioniens Athen), die wichtigste, ward Mutterstadt von vielen Pflanzstädten an der Propontis und am Pontus Euxinus, als Cizykus, Sinope, Parium.

Die Colonien des Alterthums verdankten ihre Entstehung theils einer übersliessenden Volksmenge, theils einem verdrängten Volksstamme, theils einer in politischen Streitigkeiten besiegten Parthei. Die vom Staate selbst gegründeten

Colonien blieben in freundschaftlichen Verhältnissen mit dem Mutterlande, leisteten demselben im Kriege Hülfe, und be herrschten sich nach eigenen Gesetzen. Alle solche Niederlassungen unterscheiden sich wesentlich von den seit dem Ende des 15ten Jahrhunderts aus Europa ausgewanderten Colonien, die aus Handels- und Speculationsgeist gegründet wurden, welcher den Griechen fremd war. Nur die Phonicier scheinen allein unter den Völkern des Alterthums diesen Geist gekannt zu haben; darum waren auch ihre Colonien wesentlich von denen der Griechen verschieden 1.

Die von den Hellenen an den Küsten klein-Asiens zegründeten Pflanzstädte, begünstigt durch Fruchtbarkeit des Bodens, durch Milde des Himmels und durch ihre Lage am Meere, gelangten bald zu großem Wohlstande. Handel und Schifffahrt verschafften ihnen Reichthum, und dieser erzeugte Luxus und schöne Künste. Aus dem Schoofse dieser wohlhabenden Städte gingen Gelehrsamkeit und Wissenschaften hervor, welche nachmals so tiefe Wurzeln in dem Theile von Europa schlugen, welchem diese Völker ihren Ursprung verdankten.

So bildete sich ein zweites Hellas an den Kiisten Klein-Asiens; ein drittes erhob sich in Italien und Sicilien. Seit uralten Zeiten waren die Pelasger in Italien eingedrungen. Dionysius von Halikarnassus spricht von zwei ursprünglich griechischen (nicht hellenischen) Völkern, welche siebenzehn Menschenalter vor dem trojanischen Kriege dahin zogen. Das eine nennt er Aberrigines ('Αβεδοριγίναι), ein gewiss viel neuerer Name, den er von error ableitet, das andere Pelanger.

Die Ersteren, sagt er, kamen aus Arkadien (d. h. aus dem Lande, welches dreisig Jahre nach ihrer Auswanderung diesen Namen von Arkas, dem Anführer eines unbekannten Volkes, annahm, welches sich mitten in Apia niederliefs); sie waren eben so wohl Pelasger, als diejenigen, welche er so nennt. Oenotrus und Peucetius führten sie an; der letztere liefs sich in dem heutigen Apulien nieder, und ward das Oberhaupt der Peucetier; ein anderer Theil der Colonisten

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> H. Hegewisch: Geograph. und 1808. 8. und: Ueber die griechhistor. Nachrichten, die Colonien Colonien seit Alexander dem Groder Griechen betreffend. Altona sen. Altona 1811. 8.

siedelte sich zu Pandosia an. und nannte das Land Oenotria :: ein dritter Theil ging hinauf bis zu dem Lande der Sabiner: diess sind die Aberrigines des Dionysius von Halikarnassus, welche er bald nachher Aborigines nennt, indem er das Wort ableitet von ögos, Berg, denn die Arkadier, sagt er, sind ein Bergvolk 2. Die Pelasger dieses Schriftstellers stammten aus Thessalien. Nach einem kurzen Aufenthalte in Dodona gingen sie nach Italien über. Ein Theil von ihnen ließ sich an einer Mündung des Po nieder und gründete Spina; andere vereinigten sich mit den Aboriginern und erbaueten Velia. Von diesen beiden vereinigten Völkern wurden die Umbrer bekriegt, welchen sie Cortona, Perusia und andere Plätze entrissen. Sechzig Jahre vor der Einnahme Troja's stritten zwei Partheien um die Thronfolge in Arkadien; Evander's Parthei unterlag im Kampfe. Er begab sich daher zu den Aboriginern, einem Volke, das mit ihm gleichen Ursprung hatte, und baute Pallantium auf einem der Hügel, welche nachmals mit in das Gebiet der Stadt Rom a gezogen wurden. Endlich nach der Rückkehr der Griechen aus Asien landeten einige ihrer Anführer in Italien.

So war der Weg zu diesem schönen Lande den Hellenen gezeigt. Jedoch erst nach dem Einfall der Herakliden in den Peloponnesus entstanden die zahlreichen Ansiedelungen, welche Groß-Griechenland bildeten. Die älteste dieser

Toenotrus ist wahrscheinlich mehr en mythisches als ein historisches Wesen; da die Pelasger in dem Lande, dessen sie sich bemächtigten, die Weinrebe fanden, so nannten sie es vielleicht Weinland (obrotofia).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> S. DION. HALIC. Archaeol. Rom. I 10 sqq. In meiner Histoire abrége de la littérature romaine, Vol. I p. 23. habe ich die Gründe antgeben, wodurch Fréret zu der Meining bewogen wurde, die Aboritier, Oemotrer und Peucetier seien alande nach Italien gekommen. Zafolge dieser Hypothese würden die Peucetier und die Oenotrer Diejenitm sein, welche ihre Streifzüge am witesten ausgedehnt hätten, da sie doch, den Dionysius aufolge, ihre Züge zuttet einstellten. Raoul-Rochette ist sicht Fréret's Meinung. Außer dem THEIL I.

Dionys. Halic. führt er auch noch PAUS. (VIII. 3.) an, welcher erzählt, dass Oenotrus, unterstützt von dem Gelde seines Bruders Nyctimus, sich eine Flotte verschaffte. Diese Thatsache würde die hauptsächlichste Schwierigkeit heben, welche Fréret bei der Aussage des Dion. Halic. gefunden hatte, die nämlich: ein mitten im Lande wohnendes Volk, wie die Arkadier, welche nicht die geringste Besitzung an der Meeresküste hatten, zur See reisen zu lassen.

<sup>9</sup> Niebuhr in seiner römischen Geschichte betrachtet die Colonie des Evander als eine Erfindung der griech. Dichter aus einer ziemlich neuern Zeit. Der Gegensatz des Guten und Bösen in den beiden gleichzeitigen Individuen Evarôgos und Kaxos hat etwas Mythisches.

Colonien ist Kumae; Chalcidier aus Euboa und Eretrier legten sie an, 138 Jahre nach Troja's Eroberung, 378 vor Roms Erbauung. Kumae ward eine Seemacht und Mutterstadt von Neapolis. Vier Jahrhunderte verflossen indessen, ehe die Hellenen irgend eine neue Niederlassung in Italien gründeten. Während des ersten messenischen Krieges fingen sie an, ihre Wanderungen dahin zu richten. Chalcidier aus Euböa gründeten, in Verbindung mit auf der Insel Naxos wohnenden Ioniern, die Städte Naxos in Sicilien und Zankle; Megara in Sicilien, Leontium und Katana verdankten ihren Ursprung den aus Megara gewanderten Colonien. Die Achäer legten Kroton an. Vornämlich aber zeichneten sich Korinther und Lacedämonier aus in Anlegung von Colonien. Die Stadt Tarentum, bevölkert von spartanischen Partheniern, 45 Jahre n. Erb. R. gelangte unter allen griechischen Ansiedelungen in Unteritalien zur größten Macht, und behauptete am längsten ihre Unabhängigkeit. Sie erreichte jedoch nicht den Glans von Syrakus, zu der die Korinther im Jahre 735 vor Chr. G. den Grund legten. Diese Stadt ragte bald unter den Pflanzstädten in Sicilien hervor, und ward die Mutter vieler Colonien dieser Insel. - Auf diese Weise verbreiteten sich hellenische Sprache und Litteratur weit über das eigentliche Griechenland hinaus. Mehrere Zweige dieser Litteratur entstanden oder bildeten sich mit Erfolg in Sicilien aus, dessen Ureinwohner, die Sikuler, ein ursprünglich pelasgisches Volk waren. — Doch wir wollen zu dem eigentlichen Griechenlande zurückkehren.

Die neuen von den Dorern gegründeten Staaten führten bald, statt der monarchischen Regierung, republikanische Verfassungen ein. Die Triebfedern dieser Veränderungen kennen wir nicht. Aber in ganz Griechenland erlosch seitdem in dem Volkssinn der Begriff eines rechtmäßigen Königthums. Zwar hielt diese Umwälzung in den jungen Freistaaten die Vaterlandsliebe rege, vermittelst deren sie begierig so herliche und glänzende Unternehmungen wagten und glücklich vollführten; aber sie ward auch Ursache zu neuen Auswanderungen, welche den Hellespontus und die Ufer des Pontus Euxinus, Sicilien und Unteritalien mit griechischen Colonien bevölkerten. Mitten unter diesen Bewegungen näherten sich Sparta und Athen wetteifernd der Uebermacht, welche sie in

der Folge über die anderen hellenischen Staaten erlangten; aber für die schönen Künste thaten sie in diesem Zeitraum Nichts oder nur Wenig. Der vorzüglichste Sitz der Künste und Wissenschaften war Klein-Asien.

Die griechische Sprache befestigte sich in diesem Zeitraume immer mehr und mehr. Musik, Dichtkunst und Freiheitssinn haben sie zu einem Grade der Vollkommenheit erhoben, zu welcher vielleicht nie eine Sprache gelangen wird. Der Reichthum ihrer Wurzeln, die Biegsamkeit, mit welcher sie sich allen Formen zur Bezeichnung der feinsten Schattirungen anschmiegen, die Freiheit in ihrer Construction, die Menge ihrer Partikeln, die Klarheit im scharf bezeichnenden Ausdrucke, die wohltönende Mannigfaltigkeit der langen und kurzen Sylben, deren Quantität durch strenge Prosodie bestimmt ist, — alle diese Eigenschaften machen sie m einer der schönsten und wohlklingendsten, welche je von Menschen gesprochen worden.

In Hoch-Asien aus einer gemeinschaftlichen Wurzel mit den vornehmsten europäischen Sprachen entsprossen, theilte sie sich, vielleicht am Anfange dieses Zeitraumes, in zwei Dialekte, den äolischen und ionischen. Der erstere, seine nahe Verwandschaft mit der Ursprache der Griechenland bevölkernden Stämme beurkundend, die lange von der Jagd lebten, ehe sie sich dem Ackerbau und der Vielzucht ergaben, behielt auf immer Spuren seiner Rauheit und Härte in den angenommenen pelasgischen Formen. Der äolische Dialekt, der sich von Hellas nach Arkadien und in die äolischen Colonien verbreitete, war derjenige, in welchen Alcäus, Sappho, Korinna sangen. Er theilte sich wieder in verschiedene Mundarten, in die thessalische, böotische, arkadische, elische, achäische, ätolische, akarnanische und lesbische.

Der ionische Dialekt, die Sprache eines kunstsleisigen, standel und Schifffahrt treibenden Volkes, war milder, biegamer, klangreicher. Er erhielt in Klein-Asien seine Ausbildung. Zweige desselben waren der karische und lydische Dialekt, der von Chios und Samos. Die reichen und mächtigen, von Ioniern in diesen Gegenden gegründeten, Pslanzstädte hatten die Sitten dieser Völker gemildert. Alle auf dem Boden des glücklichen Ioniens erzeugte Geisteswerke trugen das Gepräge des Geschmacks und der Zierlichkeit. Da

sowohl Homerus und Hesiodus in dem ionischen Dialekt gesungen hatten, als auch die ersten Dichter, welche das Metrum, worin der Hexameter mit dem Pentameter abwechselt, gebraucht hatten, so betrachtete man diese Mundart von der Zeit an als wesentlich geeignet für die Epopöe und die Elegie, während der äolische und ein dritter in diesem Zeitraume gebildeter Dialekt der lyrischen Poesie vorbehalten blieb, welche männlichere Formen verlangt und rauhere Töne erträgt. Herodotus, obgleich ein Dorer von Geburt, zog für seine Geschichte, welche gleichsam in der Mitte steht zwischen Epos und Prosa, den ionischen Dialekt vor. Sein Beispiel ahmte ein anderer Dorer, Hippokrates, nach. Der attische Dialekt, der sich in der Folge zur classischen Sprache der Griechen erhob, war seinen Grundbestandtheilen nach ionisch: aber er unterschied sich von der ionischen Mundart Klein-Asiens durch einige beibehaltene Härten, die den Uebergang der alten pelasgischen Sprache zu der weichern Mundart der Ionier bahnen. Der Zeit nach unterscheidet man drei attische Dialekte: den alten, dessen sich Thucydides, die Tragiker und alten Komiker bedienen; die mittlere Komödie bildet die zwischen dem alt-attischen und dem neuen Dialekte liegende Zeit: der neue findet sich im Plato und in den Bruchstücken der neuen Komödie.

Der dritte, oben erwähnte, in diesem Zeitraume entstandene hellenische Dialekt ist der auf den äolischen geimpfte dorische, welcher, mit Ausnahme der Arkadier, Achäer und Elier. von den Peloponnesiern, den Megarern, allen Dorem Europa's und Asiens und den Colonien in Kreta, Groß-Griechenland, Sicilien und Cyrene gesprochen wurde. Das Uebergewicht, welches der Stamm der Dorer in diesem Zeitraume gewann, erhob die dorische Mundart zu einem besonders Dialekt, welchem der rauhe Character dieser Völker einen Anstrich von Härte und eine Dumpfheit des Klanges durch den häufigen Gebrauch des breiten Lautes A (πλατειασμός) aufdrückte, den die folgenden Jahrhunderte nicht verwischten 1. Pindarus, obgleich ein Aeoler, gebrauchte selten

vermuthet, der dorische Dialekt habe diese Härte von der phönicischen Co-

den Dialekt seines Stammes; der dorische schien geeigneter für den Ernst und die Würde der lyrischen Poesie.

Die Grammatiker und Commentatoren haben bissweilen diesen drei Dialekten den sogenannten poetischen Dialekt entgegengesetzt, ein wenigstens fehlerhafter Ausdruck, weil das Wort Dialekt nothwendig eine Verschiedenheit von Stämmen in demselben Volke voraussetzt. Die Grammatiker haben sich dadurch irre leiten lassen, dass die Sprache der Dichter gewisse Formen von so zweideutigem Ursprunge enthält, dass man schwankt, ob man sie als ionische oder dorische betrachten soll. Diess kommt daher, dass einige dieser Formen weder dem einen noch dem andern dieser Dialekte ausschließlich angehörten, sondern allen Stämmen gemein waren, während andere dem Dichter eigenthümlich waren, welcher sich des einen oder des andern bediente. Mit demselben Rechte hätte man diejenige Mischung den lyrischen Dialekt nennen können, welche sich die tragischen und lyrischen Dichter erlaubten, wenn sie, um ihrer Schreibart Mannigfaltigkeit zu geben, mit der ionischen zugleich auch die dorische und bissweilen selbst die äolische Mundart anwendeten.

Endlich muss hier des sogenannten gemeinen Dialekts (χοινή διάλεκτος) Erwähnung geschehen. Als man in Griechenland ansing in Prosa zu schreiben, bedienten sich die Schriftsteller entweder des ionischen oder des attischen oder des dorischen Dialekts, je nachdem sie zu einem oder zum andern der hellenischen Stämme gehörten, oder vielmehr je nachdem der eine oder der andere dieser Dialekte der Gattung ihrer Werke am angemessensten war. Später, als Athen Gesetzgeberin des Geschmacks geworden, wollten sich alle der attischen Sprache bedienen; da aber jeder Schriftsteller seiner Sprache einige Formen der ihm bekanntern Mundart einwebte, so bildete sich aus dieser Mischung ein Dialekt. welcher von den Grammatikern der spätern Zeit, im Gegensatz zu dem attischen, oft der hellenische, gewöhnlich aber der gemeine, genannt wird. Aus dem Allen ergiebt sich theils, dass diese künstliche Mundart uneigentlich mit dem Namen Dialekt ist belegt worden, weil sie nicht irgend einer Völkerschaft eigenthümlich war; theils, dass sie auch nicht als die allgemeine Sprache der Griechen, und noch

viel weniger als die gewöhnliche Volkssprache (συτήθης betrachtet werden darf, sondern daß sie vielmehr eine bloßs Büchersprache war 1. Der Gebrauch, welchen die Griechen in ihren Schriften von diesen verschiedenen Dialekte machten, ist eine in der Geschichte einzige und so außer ordentliche Erscheinung, daß wir in einige nähere Erläutzrungen eingehen müssen.

In mehreren europäischen Sprachen giebt es Dialekt welche zuerst eigene Litteraturen besaßen 2, später abe das Eigenthum der niederen Stände wurden. Diese Verät derung erfolgte, als die Stämme, welche diese Dialekt sprachen, sich zu einer solchen Höhe der geistigen En wickelung emporgeschwungen hatten, dass sie eine allen meine Litteratur schaffen konnten. Und diese Zeit trat ein als, meistens durch zufällige Umstände, die Cultur sich gleich sam in einen Brennpunkt sammelte, und einer dieser Die lekte, ausschliesslich von den Gelehrten ausgebildet, di Mundart des ganzen Volkes ward. So behielt in Frankreic der Dialekt Oil den Vorzug vor dem Dialekte Oc, wenn gleic der letztere früher als der erstere ausgebildet wurde; so b die meissnische Mundart, durch die Glaubensverbesserer un andere Schriftsteller des 16ten Jahrhunderts gereinigt, de Niederdeutsche sowohl als das Oberdeutsche zur Volkssprach herabgedrängt; so ward das Castilische die Sprache der sp nischen Litteratur. Eine Umänderung dieser Art konnte i Griechenland nicht eintreten, weil die Unabhängigkeit de griechischen Staaten die Bildung eines Mittelpunkts, aus der sich eine Einheit gestalten konnte, unmöglich machte, un das Vorherrschen eines besondern Dialektes verhindert Diese durch Sprachen, Sitten und politische Einrichtunge getrennten Staaten vereinigten sich augenblicklich nur dam wann ihr Vortheil es erfoderte; aber sie haben sich nie p einem einzigen Staat, noch zu einem wahren Staatskörpt verbunden. Der Vorrang (ἡγεμονία), welchen Athen, Spart

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> S. Maittaire gr. linguae dialecti, ed. Sturz. Lips. 1807. P.; Salmas. de Hellenist. comment. Lugd. Batav. 1643.4. Man kann, wenn ich nicht irre, bis zu einem gewissen Punct den gemeinen Dialekt der Griechen mit dem

aus Oberdeutsch gebildeten Hock deutschen vergleichen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Z. B. der Schwäbische Disklim 13ten Jahrhundert, die Lange d'Oc der Provenzalen etc.

und Theben abwechselnd und in ungleichen Zeiträumen behaupteten, gab ihrem Ansehen weder ein so hohes Uebergewicht, noch die nöthige Dauer, um ihre Dialekte den fibrigen Griechen aufzudringen.

Ein zweiter Grund der Beibehaltung der verschiedenen griechischen Dialekte war die Gleichheit, welche unter ällen Bewohnern desselben Staates herrschte, und die Nothwendigkeit, in welcher sich der gebildetere und vornehmere Theil derselben befand, sich um die Volksgunst zu bewerben, wenn er zu Ehrenstellen gelangen wollte. Sie erlaubte, wenigstens in den geselligen Beziehungen, Niemanden auf den gemeinsamen Volksdialekt zu verzichten, welcher das Band ausmachte, wodurch die verschiedenen Stände vereinigt waren.

Die Litteratur der hellenischen Völker hatte lange schon bewundernswürdige Meisterwerke hervorgebracht, bevor man daran dachte, sie der Vergessenheit durch die Schreibkunst zu entreißen; denn diese blieb lange nur darauf beschränkt, Gesetze und obrigkeitliche Verordnungen dem Marmor einzugraben; die Geisteserzeugnisse wurden durch mündliche Ueberlieferungen aufbewahrt. Homers Gedichte sollen erst fünfhundert Jahre nach der Zeit, in welcher der menschliche Geist diese Wunder hervorbrachte, dem Papiere anvertraut worden sein. Die mündliche Ueberlieferung, welche nicht allein die Litteraturproducte zu einem wahren Eigenthum der Nation, sondern recht eigentlich wahrhaft volksthünnlich machte, erhielt die Urform, wodurch jedes dieser Werke sich unterschied, und verhinderte, daß der Charakter einer Gattung in den einer andern eingriff.

Diese bloß angedeuteten Betrachtungen reichen jedoch nicht hin, die gleichzeitige Erhaltung der Dialekte in den litterarischen Werken zu erklären. Vielleicht begreift man sie leichter, wenn wir hinzufügen, daß der Nationalstolz der verschiedenen hellenischen Völkerschaften das Gefühl der Schicklichkeit nicht so weit erstickte, daß er von einem Dichter verlangt hätte, den Nationaldialekt zu gebrauchen, wenn Gründe des Geschmacks einer fremden Mundart den Vorzug gaben. So nahm der Dorer Herodotus, wie schon gesagt, keinen Anstand, seine Geschichte in ionischer Prosa zu schreiben, und der Aeoler Hesiodus, fünf Jahrhunderte

vor ihm, in Homers Mundart zu dichten. Denselben Dialekt zog auch der Dorer Hippokrates vor. Der Grund dieser Erscheinung rührt nicht etwa von dem überwiegenden Ansehen einiger Schriftsteller her, deren ausgezeichnetes Verdienst ihren Nachfolgern das Gesetz auferlegt hätte, den Dialekt anzuwenden, in welchem ihre Vorbilder geschrieben hatten: denn Herodotus Beispiel hinderte die nachfolgenden Historiker nicht, in dem attischen Dialekt zu schreiben, und wenn gleich Korinna im äolischen Dialekt gesungen hatte, so zog doch ihr Schüler Pindarus meistens den dorischen vor. Wer wird glauben, dass ein Zusall oder eine Laune den Herodotus bewogen habe, den ionischen Dialekt vorzugsweise vor dem seines Geburtslandes und dem attischen zu gebrauchen, welcher bereits zur Vollkommenheit gelangt war, als er sein Werk verfasste? Wenn vor ihm Homerus sich des bilderreichen und biegsamen ionischen Dialekts bediente, so geschah es vielleicht darum, weil er ein Ionier war; aber wenn er auch nicht ein Ionier gewesch wäre, so war dieser Dialekt für das Epos der einzig passende, so wie der Hexameter. der für diese Dichtungsart erfoderliche Rhythmus zu sein scheint; und man könnte sagen, dass wir vielleicht keine Ilias und Odyssee zu bewundern hätten, wenn Homerus nicht die Sprache der Ionier geredet hätte. Die folgenden epischen Dichter blieben dem Dialekt und dem Metrum ihres Vorbildes getreu, weil Beides sich fortwährend für das Epos ausschließlich eignete. Es ist zu bezweifeln, dass diese Dichtungsart in der Zeit einer höhern geistigen Bildung und einer geringern Einfachheit entstanden wäre; dass sich weder ein dorisches noch ein attisches Epos bildete, ist gewiß.

Den Uebergang von der epischen Dichtung zur historischen Darstellung, macht Herodots Geschichte, in der Alles Leben und Bewegung ist, und hierin liegt der Grund ihres unwiderstehlichen Reizes, welchen der dorische Dialekt nicht hervorgebracht haben würde.

Die lyrische Poesie, entstanden in einer Zeit, in welcher das griechische Volk sich gleichsam im Jünglingsalter befand, hat ihre Quelle in der Tiefe des Gefühls und erhebt den Menschen über sich selbst; sie bedurfte einer stärkern und gedrängtern Sprache als der ionische Dialekt darbot; darum eignete sie sich den äolischen und dorischen Dialekt an.

Die Kraft des Dorismus, seine bestimmteren Formen, seine rauhen Töne empfahlen ihn auch der pythagoreischen Schule. wenn gleich ihr Stifter ein Ionier gewesen war.

Als das griechische Volk einen Schritt weiter in der Bildung gethan und das Mannesalter erreicht hatte, so verschmolzen das ionische Epos und die lyrische Poesie der Dorer in dem Drama. Athen war damals der Mittelpunkt der Litteratur, der Boden, auf welchem die meisten dieser Zweige zur Vollkommenheit heranwuchsen. Eine neue Geschichte, verschieden von der Herodotischen, entspross auf diesem classischen Boden. Verzichtend auf den täuschenden Schmuck der Einbildungskraft, entlehnte sie von der Philosophie einen strengern wissenschaftlichen Anstrich. attische Dialekt, dessen sie sich bediente, verband den Reiz des ionischen mit der Tiefe des Dorismus, dessen Härte er gemildert hatte. Der Atticismus ward die Lieblingssprache der Wissenschaften; aber zu Athen selbst behielt das Drama die dorischen Formen in dem lyrischen Theile bei. Der ionische Dialekt verblieb dem Epos und der Elegie, welche die Form war, unter welcher die epische Poesie unter den Ioniern erschien. So erhielten die Griechen, welche ihr sicherer Führer, das Gefühl des Schicklichen, nie verließ, beharrlich die für jede Dichtungsart anerkannt geeigneten Formen aufrecht 1.

Der gewöhnlichen Meinung nach verdankten die Griechen dem Phönicier Kadmus die Kenntniss der Schreibkunst. 1550 vor Chr. Geb. Diese Meinung gründet sich auf eine, wiewohl mit einigem Zweifel ausgedrückte, Angabe des Herodotus, denn er fügt hinzu: "wie es mir scheint". Diodorus Siculus widerspricht dieser Annahme; er berichtet, dass die Griechen mehrere Menschenalter vor Kadmus Schriftzüge hatten, und sich deren zu öffentlichen Denkmalen bedienten, aber eine Fluth habe diese ersten Anfänge einer einheimischen Civilisation zerstört 3. In Griechenland hatte sich die Sage erhalten, dass die Pelasger dieses Alphabet aus der denkalionischen Fluth gerettet hätten 4, und wahrscheinlich

. d

5

ĸ

В

<sup>\*</sup> Diese Bemerkungen finden sich weiter entwickelt in der Schrift von Jacobs: Ueber einen Vorzug der griech. Sprache. München, 1808. 4. p. 358

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Herod. V. 58.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Diod. Sic. V. 24, 57, 74. 4 Eustath. ad Odyss. Lib. II.

hat diese Sage den Aeschylus bewogen, den Prome sagen zu lassen:

"Hicrauf der Zahlenkund' erhabne Wissenschaft "Erfand ich ihnen, und der Schrift Anreihungen; "Und Allerinnerung, jeder Mus' Aufregerinn".

Pausanias spricht von einer Inschrift, welche e Megara auf dem ältesten griechischen Denkmal will ge haben dem Wäre das hohe Alter derselben erwiesen, so m sie pelasgisch gewesen sein. Wie alt aber auch das chische Alphabet sein mag, so ist wenigstens so viel dass es, so wie es in den folgenden Jahrhunderten exis in Beziehung auf Namen, Reihenfolge und Gestalt der I staben, mit den Alphabeten der Völker semitischen mes, d. h. der Phönicier, übereinstimmt den Diese Uebe stimmung ist so groß, dass wir genöthigt sind, den Ein der Phönicier auf das griechische Alphabet anzuerken und zuzugeben, dass, wenn die Pelasger vor Kadmus Andein von dem der Phönicier verschiedenes Alphabet has Griechenlands Völker darauf verzichteten, um das ihnen dem fremden Ankömmlinge zugeführte anzunehmen.

Vielleicht ist es möglich, die beiden von Herodotus Diodorus Siculus befolgten Sagen in Uebereinstimmun bringen, ohne den Knoten mit mehreren der vorzüglich deutschen Schriftsteller zu durchschneiden, welche den mus für ein mythisches Wesen halten, dem die Dankbader Völker die Erfindung der Schreibkunst beigelegt I Man kann sagen, die Pelasger waren, vor Kadmus Ein derung in Böotien, im Besitz eines Alphabets, ähnlich

Gestalt dieses Buchstaben ein an einen Stierkopf. Beth heißt I die erste Gestalt dieses Buchs stellt ein ägyptisches Haus mit s gem Dach vor. Gamel heißt Kaund dieser Buchstabe ist ein Kakopf. Das Daleth ist eine ägypt Thüre. Der ägyptische Ursprur suffallend in dem I. Diese Bekung unterstützt, was wir nach R. Rochette gesagt haben über den enthalt der Phönicier in Aegy [Vergl. Gesenius, Geschichte des bräisch. Sprache und Schrift. L 1815. p. 162. sqq. Uebers.]

<sup>\*</sup> ARSCHYL. Prometh. V. 459.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Uebers. von Voss.

PAUS. I, 43.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Wenn Raoul-Rochette das Zeitalter dieser Inschrift auf das J. 1678 vor Chr. Geb. berechnet, so hat ihm der gelehrte Letronne im Journal des Savans, 1820 S.90, [nachher Boeckh,] widersprochen.

widersprochen.

J. L. Hug zeigt in seiner:
Erfindung der Buchstabenschrift, Ulm
1801. 4, dass die phönicischen Buchstaben nur Hieroglyphen sind, und sogar ägyptische Hieroglyphen. Aleph bedeutet Ri. d, und die ursprüngliche

phönicischen, das sie von den orientalischen Völkern erhalten hatten. Aber wozu dienen Schriftzüge, so lange man sie nur auf Stein oder Metall graben kann? Die Zubereitung der Thierhäute zum bequemen Schreibmaterial kannten die Griechen nicht, denn die von Herodotus erwähnten, aus Mangel an Byblos-Papier, gebrauchten Felle (δι-φθέραι) waren offenbar nur grob gearbeitete Häute, dergleichen die rohen Völker sich noch zu seiner Zeit bedienten z. Wenn also Kadmus die Griechen mit einem neuen Alphabet auch bequemeres Schreib-Material als den Stein kennen lehrte, so wärde man begreifen, daß sie zu gleicher Zeit diese beiden Neuerungen angenommen hätten, und dann konnten sie in jedem Fall mit Recht sagen, Kadmus habe ihnen die Schrift selbst zugeführt.

Vor Erfindung des Papiers schrieben die Aegypter auf Palmblätter 2. Der Palmbaum wächst auch häufig in Phonicien, ein Name 3, der, von den Griechen und nicht von den Urbewohnern herrührend, selbst Palmland bedeutet. Wenn Kadmus die Schreibkunst nach Böotien gebracht hat, so . waren seine Buchstaben ohne Zweifel auf Palm- oder Dattel-Blätter gezeichnet, mit welchen die Griechen, durch ihn belehrt. seitdem den Stein oder das Metall, auf welche sie zuvor mühsam einige Inschriften eingruben, und die Häute (διφθέραι) ersetzten, welche so wenig geeignet waren, die Spuren der Schriftzüge zu erhalten. So wird der Gebrauch der Schrift allgemein geworden sein; den Kadmus wird man als Denjenigen betrachtet haben, dem man die Kenntniss einer Kunst verdankte, von der man zuvor keinen Nutzen zu ziehen wusste, und das Land, welches ein so nützlich gewordenes Blatt hieferte, wird nach dem Baum, welcher es trägt, benamnt worden sein 4. Die Buchstaben selbst hießen vielleicht nur darum phönicische, weil sie auf Palm-Blättern gezeichnet waren 5.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> [Heron. V. 58. cfr. Diatrib.]
p. 185. Uebers.]
<sup>2</sup> PLIN. Hist. Nat. XIII. 11.
<sup>3</sup> Φουνίκη νου φοίνις, ursprünglich

Palmbanm, Dattelbaum. Als man später den Gebrauch der Purpurmuschel kennen lernte, bedeutete es anch die aus diesem Schleimthier bereitete Parbe. Aus der 40sten Erzählung

Konons sieht man, dass die Benennung Phönicien dem Lande, welches zuvor Joppe hiels, erst später gegeben wurde.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Chr. Friedr. Webers Versuch einer Geschichte der Schreibkunst. Götting. 1807. 8. S. 85.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Die Griechen waren nicht das einzige Volk, bei welchem die Schreib-

bestand es aus elf Consonanten und vier Hauchzeichen. Diese funfzehn Buchstaben bildeten die Griechen auf folgende Art: ABIAEIKAMNOIIPET. Da nun die Griechen der vier morgenländischen Hauchzeichen z., i, i, y, in ihrer Sprache nicht bedurften, so gebrauchten sie AEIO als Vocale, wodurch das griechische Alphabet gleich anfangs einen wesentlichen Vorzug vor dem morgenländischen gewann.

Es hatte jedoch einen großen Fehler; die Griechen konnten damit nicht das kurze e und o unterscheiden von dem langen e und o; auch enthielt es keinen besondern Buchstaben für die Töne ü und u; das einsache o mußte die Stelle dieser Laute vertreten, wie man es in vielen alten Inschriften findet.

Die Orientalen vermehrten nach und nach die Zahl ihrer Schriftzüge mit sieben neuen. Aus diesem Zuwachs nahmen die Griechen zuerst nur das Y auf, als den sechzehnten Buchstaben ihres Alphabets, und gebrauchten ihn als ein dem wähnliches Hauchzeichen, das sich unter andern in dem Namen der ionischen Pflanzstadt Elia (Velia) in Lucanien erhalten hat, welche auf Münzen YEAH geschrieben ist. Nach und nach erweichte sich die Aussprache dieses Buchstaben so sehr, das er aus einem Hauchzeichen in einen Vocal überging und ü bedeutete.

Später eigneten sich die Griechen von den sieben neuen

kunst aus Mangel an Schreib-Materialien langsam fortschritt; Sylvestre de Sacy hat eine merkwürdige Stelle eines arabischen Schriftstellers bekannt gemacht, welche beweiset, wie unvollkommen diese Kunst noch zur Zeis Mahomeds bei den Arabern war. (S. Mém. de l'Acad. des Inscr. T. 50. p. 333.) Die Stelle lautet so: Ich machte mich, sagte Zeid, Sohn Thabets, an die Aufsuchung der Fragmente des Koran; ich mußte sie von den Herzen der Menschen, von den Rücken, von den Schultern, von den Rippen, von den Palm-Blättern und den flachen Steinen sammeln. — Die Worte: "von den Herzen der Menschen" bedeuten von Denen, welchen Koran auswendig wußten. Vika die Rücken, der Plural von vikat,

bedeutet ein Stück Leder oder Pergament. Actaf, Schultern, ist der Plural von kitf, worunter man den Schulterknochen verstehen muß, welcher eine ebene Oberstäche bildet wie ein Brett. Adhle, Rippen, ist der Plural von dhila. Osob ist der Plural von ash, das Palmblatt. Das eine der beiden äußersten Enden dieses Blattes bietet eine ebene Oberstäche dar; Likhaf, der Plural von lihkfa, ein breiter weißer Stein. Diess Alles gebrauchten sie als Schreibmaterial.

<sup>2</sup> Von dieser Zeit sprechen PLIN. H. N. VII. 56. und TAGIT. Ann. XI. 14, wenn sie sagen, Kadmus habe die Griechen sechzehn Buchstaben kennen gelehrt.

Buchstaben der Orientalen noch Z, H und G an, und rückten sie in dieselbe Stelle ein, welche sie in dem morgenländischen Alphabet einnahmen. Das H drückte anfangs nicht, wie späterhin, das lange e oder i aus 1. Am Anfange stehend, hat es einen dem h ähnlichen starken Hauch. So findet man es auf der Sigeischen Inschrift: HEPMOKPATO.

In der Folge erfanden die Griechen das & und X. welche, als die zuletzt hinzugekommenen Buchstaben, ihre Stelle nach dem Y einnahmen. Eine mythische Sage legt diese Erweiterung, oder gar die Erfindung der sechzelm ersten Buchstaben, dem Palamedes bei, einem der Helden des trojanischen Krieges. Ein Bruchstück des Euripides, von Stobaeus aufbewahrt, schreibt dem Palamedes die Erfindung der Vocale zu, d. h. ohne Zweifel: er kam zuerst auf den Einfall, die vier Hauchzeichen des phönicischen Alphabets zur Bezeichnung der Vocale anzuwenden. In dieser Beziehung konnte man sagen, er habe das griechische Alphabet erfunden, denn das phönicische, dessen Buchstaben nur als Consonanten gelten, war sehr unbequem für die Griechen, und selbst, ohne diese Vervollkommnung, unnütz. Aristoteles folgt einer andern Sage, wenn er sagt, Epicharmus habe das & und X erfunden.

Seine völlige Ausbildung erhielt das griechische Alphabet durch Simonides von Ceos, um die Zeit der Perser-Kriege. Er fügte drei Buchstaben hinzu,  $\Xi$ ,  $\Psi$  und  $\Omega$ , und gab dem erweichten Hauchzeichen H die jetzige Bestimmung eines Vocals. Dadurch wurde die Zahl der griechischen Vocalzeichen auf sieben gebracht. Das volle, aus vierundzwanzig Buchstaben bestehende Alphabet des Simonides wurde von den Ioniern, und unter diesen wahrscheinlich zuerst von den Samiern angenommen.

KALLISTRATUS von Samos brachte es nach Athen; aber erst gegen das Ende des peloponnesischen Krieges, unter dem Archon Euklides 2, wurde es zu Inschriften gebraucht. Dieses vollständige Alphabet wird ἐωνικὰ γράμματα genannt. sum Unterschiede von dem kadmeischen, an dem, nach Herodotns, die Ionier einige Züge änderten, wahrscheinlich



Wir drücken uns so aus, um nicht über die streitige Frage zwischen dem Etacismus und Itacismus zu entscheiden.

<sup>2</sup> Olymp. XCIV, 2=403 vor Chr. Geb.

durch Rundung der Buchstaben; es heisst: ή μετ' Εὐκλείδην γραμματική τ, im Gegensatz zu dem attischen, άττικά γράμματα, wie man das aus einundzwanzig Buchstaben \* bestehende nannte. Neben diesem Alphabet behielten die Actoler einen besondern Schriftzug, das Digamma, F, bei, dessen sich vielleicht alle Griechen ursprünglich bedienten. Dieser Buchstabe bezeichnet wahrscheinlich einen Ton, der zwischen dem deutschen Buchstaben f und w die Mitte hält. So schrieben sie  $AIF\Omega N$  anstatt  $AI\Omega N$ , woher aevum, so OFIC anstatt OIC, der Wurzel von ovis 3.

<sup>2</sup> Plut. in Arist.

<sup>2</sup> Die Buchstaben Ψ, Ω, Θ und H sind in zwei vom ATHENAEUS uns aufbewahrten Bruchstücken des KAL-LIAS und EURIPIDES beschrieben.

Deipnosoph. X, 80.

Herbert Marsh, Verfasser der Horae Pelasgicae nannte das Di-gamma das pelasgische, weil nach seinem System die aus Asien gekom-menen Pelasger diesen Buchstaben in ihrem Alphabet mitbrachten. Von einigen italienischen Schriststellern wurde es das etruscische, von Heyne schlechtweg das homerische Digamma genannt. Dass weder Herodotus, wo er von den griechischen Dialekten spricht, noch Aristoteles, wo er über die achtzehn Buchstaben des griechischen Alphabets ausführlicher handelt, noch die alexandrinischen Grammatiker des Digammas Erwähnung gethan haben, obgleich Aristarchus so vicle Expletiv-Partikeln zur Tilgung des homerischen Hiatus anwandte, ist sehr zu verwundern. Der erste griechische Schriststeller, welcher dessel-ben erwähnt, ist Dionys. von Halic, der jedoch (Arch. I, 20) mehr als Berichterstatter von einem neuen Gegenstande, denn als Beschreiber des-selben erscheint. Vor Dionys. hatte sich Cicero (Epp. ad Attic. IX, 9.) des Wortes Digamma selbst bedient, aber auf eine so zweideutige Art, dals man nicht weiss, ob er an das äolische Digamma gedacht hat, oder ob die Gestalt dieses Zeichens, F, in ihm den Gedanken erregte, es ein doppeltes Gamma zu nennen. Popma erklärt diese Stelle Cicero's auf folgende Art: "Indicat Cicero Atticum in emendis praediis fructum dumtaxat et utili-

tatem spectare .... et se vidisse Attici codicem inscriptum: Fundorum re-ditus, vel fructus praediorum in quem retulerat fructus suorum praediorum non modo urbanorum et Italicorum, sed etiam provincialium. Vocat autem codicern illum digamma, a prima inscriptionis littera F, quae est aeolicum digamma." — Varro und Didymus von Alexandrien haben zuerst von einem äolischen Digamma gesprochen; wir verdanken diese Nachricht dem Priscianus, welcher diese Schriftsteller anführt. Dieser Grammatiker des 6ten Jahrhunderts ist für uns der älteste Schriftsteller, welcher deutlich das Digamma acolicum erwähnt. (Lib. I, Cap. 4.) Sueton (vit. Claud. 11) und Tacitus (Ann. XI, 13) berichten, dass der Kaiser Claudius eine Abhandlung geschrieben habe, über die Nothwendigkeit, drei neue Buchstaben in das römische Alphabet einzusühren, und dass er nach seinem Regierungsantritte sie bei öffentlichen Inschriften anwenden ließ. Sie nennen zwar diese Buchstaben nicht, aber ohne Zweisel war einer davon das Digamma, welchem er diese Gestalt, F, gab, denn man findet auf den Denkmalen jener Zeit Divus so geschrieben: DIFVS. Der Buchstabe V, dessen wir uns beim Lateinschreiben als Consonanten (Divus) bedienen, war bei den Alten Vocal, und da sie kein U hatten, so waren sie genöthigt DIVVS zu schreiben. Auch billigt Quinctilianus den Gebrauch des F, und ver-langt, dass man AVLGVS, SERAVS schreibe. Nur im äolischen Dialekt findet sich der Ton w. Da die Rö-mer für denselben kein eigenes Zeichen hatten, so gebrauchten sie bald

Die morgenländischen Völker, welchen die Griechen die enntniss des Alphabets verdankten, schrieben von der Rechn zur Linken. Die Griechen nahmen zwar diesen Gebrauch, aber mit einer Veränderung. War man im Schreiben die linke Seite gekommen, so kehrte man zur rechten rück. Diese Art zu schreiben hies βουστροφηδου γράφων, rchenartig, nach der Kehr ackernder Stiere. So waren dens Gesetze geschrieben 1. Späterhin gaben die Griechen e unbequeme Schreibart der Phönicier ganz auf, und nahen die unter den europäischen Völkern jetzt gebräuchliche an.

Zum Schreib-Werkzeuge bedienten sie sich eines eisern oder goldenen Griffels, στῦλος, γλυφεῖον. Die ersten hreib-Materialien waren Steintafeln, Erz- und Blei-Platten. der Folge gebrauchte man statt des Griffels Rohr (κά-μος) und Pinsel, und mahlte die Buchstaben auf Malven-, hm- und andere Blätter, sodann auf Lindenbast, bis man dlich lernte aus den feinen Blättern der ägyptischen Patusstaude (βύβλος, πάπυρος), durch ein von Plinius behriebenes Verfahren, ein weit bequemeres Schreib-Material

U (welches sie V schrieben) bald, B, denn auf den Inschriften finman eben so wohl VIXIT als XIT. Das Digamma verschwand mell aus der lateinischen Schrift; s die alten lateinischen Grammaer uns davon sagen, ist so wenig r, dass man streitet, ob es wie oder VV, wie B oder P, wie oder U ausgesprochen wurde, und es Vau, Bau, Vav, Uaf oder Tass Isen soll. Dass es in der alten echischen Schrift ein Digamma gesen habe, was eine Zeitlang unge-is schien, ist durch die in neueren iten entdeckten Inschriften, und mämlich durch die aus dem 7ten irhunderte vor Chr. Geb. herrühide Inschrist von Olympia, außer reifel gesetzt. Richard Bentley, dem häufigen Hiatus in den homerien Gedichten auffielen, war der ste, welcher sie durch den Gebrauch Digamma zu tilgen suchte, und zu erklären, wie Homerus, des uschen Dialektes sich bedienend, en Solischen Buchstaben gebraun konnte, nahm er an, Homerus dem Vater oder der Mutter nach

aus äolischem Stamme entsprossen. Heyne, Wolf und deren Schüler verbreiteten über diesen, für die Kritik des homerischen Textes so wichtigen, Gegenstand mehr Licht. S. Herbert Marsh, Horae Pelasgiae; [vergl. mit Boechts Staasth. II, S. 384 u. f.; Uebers.] A Letter on the original name and pronunciation of the acolic digamma, by the Bishop of St. Davids, und: History of the aeolic digamma, in The Quaterly Review T. XXVII, p. 41. Fried. Thiersch grie-chische Grammatik. 3te Ausl. 1826. E. Die Untersuchung dieses Gegenstan-des ist jedoch noch keinesweges er-schöpft und die Theorie noch nicht auf ganz festen und unerschütterlichen Grundsätzen basirt, s. Granville Penn in dem Classical Journal T. XXVI, p. 176; dieser Gelehrte hat bewiesen, dass das Digamma oft in dem griechischen Metrum eben so wenig aspirirt ist, als z. B. in dem Virgilischen: adrectacqu' horrore, pactosqu' hymenaeos.

Einige alte Inschriften waren

von oben nach unten geschrieben. Diese Form hiels zeorydor, die säulenzu bereiten, welches nach der Pflanze, die es lieferte, Papier genannt wurde 1.

Wegen Seltenheit des Papiers bediente man sich noch einige Zeit grob gegerbter Felle. Nach der Gründung von Alexandrien ward das Papier zwar allgemeiner, aber die Ptolemäer, eifersüchtig über die Anlegung einer Bibliothek zu Pergamus, verboten die Ausfuhr desselben. Diess Verbot veranlasste die Erfindung des Pergaments in Pergamus unter den Attalen.

Statt der Dinte bediente man sich des schwarzen Saftes vom Dintenfisch. Die Titel waren mit Mennig geschrieben.

Die ältesten griechischen Inschriften, die sich bis auf unsere Zeit erhalten haben, wären diejenigen, welche Michael Fourmont der jüngere von einer in den Jahren 1729 und 1730 nach Griechenland unternommenen Reise mitgebracht hat, wenn ihre Aechtheit erwicsen wäre. Da in neueren Zeiten viel über diese Frage verhandelt worden ist, so ist es nothwendig, von diesem Streit etwas zu sagen.

Die Zahl der von Fourmont und seinem Nessen, welcher ihn auf der Reise begleitete, von öffentlichen Denkmalen abgeschriebenen und nach Paris gebrachten griechischen Inschriften, von denen mehrere einem sehr hohen Zeitalter zuzugehören scheinen, ist oft auf 3000 angegeben worden. Diess ist aber übertrieben, und wahrscheinlich sind in der Angabe die Inschriften aus anderen Sprachen mitbegriffen worden. Fourment war ein mittelmäßiger Hellenist; wäre er aber auch viel gelehrter gewesen, so hätte er nothwendig eine Menge Irrthümer begehen müssen, da die Steine, von welchen er abschrieb. viele Jahrhunderte lang vergraben oder der Luft ausgesetzt, verwittert oder auch durch Muthwillen verstümmelt waren, und der Abschreiber unmöglich das, was er las oder zu lesen glaubte, einer strengen Kritik unterwerfen konnte, sondern sich begnügen musste, die verstümmelten Schriftzuge nothdürftig nachzubilden. Niemand wunderte sich daher, in den Fourmontschen Abschriften eine Menge Unrichtigkeiten zu bemerken. Viele waren von der Art, dass sie von geübteren Kritikern leicht verbessert werden konnten. Einige dieser Inschriften erregten

I S. PLIN. Hist. Nat. XIII, 12,

regten auch Zweisel, und man argwöhnte, dass der leichtnige Akademiker sich manchmal von Betrügern habe täu
hen lassen, die ihm eigene Fabricate für ächte Waare
rkauft hätten. Ihn aber einer gestissentlichen Versälschung
bezüchtigen, siel Keinem ein; sein rechtlicher Charakter
laubte keinen Argwohn dieser Art, und hätte man ihm
sch den Willen zugetraut, sein Jahrhundert zu täuschen,
galt er nicht für hinlänglich gelehrt, um selbst die sehlersstesten dieser Inschriften zu ersinden. Allerdings zeigte
purmont eine kindische Eitelkeit, indem er gestand, dass er
ehrere von ihm benutzte Denkmale zerstört habe, damit
iner Nation der Ruhm bleibe, sie allein der Welt bekannt
macht zu haben.

Die größesten Hellenisten und scharfsinnigsten Gelehrten s achtzehnten Jahrhunderts hegten keinen Zweisel gegen e Aechtheit der Fourmontschen Inschriften, das Wort in em Sinne genommen, wie wir es bestimmt haben. Unter esen Männern nennen wir bloß Barthélemy, die Benedictier, welche den Traité diplomatique herausgegeben, Mazochi, Vinckelmann, den Fürsten von Torre-Muzza, Cavlus, Heyne, ug, Lanzi, Villoison, Larcher, Sainte-Croix und den Fürsten er Kritiker, Valckenaer. Wolf konnte, nach seinem System, das lter einiger dieser Inschriften nicht wohl zugeben; er begnügte ch aber Zweisel dagegen zu äußern. Der Erste, welcher ch heftig gegen Fourmont erhob, war der Engländer Richard avne Knight, in seinem Analytical Essay on the greek alhabet (London, 1791. 4.). Ihm stimmte Porson bei, welcher as obige Werk in englischen Journalen recensirte. Irren ir nicht, so hat Boissonade, der bescheidene und beutsame Boissonade, der einzige Franzose, der bisher Zweiel gegen diese Inschriften ausgesprochen hat, sich durch eine hohe Achtung für Porson hinreißen lassen.

Später als alle diese Beurtheiler der Feurmontschen Inchriften, trat der Graf Aberdeen, in seinen Anmerkungen zu L. Walpole's Memoirs relating to European and Asiatic Turey (1817. 4.), als bestimmter Gegner Fourmonts auf. Ihm ntwortete Raoul-Rochette in Deux lettres sur l'authenticite les inscriptions de Fourmont (Paris, 1819. 4.), und suchte aus noralischen und archäologischen Gründen, mit Scharfsinn

THEIL I.

und Gelehrsamkeit das Andenken seines Landsmannes vor Verunglimpfung zu retten. Ihm gab Letronne (ein großer Name, nicht bloß in Frankreich!) im Journal des Savans von 1819 und 1820 Beifall. Der Graf Aberdeen beantwortete die Rochette'sche Vertheidigungsschrift in wenigen Seiten, in Walpole's Travels (1820. 2 Vols. 4.).

Als der furchtbarste Gegner Fourmonts trat 1825 August Boeckh, in seinem Corpus inscriptionum Graecarum, auf, worin er sechsundzwanzig Fourmontsche Inschriften, nicht als verfälscht, sondern als erdichtet herausgegeben und mit einem gelehrten Commentar begleitet hat 1. Dieser hat entweder die Unächtheit der Inschriften bewiesen, welche Fourmont und so Viele nach ihm für ächt ausgaben, oder doch den Glauben an ihre Aechtheit aus Gründen, welche eine tiefe Gelehrsamkeit an die Hand gegeben hat, so sehr erschüttert, dass wir für angemessen halten, von den fünf in diese Periode fallenden Fourmontschen Inschriften, welche in der ersten (französischen) Ausgabe dieses Werkes angeführt waren, keine weitere Erwähnung zu thun.

Unter den Inschriften, welche man noch auf den Denkmalen selbst lesen kann, ist, wie man glaubt, die älteste
ein Distichon auf einer cannelirten dorischen Säule, welche die Statue eines gewissen Ekphortus trug. Nach der
Form der Buchstaben zu urtheilen, hält man sie für älter
als die Olympiadenrechnung<sup>2</sup>. Dieser Grund kann allerdings unzulänglich scheinen, weil es möglich wäre, das

z Was die moralischen Gründe, die dieser Gelehrte anführt, betrifft, so müssen wir bezweifeln, ob man aus einigen Stellen aus Fourmonts Feder, die allerdings eine gewisse nicht zu lobende Dreistigkeit und eine große Eitelkeit beweisen, geradezu den Schluß ziehen dürfe, der eitle Mann sei ein schlocht den kender Mann, ein Lügner (Mala mens, malus animus; postremo libido mentiendi), ein Schurke (Nebulo) gewesen. Der Ruf, welchen ein Verstorbener noch siebenzig Jahre nach seinem Tode genießt, darf, unseren Grundsätzen von Recht und Unrecht nach, nicht so geriffen werden. Fourmonts Ruf beruht nicht, wie Boeckh meint, auf

dem Lobe, das sein Nachfolger in der Akademie ausgesprochen hat. Er gründet sich auf die Meinung, welche seine Mitbrüder in der Akademie, seine Mitbrüger von ihm gesast hatten. Dieser Ruf ist ein Theil des Erbgutes, welches ein Familienvater seinen Kindern hinterläßt, und steht unter dem Schutze der öffentlichen Moralität. Was würde Barthélemy, der Fourmont noch gekannt hat, an einer solchen Aculserung sagen? Die hohe Achtung, welche wir für Hra. Boeckh hegen, kann uns nicht kindern, unsere Mißbilligung seines Verfahrens auszudrücken.

2. Das Jota hatte diese Form: 5 und das Sigma diese: 14

man sie lange nachher gesetzt und doch die alten Formen nachgeahmt hätte.

Sie ist bekannt gemacht von Clem. Biagi in den Monum. Gr. et Lat. ex museo Jac. Nanii, Veneti. Romae, 1787. 4.

Im Jahre 1813 fand der Engländer William Gell auf seiner Reise, in den Umgegenden von Olympia in Elis, unter der Erde eine Kupfertafel, auf welcher ein zwischen den Eleern und den Heräern geschlossener Bundesvertrag eingegraben war. Diese Inschrift im äolischen Dialekt reicht, wie man glaubt, bis zur vierzigsten Olympiade, ungefähr 615 Jahre vor Chr. Geb., hinauf. Man findet darin mehrere Male das Digamma aeolicum; so werden die Eleer FAAEIOI und die Heräer EPFAOIOI genannt.

Rich. Payne Knight hat sie herausgegeben. Sie findet sich im Museum crit. von Cambridge, Th. I, S. 535 und im Classical Journal, T. XIII, p. 113. In allen diesen Ausgaben wurden die Heräer genannt Ereer, ein Fehler, welchen Gell in dem Class. Journal, T. XXIV, p. 401, berichtigt hat.

## IV. ABSCHNITT.

Von dem Ursprunge der ionischen und epischen Poesie. —
Homerus und Hesiodus.

In diesem Zeitraume, in dem die ionische Poesie die alte mystische ersetzt, verschwindet das heilige Ansehen, womit wir die alten Priestersänger bekleidet sahen; sie hören auf, als Freunde und Vertraute der Gottheit zu gelten, deren Willen sie den Menschen offenbarten. Wiewohl nun der Dichter jetzt kein anderes Geschäft hat, als ein profanes Publicum durch seine Gesänge zu unterhalten; so bleibt er doch immer noch von einem hohen Glanze umgeben, der ihn über den gewöhnlichen Kreis der Menschen erhebt. Geniesst er gleich nicht mehr den Umgang der Gottheit, so stößen doch Götter und Musen ihm noch seine Gesänge ein <sup>1</sup>. Beim Dienste

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> [S. Hom. Od. 8, 63, 73, 499. — Plat. Io, p. 32. ed. Nitsch.]

der Götter, wie beim Mahle der Könige erscheint er gleich geehrt; überall wird die Ankunft des wandernden Sängers wie ein Fest gefeiert. Läfst er seine wohlklingende Stimme ertönen, so horcht das Volk mit heiliger Andacht. Fürsten laden ihn ein, und betrachten ihn als die vornehmste Zierde ihres Hofes. Dieser heilige Charakter verschwand; die Dichter verloren von ihrem Ansehen, als am Ende dieses Zeitraums die Rhapsoden Gold als Belohnung für ihre Gesänge annahmen, und dadurch ihren ehrenvollen Beruf herabwürdigten.

Die Wiege jener alten griechischen Poesie war Thessalien gewesen; die neue, welche sich unter einer dem Menschen näher gerückten Form entwickelte, entstend unter dem reinen, schönen Himmel Ioniens. Das milde Klima dieses Landstriches, die Nähe gebildeter Völker, die Wohlhabenheit der Bewohner, der tiefe Frieden, welchen sie genossen, während das europäische Griechenland durch innere Unruhen erschüttert wurde, begünstigte ihre Fortschritte. ionischen Klein-Asien bildeten sich, wahrscheinlich noch vor Homerus, Dichterschulen, in welchen alle Hymnen verfast wurden, welche die politischen und religiösen Feierlichkeiten verherrlichen sollten. Aus diesen Schulen gingen nach Homérus die eigentlichen Rhapsoden 1 (ὑαψωδοί) hervor [nach Wolf eine Art von Sängern, welche die einzelnen homerischen Gedichte, die des Hesiodus und überhaupt der ältesten Epiker, ihrem Inhalte nach zu einem größern Ganzen verbanden, und, von Ort zu Ort ziehend, gesangartig vortrugen und mündlich fortpflanzten].

Alle Schätze der Mythologie öffneten sich den Dichtern, und lieferten ihnen mannigfaltigen, anziehenden Stoff zu ihren Gesängen, den sie aus der Genealogie der Götter, so wie aus der Kosmogonie entlehnten. Sie besangen den Titanenund Giganten-Kampf, die Großthaten der Halbgötter, welche die erlauchten Familien Griechenlands als ihre Stammväter

<sup>\*</sup> Nach Einigen von ψάπτειν ωδήν einzelne Stücke des homerischen Zeitalters zu längeren gesangartigen Vorträgen aneinanderknüpfen; nach Anderen von ψάρθος Stab und ἀοκθός, ώθος Sänger, weil die Sönger hei ihren Vorträgen einen Lorbeerzweig als Zeichen ihrer Würde trugen.

S. Suidas, unter outwodos, und die Quaestt. grammaticales hinter dem Etymol. Gudianum, herausges, von Fr. Wilh. Sturz, p. 681. — Man nannte die Rhapsoden auch Equados, Lammsänger, weil sie zum Lohne ihres Gesanges ein Lamm erhielten.

betrachteten, und schmückten ihre Dichtungen aus mit allen Reizen der Einbildungskraft. Daraus entstand eine Kette von epischen Gedichten, welche, eine ununterbrochene Reihe mythologischer Sagen bildend, nach ihrem Inhalte Herakleiden, Argonautika, Thebaiden und Epigonenkriege genannt wurden. Dieser, den kosmogonischen, genealogischen und heroisehen Mythenstamm umfassende Fabelkreis, welcher sich mit dem trojanischen Kriege schloss, bildete den epischen, oder besser, den mythischen Cyklus 1. Alle sich auf den trojanischen Krieg beziehende Ereignisse, von dem Urtheil des Paris und der Entführung der Helena bis auf den Tod des Ulysses, bildeten einen zweiten Fabelkreis, deu sogenannten troischen Cyklus, zu welchem die Cyprika gehörten, die Troika, die Abenteuer der von Troja zurückkehrenden griechischen Helden (Νόστοι), und die Telegonien, welche den Tod des Odysseus durch seinen mit der Circe erzeugten Sohn Telegonus erzählen 2.

Man kann diese Poesie, im Vergleich mit der uralten heiligen Poesie, die neue und profane nennen. Der eigenthümliche Charakter der letztern liegt in der Anwendung der Mythologie zur Ausschmückung bloß singirter Gegenstände. Zur Unterscheidung von ihrer ältern Schwester bediente man sich des neuen Ausdrucks ποιείν, um das regelmäßige dichterische Schaffen auszudrücken i; ἄδειν dagegen gebrauchte man von dem alten heiligen, gottbegeisterten Sänger, um ihn als Organ der Gottheit zu bezeichnen.

Die Dichter dieses Zeitraums haben den Hexameter ver-

- <sup>2</sup> Der Ausdruck epischer Cyklus ist zweidentig, weil er auch die Folge der von den alexandrinischen Grammatikern in den kanon aufgenommenen epischen Dichter bezeichnet.
- <sup>2</sup> Fast Alles, was wir von den cyklischen Dichtern wissen, schöpfen wir aus dem, in der Bibliothek der aken Litteratur und Kunst abgedruckten Auszug aus der Chrestomathie des Proklus. S. Schwarzii dissertt. selectae, ed. Harle/s. Erlange, 1778. 8
- 3 Das Wort ποίηπις, das gewöhnlich nicht son einem prosaischen Werke gebraucht wird, enthält den

Begriff einer in Versen abgefasten Schrift nur in so fern, als zu der Zeit, da man ansing sich desselben zu bedienen, noch nicht in Prosa gesehrieben wurde. Man findet jedoch einige Beispiele eines andern Gebrauchs. Muximus von Tyrus (Dissert. XXIX) nennt das prosaische Work des Pherecydes das Gedicht des Seyriers, und Latianus (ed. Oxf. 1700. 8. p. 4) bedient sich desselben Ausdruckes von den prosaischen Schriften des Heraklitus aus Ephesus. Endlich Arrianus (Exped. Alex. M. V. 7) führt das Gedicht des Hekataens an.

vollkommnet, welcher von dieser Zeit an der epischen Poesie yerblieb. Mit der Einfachheit, welche die geschichtliche Darstellung erfordert, vereinigt der Hexameter die Feierlichkeit, welche der heroischen Dichtung angemessen ist. Die Länge dieses Verses, welcher sechzehn bis siebzehn Sylben enthalten kann, die Mannigfaltigkeit der Füße, die mit Spondeen abwechselnden Daktylen, die Casur, welche, ihn in zwei ungleiche Theile schneidend, der Stimme einen Ruhepunkt darbietet, hindern die Eintönigkeit, eignen ihn zu Gedichten von größerm Umfange, und machen ihn geschickt, alle Gefühle rhythmisch zu mahlen. Die Litteratur der folgenden Zeiten hat nichts erfunden, was über die Pracht des Hexameters ginge.

Den Homerus hat das Alterthum einstimmig als den Vater der neuen Poesie, oder der Epopöe, anerkannt, ein Wort, welches eigentlich die Kunst anzeigt, ein Werk der Einbildungskraft hervorzubringen. Er war ein Ionier; von den sieben Städten 1, die um den Ruhm stritten ihn geboren zu haben, dürsten Smyrna und die Insel Chios die meisten Wahrscheinlichkeitsgründe für sich haben. Von seinem Vater Maeon, heisst er der Mäonide, Masovidys, und Melesigenes, Melyos. γενής, nach dem Flüsschen Meles in Smyrna, in dessen Nähe er geboren sem soll. Den wahrscheinlichsten Berechnungen zufolge 2 blühete er um das Jahr 1000 oder 1100 vor Chr. Geb. Ueber sein Geburtsjahr, über seine Lebensumstände. ja sogar über sein persönliches Dasein, herrscht räthselhafte Dunkelheit. Nach Hesychius ist das Wort Homerus ein Appellativum, und bedeutet blind; zufolge einer Metathesis habe man "Oungos gesagt, statt Mijogos, einer der nicht sieht. So kindisch diese und andere ähnliche Etymologien des Na-

zusolge Homerus und Lykurgus Zeitgenossen waren. Bratosthenes, Aristarchus und Philochorus setzen ihn 120, 140 oder 180 Jahre nach Troja's Zerstörung. Nach dem Verfassereiner dem Herodot beigelegten Biographie des Homerus, ist er 622 Jahre vor Xerxes Einfall in Griechenland geboren; das wäre also 1102 vor Chr. Geb. Diese Berechnung scheint anzuzeigen, das der Biograph, wenigstens bei dieser Stelle, nach einem Document arbeitete.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sie sind in folgendem Distichon enthalten:

Έπτὰ ἐψιδμαΙτουσι πόλεις διὰ ἡίζαν 'Ομήρου Κύμη, Σμύρτα, Χίος, Κολοφών, Πέλος, Άργος, Άθῆναι.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Hgrop. II, 53 sagt: Homerns vor Xerres Einfall geboren; das wäre etwa 850 oder 880 Jahre vor Chr. Geb. Diese Berechung scheint sich aber auf eine von Herodot angenommene irrige Meinang zu gründen, der Document arbeitete.

mens Homerus sind, so bestimmte sie doch Menschen, welche mehr Reiz am Paradoxen als an der einfachen Wahrheit fanden, Homers Dasein zu leugnen. Später scheint man dieses System aus den Augen verloren zu haben über zwei den Homerus betreffenden streitigen Fragen: Hat Homerus die Ilias und Odyssee, diese beiden epischen Gedichte, für deren Verfasser er achtzehn Jahrhunderte angesehen wurde. aufgeschrieben? rühren diese beiden Gedichte von dem Einen großen Homerus allein her, oder bestehen sie aus Werken mehrerer ionischer Sänger, welche durch die Sorgfalt eines geschickten Kritikers zu einem Ganzen zusammengefügt sind?

Der Geschichtschreiber Josephus 1 sagt bestimmt, Ho merus habe seine Gedichte nicht schriftlich hinterlassen, son dern sie seien mehrere Jahrhunderte durch lebendigen Gesang und Vortrag mündlich fortgepflanzt worden. Auf diese wenig beachtete Stelle richtete sich die Aufmerksamkeit, als 1769 der gelehrte Engländer Robert Wood 2 zu beweisen suchte. Homerus habe seine Gedichte nicht außehreiben können. weil zu seiner Zeit die Schreibkunst unbekannt war. Als einen entscheidenden Beweis seiner Behauptung betrachtet er den Umstand, dass in beiden Werken, ungeachtet der dem Dichter sich häufig darbietenden Gelegenheit, der Schreib kunst gar nicht erwähnt werde. In zwei Stellen soll je doch, nach den gewöhnlichen Erklärern, die Rede von der Schrift sein. In der ersten, Iliad. VII. 175, wird durch das Loos entschieden, wer von den griechischen Heerführern mit Hektor kämpfen soll. Einige erklären diesen Vers so: jeder Heerführer schrieb seinen Namen auf sein Loos. Allein das Wort ἐσημήναντο "sie machten ein Zeichen"; ferner der solgende Vers, in dem gesagt wird, der Herold zeigte Allen das dem Helme entsprungene Loos, endlich die Worte: Kei ner erkannte es für das seinige, bis der Herold, nach gehal tenem Umgange in der Versammlung, endlich zum Ajax kam, welcher es für das seinige erklärte; - diess Alles beweiset wohl, dass in dieser Stelle von einer Schrist nicht

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Joseph. contra Apion. I, 2.

<sup>2</sup> Essay on the original genius and writings of Homer. London, 1769. 4. Neue verm. Aufl., von

Jacques Bryant. Lond. 1775. 4.

[Deutsch: Ueber das Originalgenie Homers, von Michaelis. Frankfurt, 1773. Zusätze 1778. 8.]

die Rede sein könne, weil gleich der Erste, bei Vorzeigung des Looses, den Namen Ajax würde gelesen und ausgesprochen haben, so dass es des weitern Umhertragens gar nicht bedurft hätte, um es von seinem Eigenthümer erkennen zu lassen.

Die zweite Stelle, Iliad. VI, 168, bietet mehr Schwierigkeiten dar. Da Proetus selber, heifst es dort, sich scheut, den Bellerophon zu tödten, dennoch aber seinen Untergang wünscht, so sendet er ihn nach Lycien zu seinem Schwiegervater Iobates, und übergiebt ihm Täfelchen, auf welchen, zufolge der älteren Erklärer, viele traurige Worte geschrieben waren, mit der Weisung, sie dem zu zeigen, an den sie gerichtet sind. Durch genauere Prüfung dieser Stelle gewinnt man leicht die Ucherzeugung, dass weder von einem Brief die Rede sei, noch überhaupt vom Schreiben, sondern von gewissen zwischen dem Schwiegervater und dem Schwiegersohne verabredeten Sinnbildern, also von einer Art von Hieroglyphenschrift. Homerus gebraucht zwar das Wort γράψας, das man übersetzte: er schrieb, weil wirklich in der Folge γράφειν diese Bedeutung angenommen hat; eigentlich heist es aber nur: zeichnen, kratzen, eingraben. Statt der alphabetischen Schriftzüge gräbt Proetus Zeichen, σήματα, ein; Belierophon soll sie auch den Iobates nicht lesen lassen, er soll sie ihm zeigen; Iobates verlangt auch nicht vom Bellerophon den Brief seines Schwiegersohns zu lesen, er will von dem Fremdling das Zeichen seines Schwiegersohnes Proetus sehen 1. Bei dieser Erklärung bleibt jedoch eine Schwierigkeit. Proetus-hatte in die Täfelchen viele traurige Zeichen eingegraben; bestanden diese aus llieroglyphen, so waren, wie es scheint, eine oder zwei derselben zur Verständigung hinreichend. Die vielen Zeichen erinnern aber unwillkührlich an die Schreibkunst 2.

Fr. Aug. Wolf gab, in seinen 1795 herausgekommenen

die man auf Täfelchen einzugraben pflegte. S. Hug, Erfindung der Buchstabenschrift, S. 88.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Hug, ein Gegner des von uns dargestellten Systems, gesteht ein, das in dieser Stelle nicht von wirklicher Schreibkunst die Rede sei, aber er bemerkt mit Recht, wie nahe die Griechen bereits dieser Kunst waren, da sie schon das Bedürfoiss fühlten, in der Ferne sich durch bei dieser streitigen Untersverabredete Zeichen mitzutheilen, noch nicht angezogene Stelle.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> In der Grammatik des Theodosius Alexandrinus, 1822 zum ersten Male von Göttling herausgegebeu (Leipzig, 8.), findet sich p. 10 eine bei dieser streitigen Untersuchung

Prolegomenen, Woods Meinung, der zufolge Homerus nichts geschrieben hat, mehr Wahrscheinlichkeit, ohne sie jedoch selbst durchgängig anzunehmen. Wenn gleich die Schreibkunst. meint Wolf, vor Homerus bekannt war, und zu Inschriften angewendet wurde, so habe man sich ihrer doch nicht allgemein und im gewöhnlichen Leben vor der Olympiaden-Rechnung bedient. Er bemerkt mit Recht, dass, wenn man auch einmal dahin gelangt war, einige Buchstaben auf Stein zu graben, es doch noch Jahrhunderte bedurfte, um alle Schwierigkeiten zu überwinden, welche aus dem Mangel eines Schreib-Materials für eigentliche Werke flossen.

Zur Zeit Solons, d. i. mehr als 400 Jahre nach Homerus. hatte die Schreibkunst so geringe Fortschritte gemacht, dass der athenische Gesetzgeber seine Gesetze auf Stein furchenartig graben liefs, was die Kindheit der Kunst anzeigt. Hinsichtlich der homerischen Dichtungen ist Josephus Zeugniss bestimmt; er spricht nicht etwa eine Hypothese oder eine ihm eigenthümliche Meinung aus, er redet vielmehr wie von einer allgemein bekannten und angenommenen Thatsache; ein alter von Villoison herausgegebener Scholiast 1 spricht ebenfalls von derselben.

Heyne und Ilgen 2 theilen Wolfs Ansicht; Bouterwek 3 aber sagt: Wenn Homerus nicht von der Schreibkunst gesprochen hat, so liegt der Grund darin, dass er, als strenger Beobachter des von ihm besungenen Heldenzeitalters, einer seinen Helden unbekannten Kunst nicht Erwähnung thun konnte. So wie dieser Gelehrte, haben auch Amelang . Hug 5, de Marée 6, Weber 7 und Clavier 6 behauptet, Homerus kannte die Schreibkunst und habe seine Gedichte schristlich abgefast. Hug fragt, wie der Schiffskatalog , in welchem die Anführer von mehr als 1300 Schiffen mit ihren Gencalogien, ihren Frauen, ihren Kindern, mit vielen Städten und Ländern genannt werden, habe verfertigt und durch

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> S. Anecd. gr. II, 182.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> In ihren Ausgaben des Homerus. S. Akademie der schönen Redekunste. Götting. 1807, No. I-IV.

<sup>4</sup> Von dem Alterthum der Schreibkunst. Leipz. 1800. 8.

5 Brfindung der Buchstabenschrift. Ulm, 1801. 4.

<sup>6</sup> Versuch über die Cultur der Griechen zur Zeit des Homer. Ber-

lin, 1797. 8.

Versuch einer Geschichte der Schreibkunst. Götting. 1807. 8.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Histoire des premiers temps de la Grèce, ed. II, vol. III. p. 1 et suiv. <sup>9</sup> Hom. 11. II, 434 sqq.

mündliche Ueberlieferung erhalten werden können, wenn nicht der Schriftsteller umständliche Nachrichten, eine Menge geographischer Bemerkungen und beinahe eine militärische Beschreibung von Griechenland vor Augen hatte. Er erinnert. dass dieser Katalog als ein geschichtliches und genaues Denkmal betrachtet wurde, dass, nach Aristoteles und Eustathius. man sich in den Grenzstreitigkeiten der Staaten mehrere Male darauf berief. "Welcher Geistesanstrengung", sagt Sainte-Croix 1, "würde ein Mann bedürfen, um allein mit Hülfe seines Gedächtnisses zwei Gedichte von etwa 30,000 Versen in einer Sprache abzufassen, die vor ihm noch keine bestimmte Formen hatte? Ich will mit Wolf annehmen, dass Homers Gedächtniss stark und geübt genug war, ein solches Wunder hervorzubringen; zeigt aber die Menge von geschichtlichen und religiösen in diese Gedichte niedergelegten Sagen, die Mannigfaltigkeit von Kenntnissen jeder Art. der Reichthum an Bildern und Gedanken u. dgl., welche diese Gedichte zu einem kostbaren Schatz machen, aus dem man seit 2700 Jahren unaufhörlich schöpft - zeigt diess Alles nicht an, dass Homerus, ihr Versasser, zu einer aufgeklärten Zeit gelebt haben müsse? Und wie hätte sein Jahrhundert wohl ohne den allgemeinen Gebrauch der alphabetischen Schrift aufgeklärt sein können? Ganz gewiß bedurfte es nur kurzer Zeit um die einmal erfundene Schreibkunst allgemein zu machen. Nun sind aber 600 Jahre zwischen Homerus und Kadınus verflossen, welcher das phönicische Alphabet in Griechenland einführte."

Wir wollen der sinnreichen Hypothese Bouterweks die Betrachtungen Francesons <sup>2</sup> entgegenstellen, welcher meint, bei Homerus einen solchen kritischen Sinn voraussetzen, dergleichen Bouterwek ihm unterschieben will, hieße, einen Dichter des höchsten Alterthums nach zu neuen Ansichten beurtheilen. "Man müßte", sagt er, "dem Homerus ein verfeinertes Kunstgefühl und einen geläuterten Geschmack zuschreiben, dessen er schon aus dem Grunde unfähig war, weil

<sup>\*</sup> Réfutation d'un paradoxe sur Homère, in den Magasin encyclop. 3ter Jahrg. T. V, S. 12. [Deutsch nnter dem Titel: Widerlegung des Wolfischen Paradoxons über die Gedichte Homers, Leipz. 1798. 8.]

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Essai sur la question (de savoir) si Homère a connu l'usage de l'écriture, et si les deux poëmes de l'Iliade et de l'Odyssée sont en entier de lui, par Francéson, Berlin, 1818, 12.

er der von ihm geschilderten Zeit zu nahe steht. Zu einer solchen Verfeinerung können sich aber nur diejenigen Dichter erheben, welche viele Jahrhunderte nach den von ihnen besungenen Begebenheiten leben, und denen also, so wie ihren Zeitgenossen, der Unterschied auffallen muß, welcher swischen den Sitten ihrer Zeit und denen der von ihnen geschilderten Zeit herrscht."

Die zweite auf Homerus sich beziehende Frage ist wichbger, und schwieriger zu entscheiden. Chr. Perrault und Fr. Hédelin, bekannter unter dem Namen des Abts von Aubignac 1, hatten zuerst den Satz aufgestellt: Homerus sei nicht Urheber, oder doch nicht der alleinige Verfasser der llias und Odyssee; der Letztere hatte sogar auf eine höchst überraschende Weise behauptet: ein Homerus habe niemals gelebt, der Name Homerus bedeute so viel als Sänger überhaupt. Eine ähnliche, aber weniger übertriebene Hypothese wurde von Bentley aufgestellt und von Giambattista Vico . einem Schriftsteller, der bekannter zu werden verdient, als er es wirklich ist, entwickelt. Ohne das Werk dieses Phikoophen gelesen zu haben, suchte Fr. Aug. Wolf in seinen Prolegomenen mit kritischem Scharfsinn und großer Gelehrsamkeit zu beweisen, dass die Ilias wie die Odvssee als eine Reihe von zusammengefügten Gedichten verschiedener Verlasser betrachtet werden müsten, und dem Homerus nur ein Theil von den Versen dieser beiden epischen Werke ugeschrieben werden könne. Die vorzüglichsten Beweise, mit welchen er seine Behauptung unterstützt sidie durch geschichtliche Thatsachen jetzt immer größere Bestätigung ehalt . ] sind: die Unwahrscheinlichkeit, dass ein Dichter den Plan zu zweien Gedichten von so grossem Umfange entworfen habe, da er, bei der damals gebräuchlichen Art die Geisteserzeugnisse bekannt zu machen, die Schwierigkeit voraussehen musste, sie mit Einem Male gesangartig vorzu-

Der Erstere hatte in seiner Parallèle des anciens et des mo-dernes (T. III, p. 35) Hédelins Werk angekündigt, welches jedoch est 1715 erschien unter dem Titel: Conjectures académiques ou dissertation sur l'Iliade.

torno alla commune natura delle nasioni, Neap. 1744. 2 T. S. F. A. If off hat einen Auszug dieses Werkes im Museum der Alterthumswissensch. Th. I, S. 555. gegeben.

<sup>3</sup> Ausspruch des Uebers., welchen der Verf. in Hinsicht der Thatsa-8 Principi di scienza nuova d'in- chen dahiugestelli sein last.

tragen; ferner die Unmöglichkeit, einen so umfassenden Plan olme Hülfe der Schreibkunst auszuführen; sodann die Spuren von mangelnder Einheit, theils in der Sprache, theils in dem Zusannnenhange und der Verbindung der Theile; endlich die Ungleichheiten zwischen den verschiedenen Theilen der Ilias und der Odyssee. Lykurgus brachte die homerischen Gedichte nach Griechenland. Rhapsoden, das Land durchwandernd, sangen hin und wieder einzelne Theile derselben. Gewöhnlich wählten sie zu ihren gesangartigen Vorträgen solche Stücke, welche ein in sich abgeschlossenes Ganze, oder eine vollständige Episode bildeten. Die verschiedenen Stücke, welche man am häufigsten zu hören wünschte, waren unter besonderen Titeln bekannt, wie: die Pest des griechischen Lagers und der Truum des Agamemnon, aus dem ersten Buche der Ilias; die Prüfung oder die Erzählung. wodurch Agamemnon die Gesinnungen der Griechen zu erforschen sucht: der Schiffskatalog aus dem zweiten Buche: die Schlacht bei den Schiffen; die Spiele bei der Leichenfeier des Patroklus; die Anfertigung der achilleischen Waffen. Aus der Odyssee waren Lieblingsgesänge: die Todtenbeschworung, das Fusbad (νίπτρον) d. h. die Wiedererkennung des Odysseus durch die Amme; die Ermordung der Freier.

Drei Jahrhunderte nach Lykurgus wurden unter den Pisistratiden alle diese einzelnen kleinen und abgesonderten Epopöen gesammelt, in die Form zweier großen Gedichte gebracht und vielleicht aufgeschrieben. Dieß ist wenigstens die gewöhnliche Meinung, welche sich auf Cicero's Zeugniß gründet 1. Herodotus und Thucydides, Plato und Aristoteles, die so oft des Homerus, des Pisistratus und der Söhne des Pisistratus erwähnen, scheinen indessen, wie Payne' Knight 2 bemerkt, diese Verdienste der Pisistratiden um Homerus nicht gekannt zu haben; ja Aristoteles ahnete wohl nicht, als er den Plan und die Anordnung der Ilias rühmte, daß dieses Lob dem Pisistratus gebühre. Plato im Hipparchus 2 sagt zwar, dieser Pisistratide habe Homers Gedichte nach Athen gebracht und die Rhapsoden durch eine Verordnung genöthigt, sie an den Panathenäen abwechselnd nach

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cic. de Orat. III, 34. <sup>2</sup> Prolegg. p.3 (ed. Ruhkopf.) <sup>3</sup> ed. Steph. p. 22.

der Reihe. In einem aus ihrer Zeitfolge oder Handlungsverknüpfung sich ergebenden Zusammenhange, vorzutragen, so dass da, wo der Eine aufhörte, der Andere sogleich den Faden wieder anknüpste ; aber darum kann er noch nicht als der Erste betrachtet werden, welcher die vielen einzelnen Stücke zu einem abgeschlossenen Ganzen vereinigte. Uebrigens machen Andere den Solon zum Urheber dieser von Plato dem Hipparchus zugeschriebenen Verordnung.

Die ursprüngliche Form dieser Gesänge, mag sie nun vom Pisistratus oder vom Dichter selbst herrühren, wurde, behauptet man, auf mannigfaltige Weise umgestaltet. Sie wurden nach ihrer Aufzeichnung und Zusammenfügung mehrere Male überarbeitet, geordnet, ergänzt und fortgesetzt 2, bis sie endlich durch die Bemühungen der alexandrinischen Grammatiker des dritten und vierten Jahrhunderts nach Chr. Geb. diejenige Gestalt erhielten, aus der sich der gegenwärtige Text gebildet hat. Gerade in dieser Gestalt nun behauptet Wolf Spuren verschiedener Verfasser und Fugenlücken 2 zu erkennen. Die Beweise seiner Behauptung muß-

<sup>2</sup> [ἐξ ὑποβολῆς, ἐξ ὑπολήψεως. S. | Wolfs Prolegomena, p. CXLI.]

<sup>2</sup> Die Gelehrten, welche dieses Geschäft verrichteten, hießen Diaskeuasten. Den wahren Begriff von die venediger Scholien. Vor Her-ausgabe derselben durch Villoison, liefs sich die Bedeutung dieses Wortes ner aus zweieu Scholien errathen, aus den Schol. brev. ad Odyss. XI, 563, und nach diesem im Eustath. (p. 1701, l. 25 ed. Rom.) wo Casau-bonus, ungeachtet des Gegensatzes, unter dem Diaskeubsten den Homerus selber verstand. Etwas mehr Aufschluss gab ein von Valckenaer hersusgegebenes Leydener Scholion des Porphyrius ad Il. XVIII, 356 — 368, in welchem diese Verse mit διασκευaonéros bezeichnet werden, d. h. kritisch bearbeitet, oder durch einen Diaskeuasten eingeschoben. Der häufige Gebrauch der VVörter διασκευασής und διασκεύασις in den venediger Scholien, lehrte endlich, dass die Diaskeuasten von den Rhapsoden verschieden seien, und die dianzebanis, die kritische Ueberarbeitung der homerischen Gedichte, eine geraume Zeit der Kritik der alexandrinischen Grammatiker vorausgegangen sein müsse, welche Recensionen oder Editionen besorgten. S. Carl Friedr. Heinrich, Diatribe de diasceuastis Homericis. P. l. Kiliae, 1807. 4. p. 13. Von den Diaskeuasten müssen die Chorizonten (al χωρίζοντες, die Trennenden) unterschieden werden, eine Classe von Kritikern der spätern Zeit, welche die gesammelten und tusammengefügten Gedichte genauer untersuchten, und die ihnen fremdartig erschienenen Stellen wegstrichen.

artig erschienenen Stellen wegstrichen.

Beispiele solcher Lücken und Widersprüche finden sich: Il. XVIII, 356—368; diese Verse bilden eine sehr lose und ungefügige Verbindung zwischen der Παυρόκλεια und Όπλοπλοτία.

In Od. IV, 620—624, werden wir, von dem Wechselgespräch zwischen Meuelaus und den Telemachus in Sparta plötzlich nach Ithaka zu den Trinkgelagen der Freier versetzt. Die nat v. 619 unterbrochene Erzählung der Reisen des Odysseus beginnt erst wieder Ges. XV.—Ilias XVIII, 12: ist, einem Scholion des Porphyrius zufolge, von einem ungeschickten Diaskenasten eingefügt.

ten um so mehr Aussehen erregen, als bis dahin die bester alten 1 und neuen 2 Kunstrichter an den homerischen Ge dichten Einheit, Ordnung und Ausdruck der Gedanken be wundert hatten.

Sainte-Croix 3, der vornehmste Gegner der Wolfischer Hypothese, welcher den Urtheilen dieser Kritiker Nachdruck und Gewicht zu geben suchte, bemerkt, dass Lykurgus, Pi sistratus und sein Sohn Hipparchus dem Homerus doch wohl schwerlich ganze Gesänge von fremden Verfassern würder zugeschrieben haben, wenn jene Hypothese nur einigermaßer begründet wäre. "Diese Männer", sagt er, "waren gewiss weil fähiger als wir ein Urtheil über diese Gedichte zu fällen Müßte man sich nicht wundern, wenn neuere Kunstrichter eine Entdeckung gemacht hätten, welche dem Aristoteles Zenodotus, Krates, Aristophanes, Aristarchus, Longinus, kun den berühmtesten Kritikern des Alterthums entgangen wäre Und wie hätten wohl mehrere Verfasser vermocht, die Cha raktere der Helden in der Ilias mit so vieler Kunst aufzufassen, so scharf zu unterscheiden, so vollkommen abzuschat ten, so gleichmäßig vom Anfange bis zum Ende des Gedichte durchzuführen? Eine ähnliche Erscheinung bietet der mensch liche Geist nicht dar."

Gegen das Urtheil des französischen Kritikers, sucht der Däne Koës aus den in der Odyssee entdeckten Wider sprüchen, den Mangel an Einheit oder nothwendigem Zusammenhange zu erweisen, und daraus die Verschiedenheit der Verfasser des Gedichtes zu folgern. Diese Widersprüche beweisen, unserer Meinung nach, allerdings, dass dem größe sten aller Dichter einige Nachlässigkeiten entschlüpft sind Um sie zu erklären, scheint uns aber doch die Annahme mehrerer Mitarbeiter nicht nothwendig.

Gewichtvollere Gegner als Koës haben die Aechtheit

<sup>11.</sup> VIII, 576 — 579 wird Pylämenes, der Paphlagonier, von Menelaus getödtet; dessen ungeachtet erscheint er Ges. XIII, 643 - 658 wieder, als Begleiter des Leichnams seines Sohnes Harpalion. — Od. V, 3 — 43 enthalten eine überflüssige Wiederholung von Od. I, 26-96.

ARISTOT. Ars Poets cap. 25. Hor. Ep. ad Pis. 149.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Hieron. Vida Poet. v. 99. – Boileau, Réflexions sur Longin. – Dessen Poetik. — Pope, Vorrede su seiner Uebersetzung des Homerus.

In seiner erwähnten Réfutation etc.

<sup>4</sup> G. II. C. Koës: Commentatio de discrepantiis quibusdam in Odyssea occurrentibus. Hafn. 1806, 8.

des letzten und eines Theiles des vorletzten Gesanges der Odyssee angegriffen. Nach Eustathius Bemerkung 1 erkannten schon Aristophanes von Byzanz und Aristarchus, die großen Kritiker der alexandrinischen Schule, die Odyssee nur bis Gesang XXIII, 296. für homerisch. Alles Folgende rührt, ihrem Urtheile nach, von einer fremden Hand her; ohne Zweisel hielten sie diesen Nachgesang Homers unwürdig. In einigen guten Handschriften findet sich auch bei dieser Stelle ein Obelus, um sie als unächt und zu der Odyssee nicht gehörig zu bezeichnen. Unter den Neueren wurde das Ende der Odyssee zuerst von Nic. Rapin im sechzehnten, und von Is. Casaubonus im siebzehnten Jahrhundert für ein späteres Machwerk erklärt. Auch Diejenigen, welche Wolfs Hypothese nicht unbedingt annehmen, können zugestehen, dass die Odyssee stark interpolirt ist, und dass das Ende des 23sten Buches und der ganze 24ste Gesang dem übrigen Theile des Gedichtes weit nachsteht. Die Erzählung endigt mit der Heimkehr des Odysseus in seine Wohnung und in die Arme seiner Gattin. Die Verse, welche unmittelbar dem 296sten vorausgehen, schließen das Gedicht mit einer wehmüthigen Betrachtung, dergleichen, nach der Meinung der Kunstrichter, sich am Ende der Epopöen finden müssen, um in der Seele des Lesers einen traurigen Eindruck zurückzulassen. Wenige unserer Leser werden mit Madame Dacier die Art von Auszug, in welchem der Dichter die ganze Reihenfolge der Begebenheiten seines Helden nun in geschichtlicher Ordnung zusammendrängt, damit der Leser Inhalt, Fortführung und Handlung und die Zeitdauer des Gedichtes desto leichter mit einem Blick übersehen könne. für nützlich, noch Wenigere für poetisch halten. Sollte aber auch diese historische Wiederholung ächt sein, so müßte uns doch die traurige Episode, welche die ersten zweihundert Verse des 24sten Gesanges bilden, höchst anstößig erscheinen. Sie beschäftigen sich mit Gegenständen, welche der Odyssee durchaus fremdartig sind; hier ist keine Spur des erhabenen Geistes des Homerus. "Die ganze Unterredung in der Unterwelt", sagt Pope von dieser Stelle, "ist reine Ausschmükkung, welche der Dichter, nach Gutdünken, einschieben oder

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Pag. 1948, l. 47. aqq. ed. Rom.

weglassen konnte, ohne den Faden der Erzählung zu unterbrechen. Merkurs Hinabsteigen in die Unterwelt bezweckt eher die Belehrung der Todten als der Lebendigen. Agamemnons Erzählung von der Ermordung der Freier durch Odysseus, und Achilles Beschreibung seiner von den Griechen begangenen Leichenfeier gehören wenig oder gar nicht in den Plan der Odyssee; die Haupthandlung wird durch diese lange Episode, deren letzter Theil uns keinen einzigen neuen Gegenstand der Unterhaltung darbietet, nur aufgehalten. Ohne Nachtheil kann sie daher weggelassen werden, und die Verbindung der Erzählung ist vollkommen hergestellt, wenn man den 24sten Gesang mit v. 204 beginnt, welcher sich unmittelbar an den letzten Vers des 23sten Gesanges anschliefst. Könnte ich es über mich gewinnen, der Meinung des Aristarchus beizutreten, welcher den ganzen 24sten Gesang für unhomerisch erklärt, so würde ich seinem Urtheil nur in Beziehung auf den ersten Theil desselben beistimmen; aber die Schönheit der Verse überzeugt mich von der Aechtheit des ganzen Gesanges."

Der zweite Theil des 24sten Buches enthält zunächst die Wiedererkennung des Odysseus. Um seinen alten Vater Laërtes zu prüfen, ob er ihn noch kenne, erzählt er ihm eine Fabel. Den Kritikern erscheint diese schonende Vorsicht, mit der Odysseus sich dem bejahrten Manne entdeckt, widernatürlich und tadelnswerth. Pope indessen sucht den Dichter von diesem Vorwurfe durch die Behauptung zu reinigen: Verstellung liege in dem Charakter des Odysseus, der immer Herr der Gefühle seines Herzens sei. So wie er diese Episode wegen der des Homerus würdigen und wahrhaft schönen Züge in Schutz nimmt, so tritt er auch als Vertheidiger des den Kritikern ein wenig burlesk erscheinenden Versuches der Aeltern der Freier auf, den Tod ihrer von Odysseus erschlagenen Söhne zu rächen. "Um der Schlusshandlung des Gedichtes", sagt Pope, "Wichtigkeit zu geben, führt Homerus den Zeus und die Athene ein, die sich untereinander über den Ausgang der Sache berathen. Am Anfange der Odyssee beschäftigten sich die Götter mit der Rückkehr des Odysseus; am Schlusse derselben belohnt Zeus selber den Edelmuth und die Tapferkeit des Odysseus, und bestimmt ihm eine friedliche und ruhige Regierung. Durch diese von

dem Dichter mit vielem Verstande herbeigeführte Anordnung des Zeus, werden wir über das zukünstige Glück des Helden vollkommen beruhigt."

Am nachdrücklichsten hat Spohn 1 den letzten Theil der Odyssee angegriffen. Nach vorangegangener Sammlung und systematischer Anordnung der in den Scholien zerstreuten Gründe der Alten gegen die Aechtheit der nach Od, XXIII. 297 folgenden Verse, sucht er mit musterhafter Kritik und glänzendem Scharfsinn den letzten Theil der Odvssee als spätern Zusatz darzustellen: aus Verstößen gegen das Schickliche. [gegen die homerischen Gebräuche] und gegen die mythischen Vorstellungen, aus geschichtlichen Widersprüchen, aus geographischen Abweichungen von den Vorstellungen des homerischen Zeitalters, aus Verstößen gegen die homerische Sprache, endlich aus den Ungleichheiten des Versbaues und der Rhythmik.

Wolfs Hypothese erschien weniger kühn, ja fast gemäßigt, in Vergleichung mit dem von dem Engländer Bryant aufgestellten System. Kaum hatte Lechevalier 2 seine Untersuchungen über die Lage der Stadt Troja und über den Schauplatz der Ilias überhaupt bekannt gemacht, als Bryant höchst paradox die Existenz Troja's und den trojanischen Krieg überhaupt läugnete 3. Sein System scheint in Vergessenheit gerathen zu sein. Das Wolfsche indessen, schon von Sainte-Croix erschüttert, hat bedeutende Gegner an Richard Payne Knight & und Granville Penn & gefünden. Der Letztere sucht gegen Payne und Wolf die ursprüngliche Einheit des Planes in der Iliade darzuthun und zu

<sup>2</sup> Fr. Aug. Wilh. Spohn: Commentatio de extrema Odysseae parte inde a rhapsodiae 4 versu CCXCVII sèvo recentiore orta quam Homerico.

Lips. 1816. 8.

\* Description of the plain of Troy, translated and accompagned with Notes and Illustrations by And. Dalzel.
London, 1791. 4. [Deutsch (von
Dornedden, mit Zusätzen von Heyne).

Leipa. 1792. 8.]

A dissertation concerning the war of Troy and the expedition of the Grecians, described by Homer. THEIL I.

Lond. 1796. 4. [Deutsch von G. II. Nohden. Braunschw. 1797. 8. vergl.

L. Z. 1797. p 393. sqq.]

4 Prolegg. ad Homerum, s. de car-

minum homer, origine etc. praefatus est F. B. Ruhkopf. Lipsiac, 1816. 8.

5 An Examination of the primary argument of the Iliad, with the view to vindicate the poem, fame and personality of Homer and to demonstrate the judgment of his accurate discerner Aristotle against the violation of some distinguished modern critics. By Granville Penn. Lond. 1821. 8.

zeigen, dass diesem Epos eine einzige, einsache und erhabene Fabel zum Grunde liege, welche alle einzelne Theile desselben durchdzinge und zu einem harmonischen Ganzen vereinige. Seine Behauptung spricht er in folgenden vier Hauptsätzen aus:

"1. Das Gedicht ist in zwei Theile getrennt. Der erste charakterisirt sich durch Achilles Unthätigkeit und durch deren Folgen, der zweite durch seine Theilnahme an der Handlung und durch die Folgen derselben. Beide Theile concentriren sich in dem Tode des Patroklus, in welchem der erste sein Ende, der zweite seinen Anfang findet.

2. In beiden Theilen tritt der entschiedene Wille des Achilles stark hervor; dessenungeachtet handelt er demselben entgegen, weil sein Wille dem gleichfalls angekündigten höhern Walten des Zeus, dem gemäß er handeln muß, untergeordnet ist.

3. Die Uebereinstimmung wird in beiden Fällen hervorgebracht durch Jupiters mächtige Dazwischenkunft und durch die von ihm dazu angewendeten Mittel. Im ersten Theil bezweckt seine Dazwischenkunft, die Unthätigkeit des Achilles in Thätigkeit zu verwandeln; in dem zweiten, die Thätigkeit zur Vollendung des beabsichtigten Zieles zu führen, so daß das Ziel, welches die Handlung endlich erreicht, dasselbe ist, weshalb Achilles die Unthätigkeit anfangs überwinden mußte.

4. Jupiters Wille schreibt mithin dem Achilles das Gesetz vor, nach dem er handeln soll; folglich ist die mächtige Triebfeder in der großen Handlung dieses Epos das höhere göttliche Walten, dem Achilles Wille untergeordnet ist und nur als Werkzeug dient; denn 1. wird Achilles überhaupt angetrieben nach dem göttlichen Willen zu handeln, während er doch fest entschlossen ist, nicht zu handeln, und 2. genöthigt, diesem Willen gemäß gerade das zu thun, was er gleichfalls entschlossen ist, nicht zu thun.

So zeigt sich die unwiderstehliche Macht des göttlichen Willens über den entschiedensten Willen der Menschen in dem Tode und der Leichenbestattung Hektors, wozu Achilles das Werkzeug ist. Also ist die Einheit des Gedichtes erwiesen, und da kein anderer Zweck vorhanden ist, welcher alle Theile des Gedichtes durchdringt und vereinigt, so folgt daraus, dass der angedeutete Zweck der ursprüng-

liche und hauptsächlichste ist." So stellt Granville Penn selber den Hauptinhalt seines Werkes dar 1.

Das Wolfsche System hat neuerdings einen geschickten Vertheidiger an Wilh. Müller <sup>2</sup> gefunden, der mit vieler Gelehrsamkeit das Einleuchtende desselben hervorhebt, es durch Geschichte und scharfsinnige Kritik unterstützt, und die von den Gegnern gemachten Einwendungen zu entkräften sucht. Er hat das Verdienst, der Hypothese seines Lehrers etwas von dem Abstoßenden, welches sie für den Mann von Geschmack hat, genommen, und sie, wenn wir uns so ausdrücken dürfen, populär gemacht zu haben. [Wolf, gestorben den 8. August 1824 zu Marseille, hat die Schrift wahrscheinlich nicht mehr gelesen.]

Wir haben die entgegengesetzten Hypothesen mit Unpartheilichkeit und Unbefangenheit dargestellt. Die Wolfsche Hypothese hat uns bisweilen wegen der gewichtvollen
Gründe, mit welchen sie unterstützt ist, sehr angesprochen,
aber, um die Worte eines neuern Gegners derselben a
zu brauchen, "die innere, liebliche, so ganz eigentlich organische Harmonie der einzelnen Theile unter sich und
zum Ganzen, die schöne Consequenz und Haltung in der
Charakteristik in allen ihren Nuancen, die graduelle Gruppirung der einzelnen Charaktere, die ächt geniale Erfindung,
die reizende Anordnung des mannigfaltigsten Stoffes, nöthigt
uns beinahe den Schluss ab: So gewiss nur Ein Phidias
den olympischen Jupiter schuf, so gewiss schuf nur Ein
Homer die Iliade." Uebrigens ist die Wolfsche Hypothese
in Deutschland sast eben so allgemein angenommen, als in

sein, als sie es verdient. Sie seigt wenigstens, dass diese Untersuchung noch nicht zu dem Puncte gediehen ist, bis zu welchem Kritik und Gelehrsamkeit bei den uns zu Gehot stehenden Mitteln sie sühren können. In der Allgem. Schulzeitung 1827, Abth. II, No. 36 u. s., hat der Verfasser (Lehrer an einer Erziehungsanstalt in Strassburg) einrücken lassen: Versuch die poetische Binheit der Odysse zu bestimmen. — Einer der ersten Kritiker Frankreichs arbeitet an einer umständlichen VViderlegung der VVolsisch-Müllerschen Hypothese.

In dem Classical Journal, B. XXVI, p. 171.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Homerische Vorschule. Eine Einleitung in das Studium der Ilias and Odyssee, von Wilh. Müller. Leips. 1824. 8.

In den neuesten Zeiten ist ein ganz junger aber geistreicher Schriststeller als Gegner derselben ausgetreten. Seine kleine Schrist: Versuch die poetische Einheit der Iliade zu bestimmen, ein Sendschreiben an Goethe, von G. Lange. Darmstadt, 1826. 8. scheint von den Philologen weniger berücksichtigt worden zu Abth. II fasser (anstalt is en; Versuch der Order Schriften and eine Goethe, von G. Lange. Darmstadt, 1826. 8. scheint von den Philologen gung der pothese.

England, Holland, Frankreich und Italien verworfen. Ruhnken, einer der größten Kritiker des achtzehnten Jahrhunderts, und Villoison haben sie bekanntlich vollkommen verworfen 1. Dieser berühmte französische Gelehrte konnte nicht kaltblätig über diese Hypothese sprechen hören 2. Er nannte sie einen litterarischen Frevel (impiété littéraire) und bereuete seine Ausgabe der Ilias, durch die er selber dem deutschen Kritiker die Waffen in die Hände gegeben habe.

So viel von den Untersuchungen und Ansichten der Neueren über den verschiedenen Ursprung der homerischen Gesänge; jetzt über die Gedichte selber.

Die Ilias, die vollendetste Epopöe aller Jahrhunderte und aller Völker, umfasst nicht, wie der später darüber gesetzte Titel anzudeuten scheint, den ganzen trojanischen Krieg, sondern nur eine einzige Begebenheit, eine Episode desselben von einundfunfzig Tagen 3, die Entzweiung des Agamemnon und Achilles bis zur Leichenbestattung Hektors. Der Gegenstand, welchen der Dichter in 24 Rhapsodien besingt, ist die Genugthuung, welche Jupiter seinem von Agamemnon beleidigten Enkel Achilles verschafft. Die Erzählung von Achilles Zorn und Rache giebt dem Sänger Gelegenheit, die Kämpfe, mit den Begebenheiten welche daraus entsprangen, zu schildern, und in die Erzählung eine Menge solcher einzuweben, welche dem Zorn seines Helden vorangingen. Ungeachtet dieses so einfachen Gegenstandes weiß der Dichter Mittel zu finden, den unermesslichen Reichthum seiner Kenntnisse mit bewunderungswürdiger Kunst zu ent-

\* S. Wyttenb. vita Ruhnkenii, vergl. dessen Antisymbolik. Stuttgart, 1824. Th. II, S. 201. u. f.]

S. Dacier sur la vie et les ouvrages de M. de Villoison, in den

Mem. de l'Acad. roy. des Inscr. T. I,

Die Berechnung der einund-funszig Tage ist solgende: den ersten Tag wird Chryses beleidigt; den zehnten beschimpst Agamemnon den Achil-les. Zwölf Tage nachher (I, 493.) sleht Thetis um Rache. Den solgen-den Tag, den dreiundzwanzigsten, liesert Agamemnon eine Schlacht; den vierundzwanzigsten werden die To-

dten begraben; den fünfundzwanzigsten erfolgt die zweite Schlacht; den sechsundzwanzigsten die dritte; den siebenundzwanzigsten die Versch-nung des Achilles mit Agamemnon, so wie die vierte Schlacht; den achtso wie die vierte Schiacat; den acht-undzwanzigsten das Leichenbegang-nils des Patroklus; den neunund-zwanzigsten werden VVettspiele sur Ehre der Todten gefeiert; zwölf Tage hindurch, also bis zum einund-vierzigsten, wird Hektors Leichnam geschleift; an diesem Tage mischen sich die Götter ein; Priamus erkaust den Leichnam seines Sohnes; begräbt ihn zehn Tage nachher, das ist am einundfunfzigsten Tage.

falten, und seine reiche und glänzende Einbildungskraft zu zeigen. Durch die Voraussetzung, dass die Götter zwischen den Griechen und Trojanern getheilt sind, giebt er der Handlung der Fabel eine hohe Wichtigkeit. Die wahre Ursache von dem hohen Interesse, welches die Ilias einslößt, ist ihre dramatische Form, der zufolge Götter und Menschen auf die Schaubühne geführt werden, wo Jeder nach seinem bestimmten Charakter handelt. Der in dem Eingang angekündigte Gegenstand: Besingung des Zornes des Achilles mit seinen den Achäern verderblichen Folgen, erscheint in der achtzehnten Rhapsodie als erschöpft; die sechs letzten Gesänge sind eine dem Gegenstande fremdartige Ergänzung. Dieser Widerspruch zwischen der Exposition und dem Ende des Gedichtes ist einer der vorzüglichsten und gewiß nicht schwächsten Beweisgründe, worauf Wolf seine Hypothese stützt. Ein noch größerer Widerspruch herrscht zwischen dem Gegenstande des Gedichtes und dem Titel. Allein dieser ist weit jüngern Ursprungs und rührt von Rhapsoden oder Diaskeuasten her.

Die Odyssee erzählt in 24 Gesängen nicht das Leben des Odysseus, wie die von Rhapsoden unpassend gewählte Benennung vermuthen lässt, sondern nur die Abenteuer des nach Troja's Einnahme in sein Vaterland Ithaka zurückkehrenden Odysseus, die Ermordung der seine Güter verprassenden Freier und endlich die Besiegung aller seiner Feinde durch seine Tapferkeit und Klugheit. Dieses Gedicht, ein wahres Gemählde des menschlichen Lebens, soll uns lehren, wie viel Muth und Klugheit der Mensch bedarf, um die seinem Glücke sich entgegenstellenden Hindernisse zu besiegen, und die Klippen zu vermeiden, mit denen er umringt ist 1. Die dem Gedichte zum Grunde liegende Handlung dauert zwar nur vierzig Tage; aber vermöge des angelegten Planes weiß der Sänger die ganze Heimkehr seines Helden zu schildern, verschiedene Vorfälle des trojanischen Krieges einzuslechten, und seinen Stoff durch anziehende Abschweifungen und mannigfaltige Erzählungen auszuschmücken. Wiewohl dieses lebendige Gemählde in dem

<sup>. . . .</sup> Quid virtus, et quid sapientia possit, Utile proposuit nobis exemplar Ulyssem. HOBAT. Ep. I, ep. 2.

Leser ein hohes Interesse erregt, so setzt diese Dichtung vielleicht doch eine geringere Geistesanstrengung voraus, als der einfachere, erhabnere Plan der Ilias. Der Plan der Odyssee indessen ist so vollkommen, dass Wolf zur Behauptung seiner Hypothese sich zu der Annahme genöthigt sieht: die vorzüglichsten Stücke dieses Epos, wie die Reisen des Telemachus zum Nestor und Menelaus, der Aufenthalt des Odysseus auf Kalypso's Insel Ogygia, Odysseus Selbsterzählung seiner Irrfahrten an die Phäaken, seien lange vorher als einzelne kleinere, von dem ursprünglichen Homerus gedichtete Rhapsodien vorhanden gewesen, ehe sie in einem gebildetern Zeitalter durch Hinzufügung einiger Uebergangsverse oder durch geringe Auslassungen zu einem Ganzen vereinigt wurden 1.

Bei Beurtheilung dieser Epopöen dürfen wir den Unterschied nicht übersehen, welcher zwischen der homerischen Weltansicht und unseren Nationaleigenthümlichkeiten, zwischen den Beziehungen des Dichters zu seinen Zuhörern und denen zu den späteren Lesern, herrscht. Der Wohllaut der homerischen Sprache, von der uns so viele Schönheiten entgehen. entzückte das griechische Ohr; diese Gedichte, welche die höchste Vaterlandsliebe athmeten, erneuerten in den griechischen Zuhörern das Andenken an die Heldenthaten ihrer Vorfahren; sie nannten die Stammväter ihrer Familien und deren Wohnsitze; sie besangen Gegenden, an welche die Zeit ihrem Ehrgeiz schmeichelnde Rückerinnerungen geknüpft hatte; sie mahlten ihre-Sitten und ihre Versassungen: sie waren das Gesetzbuch ihrer Religion und die älteste Urkunde ihrer Geschichte; sie waren für sie und für alle folgende Zeiten die vollkommensten Muster der epischen Pocsie, die Vorbilder des guten Geschmacks.

In den homerischen Werken herrscht eine große Ein-

nen, rechnet er χρήματα statt κτήματα; λέσχη [XVIII, 329]; Οητεύω; βύβλισον ὅπλον [XXI, 390] Seil aus dem Baste des Byblos, einer dem Verfasser der Ilias unbekannten Pflanze; τώμυμος statt τώνυμνος, contran μενος; δέσπις statt θεσπέσιος; άγρότης statt άγροιώτης etc. S. dessen Prolegomena.

<sup>\*\*</sup> Nach Richard Payne Knight verräth die Odyssee durch verschiedene Wörter und Formen ein jüngeres Zeitalter als die Ilias; jedoch erscheint ihm der Zeitunterschied nicht so bedeutend, daß beide Gedichte nicht denselben Verfasser haben könnten. Zu den Wörtern, die ihm ein jüngeres Zeitalter, anzudeuten acheilegomena.

fachheit und eine bewunderungswürdige Klarheit. Die Beiwörter, welche Homerus seinen Göttern und Helden giebt, sind keine willkürliche und müßige Zierden; sie gehören vielmehr wesentlich zum Charakter der homerischen Poesie und sind mit den Namen innig verwachsen, die man entweiht haben würde, hätte man sie dieses Schmuckes beraubt.

Die Sinnlichkeit der homerischen Helden bezeichnet das Kindeszeitalter. Sie ist eben so fern von den feinen Lüsten gebildeter Völker, wie von den groben Genüssen roher Nationen. Die homerischen Helden überlassen sich, gleich Kindern, allen Regungen ihrer Leidenschaften, und diese Verirrungen erscheinen so wenig tadelnswerth, daß der Dichter sie sogar auf seine Götter überträgt, welchen er Jähzorn, Ungerechtigkeit, Neid und Rachsucht beilegt. Plato, Xenophon, Pythagoras und dessen Schüler tadelten indessen den Homerus wegen dieser Schilderungen der kindlich-einfachen Sitten der Vorzeit.

Der homerische Hexameter unterscheidet sich von dem der epischen Dichter in den folgenden Perioden, durch gewisse Eigenthümlichkeiten 2, in die wir hier nicht eingehen wollen. Wir machen nur zwei Bemerkungen. Bentley und Heyne glaubten, den Hiatus, welcher sich in den homerischen Gedichten so häufig findet, durch die Voraussetzung erklären zu können, dass viele jetzt mit einem blossen Vocal ansangende Wörter ursprünglich mit einem leichten Lippenlant, dem äolischen Digamma, versehen waren, das wie ein mildes f oder w ausgesprochen wurde. Als in der Folge dieser Laut sich milderte, uud endlich ganz aus der Sprache verschwand, empfanden die Dichter einen von Homerus. nicht gefühlten Zwang. Sie sahen sich daher genöthigt, Wörter zu trennen, welche zuvor ohne Schwierigkeit auf einan-. der folgten; denn da diese Aspiration nicht mehr vorhanden war, so würde die Vereinigung solcher Wörter wahre Hiatus hervorgebracht haben .

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Diog. Laert. VIII, 21 erzählt, dem Hieronymus zufolge, dass Pythagoras bei seiner Ankunst in die Unterwelt den an einem Baum hängenden Schatten des Homerus seiner Gotteslästerungen wegen von Schlan-

gen gequäh gesehen habe. S. auch Lib. IX, 1 und 18. . <sup>2</sup> Das Nähere beim *Nonnus*,

Abschn. LXXII.

<sup>3</sup> S. über diesen Gegenstand: Fr.
Spitzner, de versu Graecorum heroico,
maxime Homerico: Lips. 1816. 8.

Die zweite Bemerkung erscheint vielleicht kleinlich; aber sie kann oft dazu dienen, das Alter eines Gedichtes erkennen zu lassen; sie betrifft die Eigenthümlichkeit Homers, die Cäsur nach einer kurzen Sylbe des dritten Fusses eintreten zu lassen, welche dadurch lang wird 1.

Homers Gedichte, durch die ionische Sängerschule, deren Haupt und Gründer er war, erhalten und fortgepflanzt, kannte man in dem europäischen Griechenlande lange Zeit nur aus den von Rhapsoden gesungenen Bruchstücken. Lvkurgus brachte eine vollständige Sammlung derselben nach Lacedaemon. Er soll sie von den Nachkommen des fabelhaften samischen Sängers Kreophilus, Homers angeblichem Verwandten, empfangen haben. Ueber die Art dieser Mittheilung erklären sich die Alten nicht deutlich. Nach Plutarchus, welcher die ursprünglich schriftliche Abfassung der homerischen Gedichte nicht bezweifelt, nahm Lykurgus eine Abschrift von beiden Werken. Nach Wolfs Hypothese muß man annehmen, dass er sie aus Ionien nach Griechenland durch Rhapsoden versetzt habe, welche er mit in sein Vaterland nahm, und welche diese Gedichte in Sparta lehrten. Drei Jahrhunderte später, zur Zeit Solons, lebten sie noch im Gedächtnis der Rhapsoden; denn der athenische Gesetzgeber schrieb ihnen die Folge vor, in welcher diese Gesänge an den Panathenäen vorgetragen werden sollten 2.

Zufolge dieser Hypothese sammelten die Pisistratiden die einzelnen homerischen Gesänge aus dem Munde der Rhapsoden, vereinigten sie in zwei Hauptwerke und ließen sie niederschreiben. Dieser Text erlitt in der Folge bedentende Abänderungen. Kurz vor dem alexandrinischen Zeitalter zeigte sich mit dem Erwachen der Kritik ein Bestreben zur Wiederherstellung der Reinheit des Textes. Erfolg hing von dem geringern oder größern Scharssinne der Kritiker ab. Unter den voralexandrinischen kritischen Recensionen des Textes (διορθώσεις, ἐκδύσεις) oder Editionen des homerischen Gesänge zeichneten die alexandrinischen Grammatiker die sechs sogenannten städtischen oder Staats-Re-

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Z. B. II. I, 1: Möper Geede, Oed; Diog. Laert. I, 57. geht die von Soeine Bemerkung von G. Hermann.
S. dessen Ausg. der Orphica, p. 692.

Aus der dunklen Stelle bei ben, in den Prolegg. p CXL.

mionen (διοοθώσεις κατά πόλεις) aus, die von Massilia, hios, Argos, Sinope, Cyprus und Kreta. Die erste war die erühmteste. Acgyptische Könige hatten sie entweder in lassilia gekauft, oder nach einer alten, von Ioniern, den eren Bewohnern dieser Stadt, mitgebrachten Handschrift dort bschreiben lassen; denn ohne eine oder die andere dieser oraussetzungen begreift man weder den Werth noch den Naten dieses Manuscripts. Das Stillschweigen dieser Grammatiker ber die erste und älteste durch die Pisistratiden besorgte ecension, welche, wenn sie wirklich vorhanden war, den sprünglichen Text am reinsten geben mußte, unterstützt die leinung Derer, welche glauben, Cicero habe aus Irrthum dem isistratus die Besorgung der ersten Edition zugeschrieben.

Auf diese sechs städtischen Reccinsionen folgten diejegen, welche in den Scholien al διορθώσεις κατ άνδρα, sch ihren kritischen Verfassern, genannt werden. Zu dieser ahl gehörten zwei Recensionen, die eine von Antimachus w Kolophon, und Rhianus, Sokrates Zeitgenossen, und die idere von Aristoteles oder, nach Strabo , von dessen chülern Kallisthenes und Anaxarchus, für Alexander den roßen besorgte Edition, die berühmteste unter allen. Weil : sie auf seinen Feldzügen in einem von Darius erbeuteten ostbaren Salbengefäs (νάρθηξ) mit sich führte, so wurde e desswegen genannt ή εκ τοῦ νάρθηκος εκδοσις. Diese tht alten kritischen und abweichenden in der Bibliothek su lexandrien aufbewahrten Exemplare, konnten den Kritikern icht von großem Nutzen sein, weil die Copisten wahrscheinch alles was ihnen unverständlich war, getilgt hatten. So nd sich gewiss keine Spur des äolischen Digamma mehr x, oder wenn ja wenige Spuren desselben ührig waren, sahen die alexandrinischen Kritiker sie als Ueberbleibsel nes halb barbarischen Dialekts an. An der Spitze dieser rammatiker steht:

ZENODOTUS aus Ephesus, Bibliothekar in Alexandrien nter den ersten griechischen Königen, Lehrer der Söhne es Ptolemaeus Lagi. Er verglich die verschiedenen Handhriften und besorgte eine Recension der homerischen Geichte. Die Scholiasten der folgenden Jahrhunderte tadeln

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Eine Bemerkung von Payne Knight. <sup>2</sup> Lib. XIII, p. 594.

die kühne Wilkur, mit welcher er die ihm verdächtigen Verse verwarf, andere versetzte, und eigene einschob.

ARISTOPHANES aus Byzanz, sein Schüler, verfuhr mit mehr Sorgfalt und Genauigkeit bei Besorgung seiner Ausgabe des Homer, und begleitete sie mit einem seitdem verlorengegangenen Commentar.

Die vorzüglichste Recension im Alterthum lieserte Aristarchus aus Samothrace. Die Scholiasten sühren zwei von diesem hochberühmten Kritiker veranstaltete Editionen an, und unterscheiden sie durch die Namen προέκδοσις und ἐπέκδοσις. Da aber Ammonius, sein Nachfolger in der alexandrinischen Schule, eine besondere, in einem Scholion des Didymus angesührte Abhandlung schrieb, um zu beweisen, dass sein Lehner nusteine einzige Edition veranstaltet habe, so äußert Villoison die [sinnreiche] Vermuthung, diese zweite Recension sei nach dem Tode des Aristarchus, vielleicht mit Hülse der von ihm hinterlassenen Noten und nach Verbesserungen gemacht worden, welche er nach der Bekanntmachung seiner Edition seinen Zuhörern könne mitgetheilt haben.

Alle diese Grammatiker machten übrigens bei dem Vereuch, die ursprünglichen Formen ihres Textes wiederherzustellen, den Fehler, dass sie nicht auf die Ursprache zurückgingen. Sie betrachteten im Allgemeinen Alles, was nicht dem Gebrauch ihrer Zeit angemessen war, als Anomalien und dichterische Freiheiten. Das Studium der von ihnen verschmäheten lateinischen, etruscischen und oscischen Sprachen würde ihnen oft befriedigende Analogien gegeben haben.

Dem Aristarchus wird die Eintheilung jedes dieser beiden homerischen Gedichte in vierundzwanzig Gesänge, nach der Zahl der griechischen Buchstaben, zugeschrieben. Dieser Kritiker bezeichnete die ihm verdächtigen (παρεμβεβλημένους) oder die der homerischen Sprache und Poesie unwürzen.

dem Zenodotus gemachten Vorwürse nicht auf ihn allein zurück, sondern tressen auch die seiner Zeit vorangehenden Abschristen, welchel Aristarchus in der Folge verbesserte. Die alexandrinischen Grammatiker haben, sagt man, alle Verse vertilgt, in welchen von den Athenern die Rede war, weil sie behaupteten, diese hätten die Diaskeuasten bestochen um sie einsurücken, da Homer ursprünglich Atheus kaum ei wähnt hätte.

Zenodotus ganz aus seiner Ausgabe der Ilias ausmerzte, sind: I, 490. II, 181. VIII, 284, 371, 372, 385—387, 528, 532—534, 553, 554. IX, 23—25, 416, 6<sup>94</sup>, 690. X, 240, 253, 498, XI, 13, 14, 78—83, 179, 180, 356, 515, 704. XII, 175—180, 450. XV, 18. und alle folgende, in welchen die Rede ist von der Bestrafung der Iuno; 33, 64—77. XXI, 195. XXIV, 269. Nach Wolfs Muthmafsung fallen diese

digen oder versetzten Verse mit dem Zeichen eines Obelus [ôβελός); diejenigen, welche er für offenbar eingeschoben nielt, strich er ganz weg 1, ohne, statt ihrer, Verse von seiner land einzuschieben. Als Commentator bewies er ein richtiges Irtheil. Er verwarf jede allegorische Erklärung derselben, nd bestrebte sich nicht, Gelehrsamkeit zu finden, wo die infachheit des kindlichen Zeitalters waltete.

Sein Zeitgenosse und Gegner KRATES aus Mallos, welher eine Schule der Grammatik zu Pergamus eröffnet hatte. uelt dagegen den Homerus nicht allein für den größten mter allen Dichtern (ein Vorzug, den ihm Niemand bestritt), ondern auch für den größten Philosophen, Mathematiker. Istronomen und Geographen. Die aristarchische Recension, af welche sich die meisten der uns übrig gebliebenen Schoien beziehen, und die von dem Grammatiker Apion, einem Leitgenossen des Tiberius, besorgte Edition wurden die irundlage einer letzten Revision, welche im dritten und ierten Jahrhunderte nach Chr. Geb. von Grammatikern genacht wurde, die man Eklektiker nennen könnte. Diese irammatiker scheinen bei der Wahl der Lesarten aus den erschiedenen Ausgaben sich mehr dem blinden Zufall als der iritik überlassen zu haben. Ihre Recension ist uns von llen allein übrig geblieben; aus ihr bildete sich unser Julgar-Text.

Es giebt mehrere alte griechische Lebensbeschreibungen les Homerus. Eine wird dem HERODOTUS beigelegt; nach Vesselige und anderen Gelehrten, kann sie aber nicht von em berühmten Geschichtschreiber von Halikarnassus herrühen. Eine andere wird dem Plutarchus zugeschrieben, der wirkch eine Lebensbeschreibung des Homerus verfasst zu haben cheint, aus welcher Aulus Gellius Stellen anführt. Da sich iese indessen nicht in der uns unter Plutarchs Namen übrig ebliebenen Biographie des Homer sinden, so ist dieses Verk wahrscheinlich untergeschoben. Nach einigen Kritikern ind in diesem pseudo-plutarchischen Werke zwei Lebenseschreibungen verschiedener Verfasser zusammengeschmolen, und dieses Machwerk dem Plutarchus beigelegt worden.

<sup>\*</sup> Beispiele von Aristarchus vervorfener Verse des gewöhnlichen Cates sind: II. IV, 117. IX, 684-690. XVI, 613. oder die beiden folgenden; XVII, 444-456. XXIV, 24-30.556.557.

PROKLUS, ein platonischer Philosoph des fünften Jahrhunderts nach Chr. Geb., ist Verfasser der dritten Lebensbeschreibung Homers, welche einen Theil seiner Chrestomathie ausmacht.

Außer diesen giebt es noch drei andere Biographien von unbekannten Verfassern. Eine von diesen dreien, in einem Manuscript zu Madrid entdeckt, ist zwar sehr kurz, enthält aber einige Nachrichten, welche sich in den anderen Biographien des Dichters nicht finden.

Die dem Herodotus und Plutarchus beigelegten Biographien des Homer finden sich bei den Ausgaben dieser Historiker [die pseudo-plutarchische auch in Ernesti's Ausgabe des Homerus]. Die von Proklus verfaßte, und die zwei älteren anonymen Lebensbeschreibungen sind von Leo Allatius in der Schrift: de patria Homeri, Lugd. 1640. 8. herausgegeben; genauer von Tychsen, nach einem Manuscr. der Escurialbibliothek, in der Bibliothek der alten Litteratur und Kunst, Gött. 1786. St. 1. Die zu Madrid entdeckte kurze Biographie ist von J. Iriarte in seinem Catal. Manuscr. gr. bibl. Matrit, vol. L p. 233. aufgenommen.

Der alexandrinischen Schule verdanken wir vortreffliche Scholien zum Homerus. Alle sind nach Aristarchs Zeitalter gemacht, der darin oft erwähnt wird. Die ältesten sind die sogenannten kleinen Scholien, Scholia minora antiqua, Σχόλια παλαιά, des unter Augustus lebenden Grammatikers Didymus, welcher Commentare über verschiedene griechische Dichter schrieb. Die unter seinem Namen auf uns gekommenen Scholien rühren indessen wicht von ihm her; sie sind von späteren Grammatikern aus Didymus Commentar und aus verschiedenen anderen älteren und jüngeren Erklärern zusammengetragen.

Die kleinen Scholien zur Ilias wurden zuerst Rom. 1517. fol. von Johann Laskaris, damaligem Vorsteher des von Leo X zur Unterweisung junger Griechen gestifteten Collegiums, herausgegeben, und wieder abgedruckt von Aldus oder vielmehr von Andreas v. Asola und seinem Sohne Franz, 1521, in Einem Theile 8. Die auf dem Titel angekündigten Scholien zur Odyssee erschienen erst 1528 als T. II. 8; neu aufgelegt Paris, 1530. 8. Die Scholien zur Ilias und zur Odyssee finden sich in den von Camerarius und Micyllus zu Basel 1535. 1541, 1543. fol. u. 1551. 4. veranstalteten Ausgaben wieder abgedruckt, mit Porphyrius [δμηςικά ζητήμωτα] ron Jac. Bodrot, Strasb. 1539. 8. Fehlerhaft und verstümmelt bei

Conr. Schrevelius in England oft wiederholter Ausgabe des Homerus, Amstel. 1656. 4.

Bei weitem wichtiger als die sogenannten Scholien des Didymus, sind die aus der alexandrinischen Schule herrührenden sich auf die Ilias beziehenden venediger Scholien, die man in einem Manuscript der Markusbibliothek zu Venedig findet. Diese im zehnten Jahrhundert, aber vielleicht nach einem weit ältern Manuscript geschriebenen Glossen, sind Excerpte aus den städtischen Recensionen und aus den Editionen des Antimachus, des Aristophanes von Byzanz, des Aristarchus und des Zenodotus. Sie sind mit kritischen 1 und anderen Zeichen überladen, mit welchen diese Grammatiker die, nach ihrer Meinung, falschen, veränderten, versetzten und allgemein als unächt anerkannten homerischen Verse anmerkten. Mit der Bekanntmachung dieser Scholien beginnt für die Kritik des homerischen Textes, dessen vollständige Geschichte aus ihnen entnommen werden kann, eine neue Epoche.

Villoison gab zuerst die venediger Scholien heraus; er ließ sie in seiner Ausgabe der Ilias. Vened. 1788. fol., mit abdrucken.

Vor einigen Jahren fand man in der ambrosianischen Bibliothek zu Mailand Scholien zur Odyssee, welche der Entdecker in seiner ersten Freude den venediger Scholien, wiewohl mit Unrecht, an die Seite stellte.

Diese aus drei Manuscr. zuerst von Angelo Mai bekannt gemachten Scholien gab Phil. Buttmann verbessert heraus, unter dem Titel: Scholia antiqua in Homeri Odysseam, maximam partem e codd. Ambros. ab Ang. Maio prolata, nunc e cod. Pal. et aliunde auctius et emendatius edita. Berol. 1821. 8. Buttmann fügte den ambrosianischen Scholien die von Porson aus dem Harley'schen Manuscr. gemachten Auszüge und die Scholien eines Heidelberger Manuscr. hinzu.

Porphyrius, ein berühmter Philosoph des dritten Jahrhunderts, hat mehreré Werke über Homerus geschrieben, von denen wir hier nur der Scholien erwähnen, worauf man vielen Werth legt.

Nur einzelne Theile dieser Scholien sind herausgegeben von Valckenaer aus dem Cod. zu Leyden in seinem Werke: Hectoris interitus, carmen Homeri, s. Iliadis lib. XXII, cum scholiis vetustis Porphyrii et aliorum. Leovard. 1747. 8; von Wassenbergh in

<sup>\* [</sup>ἀστερίσκος (🎇) und ἐβελός, s. Wolf, Prolegomens, p. CCLII.]

Homeri Iliadis libri I et II; cum paraphrad gr. hucusque inedi Francq., 1783. 8; und von *Matthaei*, bei dessen Ausgabe des Sy tipas man die Scholien ad *II*. XXIV. findet.

EUSTATHIUS, Erzbischof zu Thessalonich im zwölft Jahrhundert, hat einen reichhaltigen gelehrten Comment über Homerus hinterlassen, unter dem Namen Παρεκβολ εἰς τὴν 'Ομήρου Ἰλιάδα und εἰς τὴν 'Οδύσσειαν. Wiewo diese geist- und geschmacklose Compilation von älteren un jüngerer Anmerkungen, viel Unnützes [und viele müſsige gran matische und etymologische Spitzſindigkeiten] enthält, so is ein doch zum Verständniſs dieses Dichters unentbehrlich.

Eustathius Commentar erschien mit den Ausgaben des Hom rus zuerst Rom 1542. 1548. und [mit dem sehr seltenen Index d Devarius] 1550, in 3 Bänden, Fol. Nach dieser Ausgabe ist die Basel von 1559 und 1560, 3 Bände Fol., abgedruckt. Bis zum Jahre 18 war sie die letzte vollständige; denn von der durch Alex. Polit 1730 angefangenen, auf zehn Foliobände berechneten und zeiner unnöthigen lateinischen Uebersetzung verschenen Ausgal sind zu Florenz 1730—1735 nur drei Bände herausgekommedie sich auf die ersten fünf Bücher der Ilias beziehen. [Eustat Commentarii ad Homeri Odysseam: Ad sidem exempli roms editi. 1825. Lipsiae, Weigel, 2 Vol. 4.— Eustathii Commenta ad Homeri Iliadem. Ad sidem exempli Romani editi. Lips. 18: Bis jetzt 1 Theil von A bis A.— Beide Ausgaben von Im Bekker besorgt.]

Auszüge aus Eustathius hat Müller seiner Edition der Ilias un Baumgarten-Crusius seiner Ausgabe der Odyssee beigegeben, won nachher.

JOHANN TZETZES, ein berühmter [vielbelesener] Gramm tiker des zwölften Jahrhunderts zu Constantinopel, schrie homerische Allegorien, ein iambisches Gedicht von 8000 Ve sen, eine noch ungedruckte ἐξήγησις Ἰλιάδος (ein metaphra render Commentar über die Ilias) und ein hexametrisches G dicht vom trojanischen Kriege in drei Abtheilungen unt dem Titel: Antehomerica, Homerica et Posthomerica, πρὸ Ὁμήρου, τὰ Ὁμήρου, καὶ τὰ καθ Ὁμήρου.

Die εξήγησις Ἰλιάδος hat G. Hermann, mit Draco's aus Strat nicea Schrift: de metris poëticis, zuerst herausgegeben, Leipzi 1812. 8. Ueber die Iliaca s. Abschn. LXXIX. beim Tzetzes.

Wichtig für das Verständniss der homerischen Gedicht

st des Lexicon des Sophisten Apollonius, aus Augustus Zeit, vorüber Abschnitt LIX.

In den Bibliotheken finden sich noch andere bis jetzt: nedirte Scholien und Paraphrasen alter Grammatiker und elehrter Griechen, welche sich in dem funfzehnten Jahrhunert nach Italien flüchteten.

Die Homeriden bildeten auf der Insel Chios eine Sänerschule oder Sängerfamilie, deren Theilhaber ihr Geschlecht on Homerus ableiteten, von dem, wie von ihrem Urheber ad Meister, sie ihre Gesangkunst erhalten zu haben behaupten. Die homerischen Gesänge machten gewissermaafsen Erbtheil aus; aber nicht diese allein trugen sie in ihren on der Cithara begleiteten Gesängen vor, sie recitirten ihren genen Dichtungen und die der alten cyklischen Sänger. Ihren Schulen, in welchen sie die homerischen Gedichte ewahrten und von Mund zu Mund fortpflanzten, lehrten e die Gesetze der Poesie und die Kunst, eine große Anzahl eine Gedächtniß festzuhalten und mit Anmuth gesangtig vorzutragen. So entstand eine Art von mündlichen leberlieferung, bei welcher der Urtext ohne bedeutende Vernderungen erhalten werden konnte.

Von der Insel Chios aus verbreiteten sich die Homeriden Griechenland. Einer der letzten und berühmtesten unter men war Cynaethus, der, ein Zeitgenosse des Aeschylus, ie homerischen Gesänge zuerst in Syrakus gesungen haben oll. Es wird ihm Schuld gegeben, oft die Reinheit alter exte verderbt, und in die homerischen Gesänge viele von einen Versen eingeschoben zu haben.

Die alten Rhapsoden pflegten vor dem Recitiren größerer epischen Gesänge das Lob irgend einer Gottheit in einien Versen zu singen, wodurch sie eine ganz neue Dichungsart veranlassten. Ihrer Bestimmung nach nannte man iese wenigen einleitenden Verse zum Lobe der Götter vooima, Vorgesänge, ihrem Inhalte nach aber ünvol, Loberainge, welche sich sowohl von den Hymnen der alten

E Schulen derselben Art gab es nich bei anderen Völkern; dergleithen waren die Prophetenschulen, die Schulen der Barden, der Druiden und Stalden bei den nordischen Völkern.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Olymp. LXIX. 500 vor Chr.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> [Schol. ad Pind. Nem. II, 1. Isthm. III, 55. Eustath. Schol. ad II. α, 1.]

heiligen Dichter, als auch von den nachfolgenden eigentlie lyrischen Dichtungen, so wie von den späteren philoson schen Hymnen wesentlich unterschieden.

Die homerischen Hymnen sind entweder blosse Pri mien. d. h. Einleitungen der Rhapsoden zu großen episch Gesängen, oder wirkliche, aus drei bestimmten Theilen. einem Prolog, einer epischen Fabel, und einem Epilog och Epodos (ἐπφδός) bestehende Epopüen.

Einige dreissig [33. 34.] solcher Hymnen von beider Gattung, sind uns erhalten; die Handschriften legen sie de Homerus bei. Neuere Kritiker indessen, zuerst Ruhnken nach ihm Groddeck 2 und Aug. Matthiae 3 haben ihre Aec heit stark angegriffen: sie sprechen sie zwar dem Homer ab. weil sie in ihnen den homerischen Geist, die alte E fachheit, Sprache und Denkart vermissen, halten sie al doch für Geisteserzeugnisse des höchsten Alterthums. fügt Ruhnken nach dargelegten Beweisgründen gegen Aechtheit des sogenannten homerischen Hymnus auf die Cen hinzu: "Jeder geschmackvolle Leser wird eingestehen, de dieser Hymnus Spuren des höchsten Alterthums an si trage 4, welche zu der Annahme zwingen, er sei unmittelb nach Homerus und Hesiodus gedichtet worden." Da es ab eine höchst schwierige Aufgabe der Kritik ist, eine so fei Linie zu ziehen, zwischen dem, was von Homerus sell herrührt, und dem, was unmittelbar nach ihm gedichtet i so legen wir mehr Werth auf eine von Hermann gemach metrische Beobachtung, nach welcher der dem Anscheine na in der Ilias und Odyssee so häufig vorkommende Hiatus si weniger oft in den nach-homerischen Gedichten findet, we der leise Hauch des Digamma schon in der Aussprache a fing zu verschwinden. Da sich nun der Hiatus seltener in de Hymnus auf den Merkur, als in den anderen homerisch Hymnen zeigt, so schliesst Hermann daraus, dieser Hymn sei unter allen der jüngste.

Die homerischen Hymnen, vorzüglich der erste Hymn

In seiner Epistola crit. in Homeri hymnos et Hesiodum. Lugd. Bat.

<sup>1749. 8.

2</sup> De hymnorum Hom. reliquiis.

Animadversiones in hymnos H

mericos. Lips. 1800. 8.

4 Wörtlich: mit diesem Flat des Alterthums, (χρούς άρχαιοπιήüberzogen sei.

Apollo und der auf den Hermes, sind offenbar vielterpolirt. Der letztere hat durch die zahlreichen Einel sogar den Charakter der homerischen Hymnen, die der Fabel, verloren. Der Hymmus auf den Apollo augenscheinlich zwei vielleicht durch unachtsame Aber vereinigte Gedichte. Das erste, ein Hymnus auf den n Apollo, besteht aus einem Prolog (v. 1-18), aus vel oder der Epopöe (v. 19-140) und aus dem Epo-141 — 177). Das zweite Gedicht, ein Hymmus auf thischen Apollo, fängt mit dem 178sten Verse an. genstand des erstern ist die Niederkunft der Latona Insel Delos; das zweite erzählt die Streifzüge und enteuer des Apollo, welcher für die Einsetzung seines und die Einrichtung seines Orakels einen Ort auf le sucht, und sich endlich in Delphi niederläßt. Der er des ersten Gedichts nennt sich in dem 112ten Verse den Blinden von Chios". Will man den Homer nicht fasser gelten lassen, so muss man das Ansehen des ides ' verwerfen, und, etwas vornehm, sagen: diesem htschreiber fehlte die den Alten fast gänzlich unbe-Wissenschaft der litterarischen Kritik. Haben doch unien Skeptiker sie auch dem Aristoteles abgesprochen . hnken bemerkte zuerst in dem Hymnus auf Apollo rschiedene Gedichte, die nach Groddeck sogar wieder hreren Stücken bestehen sollen. Hermann indessen 1 diesem Hymnus nicht zwei getrennte Lobgesänge, einen ursprünglichen Hymnus, welcher als Text veiten Arbeit oder einer Interpolation zum Grunde liegt. t, dass andere homerische Hymnen auf ähnliche Art citet worden sind.

r eben so einfache als liebliche Hymnus auf Aphrouns am reinsten erhalten. Hermann erklärt ihn für Homerus würdiges Gedicht, ohne über dessen Aechtentscheiden. Dieser kleine zur Ehre der Nachkommen hises gedichtete Hymnus, dessen Ueberschrift dem

sie zu dem Charakter des VVerkes gehört. Der Verfasser selbst erklärt sich hierüber in einer dieser Uebernicht ändern wollen, weil setzung beigefügten Vorrede.]

f. Lib. III. 104. r Uebers. hat diese Stelle, ch der französischen Schule

Inhalte annangemessen ist, besingt den Besuch der diesen Trojaner liebenden Göttin, dem sie den Aeneas gebat.

In dem Hymnus an Dameter, dem vierten, oder, wenn man den Hymnus auf Apollo in zwei Gedichte theilt, dem fünsten, besingt der Dichter die Wanderung der bekümmerten Göttin, um die verlorene Tochter Proserpina zu suchen.

Die übrigen neunundzwanzig Hymnen sind von geringerm Umsange; einige haben nichts von der epischen Form und sind blosse Vorgesänge der Rhapsoden zu größeren epischen Gesängen. Unter diesen ist der Hymnus auf den Mars von ganz eigener Art; er besteht aus zusammengehäuften Epitheten, und hat einige Aehnlichkeit mit einer vierten Art von Hymnen, den philosophischen, von welchen wir bei dem Stoiker Kleanthes und dem Neu-Platoniker Proklus Beispiele finden werden.

Die dem Homerus beigelegte Batrachomyomachie oder Myobatrachomachie, der Frosch- und Mäusekrieg, eine Parodie der Ilias in 310 Hexametern, soll Pignes aus Karien 1 (Halikarnassus), wahrscheinlicher jedoch ein jüngerer Alexandriner geschrieben haben 2. Vielleicht ist das Gedicht eine Satire auf die unter den kleinen griechischen Republiken so häufigen Streitigkeiten.

Die dem Homerus beigelegten Epigramme gehören eben falls einer spätern Zeit an. Unter diesen sind die merkwürdigsten der Margites und die Iresione, Είρεσιώνη. Der Margites ist ein kleines satirisches Gedicht, das sich, nach Aristoteles, ungefähr eben so zur Komödie verhält, wie die Ilias und Odyssee zur Tragödie. Aristoteles [der den Margites für ächt homerisch gehalten haben muss] sagt von dem Margites und

ter nie von dem Krähen des Halines gesprochen haben sollten, wenn sie die-sen Vogel gekannt hätten. Der Halm ist aber ein Indischer Vogel, und scheint erst im sechsten Jahrhunderte vor Chr. Geb. nach Europa gehracht zu sein, wenigstens findet man ihn seit dieser Zeit auf Münzen der Samothracier und der Bewohner von Himera. S. Payne, Prolegomena, ed.

Lips. p. 6.
<sup>2</sup> [S. Plut. de Herodoti malignitate 43. Goess de Batrachomyomachia.

<sup>\*</sup> Aus dem Schreibtäfelchen (82.m), von welchem im dritten Verse die Rede ist, sehliesst Richard Payne Knight, der Versasser sei ein Athener und nicht ein geborner As ale, weil man, zufolge H. ROD. V. 58, in diesem Erdtheile auf Häuten, ir diesem geschrieben habe. Das Krähen des Hahnes am Morgen, wovon v. 291. wie von etwas ganz Bekanntem die Rede ist, beweiset ihm, dass dies Gedicht nicht in die Zeiten des Homerus hinaufreiche; denn es ist ihm nicht glaublich dass die alten Dich- | Erlangae, 1789. 8.]

ähnlichen Gedichten, sie seien im iambischen Sylbenmaasse abgefaist . Aus dieser Stelle wird nicht klar, ob Aristoteles hat sagen wollen, der Verfasser des Margites habe sich dieses Versmaalses bedient; dass aber der Margites wirkhich iambische Verse enthielt, sicht man aus zweien Stellen des Harpokration, der freilich die Aechtheit des Margites bezweifelt, denn er führt ihn so an: "der Margites, welchen man dem Homerus zuschreibt"2. Die iambischen Verse wechselten aber nicht mit Hexametern ab, sondern waren willkürlich eingemischt. Wir haben nur vier Verse dieses kleinen Gedichts übrig.

Die wenigen uns in Arist. Nikomach. Ethic. VI. 7. u. Plat. Alcib. II. erhaltenen Fragmente, finden sich bei Falbe, de Margite Homerico, Strassb. 1798. 4. Das Beste über den homerischen Mar. gites ist, nach Fr. Passows Urtheil, die Abhandlung von Friedr. Lindemann in der Lyra. Meissen, 1821. Th. I. No. 17.]

Das für homerisch ausgegebene Bettlerlied, Iresione, Eigeauώνη, ist uns von dem Pseudo-Herodotus und von Suidas erhalten worden \*. Iresione hiefs ursprünglich ein mit Wolle umwundener Oelzweig, welchen die Sänger trugen, die bei Gelegenheit eines häuslichen Festes, oder auch an den Pyanepsien, die zum Andenken der theseischen Expedition nach Kreta geseiert wurden, ihren Gönnern und Freunden Glück wünschten. Nachher wurde ein bei solchen Gelegenheiten gesungenes Gedicht selbst Iresione genannt. Zuletzt erhielt das Wort die Bedeutung eines Bettelliedes.

Die ältesten bisher bekannten Handschriften der homerischen Gedichte reichten nicht über das zehnte Jahrhundert hinaus. Erst vor einigen Jahren entdeckte Angelo Mai achtundfunfzig Bruchstücke einer Handschrift der Ilias, welche aus dem fünften oder wohl gar aus dem vierten Jahrhunderte berrühren. Sie befinden sich in der ambrosianischen Bibliothek zu Mailand, und gehören zu den Trümmern der Pinellischen 4

nem 1901 erfolgten Tode, in 100 Kisten auf 3 Schiffen nach Neapel, ihrem VVohnorte, bringen liefs. Zwei Schiffe kamen glücklich an; das dritte siel in die Hände von Seeräubern, welche einen Theil der Bücher ins Meer warfen, einen andern an der

ARISTOT. Ars Poet. Cap. 7.

HARPOCRAT. p. 112. u. 120.

S. Ilgen Opuse, philol. Erfurt. 1797. T. l. p. 129.

Joh. Vincent Pinelli, ein vor-behmer, seit 1558 zu Padua lebender Venetianer, war Bositzer einer reichen Sammlung von Handschriften und Küste von Fermo zerstreuten. Der Büchern, die seine Fatnilie, nach sei- Bischof dieser Stadt rettete sorgfältig

Büchersammlung. Diese Handschrift bestand dem Anscheine nach aus einzelnen Pergament-Blättern in groß Folio. Jedes Blatt war oben mit einem kleinen Gemählde versehen, welchem der darauf sich beziehende Theil des Textes mit Uncialbuchstaben folgte. Ein Besitzer dieser Handschrift, welcher wahrscheinlich nur auf die Abbildungen Werth legte, schnitt den untern Theil der Blätter ab, um ihnen Quart-Format zu geben, und löschte die auf der Kehrseite geschriebenen Verse aus, so dass vom Texte nur das übrig blieb. was er auf der ersten Seite hatte stehen lassen. Um den Pergament-Blättern mehr Haltbarkeit zu geben, leimte er auf die gereinigte Kehrseite sehr dünnes Seidenpapier, worauf ein anderer Besitzer im dreizehnten Jahrhunderte Scholien zur Odyssee schrieb. Montfaucon sah diese Handschrift, aber sehr flüchtig; er beachtete nicht den Unterschied zwischen den Schriftzügen unter den Bildern und den Buchstaben der Scholien auf der Kehrseite; desshalb setzte er beide in das elfte Jahrhundert. Von den Eintausend vierhundert oder Eintausend fünfhundert ursprünglichen Blättern dieses Manuscripts sind nur achtundfunfzig aus dem Schiffbruche gerettet, deren Abbildungen sich auf achtzehn Gesänge der Bias beziehen. Die Zahl der auf diesen Blättern befindlichen Verse aus der Ilias beläuft sich auf beinahe achthundert.

Diese geretteten Bruchstücke sind unter dem Titel erschienen: Iliadis fragmenta cum picturis, item Scholia vetera ad Odysseam. edente Angelo Maio. Mediolani, 1819. fol. Die von Ernesti's und Wolfs Ausgaben abweichenden Lesarten hat Buttmann der neuen Auflage seiner Mailändischen Scholien beigefügt.

THEODORUS GAZA, ein Grammatiker oder Gelehrter des funszehnten Jahrhunderts, hat eine wörtliche, aber in dichterischer Prosa abgefaste Metaphrase der Ilias und der Batrachomyomachie des Homerus geliefert. In einem Manuscripte zu Amsterdam besindet sich eine zwischen den Zeilen der Ilias stehende Paraphrase von einem Ungenannten.

Demetrius Zenus, ein Grieche des funfzehnten Jahrhunderts, Verfasser des Romans Alexander in sogenannten

diese Trümmer, und sandte sie nach Neapel. In der Folge wurde Pinel-li's Bibliothek von dem Cardinal Federigo Borromeo, dem Gründer der

politischen Versen, schrieb eine Paraphrase der Batrachomyomachie in neu-griechischen, ebenfalls politischen Versen.

Die Paraphrase des Demetrius Zenus wurde gr. und lat. von Martin Crusius bekannt gemacht in seiner: Turco-Graecia. Basil. 1584. fol.; von Michael Lange in seiner: Philologia barbaro-graeca. Altdorf. 1707. 4. und von C. D. Ilgen in seiner Ausgabe der homerischen Hymnen und der Batrachomyomachie. Halle, 1796. 8.

Die von Theod. Gaza verfasste Metaphrase der Batrachom. gab Franc. Fontani, Bibliothekar zu Florenz, Leipzig, 1804. 4. heraus. Die Metaphrase steht roth gedruckt zwischen dem schwarz gedruckten homerischen Text.

Die zwei ersten Gesänge der Paraphrase der Ilias, wovon sich das Manuscr. in Amsterdam befindet, gab Ev. Wassenbergh, Franceker, 1733. 8, heraus. Die Paraphrase der ganzen Ilias von Theodorus Gaza wurde zuerst von Nic. Theseus, Florenz, 1811. 4 Bdc. 8. mit der Batrachom. bekannt gemacht.

Nachdem wir von Homer und seinen Gedichten, von den Homeriden, von den alten Biographien des Dichters und von den Scholien der Ilias und Odyssee gesprochen haben, gehen wir zu den Ausgaben des homerischen Textes über.

Ausgaben. Ed. pr. Homeri Ilias et Odyssea, una cum Batrach. et Hymnis. Florent. 1488. 2 Vol. fol. von Demetrius aus Kreta, sher unter der Leitung des Atheners Demetrius Chalkondylas, damaligen öffentlichen Lehrers der griechischen Sprache zu Florenz. Diese [nach guten, wenn auch nicht nach den besten Manuscr. und worzüglich nach Eustath. Comment. besorgte] Ausg. des Homer ist zwar das erste griechisch gedruckte Werk von Bedeutung, aber nicht das erste in Italien griechisch gedruckte Buch überhaupt, wie Chalkond. in der Vorrede angiebt, denn die Typen sind dieselben wie in dem Mailänder großen Psalter von 1481; auch war die Betrach. schon 1486. in Venedig gedruckt.

Nachdrücke der Ed. pr. sind die drei Aldinischen Ausg. von 1504. 2 Vol., von 1517. 8. (die beste, mit einigen, bisweilen unglücklichen Abänderungen eines Unbekannten) und von 1524 unter Mich. Bentio's Leitung. Die folgenden zu Loewen, Straßburg, Florenz, Basel, bis auf die römische von 1542, sind nur Wiederholungen der Aldinen ohne Benutzung der Varianten, der Scholien und selbst der alten Lexica.

Ans dieser Menge heben wir einige aus, theils wegen ihrer Seltenheit, theils weil sie etwas Eigenthümliches haben.

Die Florentiner, die bei *Phil. Junta's* Erben 1519. 2 Vol. 8. erschien und welche *Ant. Francinus* besorgte, ist ein Abdr. der zweiten Ald. — Der zu Loewen bei *Theodoric Martin Alostens*. 1523.

2 Vol. 4. herausgegebenen liegt der Text der sweiten Ald. sum Grunde, aber verbessert nach der ed. pr. von 1488. Die Ausg. von Rutger Rescius 1535 ist bloß Abdruck von 1523. — Die zu Straßb. bei Wolf Cephalaeus 1525, 1534, 1542 und 1550, die letzte mit Vorrede u. Ind. von J. Winter, alle in 2 Vol. 8. herausgek., u. von Joh. Lonicerus besorgten Ausgaben sind selten und geschätzt. Der Text der zweiten Ald. liegt zum Grunde, aber verbessert nach der ed. pr.

Die Baseler Ausgaben des 16ten Jahrhunderts sind doppelter Art. Die einen, bei Joh. Hervag 1535, 1541 u. 1551. fol. von Joach. Camerarius und Jac. Moltzer (Micyllus) herausgegebenen, sind Wiederholungen der Straßburger von 1525, aber sie enthalten die von den Ald. 1521 und 1528 besonders abgedruckten Scholien des Didymus; die anderen, bei Brylinger 1551, 1561 (diese unter Seb. Châtillon (Castalio) Leitung), 1567 (nach der Ausgabe von H. Steph.) und 1582, alle in Folio, herausgekommenen, sind ohne Scholien, aber mit einer lateinischen Uebersetzung versehen.

[Schön und sehr selten ist] die von Ant. Francinus besorgte Ausgabe, Venedig, 1537. bei Luc. Ant. Junta, 2 Vol. 8. Die Junt. von 1519. liegt zum Grunde, aber verbessert nach der Strafsburger von 1525. — Ant. Franc. Ausg. wurde Venedig 1542 von J. Farreas, und 1551 von Pet. de Nicolini aus Sabio neu aufgelegt.

Aus der Periode vor der Stephanischen Ausgabe sind noch elnige zu bemerken. Eine schöne, sehr seltene Ausgabe ist: Homeri Ilias et Odyssea, eum Eustath. commentt gr. ed. Nic. Maoranus. Romae, Ant. Bladus, 1542 — 1550. 4 Vol. fol. Eustath. erschien hier zum ersten Mal gedruckt; dem Texte liegt die Aki dina von 1517 zum Grunde, aber verbessert aus Manuscr. Hinzagefügt ist ein Ind. von Math. Devarius, berühmtem Griechen aus Korfu. — Selten und geschätzt ist auch: Copiae cornu s. oceanus enarrationum Homeric., ex Eustathii in eundem commentariis concinnatar. Hadr. Junio (Adr. de Jonghke) auctore. Bas. Froben. 1558. 1 Vol. fol. [Die Auswahl des Besten aus Eustath. Comm. st nicht gelungen.] — Eine neue Auslage von dem Copiae cornu erschien 1559 in 3 Vol. fol.; statt Devarius Index wurde aber ein von Seb. Guldenbeck versasser

Mit Adr. Turnebus sehr geschätzter und correcter Ausgabe der Ilias, Paris, 1554. 8. beginnt eine neue Epoche. Die Odyssee erschien nicht vollständig <sup>1</sup>. Die Ilias wurde von J. Crispinus, Genf, 1559. und, mit einer lateinischen Uebersetzung, 1560 abgedruckt; 1567 wurde die Odyssee hinzugefügt; alles 12.

Turnebus Text, aber mit Verbesserungen, gab H. Stephanus in seiner Samulung Poet, gr. princ. her. carminis. 1566. fol. Seil-

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> S. Renouard Catal. de la biblioth. d'un amateur. Vol. II. p. 145.

dem dienten Turneb. und H. Steph. Texte zur Grundlage aller folgenden Ausgaben. — Des Obertus Gifanius Ausgabe, Strassburg bei Theod. Richel, 1572. 2 Vol. 8. hat wenig Werth, - Wichtiger ist J. Spondanus Ausgabe, Basel, 1583. fol., die erste, in welcher etwas für die Sacherklärung geschah. Neu aufgelegt Basel, 1606. - H. Stephanus Edit. erschien einzeln, correct und mit verbesserter lateinischer Uebersetzung 1588. 2 Vol. 12; wiederholt von Pet. Steph. 1604, und 1622 von Libert, Paris, in 12. - Corn. Schrevelius Ausgabe, Amstel. bei Elsevir. 1656. 2 Vol. 4. ist sehr schön aber sehr incorrect; Text nach Turneb, und Steph, [mit verbesserter Uebersetzung des Gifanius; ] die hinzugefügten Scholia min. sind von Schrevelius verstämmelt, interpolirt und eutstellt. Dessenungeachtet ist sie in England oft aufgelegt. - Eine saubere correcte Ausgabe ist die von J. H. Lederlin angesangene, von St. Bergler vollendete und bei Wetstein in Amsterd. 1707. 2 Vol. 12. berausgek., incorrect wiederholt 1743, nachgedr. zu Padua 1744.

Im 18ten Jahrhunderte machten sich die Engländer Jos. Barnes und Sam, Clarke um den Hom. verdient, Barnes Ausgabe, Cambridge, 1711. 2 Vol. 4. euthält den Text [aus Schrev. Edit.] mit Vergleichung mehrerer Scholien und Lexica, aber sehr willkürlich behandelt. [Die Varianten gab er unbestimmt, die beigefügte Uebersetzung verbessert.] — Sam. Clarke's Ilias erschien London, 1729 und 1732. 2 Vol. 4; der zweite Band erst nach seinem Tode von seinem Sohne, welcher 1740 die Odyse., Batrach., Hymn. und Epigr. 2 Vol. 4. hinzufügte. Clarke verbesserte Barnes Text, doch nicht nach Manuscr., und gab eine Recension. die man den textus vulgat. aller gewöhnlichen Handausgaben der Itiade und Odyssce nennen kann. Clarke's Ausgabe, mit recht brauchbaren Anmerkungen, hat in England viele Auflagen erlebt. [Ed. XVI. 1815. 4. Vol. 8.] Sehr correct ist die zu Glasgow, 1756 - 1758 von Foulis besorgte Prachtausgabe in 4 Vol. kl. Fol. Ernesti copirte die Clarkesche Ausgabe, vermehrte sie aber mit den Varianten des Leipziger Manusor, und alter Ausgaben und mit eigenen Noten. Seihe Edit. erschien Leipzig, 1759 - 1764. 5 Vol. 8. [wiederholt mit Wolfs Prolegom. Glasgow, 1814. 5 Vol. 8.]; die Clarke-Ernesti'sche Ausgabe ist neu aufgelegt, London, 1823. 5 Vol. 8. und, von W. Dindorf besorgt, Leipzig, 1824. 5 Vol. 8. -Homeri opp. omnia cum scholiis pseudepigraphis, Didymi, Oxon. 1780. 4 Vol. 8. neu aufgelegt 1816. 4 Vol. 8. ist ein correcter Abdruck des Clarkeschen Textes und der Scholien nach Schrevelius Edit. — Dem Clarkeschen Texte, aber nach Ernesti's und Villoisons Edd. und einem Oxforder Manuscript berichtigt, folgt die von dem Lord Grenville veranstaltete Prachtansgabe der Iliade und Odyssee, Oxf. 1800. 4 Vol. 4. wozu Rich. P. rson ein Manuscript der Odyssee, den sogenannten Cod. Harle anus, verglich.

wesswegen ihm oft diese Ausgabe zugeschrieben wird. — Neue elegante Auslage, Oxford, 1810. 4 Vol. 32.

Mit Friedr. Aug. Wolf beginnt für die homerische Kritik cine neue Epoche. Er besorgte drei Ausgaben. Die erste 1784 und 1785. Halle. 4 Vol. 8, ist ein [correcter] Abdruck der Glasgew. Edit., jedoch, besonders in der Ilias, mit hin und wieder berichtigtem Text. [Vorgesetzt ist ihr Küsteri Historia critica.] Drei Jahre nach Wolfs erster Ausgabe erschien die für die Geschichte des homerischen Textes höchst wichtige Ausgabe von Villoison unter dem Titel: Homeri Ilias ad vet. codicis Veneti fidem recensita. Scholia in eam antiquissima nunc primum edidit cum asteriscis, obeliscis, aliisque signis criticis J. Bt. Csp. d'Ansse de Villoison. Venet. 1788. fol., welche Wolfs Hypothese erzeugte. [Die Prolegg, dieser Ausgabe sind höchst wichtig; der Text ist ohne Accente, aber mit den kritischen Bezeichnungen der alexandrinischen Grammatiker; die schätzbaren venediger Scholien sind incorrect gedruckt.] Wolfs zweits Ausgabe erschien unter dem Titel: Homeri et Homeridarum opera et reliquiae; ex veterum criticorum notationibus optimorumque exemplarium fide recensuit F. A. Wolfius. P. I. Vol. 1, 2. Ilias. Hal. 1794. 8. Bei dieser eigenen neuen vom textus vulgat, jedoch nicht zu weit abweichenden Recension befinden sich die berühmten Prolegomena ad Hom.; diese auch einzeln Halle, 1795. 8. - Die Ausg. von 1805 u. 1806 ist ein von dem hallischen Verleger veranstalteter, von Wolf verworfener Druck. - Wolfs dritte und wichtigste Ausgabe erschien unter dem Titel: Homeri et Homeridarum opera et reliquiae. Ex recensione Fr. Aug. Wolfii. Lipsiac, Göschen, 1804 — 1807. 4 Vol. kl. 8. Neue Auflage von P. I. II. 1817. Ueber die bei dieser Edition von Wolf befolgten allgem. krit. Grundsätze s. die wichtige Vorrede. Wolf glaubt, dass, wenn man nicht hoffen darf, jemals den Urtext Homers wiederherzustellen, man doch durch Hülse der von Villoison herausgegebenen Scholien wenigstens denjenigen ausfinden kann, welchen Aristophaues von Byzanz in Händen hatte. Diess müste durch Ausmerzen der Interpolationen und Aenderungen Apions und der späteren Grammatiker geschehen, so wie durch Verbesserung der von den Abschreibern begangenen Fehler. Um jedoch den Werth der Wolfischen Ausgabe richtig zu beurtheilen. müsste man seinen Commentar haben, in welchem bei jedem einzelnen Fall angegeben wäre, warum die gewählte Lesart vorgezogen worden, so wie die Quelle, aus welcher sie geslossen. Ohne diese mus man sich blindlings auf den Geschmack und die Beurtheilungskraft verlassen, welche Wolf freilich in hohem Grade besafs 1. -

<sup>\* [</sup>In Ansehung dessen was der Verfasser hier sagt, beruft sich der Verfasser hier sagt, beruft sich der Volfischen Ausgabe in

rachtausgabe des Wolfischen Hom., von Göschen, 1806. fol. — Die iditionen der homerischen Gedichte folgen also entweder dem larke-Ernesti'schen Text oder dem Wolfischen. Eine dritte lasse entfernt sich von beidens Richard Payne Knights Ausgabe ondon, 1808. 8. von der nur 50 Exemplare gedruckt wurden. ene Auflage, London, 1820. 4. Zufolge der in den, beiden Edd. voragehenden, "Prolegomena ad Homerum", ausgesprochenen Besuptung, hat er nicht allein den Urtext (Vor-Aristarchischen) ındern auch die Urorthographie des Dichters wiederhergestellt. in verbesserter Abdruck der Prolegg. erschien im Classical Joural, London, 1813. Vol. VII. und VIII., und ein von Ruhkopf bergter Nachdruck, Leipzig, 1816. 8. Wir kennen die Pavne'sche negabe nur nach Ankundigungen in Katalogen, aber wir sehen dem Quaterly Review (Vol. XXVII, p. 40.) Payne Knight abe Wolfs Hypothese durchaus verworfen, weil sie zu einem viel n modernen Text führe.

Der ersten Classe von Edd. oder dem text. vulg. folgen: Hoieri carmina cum brevi annotatione. Accedunt variae lect, et bservat. veterum grammat., cum nostrae actatis critica. Curante h. G. Heyne. Lips. 1802. 9 Vol. 8. Der 9. Bd. (1822), der die Indices nthält, ist von E. A. G. Gräsenhan besorgt. Benutzt sind bei ieser Ausgabe, der umfassendsten über die Ilias (denn die Odyssee st nicht erschienen), die Manuscr., die Scholien, die Lexica und llossarien, die alten und neuen Commentatoren, die kritischen lusgaben. Den damals einzigen textus vulgat, unterwarf Heyne incr neuen Recension nach dem sogenannten Cod. Bentleianus d. h. einem Exemplar der Stephanischen Ausgabe mit handschriftl. Inmerk. von Bentley], nach dem Apparatus Tollianus [d. h. Vaiant. mehrerer Manuscr. ad Il. XXII.] — Eine Schulausgabe von Teyne cum brevi annot. erschien Leipz. 1804. 8, 2 Vol. — Homeri )pp. von Franc. Car. Alter, 1789 u. 1794. nach einem höchst feherhaften Wiener Manuscr. ist ohne Werth. - Homeri Ilias, 'arma, bei Bodoni, 1808. 3 Vol. fol. ist eine von Lamberti, danaligem Director der königl. Bibliotbek, besorgte Prachtausgabe, vovon nur 170 Exemplare gedruckt wurden. Von den zwei uf Velin-Felle abgezogenen Exemplaren erhielt eins Buonoparte, las andere sein adoptirter Sohn. Die bei dieser Edit, befolgten kritischen Grundsätze hat Lamberti entwickelt in seinen Osservauoni sopra alcune lezioni della Iliade di Omero. Milano, 1813. 8. — Homeri opera. Leipz. bei Tauchnitz, 1810. 5 Vol. 18. ist ein von G. H. Schaeser besorgter Abdruck der Oxf. Ausgabe von 1800.

der Leipz. Litteratur-Zeitung 1808, | der Jenaer Litt. Zeitung 1809. No. Stück 1 ff., und Imm. Bekkers in 243 ff.]

Vol. 3 enthält die von Porson aus dem Cod. Harleianus gezogenen Varianten, [fleisig bearbeitete Indices in notas ad bucolicos poetas, Homerum, Pindarum et Sophoclem; u. einen index verborum et rerum, reich an schätzbaren gelegentlichen Bemerkungen], wodurch die Edit. von 1810 einen Vorzug vor der von Tauchnitz in 4 Vol. stereotypirten Ausgabe erhalten hat. Eine wegen ihrer Schönheit und Correctheit ganz vorzügliche Ausgabe ist die von Joh. Friedr. Boissonade, Paris, 1823 u. f. 4 Bände. 18. Der eben so geschmackvolle als gelehrte Verfasser verwirft das Wolfische System gänzlich, wie wir schon oben in der Einleitung bemerkt haben.

Der Wolfischen Recension folgen: Ilias eum excerptis ex Eustathii commentariis et scholiis minoribus (gr.) ed. J. A. Miiller. Misniae. 1814. 2 Vol. 8. Neue Auflage von A. Weichert. 1819. 8. Text nach Wolf von 1785. - Homeri Odyssea, cum interpretationis Eusthatii et reliquorum grammaticorum delectu suisque commentariis; ed. Detl. Car. Gu. Baumgarten-Crusius, Lips. 1822 sqc. bis jetzt, 1827, 3 Vol. 8. Text nach Wolfs Recension von 1817. Scholienauswahl aus Didymus und aus den ambrosianischen von Mai. — [Homeri Opp. secundum recens. Wolfii. Cum praefat. God. Hermanni. Ed. stereot. Lipsiae, Tauchnitz, 1825. 2 Vol. 12. maj. - Ed. nov. (ohne Druckfehler) mense Aug. 1826. Die Vorreden geben Anlass zu wahrhast fruchtbarem Lesen der homerischen Gedichte. - Homeri Odyssea graece. Ed. et annotat. perpet, illustr. Eduard Loewe, Lips. T. I. 1826. T. II. 1827. 8.] - Beachtung verdient die unter Aufsicht eines berühmten, in den Noten durch Z. A. nur angedeuteten, Hellenisten zu Paris gedruckte Ausgabe der vier ersten Gesänge der Ilias. Der erste ist betitelt: 'Ομήρου 'Ιλιάδος βαφωδία ά, μετ' έξηγήσεων παλαιών και νέων. 'Ικόοσις Bollogia. Le Magislois, qui (1811) 8. Die dem Text vorgesetzten Prolegomena sind unterzeichnet: Bolissos den 13. Jan. 1811. Z. J. bekam das Manuscr., seiner Aussage nach, von einem Freunde aus In einer Note führt er eine Stelle aus Stephanus von Byzanz an, dem zufolge Homer in Bolissos, einer äolischen Stadt auf der Chios gegenüber liegenden Auhöhe, seine Gedichte verfaßt haben soll. Diese Stadt, die man in Manuerts alter Geographie vergebens sucht, lag auf der Spitze, welche der Berg Mimas der Insel Chios gegenüber bildet. Der erste Gesang ist mit Bemerkuugen aus Eustath, und aus den dem Didymus zugeschriebenen Scholien, so wie mit einigen von dem, mit X. bezeichneten, bolissischen Herausgeber gemachten Noten über die Scholien begleitet. Die Pariser Ausgabe ist mit einem schönen Kupferstich, Homen Brustbild, und mit zwoi anderen Kupferstichen nach Flaxmaunschen Umrissen geziert. Der zweite Gesang erschien 1817, der dritte 1818, der vierte 1820. - In einer Zeitschrift ist eine Ausgabe der Ilias mit einem neu-griechischen Commentar unter

felgendem Titel angekündigt: 'Ομήφον Πλάς, παραφρασθέσα καλ δράμο... καταλέρτως στιχουργηθείσα, μετά προςθήκης άναγκαίων καλ επωφελών ίποσημειώσεων, κ. τ. λ. παρά Γεωργίου 'Pouσιάδου τοῦ ἐκ Κοζάνης. 'Εν Βιάνης. 1817. 3 Vol. 8.

[Commentare: J. H. J. Köppen erklärende Anmerkungen zur lies. Hannov. 1787 ff. 5 Theile. 8. Neue Aufl. von K. I. Heinrich und Ruhkopf; 6ter Band von J. H. Krause. Hannov. 1794—1804. Neueste Auflage von Ruhkopf und Spitzner. Hannov. 1820 ff. 6 Bände, 8. — G. G. Nitsch erklärende Anmerkungen zu Homers Odyssee. Hannov. 1825 ff., bis jetzt 2 Bde. 8. — Lexilogus oder Beiträge zur griechischen Wort-Erklärung, hauptsächlich für Homer und Hesiod, von Phil. Buttmann. Berlin, 1r Bd. 1818. 2r Bd. 1825. 8.]

Ausgaben der Hymnen und der Batrachomyomachie: Chr. Friedr. Matthaei schickte den von ihm in der Moskauer Bibliothek der h. Synode entdeckten Hymnus auf die Demeter in einer Abschrift an Ruhnken, der ihn verbessert und mit einer von J. H. Voss angesertigten lateinischen Uebersetzung, Leyden, 1780. herausgab. Diese erste nach einer mangelhaften Copie, in der vierundzwanzig Verse fehlten, besorgte unvollständige Ausgabe unterdrückte Ruhoken sorgföltig, und gab den Hymnus nach einer richtigern Abschrift heraus, Leyden, 1782. 8. Im J. 1786 edirte Christoph. Wilh. Mitscherlich den Hymnus, ganz genau mit dem Manuscr., selbst mit seinen Fehlern, übereinstimmend. Dieser Edition folgte seine gelehrte kritische Ausgabe: Homeri Hymaus in Cererem (gr. lat.). Ad cod. Moscov. denuo coll. recens. et ammadv. illustr. Ch. Guil. Mitscherlich. Lips. 1787. 8. Diese und Rahnkens vergriffene Ausgabe wurden unter folgendem Titel vereinigt: Homeri hymnus in Cererem, edit. a D. Ruhnkenio. Acc. II. epp. crit. et Misscherlichii adnott. in hymnum in Cererem. Lugd. Bat. 1808. 8. — [N. A. Hymnus in Cererem cum annot. Ruhnkenii. Lips. Hartmann. 1827. — Gr. u. deutsch, mit Erläut. von J. H. Voss. Heidelb. 1826. 8.] — Hymni II. c. rel. carminibus minor. Homero tribui solitis et Batrachom. Textum recens. et animadv. criticis illustr. C. D. Ilgen. Halle, 1796. 8. Angehängt ist die Uebersetzung der Batrach. ins Neu-Griechische von Demetr. Zeno (1530) und die Galeomachie des Theod. Prodromus. - Hymni et Batrachom. gr. lat. recens. varietate lect. instrux. et interpretatus est A. Matthiae, Lips. 1805. 8. Dazu dessen: Animadv. in hymnos Hom. Lips. 1800. 8. — Hymni et spigr. Edid. G. Hermann. Lips. 1806. 8. Jede dieser drei letzten Ausgaben hat ihre eigenthümlichen Vorzüge; Hermanns Edit. hat den meisten kritischen Werth.

H. Batrachomyomachia cum glossis graecis interlin. ist das unter allen dem Homer sugeschriebenen Gedichten am frühesten,

Vestedig, 1486. 4, gedruckte Werk. Diese von Leonicus Cretensis besorgte Ausgabe [ist eine der seltensten eines alten Classikers.] Die Zesten sind abwechselnd roth und schwarz gedruckt. Aegid. Gourmont wiederholte sie Paris, 4507. 4. Dies ist das zweite griechische zu Paris gedruckte Buch [und auch sehr selten.] — Eine [getreue] Nachahmung der Edit. von 1486 ist: II. Batrach. gr. Ad veterum exempl. sid. recusa, glossa graeca, variantib. leet., versionib. lat. et commentariis, nec non ind. illustrata, ed. Mich. Maittaire. London, 1721. 8. — Wichtig ist die nach einem Florentiner Manuscr. von Fontani besorgte Ausgabe der Batrach. Leipz. 1804. 4., deren Text Aug. Matthiae bei seiner Edition der homerischen Hymnen hat abdrucken lassen.

Alte lateinische Uebersetzungen. Die erste besorgte Leontius Pilatus auf Veranlassung Boccaccio's, der von dieser Uebersetzung eine Abschrift für Petrarca nahm, weshalb sie auch wohl dem Petrarca aus Irrthum beigelegt wird. — Marsuppini, bekannter unter dem Namen Carlo Aretino, lieferte eine bis jetzt ungedruckte, in der königl. Bibliothek zu Paris befindliche, Uebersetzung der Odyssee und eine um 1500 in 4. gedruckte metrische lateinische Uebersetzung der Batrachomyomachie <sup>2</sup>.

Vincenz Obsoposus [Koch] und Nicola della Valle, ein Römer, übersetzten einige Bücher der Ilias in lat. Verse, welche im 15ten und 16ten Jahrhundert gedruckt wurden. Die erste vollständige metrische lateinische Uebersetzung der Ilias lieferte Helius Bobanus Hessus, Basel, 1540. 8; und Simon Lemchen (Lemnius) beigenannt Emporius, durch seine Streitigkeiten mit den Wittenberger Reformatoren bekannt, die erste metrische Uebers. der Odyssee und Batrach. Basel, 1549. 2 Vol. 8. [Spätere beachtenswerthe lateinische hexametrische Versuche: die Uebersetzung der Ilias von Raym. Cunichius. Rom. 1776. fol. Vindob. 1784. 8.—von Allegrius, Bon. 1776. 2 Vol. 8. Ven. 1788. — der Odyssee von Zamagna, Senis, 1777. fol.]

Die älteste prosaische Uebersetzung der Ilias machte Laurentius Valla, Brixen, 1474. fol. — Der Odyssee: Raphael von Volaterra, Rom. 1510. fol. — Der von Andreas Divus angesertigten Uebersetzung der Ilias und Odyssee. Vened. 1537. 2 Vol. 8. bei Luc. Ant. Junta<sup>2</sup> ist eine Uebersetzung der Hymnen von

Dies ist aber ein | Irrthum von Hearen, wie Boissonade gezeigt hat. Aumerk. des Verf.

<sup>2</sup> Nicht bei Paul. Manutius, wie gewöhnlich angegeben wird. S. Renouard, Annal. de l'impr. des Aldes, Vol. I. p. 208.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> [Nach Heerens Geschichte des Studiums der classischen Litteratur. Th. II. p. 231. 233. 235. ist Marsuppini (Carlo Aretino) Versasser der metrischen lat. Uebersetzung der Batraehomyomachie, und Leonardo Aretino Versasser der noch ungedruckten lat. Uebers. der Odyssec. Uebers.]

Georg. Dartona hinsugefügt. Die Uebersetsung de Andr. Darus, nach und nach von Castalio, Stephanus, Portus und den neueren Heransgebern verbessert, ist die vulgata in den gewöhnlichen griechisch - lateinischen Ausgaben geworden.

H. Werke Deutsche Uebersetzungen der Il. und Od. Chr. Tob. Damm, mit Anmerk. Lemgo. 4 Thle. 1769 - 1771. in Prosa, treu, und zum Verständniss des Dichters immer noch brauchbar. -Ilias, von Fr. Leop. Grafen von Stolberg. 2 Thle. Flensb. 1793. N. A. Hamb. 1823. — Bürgers Proben seiner Ilias, theils in Iamben theils in Hexametern, s. dessen sämmtliche Schriften, Bd. 3. Alle diese und andere zu ihrer Zeit schätzbaren Uebersetzungsversuche übertraf J. H. Voss. Homers Odyssee erschien suerst Hamb. 1781. 8. -Homers Werke. Altona, 1793. 4 Bde. 8. - 2te Auflage Königsb. 1802. 4 Bdc. — 3te Auflage, Tüb. 1806. — 4te Auflage, Tüb. 1814. — 5te Auflage, Tüb. 1821. 4 Bde. 8. — Vergl. Rec. A. L. Z. 1796. No. 262. sqq. und Charakteristiken und Kritiken von A. W. Schlegel und Fr. Schlegel, Bd. II. p. 96. — In Opposition mit J. H. Vols metrischen Grundsätzen übersetzte F. A. Wolf: die ersten hundert Verse der Odyssee; s. Analekten, Heft 3.

Uebersetzung der Hymnen, Epigramme und der Batrach. Die Hymnen (30) von Chr. v. Stolberg in seinen Gedichten nach dem Griechischen. Hamb. 1782. 8. — H. Hymnen, Epigramme und Batrach. übersetzt und mit Anmerkungen von F. Kämmerer. Marb. 1815. 8. — Die homerischen Hymnen übersetzt und mit Anmerkungen begleitet von Konrad Schwenk. Frankf. a. M. 1825. 8. — Der Hymnus auf Apollo von Goethe, in Schillers Horen, 1795. St. 9. p. 30. - Hymnus an Demeter, griechisch und deutsch; abersetzt und erläutert von J. II. Vofs. Heidelb. 1826. 8. - Die Batrach. metrisch von Christ. von Stolberg, im deutschen Mus. März 1784. St. 3. - von Eschen in den Berliner Blättern vom J. 1798. Jun. p. 375. - von Freih. von Seckendorf in den Blüthen griechischer Dichter. Weimar, 1800. St. 8. - von Jos. Helm. Manuh. 1826. 8. (gr. und deutsch).

Wir kehren zu den an Homerus sich anschließenden cyklischen Dichtern 1 zurück, die, größere oder kleinere Mythenkreise (χύκλος) bearbeitend, sin ihren Werken mehr

<sup>2</sup> Die Hauptquelle für die Nachrichten über die cyklischen Dichter ist der in der Bibliothek der alten Litteratur und Kunst I. S. 32 u.f. befindliche Auszug aus der Chrestomathia grammatica des Proklus. Vergl. über die cyklischen Dichter: Ch. G. Schwarz, Disputatio de poëtis cyclicis, Altorf. 1735. 4. und in dessen Dissertationes selectae, herausgege- | epico. Münster 1825].

ben von Harles, Erl. 1778. 8, frei übersetzt [vergl. Creuzers histor. Kunst der Griechen, S. 26.] von Bouchaud in seinen Antiquités poëtiques ou dissertation sur les poëtes cycliques. Par. 1799. 8. [Vergl. Casaubonus ad Athen. VII. 3. — Heyne, in mehreren Excursen zu Aen. II. p. 220. vornämlich Wüllner, De cyclo

susserlichen blos historischen, Zusammenhang, als eine lebendige Anschauung bezweckten.] Die mit Homerus oder kurz tach ihm lebenden Cykliker entlehnten den Stoff zu ihren epischen Darstellungen lieber aus dem durch Homerus in einer großen Berühmtheit gekommenen troischen Cyklus, als aus dem mythischen Fabelkreise, und besangen die von ihm übergangenen Ilischen Geschichten.

Die vorzüglichsten Cykliker dieses Zeitraumes sind:

KREOPHYLUS aus Samos. Man legt ihm eine Ożzaliag älwoig, Zeretörung von Oechalia, bei, worin Herkules Thaten besungen werden. Einer alten Sage zufolge ist Homerus Verfasser dieses epischen Gedichtes, mit dem er den Kreophylus aus Dankbarkeit für die bei ihm gefundene gastfreundliche Aufnahme beschenkte. Bei den Nachkommen dieses Samiers fand Lykurgus, nach Plutarchs Erzählung, die Ilias und Odyssee.

Syagrus, der nach Einigen zur Zeit des Homerus, nach Anderen noch vor ihm lebte, besang den trojanischen Krieg, rà Towiza.

STASINUS aus Cyprus versaste Cyprische Gedichte, ra Kunqua en die sich an die Ilias anschlossen. Sie umfasten in els Gesängen die Mythen von der Hochzeit des Peleus und der Thetis bis zu dem von Jupiter zwischen Achilles und Agamemnon erregten Streit, mit welchem die Ilias anhebt. Herodotus 'eisert gegen Diejenigen, welche die Cyprischen Gedichte dem Homerus zuschreiben. Andere legen sie dem Hegesias aus Salamis [noch Andere dem Diraeogenes 2] bei. Nach Groddeck machte vielleicht der homerische Hymnus an Aphrodite einen Theil dieser bis auf wenige Verse untergegangenen Cyprischen Gesänge aus, deren Inhalt wir genau kennen aus dem Bruchstück von Proklus Chrestomathia grammatica 2. Die vom Stasinus im Ansange seiner Cyprika angegebenen merkwürdigen Ursachen des trojanischen Krieges lesen wir in den Scholien zum Homerus 4.

CERKOPS von Miletus besang die Thaten des dorischen Königs Aegimius, dessen Söhne, Pamphilus und Dymas, sich

HEROD. II. 117.
[ARIST. Poet. Cap. 16.]
Bibliothek der alten Litteratur
und Kunet. St. 1. p. 23 f. f.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Schol. ad II I. 5. S. Clavier, Hist. des premiers temps de la Grèce, 2e. ed. Vol. 1. p. 735.

mit Hyllus zu dem berühmten Einfall in den Peloponnesus Valckenaer 1 vermuthet, dass der eigentliche verbanden. Gegenstand dieser Epopöe der Krieg der Lapithen war, in welchem Aegimius dem Herkules beistand. Allein das Gedicht scheint von weit größerm Umfange gewesen zu sein und drei glorreiche Unternehmungen der Dorier geseiert zu haben: die Rückkehr der Herakliden in den Peloponnesus, die Gründung einer Colonie auf der Insel Thera und die Stiftung von Cyrene in Libyen. Dieser Entwurf des Werkes gab dem Dichter Gelegenheit von den Argonauten zu reden, weil mehrere Nachkommen von diesen Abenteurern sich unter den Gründern von Thera befanden, desgleichen von der Fabel der Io, von welcher Libya abstammte. Aus den Anführungen des Scholiasten des Euripides und Apollonius Rhodius sieht man deutlich, dass in dem Aegimius von diesen Gegenständen die Rede war. Mehrere Schriftsteller des Alterthums legten dieses Gedicht dem Hesiodus 2 bei, so wie die Pvthagoreer zur Zeit Cicero's den Cerkops als Verfasser der orphischen Gedichte betrachteten \*.

KARCINUS aus Naupaktus verfasste, dem Pausanius zusolge, ein seiner Vaterstadt zu Ehren benanntes episches Gedieht, τὰ Ναυπακτικά, Naupaktika, welches das Lob der Heroinen preiset. Der Scholiast des Apollonius Rhodius 4, welcher den Verfasser desselben Neoptolemus nennt, führt fünf Verse an, welche der homerischen Einfachheit würdig sind.

CYNAETHO aus Lacedaemon blühete um die dritte Olympiade. Ihm wird eine Theogonie und eine Oedipodie beigelegt.

Augus aus Troesene, wie in Proklus Chrestomathie gelesen wird, richtiger wohl HAGIAS aus Troezene 5, besang die Irrfahrten griechischer Helden auf ihrer Heimkehr (Νόστοι).

ARKTINUS aus Miletus, zwischen Olympiade V und XVIII lebend, ist Versasser zweier epischen Gedichte. Das eine, die Atluopide, AiGionis, sich an Homers Ilias anschließend, besingt in fünf Büchern die Ankunft der Amazonen, den Tod des Thersites, die Erlegung des Aethiopen Memnon, der nach Hektors Tode sich mit den Troern verband. Achilles

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Talckenaer, ad Phoen. p. 735. <sup>2</sup> S. Groddeck über die Argonau-tika des Apollonius Rhodius, in d. Hibl. der alten Litt, und Kunst. II. S. 84. Monac. Vol. II. p. 583.

S. CiC. de Nat. Deor. I. 38.
 ad II. 299.

<sup>5</sup> Nach Thierack, Acta philol.

Tod und den Ausbruch des Streites über des Achilles Waffen. Das andere, Ilions Zerstörung, Ilion négous, umfaste in zwei Gesängen alle Begebenheiten von Erbauung des hölzernen Pferdes bis zur Absahrt der Griechen. In Proklus Chrestomathie ist von diesen beiden Epopöen die Rede.

Asius aus Samos ist Verfasser einer der ältesten Genealogien in epischer Form.

Eumelus von Korinth, aus dem königlichen Geschlecht der Bacchiaden, ein Zeitgenosse des Arktinus, gehörte mit zu der von Archias nach Sicilien geführten Colonie, welche 735 vor Chr. Geb. Syrakus gründete. Er soll mehrere Epopöen, eine Europie, Titanomachie (die Einige dem Arktinus zuschreiben) und Korinthiaka verfast haben 1, welche die älteste Geschichte seiner Vaterstadt und, episodisch, den Argonautenzug erzählten. Acht Verse hat uns der Scholiast des Pindarus ausbewahrt. Dem Eumelus schreibt Pausanias, einer Vermuthung zusolge, die Hexameter auf dem berühmten Kasten des Kypselus 2 zu, welcher in dem Tempel der Juno zu Olympia stand, einem der berühmtesten Denkmale griechischer Baukunst.

LESCHES aus Lesbos [nach Wachler: Olymp. XXX] ist Verfasser einer sich an Arktinus Aethiopis anreihenden kleinen Ilias, Ἰλιὰς μιαρά, in vier Gesängen; sie umfaste die Vorfälle von Achilles Tode und dem Streit des Ajax und Odysseus um seine Waffen bis auf die Einnahme Troja's. Durch Proklus kennen wir den Inhalt dieses Gedichtes.

PISANDRUS 3 aus Kamirus auf Rhodus, dem die alexandrinischen Kritiker den ersten Platz nach Homerus und Hesiodus unter den heroischen Dichtern anwiesen, lebte, nach Suidas, um Olymp. XXXIII, 650 vor Chr. Geb. Er dichtete eine Herakleide in zwei Büchern. Nach Reiske's Vermuthung gehören die beiden fragmentarischen Idyllen des Theokritus, Id. XXIV und XXV, der kleine Herkules und Herkules der Löwentödter, so wie ein drittes Bruchstück in Moschus Gedichten, zur Herakleide des Pisandrus. Aber diese Stücke sind

r [Nach Paus. IV. 4. 33. ist das sicherste und einzig ächte VVerk dieses Dichters ein Hymnus auf Delos, προσφότον είς Δίγλον.]
2 [Paus. V. 17. Vergl. Uhden,

über den Kasten des Kypselos, in VVolfs Analekten.]

<sup>9</sup> [S. C. O. Müller, Geschichten

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> [S. C. O. Müller, Geschichten der hellenischen Stämme. Bd. II. Th. 2. S. 475 f. f.]

sind nicht in der das hohe Alterthum charakterisirenden Einfachheit abgefast. Macrobius behauptet, Pisandrus habe in einem epischen Gedichte die ganze Mythologie der Griechen von der Vermählung Jupiters und Juno's bis zu seinem Jahrhundert vereinigt, und Virgilius einen Theil des zweiten Buches seiner Aeneide wörtlich daraus entlehnt. Macrobius scheint den Pisandrus aus Kamirus mit dem Pisandrus aus Laranda (aus dem dritten Jahrh. nach Chr.) verwechselt zu haben; dann aber ist nicht Virgilius der Nachahmer.

Zu den cyklischen Epopöen, deren Verfasser unbekannt sind, rechnen wir: die Epigonen, Eniyovot 2, welche Einige, wahrscheinlich mit Unrecht, für das von Pausanias unter dem Titel Minyas angeführte und von ihm dem Prodikus aus Phocaea, einem von keinem andern alten Schriftsteller genannten Dichter, zugeschriebene Gedicht halten 3; ferner die Thebais, welche Pausanias nach der Ilias und Odyssee allen anderen Dichtungen vorzog 4; Viele hielten sie sogar, sagt er, für ein homerisches Werk. Diese Thebais ist nicht zu verwechseln mit der des Antimachus, wovon Abschnitt XV.

Die Reihenfolge dieser cyklischen Gedichte bildete eine poetische Geschichte Griechenlands, von der frühesten Urzeit bis zur Zerstörung Ilions und dem Tode der im trojanischen Kriege berühmt gewordenen Helden. Der Verlust dieser Gedichte, von welchen uns nur wenige Verse erhalten sind, ist für die griechische und römische Litteraturgeschichte sehr zu bedauern; denn sie waren zum Theil nicht allein von bohem poetischem Werthe, sondern auch eine Quelle, aus welcher die Tragiker, Lyriker und Epiker der folgenden Zeit schöpften 5. Virgilius entlehnte aus ihnen den Stoff zu den ersten Büchern seiner Aeneide und Ovidius zu seinen Metamorphosen. Eine nicht minder ergiebige Fundgrube waren sie auch für die Griechen des Mittelalters, welche mit mehr Kühnheit als Glück den trojanischen Krieg besangen. Alles was wir außer wenigen unzusammenhängenden Versen von den cyklischen Gedichten wissen, kennen wir aus den Inhalts-

<sup>2 8</sup>aturn. V. 2.

<sup>\*</sup> Die Entroros hielten Einige für da Werk des Homerus, was HEROD. IV. 32. mit Recht bezweifelt.]

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> PAUS. IV. 33.

THEIL I.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> PAUS. IX, 9.
<sup>5</sup> [Schon PINDAR schöpfte aus der cyklischen Thebais. S. Schol. ad Pind Ol. VI. 26. ed. Boeckh. — Auch SOPHOKLES benutzte den Cyklus; cfr. ATHEN. VII. 277.]

ď.

anzeigen des Proklus in seiner grammatischen Chrestomathie. Siehe Abschnitt XCIII.

Auch Künstler entlehnten aus den cyklischen Gedichten Stoff zu ihren Darstellungen. Die sogenannte ilische Tafel, tabula iliaca (wenn wir dieselbe als Kunstwerk anführen dürfen), ist nach denselben angefertigt. Sie besteht aus einer viereckigen Platte von Marmor oder sehr hartem Mastix, worauf der trojanische Krieg, die Einnahme und Zerstörung Ilions und die unmittelbar darauf folgenden Begebenheiten durch kleine Figuren in sehr flach erhabener Arbeit mit beigefügten Namen dargestellt sind. Nach einer Inschrift, die man den Titel nennen könnte, giebt die Tafel eine Darstellung von der homerischen Ilias, von Stesichorus Eroberung Troja's, von Arktinus Aethiopis und von Lesches kleiner Ilias. Nach der Gestalt der Schriftzüge zu urtheilen ist sie nach Virgils Zeit gearbeitet worden. Sie diente wahrscheinlich, wie Heeren 1 vermuthet, irgend einem Rhetor als Hülfsmittel bei Erklärung des Homerus. Man fand sie unter den Trümmern eines alten an der Via Appia gelegenen Tempels zu Fratocchio auf den Gütern der Fürsten Colonna. Jetzt wird sie in dem Museum des Capitols aufbewahrt .

Eine den Homeriden in Asien ähnliche Sängerschule bildete sich 900 oder 800 Jahre vor Chr. Geb. in dem europäischen Griechenlande. An der Spitze derselben stand

Hesiodus aus Kumae in Aeolis. Von seinem langen Aufenthalte im böotischen Askra am Fuss des Helikon führt er den Namen der Askraeer. Seine Aeltern waren. nach Suidas, Dios und Pyrimene. Sein Bruder hiess Perses. Die Gedichte des Hesiodus sollen mit den homerischen ein glei-

wenigstens scheint Friedr. Thiersch in seiner Schrift: Weber die Gedichte des Hesiodus, ihren Ursprung und Zusammenhang mit denen des Homer. München, 1813. 4. Act. Philol. Monac. T. III. Fasc. 3. p. 389 44. das Vorhandensein einer uralten böotischen Sängerschule von mehr ethischem als epischem Charakter, zu der sich Hesiodus verhält wie Homerus zur ionischen, erwiesen zu haben. S. Jahrbücher für Philologie und På-dagogik von J. Chr. Jahn. Leipsig.

I Bibliothek der alten Littera-

tur und Kunst. St. 3. S. 64.]

<sup>2</sup> Die ilische Tasel ist mit vieler Gelehrsamkeit commentirt, zuerst von Raphael Fabretti hinter seinem Syntagnia de columna Trajana. Ront. 1683. fol ; dann von *Visconti* in seinem Musco Pio-Clementino, und von Millin in seiner Galérie mythologique.

Nach Fr. Passow ist Hesindus keineswegs so geradehin und ohne Weiteres mit in die Reihe der ionischen Heldensäuger zu stellen. 1hm | 1826. Bd. I. Hft. 1. S. 153.]

ches Schicksal gehabt haben. Die einzelnen von Rhapsoden gesungenen Bestandtheile verschiedener Urheber wurden später künstlich zusammengefügt, verändert und verfälscht. Wir besitzen von diesem Dichter

1. Egya zai 'Huégai, Werke und Tage, d. h. Vorschriften der Lebensklugheit über Erziehung, Land- und Hauswirthschaft, Schifffahrt und Tagewahl. Wahrscheinlich ist dieses Gedicht ein Bruchstück eines größern Werkes, oder, nach einigen Kritikern, eine künstliche Zusammenfügung ursprünglich einzelner von irgend einem Diaskeuasten zu einem größern Ganzen vereinigter Bestandtheile. Twesten 1 hat versucht diese einzelnen Stücke zu scheiden. Er findet in diesem Gedicht einmal zwei kleine Epopöen: die Fabel vom Prometheus (v. 42 - 105) und die Sage von der Ausartung des Menschengeschlechts (v. 108 - 203); dann drei didaktische den beiden Epopöen ganz fremdartige Stücke: 1. eine Ermahnung zur Tugend und Arbeitsamkeit (v. 10-41. 202-326), 2. ein Stück über Erwerb, Ackerbau und Schifffahrt (v. 383-693), 3. Lehren glücklicher und unglücklicher Tage zu Verrichtungen und Geschäften des Lebens. Alle andere Stellen sind, nach seiner Ansicht, zur Verbindung der heterogenen Theile eingeschoben. Die Verse von 327 -382 und von 692-764 enthalten noch zwei kleine besondere Gedichte.

Vorzüglich anziehend ist der moralische Theil dieses Werkes, des ersten ethischen Gedichtes von solchem Umfange, wenn wir es anders als eine ursprünglich einzige Dichtung betrachten. Die darin herrschenden Grundsätze simmen freilich nicht immer mit unseren Sitten überein; dessenungeachtet bleibt das Werk doch als geschichtliches Denkmal des sittlichen und geselligen Zustandes des hesiodischen Zeitalters höchst schätzbar. Der Dichter schildert uns die Griechen noch in ihrer naiven Einfalt, welche das erste Zeitalter der bürgerlichen Gesellschaft charakterisirt. Indessen deuten doch die in diesem Gedicht immer wiederkehrenden Klagen über die Könige, und die bitteren Ausfälle gegen die Frauen, wie v. 317—374, auf eine nachhomeri-

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Aug. Twesteni Commentatio | inscribitur.: Opera et Dies. Kiliae, critica de Hesiodi carmine, quod | 1815. 8.

rische Zeit hin. Sie zeigen schon Spuren solcher Gährungen, welche dem Verfalle der königlichen Macht und der Einführung der Volksherrschaft unmittelbar vorangehen (vergleiche v. 196 - 220). Quinctilianus 1 betrachtet den Hesiodus wegen der v. 185-195 in äsopischer Weise eingewebten Fabel als den Vater des Apologs. Hesiodus liebt Gnomen und Sprüche; auch hat ihn Isokrates 2 zu den gnomischen Dichtern gezählt.

- 2. Eine dem Hesiodus zugeschriebene Theogonie, die aber schon zur Zeit des Pausanias a nicht für ein hesiodisches Werk gehalten wurde 4. Es ist ein Bruchstück, welches die Genealogie der Götter und deren Kämpfe enthält. oder, nach G. Hermann, eine von Abschreibern oder Grammatikern gebildete Zusammenstellung von mehreren alten kosmogonischen und theogonischen Gesängen 5. Die Theogonie, ein riesenhaftes Gemählde, das Werk einer überspannten Einbildungskraft, ist das älteste Denkmal der griechischen Mythologie 6, und verliert nichts von ihrer Wichtigkeit, man mag die griechische Mythologie symbolisch und allegorisch betrachten, oder sie als geschichtliche Grundlage anschen; zwischen diesen beiden Systemen sind die Gelehrten getheilt 7.
  - 3. Besitzen wir unter Hesiodus Namen eine Heroogonis
  - Instit. Orat. IV. 11.
  - Orat. ad Nic.
    PAUS VIII. 18; IX. 31.
- 4 De la Barre sucht den Hesio-dus als Versasser der Theogonie darzuthun. S. Mem. de l'Acad. des Inscr-T. XV.p. 5. [Deutsch im ersten Bd. der von Heyne veranstalteten Abhandlun-
- gen und Auszüge. Leipz. 1781. 8.]

  <sup>5</sup> G. Hermann, der diese Hypothese in einem an Ilgen gerichteten und dessen Ausgabe der homerischen Hymnen beigefügten Brief aufgestellt hat, findet in diesem Gedicht sieben verschiedene Eingänge: der erste v. 1. verschiedene Eingänge: der erste v. 1. 22-24, 26-52: der zweite von v. 1 - 4, 11 - 21; der dritte von v. 1, 2, 5-21, 75-93; der vierte von v. 1, 53-64, 68-74; der fünfte von v. 1, 53-61, 65, 66. In dem sechsten folgte nach v 60 und 61 nnmittelbar 67. Der siehente von v. 1, 94-103. Die Verse 66 und 67 ehlen gänzlich in dem Pariser Me No. fehlen gänzlich in dem Pariser Ms. No. | Teipzig, 1819. 8. ]
- 2076, zufolge der von Georgios Georgiades Zulykos angestellten Collation, welche in der Gaisfordschen Sammlung Bd. 2. abgedruckt ist.
- 6 Darstellung und Erläuterung der Hauptsätze der hesiodischen Theogonic in Fr. Creuzers Symbol. u. Mythol. 2te Ausg. T. II. S. 418 ff.
  - 7 Creuzer a. a. O. G. Hermanns und Fr Creuzers Briefe über Homer und Hesiodus, vorzüglich über die Theogonie. Heidelb. 1817. 8. – Fr. Sicklers Kadmus oder For-schungen in den Dialekten des Semitischen Sprachstummes zur Entwickelung der Elemente der ältesten Sprache und Mythe der Hellenen. Erste Abtheilung: Erklärung der Theogonic des Hesiodus. Göttingen, 1818. 4. [ Veber das II esen und die Behandlung der Mythologie, ein Brief an Creuzer von G. Hermann.

. 7.7%

(Ήρωογονία oder Ἡρωική γενεαλογία), em Fragment über Abstammung und Geschichte der Heroen. An dieses Gedicht knüpfte ein unbekannter Rhapsode ein neues Bruchstück tiber den Kampf des Herkules mit dem Cyknus, dem die Beschreibung des herkulischen Schildes eingewebt war. Von diesem letztern Bruchstück erhielt das ganze Gedicht den Namen Schild des Herkules ('Aonig 'Hounkoug). Nach der Meinung neuerer Kritiker gehörten zur Heroogonie des Hesiodus zwei von den Alten angeführte Werke, der κατάλογος γυναικών, eine Geschichte der Weiber, mit welchen Götter Heroen zeugten, und die grossen Eöen, Hoiai μεγά. las. Die Benennung rührt her von den Anfangsworten n oln (oder wie) mit welchen die in diesem Werke aufgeführte Geschichte jeder einzelnen Heroin, wie das Schild des Herkules eingeleitet wird. Die Eöen bildeten das vierte Buch des. nach Suidas, aus fünf Büchern bestehenden κατάλογος γυναιχών 1,

Hesiodus schrieb in dem ionischen Dialekt, aber nahm einige Aeolismen auf. Seine Darstellung ist so anmuthig, so zart, so lieblich, dass ein alter Schriftsteller sagen konnte, die Musen haben den askräischen Dichter mit ihrer Milch genährt. In seinen Gedichten herrscht eine bewunderungswürdige Wahrheit, eine große Einfalt und eine ihr hohes Alterthum beurkundende Naivetät. Manche Stellen beweisen Einbildungskraft und Gefühl. Quinctilianus 2 sagt: Raro assurgit Hesiodus, und erkennt ihm den Preis zu in dem, was er mittlere Gattung des Ausdrucks nennt.

Der berühmte poetische Wettstreit des Homerus und Heriodus, Αγών Όμήρου καὶ Ἡσιόδου, in dem der Askräer den Preis erhalten haben soll, ist ein aus den Werken zweier Dichter im zweiten oder dritten Jahrhundert und vielleicht noch später zusammengefügter Cento.

Zum Hesiodus besitzen wir noch Scholien von Proklus, Johann Tzetzes, Moschopulus und Johann Protospatharius. Der Commentar des Aristophanes von Byzanz ist leider ver-

S. 80, wo die gewöhnliche Ansicht bezweiselt wird.

\*\*Pautika des Apollonius Rhodius, in devilibl. d. alten Litt. u. Kunst. II.

S. 80, wo die gewöhnliche Ansicht bezweiselt wird.

\*\*Inst. Orat. X. 1. — Vergl. Madewilibl. d. alten Litt. u. Kunst. II.

NILLUS Astron. Lib. II. v. 12 sqq.

loren gegangen. — Von der Hand des Nicola Valla glebt es eine lateinische Uebersetzung.

Ausgaben. Ed. pr. Mail. um das J. 1493. fol., zusammen mit Isokrates und achtzehn Idyllen des Theokrit. [wahrscheinlich von Demetrius Chalkondylas besorgt]. — Hes. Opp. mit dreißig Idyllen des Theokr. Vened. bei Ald. Manutius 1495, in seiner Sammlung gnom. und bukol. Dichter.

Werke und Tage, einzeln, Paris, 1507. 4. bei Aegid. Gourmont; diess ist das dritte griechisch gedruckte Buch in Frankreich. — 'Halodog & Manquiog, Flor. Phil. Junta. 1515. 8. die erste einzelne Ausgabe des Hes. besorgt von Euphrosynus Bonini; sehr selten. — Hes. Opp., mit Theognis, den Sibyll. Orakeln, Musius, Orpheus und Phocylides, Flor. Bernh. Junta, 1540. 8. gleichfalls sehr selten. — Ein incorrecter Nachdruck dieser Ausgabe von Farrea. Vened. 1543. 8.

Im 16ten Jahrhundert wurde Hesiodus oft mit Anderen zusammengedruckt; er findet sich in der Sammlung von Froben, Junta, von Henr. Stephanus in einer neuen Recension, von Lectius, Crispinus, Winterton. — Die beiden wichtigsten Ausgaben dieses Jahrhunderts sind: H. Opp. c. scholiis gr., ed. Victor Trincavellus. Venet. Zanetti, 1537. 4. Die erste mit griechischen Scholien versehene sehr schöne correcte Ausgabe, gemacht nach Manuscr. [die in Wolfs Analekt. II. 263 ff. angeführt sind]. Vollständiger aber incorrecter finden sich die Scholien in der von dem Buchhändler J. Birchmann, Köln, 1542. 8. herausgegeb. Edit. — H. Opp. gr. et lat. In eadem doctor. viror. anotatt. et leett. var. e Ms. Palat. E typogr. Commelini. 1591. 8.; geschätzt wegen der Varianten.

Erwähnenswerthe Ausgaben des 17ten Jahrhunderts sind: von Erasmus Schmid. Wittenb. 1603. 8. — von J. F. Possel. Leipzig, 1603. 8. — von Dan. Heinsius. Leyden, 1603. 4. mit Scholien; neue Auflage ohne Scholien 1613. 1622. 8. — von G. Pasor. Amsterdam, 1632 und Leyden, 1646. 8. — die von den Elzeviren 1657. 8. besorgte saubere Ausg. mit dem, von den Elzeviren 1658. 8. auch einzeln gedruckten, geschätzten Commentar von Lambert van Baarle (Barlaeus). — Die wichtigste ist die von J. G. Graevius nach Manuscripten und alten Ausgaben besorgte neue Rec. gr. et lat. cum ejusdem lectionibus Hesiodeis et notis Jos. Scaligeri et Franc. Gujeti. Amstel. Dan. Elzevir, 1667. 8.

Graevius Ausgabe, von Leclerc, Amsterdam, 1701. 8. wiederholt, wurde Grundlage aller Editionen cum notis Variorum, des 18ten Jahrhunderts bis auf Bruncks Recension der Opera et Dies des Hesiod. in seiner Sammlung gnomischer griechischer Dichter. Strassb. 1784. 8. — H. Opera, cum notis var. ed. Th. Robinson,

Oxon. 1737. 4. ist eine schöne Ausgabe; Graevius Text liegt kum Grunde, aber nach Manuscr. verbessert. Neu aufgelegt von J. Tob. Krebs. Leipz. 1746. 8. (erhielt 1778 einen neuen Titel). Nachdruck von Robinsons Edit. ist: H. Opp. gr. et lat., ex rec. Th. Robinsoni cum ejusd., Jos. Scaligeri, Dan. Heinsii, Fr. Gujeti et J. Clerici notis, J. G. Graevii lect. Hesiod. et Dan. Heinsii Introd. Acc. variet lect. et scholia inedita itemque D. Ruhnkenii animady. cum alior. selectis, curante Ch. Fr. Loesner. Lipsiae, 1778: (Königsb. 1787) 8. Ist selten. - Ant. Zanolini's Ausgabe, Pad. 1747. 8. ist ein sanberer Abdruck von Schrevels Edit. - Bodoni, Buchdrucker zu Parma, besorgte drei Prachtausgaben des Hesiod, in 4: nach Leclercs Text. Die erste von 1785 mit einer metrischen lateinischen Uebersetzung von Bernh. Zamagna; die zweite von 1787 ohne Uebersetzung, die dritte von 1797 in 3 Vol. mit Za. magna's lateinischer und mit Jos. Pagnini's italienischer Uebersetzung. — Hes. Opp., in Gaisfords Samml. der poetae graeci minores. Th. I; man vergl. damit die Varianten eines Pariser Ms. Th. II. und die Collation der Scholien mit mehreren Pariser, Florentiner und Oxforder Ms. Th. III. Diese Ausgabe ist bei der von Boissonade besorgten (s. Einleitung) benutzt, so wie bei dem Schild des Herakles eine Menge von Lennep in Amsterdam mitgetheilter Hülfsmittel.

Ausgaben einzelner Gedichte. Die vom Abt Luigi Lanzi nach dreißig unverglichenen und zwanzig schon von Robinson, Loesner und Brunck benutzten Manuscr, besorgte Ausgabe der Opera et Dies, Flor. 1808. 8. befriedigt nicht in kritischer Hinsicht. — H. Opera et Dies e vet. gramm. notatt. rec. F. A. G. Spohn. Lipsiae, 1819. 8. Eine neue Recension; Schulausgabe. — [Theogonia Hesiodea, textu subinde reficto edita a F. A. Wolf. Hal. 1783. 8. — Scutum Herculis c. Grammaticorum schol. gr. em. et illustr. Car. Frid. Heinrich. Vratisl. 1802. 8. mit schätzbaren Prolegg.]

Webers. Hesiods Werke und Orfeus der Argonaut von J. H. Fofs. Heidelb. 1806. 8.

Am Schlusse des zweiten und am Anfange des dritten Zeitraums lebte der Kreter Epimenides<sup>1</sup>, ein berühmter Dichter und Seher, den Solon nach Athen berief<sup>2</sup>, um die Gemüther für seine Gesetzgebung vorzubereiten. Das Leben dieses Dichters ist in Mythen gehüllt. Zu den von ihm erzählten Sagen, welche ihren Ursprung seinem ascetischen

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> [S. C. F. Heinrich, Epimenides aus Krcta. Leipzig, 1801. 8.]
<sup>2</sup> [Epimenides kam in der sechsundvierzigsten Olympiade nach Athen,

<sup>596</sup> Jahre vor Chr. Geb, zwei Jahre vor Solons Gesetzgebung. S. Diogen. Laert. I. 110.]

und contemplativen Leben verdanken, gehören sein vierzig Jahre langer Schlaf und sein ungewöhnlich hohes Alter, das er bis auf 299 Jahre gebracht haben soll.

Außer seinen Orakelsprüchen (χρησμοί) und seinen Reimgungs- und Sühngedichten (zadaquoi) werden ihm schon von den Alten eine kretische Theogonie, eine Erzählung der Geburt der Kureten und Korybanten in fünftausend Versen, und eine Argonautika in sechstausend sünfhundert Versen, zugeschrieben. Von dem allen sind uns nur einige abgerissene Verse erhalten, wie der bekannte von dem Apostel Paulus in dem Briefe an den Titus I. 12. aufbewahrte:

Κρήτες άει ψεύσται, κακά θηρία, γαστέρες άργαι. In den Ruf der Lügenhaftigkeit kamen übrigens die Kreter durch die eifrigen, enthusiastischen Anhänger der griechischen Religion, zu deren größtem Aergerniß sie allen Fremden Jupiters Grab zeigten, der vor seiner Vergötterung, ihrer Aussage nach, auf Kreta geherrscht hatte.

## V. ABSCHNITT.

Von dem Ursprunge der lyrischen und elegischen Poesic 1. - Von dem Skolion. - Von der erotischen Poesie.

Die Veränderungen, welche die hellenischen Staatsverfassungen um den Anfang der Olympiadenrechnung erlitten, eröffneten der Dichtkunst einen neuen Wirkungskreis. Es entstand eine bis dahin unbekannte Poesie, die lyrische, von der wir jetzt handeln wollen, die erhabenste unter allen, in welcher der Dichter sich der höchsten Begeisterung hingeben und das tiefste Gefühl ausdrücken kann. Die Epopöe war die Poesie der Monarchie; als diese von demokratischen

2 S. Discours de l'abbé Souchay | Callinus s. quaestionis de origine carminis eleg. tractatio critica, acc. Tyrtaci reliquiac. Altonae, 1816. 8. - [W. E. Weber, die eleg. Dichter der Hellenen nach ihren Ueberresten über»

sur les Elégiaques grecs (Mcm. de l'Acad. des Inscr. T. VIII). — Conr. Schneider über das elegische Gedicht der Griechen, in Daubs und Creusers

Hellenen nach ihren Ueberresten über Studien. Th. IV. — J. Val. Franckii

u. erläutert. Frankf. a. M. 1826 8.]

Staatsformen verdrängt wurde, entwickelte sich aus den inneren Unruhen die lyrische Dichtkunst. Das Freiheitsgefühl begeisterte die Dichter; sie sangen das Glück ihres Vaterlandes, die Pflichten des Bürgers, die Süssigkeiten der Freund-Durch ihre Ermahnungen erschienen sie dem Unglücklichen, den das unvermeidliche Schicksal traf, als Tröster: das Laster mahlten sie in seiner ganzen Hässlichkeit. Von ietzt an erhob sich die Musik aus ihrer Erniedrigung. vollkommnet durch die Erfindung des Barbiton hörte sie auf, die Dienerin der Poesie zu sein; sie ward eine eigene Kunst; doch fuhr sie in ihrem erhöheten Stande fort, ihrer all ten Gebieterin beizustehen, um die Kraft ihrer Worte zu verstärken und den Ausdruck zu vervollkommnen. Nach der Verschiedenheit des Stoffes, den er behandelt, und nach den Gegenständen oder Anlässen, die ihn begeistern, wechselt der Dichter Rhythmus und Metrum seiner Verse, ersindet der Musiker neue Gesangweisen. Ist aber das Metrum einmal für eine besondere Gattung mit Erfolg angenommen, so bestimmt es seincrseits wieder den Gang des Dichters; das Metrum hilft alsdann die verschiedenen Gattungen der Gedichte zu unterscheiden, und wird ihnen so wesentlich, daß einige dieser Gattungen keinen eigenthümlichen Namen haben. und blos nach ihrem Metrum genannt werden; z. B. die Elegie und die Iamben.

Der geschichtliche Ursprung der *elegischen* Poesie ist schwer nachzuweisen. Schon die Alten waren darüber uneinig <sup>1</sup>.

Geht man von der Voraussetzung aus, die Elegie war ursprünglich ein Kriegslied, und Kallinus von Ephesus Erfinder derselben (eine Hypothese, welche, wie wir sehen werden, sich der geschichtlichen Wahrheit nähert), so ist, nach C. Aug. Böttiger 2, der Ursprung der Elegie in dem Gebrauch der lydischen Doppelflöte zu suchen. Auf diese Vermuthung führte ihn Herodotus 3, dem zufolge der lydi-

٠į

ì

HORAT. de arte poet. 75—78.
Versibus impariter junctis querimonia primura,
Post etiam inclusa est voti sententia compos.
Quis tamen exiguos elegos emiserit

auctor, exiguos elegos em

Grammatici certant, et adhue sub judice lis est.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> S. Böttiger über den Ursprung der Elegie und das Flötenlied, in Wielands Attischem Museum, B. 1. St. 2. S. 293 und 335.

HEROD. 1. 17. - AULUS GEL-

sche König Alvattes seine Krieger durch den Ton der doppellen männlichen und weiblichen Flöte zum Kampf ermuthigte. Die Kriegselegien des Kallinus waren, nach Böttiger, von diesen beiden Instrumenten begleitet, der Hexameter nämlich von der männlichen Flöte, der Pentameter von der weiblichen. Wollte man diese Hypothese annehmen, so wäre eine besondere Dichtungsart für eine schon vorhandene Musikgattung erfunden worden, da doch die Musik sich vielmehr der Poesie anschließen mußte. Böttigers eben so sinnreiche als verführerische Hypothese ist von vielen Philologen mit Recht verworfen, weil die Flöte, selbst ursprünglich, nicht die nothwendige Begleiterin der Elegie war, und die Schlacht gesänge des Kallinus und Tyrtäus nicht während des Kampfes, wie die kriegerische Musik des Alyattes, vorgetragen wurden 1.

Die Frage über den Ursprung der Elegie scheint vornämlich unter den alexandrinischen Grammatikern (denn von diesen spricht ohne Zweisel Horatius) streitig gewesen zu sein, weil sie weder die Verschiedenheit der Zeiten noch den Unterschied der Ausdrücke έλεγεῖον und έλεγος beachteten. Man muss aber die alte Elegie, Elegie, des Kallinus von dem neuen Elsyos, dessen Ersindung dem Simonides zugeschrieben wird, wohl unterscheiden. Die Elegie, Elegie, war ihrer ältesten Form nach ein in Distichen, d. h. in einer Reihe von abwechselnden Hexametern und Pentametern abgefasstes lyrisches Gedicht; vornämlich sangen die ältesten lyrischen Dichter in diesem Metrum Kriegsgesänge. charakteristische Merkmal des ἐλεγεῖον lag also nicht in dem Inhalt, sondern in der metrischen Form. Diesen Charakter nahm die lyrische Poesie bei den Ioniern an. Diese Elegie ist daher eben so wohl lyrische Poesie als die Gattung, welcher ausschliefslich dieser Name verblieb. [Weil aber die Elegie, έλεγείον, in ihrer ältesten Form noch viele epische Elemente enthielt, und sowohl im Versmaass als in Gedanken ihre Annäherung an das Epische beurkundete], so faßten die Alten sie mit unter dem allgemeinen Namen επος 2,

LIUS, Noct. Att. I. 10, wirst dem Alyattes aus Missverständnis dieser Stelle vor, im Gesolge seines Heeres feminas tibicinas gesührt zu haben.

S. F. A. Schlegel, Athenaeum.

Bd. II. S. 88. Conrad Schneider, in den Studien. Th. 1V. S. 13. Ueber Böttigers Hypothese vornämlich: Francks oben cit. Arbeit.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> { PLAT. Men. p. 95. ed. Steph. THEOGN'S nennt scine eigenen Elegien noch fan.]

welcher nachmals der heroischen Poesie allein zukam. Das Wort stepos mit seinen Ableitungen 1 dagegen drückt den Begriff einer Klage aus. Jedes lyrische Gedicht von traurigem und wehmüthigem Inhalte nannte man, anfangs ohne alle Rücksicht auf metrische Form, stepos. Weil aber die athenischen Dichter das bis dahin vornämlich zu Kriegsgesängen angewandte Distichon, den mit dem [männlichen] Hexameter abwechselnden [weiblichen] Pentameter, zu Trauerliedern vorzugsweise gebrauchten, so wurde dieses Metrum seit dieser Zeit das elegische Versmaas genannt. Dies war der Charakter der Elegie in ihrer zweiten Periode.

Ass dem Allen folgt, dass die Elegie mehr die Benenrang eines Metrums als der Name einer eigenen Dichtungsart ist; dass aber dieses Metrum erst das elegische genannt wurde, seitdem man es ausschließlich zu Trauer- und Klageliedern anwandte. Aber die alten Grammatiker bezeichneten, ohne die Dichtungsarten zu unterscheiden, mit dem Namen Elegie gleichfalls die alten Kriegslieder, weil sie in demselben Versmaasse gedichtet waren?. In der zweiten Periode bediente man sich des Wortes Eleyog oder Eleyeia zur Bezeichnung eines in Distichen geschriebenen Klageliedes von großem Umfange; von großem Umfange, weil das gleichfalls aus Distichen bestehende Epigramm auch einen einfachen Klagegedanken ausdrücken kann, ohne eben deswegen eine Elegie zu sein; in Distichen, weil ein Klagelied in einem andern Versmaasse kein Eleyos gewesen sein würde. Diess ist die griechische Bedeutung dieses Wortes. Die Römer veränderten sie; ihnen war ein jedes in Distichen abgefasste Gedicht, gleichviel ob von traurigem oder heiterm Inhalte. eine Elegie. Sie verwechselten also die Ausdrücke Elego, und theyeia oder theyeior, und behandelten sie als gleichbedeutend.

Den Kallinus aus Ephesus nennen wir den Erfinder des

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> [Einige von ε ε λέγειν, VVch, Weh rufen, Andere mit größerer Wahrscheinlichkeit von ελεος, Mitclid, mit eingeschobenem γ.] Beide Ableitungen scheinen dem Verfasser verwerflich. VVie wichtig in seinen Augen auch etymologische Ableitunten sein mögen, wenn sie gegründet sind, so

weiss er zu wohl, welchen Schaden das Blymologisiren in den VVissenschaften angerichtet hat.

ten angerichtet hat.

2 TERENTIANUS MAURUS sagt:
Pentametrum dubitant quis primus
finxerit auctor;
Quidam non dubitant dicere Callinoum.

alten elegischen Versmaalse geschriebenen Gedichtes, weil wir den ersten bekannten Dichter, welcher sich: dieses Metrums zu seinen patriotisch-kriegerischen Elegien bediente, als den Erfinder ansehen. Nach der gewöhnlichen Angabe wird er in die XXIVste Olympiade, 684 von Chr. Geb., gesetzt; nach Souchay und Conr. Schneider aber um den Anfang der Olympiaden, 777 vor Chr. Geb. stützen sich auf Strabo, XIV. cap. I. §. 40, und auf Orosius I. 21. Dem Strabo zufolge lebte Kallinus zur Zeit der Zerstörung von Sardes durch die Cimmerier; Orosius setzt den Einfall dieses Volkes dreissig Jahre vor Roms Erbauung Larcher dagegen, dem Herodotus folgend, 634 vor Chr. Geb. Nach Francke soll Kallinus sogar zwischen dem Homerus und Hesiodus gelebt haben: Das uns von Stobäus aufbewahrte, irrig von Einigen dem Tyrtäus beigelegte, Bruchstück dieses Lyrikers gehört zu einem Gedichte, in welchem Kallinus seine Mitbürger zur Tapferkeit gegen die sie bedrängenden Magnesier anseuert; er erinnert sie an die Schmach des Feigen, und an den Ruhm des Tapfern, der durch die Kraft seines Armes, Vaterland, Weib und Kinder vertheidigt. ...

Ausgaben. Diess Fragment sindet sich in Brunck. Anal. I. 32 und in den Sammlungen von Gaissord und Boissonade. Besonders: Elegia Callini notis illustrata, quam pracoccit de elegia et auctoris actate diss. G. Suendrup. Hasn. 1795. 8. — mit dem Tyrtäus, von Klotz und bei Francke.

Uebers, von Chr. v. Stolberg in seinen Gedichten aus dem Griechischen unter Tyrtäus Namen; — von Conr. Schneider bei der angeführten Abhandlung; — von Fr. Passow in dem Pantheon von J. G. Büsching und K. L. Kannegießer. Leipz. 1810. Bd. II. Hft. 1. S. 91 ff., wo sich die Denkmale der hellenischen Elegie mit Einleitung und Uebersetzung von Fr. Passow vereinigt finden.

Nach dem Beispiele des Kallinus belebte der von den Athenern den Spartanern zu Hülfe geschickte Tyrtaeus durch seine begeisternden Elegien den sinkenden Muth der Lacedaemonier im zweiten messenischen Kriege, 684 vor Chr. Geb. Nach der gewöhnlichen Meinung war er ein Athener, nach Suidas ein Lacedaemonier oder Milesier. Um diese verschiedenen Angaben zu vereinigen, hat man angenommen, er sei in Milet geboren und habe zu Athen gelebt. Da er jedoch einer dorischen Familie angehörte, so betrachtete er die Dorer wie seine Landsleute, und wollte nicht

sern von ihnen bleiben, als er sie in einen gefährlichen Krieg verwickelt sah. Die Athener sollen den Lacedaemoniern aus Eifersucht den Tyrtäus, einen lahmen Schulmeister. zum Anführer geschickt haben. Aber die ganze Erzählung gleicht einer Erdichtung; ohne Zweisel sagte man mit Anspielung auf den von ihm besonders häufig gebrauchten Pentameter 1 spöttisch, der Dichter sei lahm gewesen. Von Tyrtäus kriegerischen, tief ergreifenden, im ionischen 2 Dialekt abgefasten, Elegien haben sich drei nebst mehreren Bruchstücken bis auf unsere Zeit erhalten. Man muß sie nicht verwechseln mit den vom Tyrtäus für die Spartaner gedichteten wirklichen Schlachtgesängen, μέλη πολεμιστήρια, welche zu der kriegerischen Doppelflöte gesungen wurden, wenn die Spartauer ins Treffen gingen. Diese Lieder waren im dorischen Dialekt und im anapästischen Rhythmus abgefast. Nach dem zu diesen Gesängen gebrauchten Versmaals. τὸ ἐμβατήριον, nannte man sie τὰ ἐμβατήρια, Marschlieder . Tyrtäus Kriegslieder bestanden aus fünf Büchern, von denen uns nur ein Bruchstück erhalten ist. Aristoteles 4 und Pausanias 5 sprechen von einem Gedichte des Tyrtäus, betitelt Europia, die gute Gesetzgebung. Er schrieb es zur Beruhigung der spartanischen Gemüther, welche bei einer durch den messenischen Krieg verursachten Hungersnoth aufrührerisch wurden. Vielleicht sind die acht Verse, welche Plutarchus als von Tyrtäus herrührend anführt, und die man einen Abriss der ganzen spartanischen Versassung nennen könnte, aus der Eunomie entlehnt.

Ausgaben. Ed. pr. der Fragmente, mit Kallimachus von Matth. Aurogalli. Bas. 1532. 4. - in den Sammlungen von H. Stephanus. Winterton, Brunck, Gaisford und Boissonade. - Im 18ten Jahrhundert erschienen vier Ausgaben; die erste unter dem Titel: Spartan lessons or the praise of valour in the verses of Tyrtaeus. Έχ των τού Τυρταίου Πολεμιστηρίων σεσωσμένα. Observations on the

Lakoniern nicht fremd, sie kannten ihn als Dichtersprache aus dem Homerus. Desshalb darf man also die Aechtheit dieser Bruchstücke nicht mit Thiorsch, Act. Monac. Bd. I. u. IIL bezweifeln.

<sup>\*</sup> Selbst Ovidius, Amor. III. 1, 8. | halt den Pentameter für einen verkrüppelten Hexameter. Der Schulmeister deutet auf den Dichter und die Lahmheit auf das Hinsinken des Pentameters; denn nicht selten deuten mythische Lebensumstände der Dichter auf den Charakter allego-risch bin.

<sup>2 |</sup> Der ionische Dialekt war den

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> [Boeckh, de metris Pind. p. 130.] <sup>4</sup> ARIST. Polit. V. 6.

<sup>5</sup> Paus. IV. 18.

<sup>6</sup> PLUT. vita Lycurg. 6.

greek texte. Tyrtaei de virt. bell. carm. reliquiae. Glasg. Foulis, 1759. 4.

Die zweite: Tyrtaei opp. quae supersunt omnia coll. comment. illustr. ed. C. A. Klotz, Altenb. 1767. 8. mit Weisse's deutscher Uebersetzung der Kriegslieder, ist sehr schätzenswerth.

Die dritte in Form einer philol. Dissertation: Tyrtaei opp. quae supersunt, gr. et lat. Praes. Chr. Dahl def. S. Fröhlich. Ups. 1790. 4.

Die vierte von J. Val. Francke bei seinem Kallinus. Er veranstaltete eine ganz neue Recension des Textes, und brachte die Fragmente in eine andere Ordnung. [Gegen ihn: Matthiae prol. de Tyrtaei carminibus. Altenb. 1820. 4.].

Uebers. Von Chr. v. Stolberg, in den Gedichten aus dem Griechischen; — von F. H. Bothe, Berl. 1793, 1794; — von Beckendorf in dessen Blüthen griechischer Dichter; — eine Elegie von E. M. Arndt, 1809; — drei von Erichson in d. griech. Blumenkranze; — eine von Fr. Passow in d. angeführten Pantheon; — sämmtl. von C. C. H. Stock (gr. und deutsch). Leipzig, 1819. 8.

Bald fand man die Verbindung des Hexameters mit dem Pentameter nicht allein zum Erguß des ausströmenden kriegerischen Feuers, sondern auch zum Ausdruck sansterer Gefühle geeignet, vorzüglich zu Schilderungen der menschlichen Leiden, und zu Darstellungen unglücklicher Liebe.

Diese neue Periode im Gebrauch des elegischen Metrums beginnt mit Mimnermus dem Kolophonier [nach Wachler um 600] der seinen Dichtungen so sanste und milde Empfindungen einhauchte, dass die Alten diesem Stifter der zärtlichen sanstklagenden Elegie den Beinamen ligustades (λογός) gaben. Die uns von ihm übrig gebliebenen wenigen Verse haben einen schwermüthigen Ton; er klagt über die Kürze der Lebensfreuden, über die Vergänglichkeit der Jugend, und über die Mannigsaltigkeit der Leiden, womit die Menschheit behaftet ist. Vornämlich berühmt im Alterthum war seine Elegie an Nanno, eine junge Flötenspielerinn, die er als Greis leidenschaftlich, aber unglücklich, liebte 1.

der Fragmente des Mimnermos. Leipzig, 1826. 8. S. Fr. Passow in den Jahrb. für Philol. und Pädag. 1826. B. H. S. 152.] Der Verfasser achtet die Kritik von Burette und VVieland; aber seine Bemerkung stützt sich nicht auf sie.

<sup>\* [</sup>Gegen diese sich auf den unkritischen Burette, Mém. de l'Acad. des Inscr. T. X. p. 292. und den nicht kritischern Wieland zu Horat. Epist. I. 6. 65, oder hüchstens auf eine falsch erklärte Stelle des Hermesianax stützende Bemerkung erklärt sich Nic. Bach in seiner fleisigen Sammlung

Die Fragmente des Minnermus finden sich in den Sammlungen H. Stephanus, Ursinus, Winterton, Brunck, Gaisford, Boisnade. [Einzeln von Nic. Bach: Mimnermi Colophonii carmina se supersunt. Accessit Epimetrum ad Solonem poëtam. Lipne, 1826. 8.].

Uebers. Von Chr. v. Stolberg in den Ged. a. d. Griech. — von G. Herder in den zerstreuten Blättern. — von C. P. Cons in inffs Philologie, St. I. S. 154. — von Conr. Schneider in den angef. hr. — von A. W. Schlegel in d. Europa, B. I. St. 2. — von Fr. assow in d. angeführten Pantheon.

Eine Nebenform der lyrischen Poesie, deren Entstehung diesen Zeitraum fällt, ist das Skolion, oxólion sc. doug ler milos, ein bei Gastmahlen von den Gästen selbst abechselnd zur Cithara oder Lyra gesungenes Tafellied. Ueber n Grund der Benennung dieser Dichtungsart waren schon e alten Grammatiker, desgleichen Hesychius, Eustathius, e Scholiasten des Aristophanes, Proklus und Plutarchus veifelhaft. So viel scheint klar, dass die Skolien ursprüngh Volks- und Tischlieder waren, und dass der Name σχόov etwas unregelmäßiges, oder, wie die Grammatiker sich sdrücken, etwas schiefes, verschränktes bedeutet. Einige ın, sich auf das Zeugniss der Alten, des Dicäarchus, Plurchus 2 und Suidas 3 stüzend, leiten den Namen von der rdnung her, in welcher diese Tafellieder vorgetragen wurden. ei den Gastmahlen der Griechen wurden nämlich nach dem wöhnlichen, von der ganzen Gesellschaft im Chor gesungen, Päan auch Lieder von den einzelnen Gästen nach der eihenfolge angestimmt, und mit der Leier oder Cithara beeitet. Da aber nicht Jeder die nöthige Geschicklichkeit der Gesang- und Tonkunst besaß, so wurde das Instruent quer über die Tafel gereicht, ohne alle Rücksicht auf en Platz, sondern wie die Geschicklichkeit oder die Neigung er Gäste es fügte. Der jedesmalige Sänger des Skolion ielt in der Hand den Sangbecher, ώδός, und einen Myrthen-

<sup>2</sup> De la Nauze Mém. sur les tansons de l'auc. Grèce, in den Mém. e Pacad des Inscr. T. IX. p. 315. Deutsch: hinter Fr. v. Hagedorns immtl. poet Schriften. Hamb. 1764. 3.]. — Bürette zu Plut. de Muka, in dens. Mém. T. XV. p. 311. D. Ilgen. S. Zzóliu, h. e. car-

mina convivalia Graecorum, metris suis restituta et animadversionibus illustrata, praemissa disquisitione de hoc genere carminis. ed. C. D. Ilgen, Jenae, 1798. 8.

Jenae, 1798. 8.

<sup>2</sup> PLυτ. Symp. Lib. I. Qu. 1. p.
1092. Steph. (vol. VIII. p. 429. Reisk.).

<sup>3</sup> Suid. s. v. σκόλιστ.

zweig. Andere leiten den Namen Skolion her von dem Metrum, und zwar entweder von dem amphibrachischen Rhythmus , welcher auch der ὁυθμὸς σχολιός hieß, und in diesen Gedichten der vorherrschende Versfuß sei, oder von dem unbestimmten unregelmäßigen metrischen νόμος σχολιός im Gegensatz des νόμος ὄρθιος, dem zufolge also Skolion ein ganz einfaches, metrisch-regelloses Volkslied war , was auch die verschiedenen von Athenäus uns aufbewahrten Skolien sehr wahrscheinlich machen.

Die Skolien verherrlichten nicht allein die Freuden des Weines und des Mahles; oft bei ernsteren Gelegenheiten sangen sie das Lob der Götter, der Beschützer der Vaterstadt und der Bürger, in Hymnen und Päanen; sie erhoben Tugend, Gesundheit und Stärke, entslammten zum Hasse gegen die Tyrannen u. s. w. Jedoch blieben sie in der Folge, was sie ursprünglich waren: Volksgesänge. Die Griechen nantten Skolien eine Menge von Gedichten, durch deren Absingen sie sich die mancherlei Verrichtungen des bürgerlichen Lebens versüsten 4.

Der älteste uns bekannte Skoliendichter, oder, nach Plutarchus, der Ersinder einer zu dieser Art von Gedichten passenden Musik ist der um das Jahr 670 vor Chr. Geb. lebende Lesbier Terpander aus Antissa. Er vervollkommnete die Art und Weise die homerischen Verse zu recitiren, denen er eine eigene Melodie gab 5, [wie er auch die spartanischen Gesetze 6 melodirte]. Man verdankt ihm die Ersindung des Barbiton und der siebensaitigen Lyra, λύφα ἐπταφθόγγη 1.

Außer

De Santen, Observationes de scoliis Graecorum, im 5ten Stück der Bibl. d. alten Litt. u. Kunst.]

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cludius, von den Skolien der Griechen, in der Bibl. der alten Litteratur und Kunst. St. 1 und 3.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Lib. XV. fin.

<sup>\*</sup> So gab es ελινοι Lieder für VVeber; πεισμοί für Getreidestampfer; Αυτιέφσαι für Schnitter (benannt nach Midas Sohn, Lytierses, welcher seine Gäste zu nöthigen pflegte, auf seinen Feldern zu erndten); εμαΐαι für Wassersehöpfer; εμπίναι für Müller; εψεικά für Ruderer; ποιμενικά für Hirten; βουκολιασμοί für Kuhhirten;

συβωτικά für Schweinehirten; ἐκεἰρ΄τιοι für Kelterer; βωριμοι für Ackerleute; καιαρμοκαλήσιες für Ammen; όλοφυριοί für Trauernde; εἰρευσία, χελεθωνίσματα, κορωνίσματα für Bettler; καλέκαι und άρπαλύκαι für Frauen und Mädchen, (nach der von Stesichorus besungenen Kalyce, und nach einer gewissen Harpalyce, welche Beide das Opfer einer unglücklichen Liebe geworden; ακήτις ασμα wurde beim Schaukeln gesungen.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> PLUT de Mus. Cap. 3. — Vol. X. p. 68). ed. Reisk.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> [GLEM. ALEX. Strom I. p 309.]

<sup>7</sup> [Ueber Terpanders Verdienste

Außer ihm werden als berühmte Skoliensänger dieses Zeitraums noch genannt: KLITAGORAS, ein Lacedaemonier, TELAMON, wenn anders dieß der Name eines Dichters ist und nicht der Titel eines Skolion 1, und ARCHILOCHUS, von dem weiterhin die Rede sein wird.

Von Hybrias aus Kreta besitzen wir ein Skolion, welches die naive Keckheit eines, Kriegers ausdrückt, der sich seines Schwertes wegen für den Herrn der Erde hält.

Von dem Sicyonier Ariphron ist uns ein Skolion erhalten, das aber ein Päan 2 auf die Hygieia ist.

Der Rhodier TIMOKREON, des Simonides Zeitgenosse, war Verfasser eines gegen Plutus, den Urheber aller menschlichen Leiden, gerichteten Skolion von schmähendem, trotzigem Inhalte. Dieser Lyriker, Iambograph und kräftige Faustkämpfer war, zufolge des nachstehenden, in der Anthologie mid im Athenäus befindlichen, Epigramms von Simonides [den er in beißenden Epigrammen treffend persiflirte] durch seine Gefräßigkeit berüchtigt:

Πολλά πιών, και πολλά φαγών, και πολλά καπ είπών Ανθρώπους, κετμαι Τιμοκρέων Ρόδιος.

Hier liegt Timokreon aus Rhodos; ich habe getrunken

Viel, und geschmaust auch viel, viel auf die Menschen geschmäht. In Plutarch findet sich ein beissendes Epigramm des Timokroon auf Themistokles.

Die beiden von Athenaus aufbewahrten Gedichte des Hybrias und Ariphron finden sich Lib. XV. p. 695, 702. [Cap. 21.] — Orphei et Ariphronis hymni in Aesculapium et Sanitatem, gr. et lat. ex interpr. Jos. Scaligeri et Frid. Morelli. Paris. 1615. 4. — Ariphrons Hymnus auf die Hygieia auch in Mich. Maittaire.

Uebers. Ariphrons Hymnus von Chr. v. Stolberg, in den Gedichten aus dem Griech., und von L. Theob. Kosegarten in seinen Poesien, Bd. 3.

Das Skolion des Timokreon, von dem Scholiasten des Aristophanes erhalten, findet sich in *Casaubonus* Commentar zum Athenius und in *Schweighäusers* Noten.

Die eigentlich lyrische Poesie, welche sich besonders

un die Ausbildung der Musik handet gründlich Sev. Luc. Plehn: Lasbiscorum liber. Berol. 1826. 8. in den beiden letzten Abschnitten, über Kunst und Litteratur. 1

Kunst und Litteratur. |

ATHEN, Deipn. XI. p. 504; da
selbst wenigstens ist Telamon Titel

cines Liedes, und wahrscheinlich die Rede von dem Päan des Hybrias und dem Harmodius des Kallistratus.

<sup>2</sup> Er wurde zum heiligen Asklepios-Cultus gebraucht. [Boeckh, Corp. Inseript. Hft. II.]

10

bei den Dorern und Acolern entwickelte und ausbildete, blühete vornämlich in den von diesen beiden Stämmen gestifteten Colonien. Auch sangen die lyrischen Dichter in der äolischen oder dorischen Mundart, so wie die elegischen sich des ionischen Dialekts ausschließlich bedienten.

Der erste lyrische Dichter, von welchem sich eine Spur findet, ist Thaletas aus Elyrus in Kreta 1, ein Zeitgenosse des Lykurgus. "Einen der damals in Kreta lebenden, Weisen und Staatsmänner", sagt Plutarchus 2, "bewog Lykurgus durch sein anmuthiges Wesen (χάριτι) und durch Liebe, nach Sparta zn reisen. Thaletas hiefs der Mann, welcher für einen der besten lyrischen Dichter gehalten wurde. Unter diesem Namen zeigte er sich in Wahrheit als einen trefflichen Gesetzgeber; seine Gedichte waren im Grunde Reden, bestimmt, durch allerlei Rhythmen und Weisen, Gehorsam und Zutrauen einzuslößen und die Gemüther zu beruhigen; so gelang es ihm die Wuth der Factionen zu unterdrücken, Eintracht zu stiften, die Liebe zur Tugend zu erwecken und dem Lykurgus den Weg zu seiner Gesetzgebung zu bahnen." Nach den Zougnissen des Aristoteles und Strabo, war Thaletas auch Gesetzgeber; der Erste 3 nennt ihn einen Lehrer des Lykurgus, der Andere 4 einen ανήο μελοποιός και νομοθετικός, einen Musiker und Gesetzgeber, d. h. der die lykurgischen Gesetze melodirte. Von Plutarchus 5 werden seine Erfindungen in der Musik, seine Gesänge und Weisen (νύμοι) erwähnt, welche er zu Lacedaemon, namentlich für die Gymnopädien 6 einführte. Nackte Knaben und Jünglinge führten, während dieses zu Ehren der bei Thyrea Gefallenen jährlich in Sparta gefeierten Festes. Chortanze auf, und sangen die lyrischen Poesien des Thaletas und Alkman, so wie die Päane des Dionysopotus, eines uns nur aus einer Stelle des Athenaus bekannten lacedae monischen Dichters. Außer Plutarchus reden mehrere

Thidatas führt einen zweiten Thaletas von Kreta an, einen aus Knorsus gebürtigen Rhapsoden, und Pausanias einen Thaletas aus Gortyna. Diese drei waren wahrscheinlich nur Eine Person; gleichwohl spricht Ed. Simson (Chron. Cathol.) von zwei Dichtern dieses Namens; der eine ist ihm ein Zeitgenosse des Lykurgus, der andere des Archilochus.

<sup>2</sup> PLUT. vit. Lycurg.

<sup>4</sup> ARIST. Pol. II. 10.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> STRABO. X. 482. (ed. Tzschuckvol. IV. p. 291.)

S PLUT. de Mus.

ATHEN. XV. p. 682. (ed. Schweigh.
 V. p. 470) [Ruhnk. Tim. p. 73. —
 Munso's Sparta, 1. 2 p. 211. K. O.
 Müllers Dorer, III. 2. p. 388.]

Schriftsteller des Alterthums von den durch Thaletas in die Musik eingeführten Neuerungen.

Etwa hundert Jahre nach Thaletas blühete Anchilochus nus Paros, Sohn der Enipo, einer Sklavin, und des Telesikles. eines sehr angesehenen parischen Bürgers. Er wird gewöhnlich als Erfinder und Meister des von ihm zur Rüge menschlicher Thorheiten und Lächerlichkeiten ausgebildeten Jambus betrachtet. Jedoch die Vollkommenheit dieses Versmaaßes in seinen Gedichten führt auf die Vermuthung, dass dieser Rhythmus, zu dem die griechische Sprache sich so natürlich hinneigt, sich nicht später gebildet habe als der weit künstlichere Hexameter, zumal da wir schon in dem sogenannten homerischen Margites einige iambische Verse finden. den Alten dem Archilochus zugeschriebene Erfindung der lamben bezieht sich desshalb wohl weniger auf den Rhythmus als auf die Dichtungsart. Ueber die Eigenthümlichkeit seiner Dichtungsart belehren uns aber die Alten weiter nicht: sie sagen nur, seine Iamben glichen der aristophanischen Satire, und Horatius 2 rühmt sich, sie in seinen Epoden nachgeahmt zu haben. Da sich nun die horazische Nachahmung zugleich auf das Metrum (numeros) und auf den Geist der Satire (animos) erstreckt, so können wir uns aus den erhaltenen Nachbildungen eine Vorstellung von den bis auf wenige Bruchstücke untergegangenen Iamben des Archilochus machen. Außer Horatius ahmten ihn Anakreon, Aeschylus, Kratinus und Aristophanes nach; denn die Alten betrachteten ihn nicht allein als Repräsentanten der iambischen Dichtungsgattung, sondern als einen der größten griechischen Dichter 3 überhaupt. Sie stellten ihn dem Homerus zur Seite, und feierten das Gedächtniss beider Dichter an Einem Tage; ja der Kaiser Hadrianus sagt in einem uns erhaltenen Epigramme 4, dass die Musen aus besonderer Gunst für den Ruhm des Homerus, den Archilochus zu einer andern Dichtungsgattung, den Iamben, hingeführt hätten.

Die Geschichte seines Lebens ist durch Sagen entstellt.

TEr wurde um das J. 700 vor Chr. geboren S. Recherches sur la vie et sur les ouvrages d'Archiloque, par l'abbé Seviu, dans les Mên. de l'Acad. des Inser T. X. p. 36. Nach lkmon. 1.12. lebte er sur Zeit des Gyges.

<sup>#</sup> Hon. Epod. I. 19. 23.

GIG. Orat. 1. [QUINT. Inst. Orat. X. 1. 60, VELL. PAT. 1. 5.]

<sup>4</sup> Brunck Anal. T. II. p. 286.

Gewiss ist, dass er als Jüngling Paros verliess, um sich n der von seinem Vater um das Jahr 720 vor Chr. Geb. führten Colonie in Thasus niederzulassen; dass ferner se Missgeschick ihn erbitterte und seinen Dichtungen ei solche Schärfe und Bitterkeit gab, dass archilochische E terkeit zum Sprichwort ward. Ein gewisser Lykam hatte ihm seine Tochter verlobt und nachmals verweigt Desswegen soll er mit der schneidenden Schärse seiner ! tire Tochter und Vater so gegeisselt haben, dass sie si erhängten. Diese Erzählung scheint eine Erfindung später Zeit zu sein, denn, nach dem Scholiasten des Horatius 2. hängte sie sich nicht wegen der schmähenden Verse Archilochus, sondern wegen des traurigen Todes ihres Vate In einer-Schlacht, welche die Thasier den benachbart Thraciern lieferten, liefs Archilochus, wie er selbst in d von ihm uns erhaltenen Versen \* sagt, den Schild zurüf welswegen er aus Sparta verwiesen wurde. Er soll in eit Schlacht durch einen gewissen Kalondas, einen Naxier, d Leben verloren haben.

Die Alten schrieben dem Archilochus mehrere met sche 4 und musikalische 5 Erfindungen zu. Unter sein Gedichten, die, wie die homerischen, auch von Rhapsod vorgetragen wurden, erregte ein von ihm selber bei den oly pischen Spielen gesungener Hymnus auf den Herkules ei vorzügliche Bewunderung bei den Griechen. Allgemein al tadelte man die Bitterkeit und Unzüchtigkeit in seinen Verst Diesem Fehler muß man wahrscheinlich den Verlust sein Werke mit zuschreiben 6, von denen uns Athenäus, Kleme von Alexandrien, Stobäus, die Scholiasten und Andere u wenige Bruchstücke aufbewahrt haben.

<sup>\* [</sup>Nach SUIDAS: ! loxllogor nateig von Denen gebraucht, die zu reizen Gefahr bringt, wie Skorpionen und

Gefahr bringt, wie Skorpionen und Schlangen, zufolge der Erklärung von Fr. Jacobs: Parii versus.]

2 Horat. Epod VI. 13.

3 [Erunck Anal. I. p. 40. fragm 3. Vergl. Jacobs: Animadv. in Anthol. gr. T. I. p. 150 sqq ]

4 Er hat den reinen Trimeter ausgebildet S. den Grammatiker Victorinus, Lib. IV. 2588. cd. Putsch. PLUT. de Musica neunt ihn den Er-

finder der Epoden [d. h. sole Gedichte, in welchen auf einen ! gern Vers ein kürzerer folgt. S. A. Böttiger über die Benennung Epoden, in seinen Anmerkungen Horatius, Braunschw. 1793.8. S 27 und Vanderbourg bei seiner Ueb setzung des Horat, Bd. II.

<sup>5</sup> PLUT. de Musica, und Bure in den Mém. de l'acad. des inser. T. )

Die strengen Spartaner verl ten das Lesen seiner Gedichte. S. VALI Max. V1. J.

Um seinen iambischen Gedichten Leben und Bewegung u geben, psiegte er seinen Satiren auch wohl Fabeln einuweben. Aus Missverständnis glaubte man auch, Archilohus habe ein geschichtliches und chronologisches Werk gehrieben. Diese Meimmg hat den berüchtigten Annius von iterbo bestimmt, unter dem Namen dieses Dichters eine bhandlung "über die Zeiten" zu schmieden.

Die Fragmente des Archilochus finden sich in den Sammlundon H. Stephanus und Froben, von Brunck in den Anal. In den Gaisford Poet. minor. Gr. T. I. p. 279—326], dessgleichen Boissonade's Sammlung Bd. XV. Einzeln: Archilochi, Iambograhorum principis, reliq. coll. ill. Ign. Liebel. Lips. 1812; neue ermehrte Auslage 1819. 8.

Uebers. von Chr. v. Stolberg in den Gedichten aus dem Griehischen; — von Herder in der zweiten Sammlung der zerstreuen Blätter; — von von Seckendorf in den Blüthen griechischer lichter; — von Fr. Passow in d. angef. Pantheon.

Die erotische Poesie, ein Zweig der Lyrik, wurde in dieem Zeitraume mit glänzendem Erfolge ausgebildet.

ALKMAEON, mit dorischer Endung ALKMAN, wurde zu sardes in Lydien, oder vielleicht von einer lydischen Sklavin a Sparta geboren; wenigstens lebte er hier 2 als ein in dem District Mesoa eingebürgerter Lacedaemonier. Er blühete um las Jahr 670 vor Chr. Geb. und wird für den Vater der rotischen oder melischen Poesie (ἐρωτικὰ μέλη) gehalten. rotistentheils dichtete er Parthenia, Loblieder auf Jung-rauen. Von den sechs Büchern seiner in einem [lakonisienden] Dorismus geschriebenen sehr geschätzten Lieder, velche mit denen des Terpander bei Gastmahlen gesungen rurden, sind uns nur Bruchstücke erhalten. [Die Technik vereicherte er hekanntlich durch das nach ihm benannte Versmaass σχημα Δλαμανικόν.] Seine Unmäsigkeit in Geüssen des Weins und der Liebe zog ihm die scheussliche äusekrankheit zu, an der er starb.

Die Fragmente finden sich in den Sammlungen von H. Stehanus und Ursinus. — Vollständiger gesammelt von F. Th. W. clker, Giessen, 1815. 4. und Boissonade, Bd. XV.

Alcaeus aus Mytilene : auf Lesbos, einer der berühm-

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> [S. Imm. Huschke, diss. de fabulis Archilochi, in Matthia's Missell, philol. Altenb. 1803. 8.]

<sup>3</sup> VELL. PAT. I. 18.

<sup>5</sup> [S. liber diesen Lyriker Sev. Lucell, philol. Altenb. 1803. 8.]

testen Lyriker dieser Zeit, blühete 60 Jahre nach Alkmai Olymp. XLIV. Er bekämpfte 1 mit den Waffen und in G dichten die Tyrannen seiner Vaterstadt, besonders den Pittaku der ihm, dem vormaligen Waffengenossen, als er später in sein Gefangenschaft gerathen war, verzieh und Freiheit und Lebe schenkte. Seine in ächt äolischer Mundart gedichteten Ode behandelten mannigfaltige Gegenstände. Einige donnert gegen die Tyrannen seines Vaterlandes, andere schilderte die Unglücksfälle seines stürmischen Lebens und die Ta des aus seinem Vaterlande Verbannten, und man darf wohl dem in diesem Theile seiner Gedichte herrschenden feierliche Ton und in den patriotischen Gefühlen, wovon sie durchdru gen waren, die Ursache der Bewunderung suchen, mit welch die Römer von Alcäus sprechen. Aber nicht immer beschäftig sich dieser Dichter mit traurigen Gegenständen; oft stimm er seine Lever auf einen lieblichern Ton, und sang Bacchu Venus und die Freuden, wodurch diese gütigen Gottheite das menschliche Elend versüßen. Dionysius von Halika nassus lobt an ihm die in den Kriegs- und Freiheitsliede am meisten hervortretende Hoheit seiner Natur, das Gra diose (μεγαλοφυές), so wie die mit Kraft verbundene Süssi keit in den Liebesliedern, überhaupt die Kürze, Gedrängthe und Klarheit seiner Sprache und Darstellung; er nennt il einen bewunderungswürdigen Dichter. Horatius hat ihn o nachgeahmt und in vielen seiner Oden sogar übersetzt. D Alten hatten zwei von Aristarchus und Aristophanes von B zanz besorgte Recensionen seiner Werke, von denen ui nur Bruchstücke übrig sind, denn die von Fr. Thiersch au gestellte Hypothese \*, der zufolge ihm die neunundzwanzigs Idylle des Theokritus angehören soll, wird mit Recht star angegriffen. [Bekanntlich ist Alcäus Erfinder der nach ih benannten alcäischen Strophe. Sie ist meisterhaft componi und kunstreich zusammengesetzt \*.]

Ausgaben. Die wenigen Bruchstücke des Alcaus finden sie in den Sammlungen von H. Stephanus und Fulvius Ursinus, -Die von Chr. Dav. Jani in drei Proluss. (Halle, 1780 - 1782, 4

scherl. ad Honat. Od. II. 13.]

<sup>2</sup> Fr. Thierschii Specimen editionis Symposii Platonici. Goott. 1608.

<sup>\* [</sup>Cigno Tusc. IV, 33. — Mitter. ad Honar, Od. II, 13.]

\* Fr. Thierschii Specimen editioSymposii Platonici. Goett. 1808.

4. Gegen ihn: A. Matthiae de ca
mine Theoretico XXIX. Altenb. 184
4. [und G. Hermann ad Vig. p. 925
5 [S. Boeckk de metr. Pind.]

angefangene Samml, enthält nur die von Horat, nachgeakinten Fragmeute. Diese drei Schulprogramme erschienen vereinigt unter dem Titel: Alcaei poëtae lyrici fragmenta ed. Theod. F. Stange. Halle. 1810. 8. Eine vollständigere von Blomfield besorgte Sammlung in dem Museum crit. Cantabr. 1814, vol. I. p. 421 findet sich in d. Poet. min. von Gaisford. Leipzig, 1823. T. III. p. 315; in der Sammlung von Boissonade, Bd. XV. und in: Alcaei reliquiac, colleg. et annot. instr. A. Matthiae. Lips. 1827. 8.

Uebers. Alcaus Fragmente metrisch übersetzt mit dem Orighaltext von J. A. S. (euffert). Würzb. 1811. 8.

SAPPHO aus Lesbos war des Alcaus Zeitgenossin. Die Lebensgeschichte dieser berühmten Dichterin ist durch Verunglimpfungen sehr entstellt. Nach Barthélemy's Beinerkung finden sich alle Nachrichten über das ausschweisende Leben , der Sappho in solchen Schriftstellern, die lange nach ihr lebten. Visconti 1 zufolge haben die Grammatiker und Lexikographen, welche diese Schmähungen aufbewahrten, zwei Frauen dieses Namens verwechselt; die eine, Zeitgenossin des Alcaus, war eine der größten Dichterinnen des Alterthums, die andere war die berüchtigte Buhlerin, welche sich vom leukadischen Felsen hinabstürzte. Wahrscheinlich sind alle diese Verunglimpfungen der Sappho Erdichtungen der alten Komiker, welche die tragische Leidenschaft einer Frau, deren Werke im äolischen Dialekt geschrieben waren, mit attischem Scherz lächerlich machten 2.

Sappho aus Lesbos, Gemahlin des Cerkolas, dem sie die in einem ihrer Fragmente genannte Kleis gebar, verfasste in neun Büchern lyrische Gedichte, Elegien, Hymnen und Hexameter, welche allgemein von den Alten bewundert wurden. Die Lesbier achteten die Dichterin so hoch, dass sie Münzen mit ihrem Bildniss prägten. Sie bildete einen Verein von lesbischen Jungfrauen um sich, die sie in Musik und Poesie unterrichtete. Durch dieses Institut und die zärtliche Zuneigung, welche Lehrerin und Schülerinnen an einander sesselte, kann die Sage von ihrer hetäristischen Liebe entstanden sein. Vorzüglich liebte sie die Pamphylierin DA-MOPHILA, selbst Dichterin erotischer Lieder und Hymnen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Iconographie grecque, Quartausgabe. Th. I. S. 30. Schon vor Viscomi unterschied man zwei Sappho, die eine aus I esbos, die andere aus Ertsos, S. Arlian. Var. Hist. XII. 19. [und Friedr. Schlegel in seinen Griechen und Römern. S. 292 fl.]

<sup>2</sup> Fr. G. Welcker, Sappho, von einem herrschenden Vorurtheit befreit. Gött. 1816. 8.

an die Diana und Lehrerin junger Mädchen, desgleichen d Anagona von Milet.

Alcäus und Anakreon sollen die Sappho geliebt habe von allen Nachrichten über ihre Liebesverhältnisse aber ihre unglückliche Neigung zum Phaon allein erwiesen. S strömte sie in Versen aus, welche Plutarchus den Oraksprüchen der Pytho vergleicht 1. Die uns übrig geblieben Bruchstücke bestätigen auch dies Urtheil und rechtsertig vollständig die Bewunderung des Alterthums 2. Dionysi von Halikarnassus hat uns ihre Ode an die Aphrodite 2; u Louginus 4 eine zweite noch vollkommnere erhalten. Weit besitzen wir nichts von der Sappho als einige Epigramu und abgerissene Verse. [Ihre lyrischen Gedichte zeigen a von seurigem, zärtlichen Gefühl, von Krast (daher mascu Sappho) und Anmuth der Sprachdarstellung 5. Die Sappsche Strophe von trauerndem und leidenschaftlichem Cl rakter 6 hat von ihr den Namen.]

Ausgaben. Die Fragmente der Sappho finden sich in de Sammlungen von H. Stephanus, von Commelin und Ursinus, von ständiger von J. Chr. Wolf in s. Samml.; kritischer in Brum Anal. I. — Sapph. Carmina et fragm. (gr. lat.) Rec., comment. illu schemata musica adiecit et indices confecit H. F. Magn. Volg Lips. 1810. 8. — Eine neue sorgfälligere Zusammenstellung ihr Fragmente von Blomfield, im Cambr. mus. crit. 1814. vol. I. p. 421 und in den Sammlungen von Gaisford, Boissonade, Jacobs v. Rost. — S. Oden, griechisch und deutsch, mit Anmerkungen v. E. A. L. Moebius. Hannov. 1815. 8. — Anacr. Carm. Sapphus Erinnae Fragm. ed. E. A. L. Moebius. Gotha, 1826. 8. — Sappho fragmenta, ed. Chr. Fr. Neue. Berol. 1827. 4., vollständige und lehrte Ausgabe, welche als Specimen einer Sammlung aller gichischen Lyriker (mit Ausnahme Pindars) dienen soll, welche deselbe Gelehrte herausgeben will.

Uebers, von Ramler und Overbeck bei ihren Uebersetzung des Anakreon; — von Moebius; — die von Longinus erhalte Ode, von Chr. v. Stolberg, in d. Ged. a. d. Griech. (Werke, Bd. X und von von Seckendorf in den Blüthen griech. Dichter. — Zu Fragmente von J. H. Vos in s. Zeitmess. S. 195. 211. — Ein

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Amat. Vol.IX. p. 57. ed. Reiske.
<sup>2</sup> [Strabo, XIII. nennt sie θανμαστόν τι χοζινι, und HERMESIANAX v. 49. die Nachtigall.]
<sup>3</sup> [τηρί συνθεουμς όνομάνων.]

<sup>4</sup> In der Abhandlung περί δψι Cap. 10.

<sup>5 [</sup>Dionys. de composit verboru

<sup>6 [</sup>De metr. Pind. p. 242.]

Epigramme von Fr. Jacobs in s. Tempe; — von v. Finkenstein in s. Arethusa. Bd. 2. — sämmtliche Fragmente, übersetzt von G. C. B (raun). Wetzlar, 1809. 8. — desgl. mit Anakreon, von H. J. L. Samson von Himmelstiern (gr. u. deutsch). Riga, 1827. 8.

ARION aus Methymna auf Lesbos [624 vor Chr. Geb. nach Wachler | ein Schüler Alkmans, berühmt wegen seiner wunderbaren Errettung auf einem Delphin 1, wird als Erfinder des Dithyrambus und des tragischen Tropos (τραγικός τρόπος) genannt, d. h. er gab zuerst dem vor ihm schon bekannten Dithyrambus eine kunstvolle regelmäßige Form. Der Dithyrambus, eine Gattung der lyrischen Poesie im höchsten Styl der Begeisterung, war anfangs nur ein enthusiastischer Gesang zur Ehre des Bacchus, nachmals auch anderer Götter; er wurde von cyklischen Chorreigen (κύκλιοι χοροί) um den Altar des Bacchus erst antistrophisch, dann monostrophisch gesungen. Aus Arions Erfindung des τραγικός τρόπος geht hervor, dass es schon vor Thespis eine lyrische Tragödie 3 gegeben habe, d. h. einen einfachen Gesang ohne Handlung, oder einen Gesang, der nichts dramatisches enthielt. Die von Aelianus 4 aufbewahrten zwei Bruchstücke. ein Hymnus an den Neptun für die Erhaltung seines Lebens. und ein Epigramm auf ein bei Tänarus zum Dank für seine Errettung aufgestelltes Weihgeschenk, sind wahrscheinlich ans späterer Zeit.

Ausgaben. Die beiden von Aelianus aufbewahrten Bruchstücke finden sich in Bruncks Anal. 5.

SIMONIDES von der sporadischen Insel Amorgus, beigenannt der Iambograph zum Unterschiede von dem spätern Lyriker und Elegiker gleiches Namens, starb, nach der Parischen Chronik, 490 vor Chr. Geb. Man schreibt ihm ein von Stobäus aufbewahrtes satirisches Bruchstück negt yvwanze, von den Weibern, zu [in dem die Unarten der

E [HEROD. I. 23, 24.]
Roman. de Timkowsky comment de Dithyrambis, 1806, auch in den

Act semin. philol. Lips. 1. p. 204 sqq.]

[Auch Plehn nennt in seinem angeführten Lesbiacorum lib. den Arion mit Boeckh den Anfanger der lyrischen Tragödie; in der Leipz. Litt. Zeit. 1827. S. 111. wird indessen diese Gattung verworfen.]

<sup>4</sup> Var. Hist. XII. 45.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Wir bemerken ein für allemal in Bezug auf die Einleitung, dafs, wenn wir Bruncks Analecta citiren, gewöhnlich auch die Jacobs'sche Anthologie mitverstanden ist, in so færn das Gedicht, von welchem die Rede ist, zur Anthologie gehört.

Weiber höchst launig in krästiger Sprache und vortre Zeichnung verspottet werden.]

Ausgaben. Das Bruckstück findet sich in den Samm von Winterton, Brunck, Gaisford und Boissonade; be herausgegeben von G. D. Koeler. Götting. 1781. 8.

## VI. ABSCHNITT.

Weber einige berühmte Gesetzgeber dieses Zeitraums. — die Erfindung der Prosa.

Während dieses Zeitraumes vervollkommnete sich die Gesetzgebung. Männer, die an der Spitze der 1 griechischen Republiken standen und sich durch W auszeichneten, sahen sich mehr als einmal genöthigt Vaterlande neue Gesetze, sogar neue Verfassungen ben, und unter diesen waren einige, die nicht wenig beitrugen, diese Staaten auf den Gipfel ihrer Größe heben. Die den Spartanern von Lykurgus (866 vo Geb.) gegebenen ungeschriebenen, in Sprüchen (é überlieferten Gesetze bezweckten zunächst dauerhafte! ständigkeit und hatten ein kriegerisches Gepräge. Des ners Drakon (624 v. Chr. Geb.) Gesetze waren blutig-Stobäus hat uns 1 die in mancherlei Rücksicht höchst würdigen Prologe aufbewahrt, welche den lokrisch-epit rischen und den katanäischen Gesetzen vorangingen lehren uns, dass Zaleukus und Charondas die Nothwein fühlten, den Gehorsam der Bürger nicht auf philosop Grundsätze, sondern auf Religion zu gründen. Berü als diese Staatsmänner ward Solon, mit welchem wir neuen Zeitraum beginnen.

Die politische Freiheit Griechenlands hatte Einflu ihre Sprache. Die öffentlichen Verhandlungen, an wejeder Bürger einer Demokratie Antheil nehmen kann, so die Eeredsamkeit, durch welche der attische Dialekt

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Serm. XCII.

idet und vervollkommnet wurde. Man erkannte bald das ednertalent als das einzige Mittel zur Erwerbung der Macht ad zur Befriedigung des Ehrgeizes und der Habsucht.

Die Schreibkunst, durch Entdeckung verschiedener Marialien erleichtert, verbreitete sich am Ende dieses Zeitums in Griechenland, und bereitete die Ersindung der rosa, πεζός λόγος, vor. Der Philosoph Pherecydes von cyros, und der Historiker Kadmus von Milet versuchten terst in ungebundener Rede zu schreiben. Lange jedoch lieb die Prosa eine Art von Poesie, nur von den Fesseln er Versissication befreit. Der Uebergang von der Poesie ur Prosa zeigt sich in einigen Schriftstellern des solgenden leitraums.

## DRITTER ZEITRAUM.

Geschichte der griechischen Litteratur von Solons Gesetzgebung bis zur Regierung Alexanders des Großen, von 594 bis 336 vor Chr. Geb. — Goldenes Zeitalter der griechischen Litteratur. Sitz derselben: Athen.

## VII. ABSCHNITT.

Zustand Griechenlands. — Ursprung des attischen Dialekts. — Inschriften aus diesem Zeitraum.

Bis zur solonischen Gesetzgebung war vorzüglich Kleinasien mit den dazu gehörenden Inseln die eigentliche Heimath der griechischen Litteratur gewesen; in diesem Zeitraume fand sie auch Aufnahme und Pslege in dem eigentlichen Griechenland, in Groß-Griechenland und in Sicilien. Die in mehrere Stämme und unabhängige Staaten geschiedenen Griechen, waren bisher nur schwach verbunden durch Ursprung und Sprache, durch gemeinsamen Gottesdienst und festliche Spiele, durch das Amphiktyonengericht, welches eine Art von politischem Mittelpunct bildete, durch das Andenken an gemeinsam unternommene Kriegszüge, endlich durch einen Nationalstolz, welcher sich gern mit dem schmückte, was die Geschichte jedes einzelnen Volkes Glorreiches darbot. Diesen Zustand veränderten die Perserkriege. Die Gefahr, eine Beute des persischen Weltreichs zu werden, nöthigte die verschiedenen kleinen Freistaaten zur Vereinigung ihrer Kräfte, um mit Erfolg dem Feinde entgegen zu treten, der die allgemeine Unabhängigkeit bedrohte. Der glückliche Ausgang dieses Kampfes begründete Griechenlands Größe.

Nachdem der ehrgelzige, schlaue Pisietratus in den zwischen Aristokraten und Demokraten fortdauernden feindseligen Reibungen noch zur Zeit Solons die Alleinherrschaft (τυραννίς) von Athen an sich gerissen, und Klisthenes, das Haupt der Demokraten, nach Verjagung der Pisistratiden, die solonische Gesetzgebung im J. 509 vor Chr. Geb. umgestürzt und dem Volke größern Antheil an der Staatsverfassung gegeben hatte, behauptete das demokratische Athen seine Selbstständigkeit, und trat Idie einheimischen Angelegenheiten vergessend] unter der Führung des gerechten Aristides und des unternehmenden Themistokles, der es zur Seemacht erhob, an die Spitze des hellenischen Bundes. Unter Perikles glänzender Staatsverwaltung erreichte es den höchsten Gipfel seiner Blüthe. Die natürliche Lebhaftigkeit der Athener, ihre Geschicklichkeit fremde Erfindungen sich anzueignen und zu vervollkommnen, die Feinheit ihrer Sitten, ihre Betriebsamkeit, ihr Kunstsleiss, der Reichthum, welcher ihnen durch den Seehandel zufloss, die Pracht ihrer politischen und religiösen Feste, endlich die Aufmunterung, welche sie den Künsten bewiesen, diess Alles bewirkte, dass Athen als Mittelpunct der ganzen gebildeten Welt, als Brennpunct der griechischen Litteratur und Kunst in diesem Zeitraume betrachtet wurde.

Während in anderen griechischen Staaten Wissenschaften und Künste ungeehrt und unbelohnt blieben, weil der Ehrzeiz ihrer Bewohner nichts Edleres kannte als den Preis. welchen Geschicklichkeit und Körperkraft in den feierlichen Kampfspielen davon trugen, schienen die Athener allein zu fiblen, dass der geistige Kampf ein weit edleres Ringen ei. In Athen allein sah man die berühmtesten Staatsmänner an den poetischen Wettkämpfen Theil nehmen; sie verhießen ihnen nicht minder glänzende Kronen als die in den Volksspielen und selbst auf dem Schlachtfelde errungenen Siege. Die Vollendung, zu welcher dieser Wetteifer die dramatische Kunst führte, wirkte höchst vortheilhaft auf den Geist und den Geschmack dieses Volkes ein. Die Ehrenbezengungen, mit welchen die Sieger überhäuft wurden, weckten die Kraft des Geistes und bildeten jene Reihe von dramatischen Dichtern des ersten Ranges.

Während Athen mit allem Glanze der schönen Künste Prangte, wurde Ionien, die Wiege derselben, jetzt ein Schau-

platz der Kriege zwischen Griechenland und Persien, gams in den Hintergrund gedrängt. Vergebens gab Cimon (449 vor Chr. Geb.) den griechischen Städten Kleinasiens eine vorübergehende Freiheit; sie wußten sie weder zu genießen noch zu erhalten. Ihr Glanz war auf immer dahin.

Die Athener waren in diesem Zeitraum unbestritten das erste Volk der ganzen gebildeten Welt in Beziehung auf Künste und Wissenschaften. Dieser Ruhm genügte aber ihrem Ehrgeize nicht; sie wollten auch das mächtigste Volk in Griechenland sein, und suchten den ihnen mehr in einem Nothfalle übertragenen, oder höchstens vertragsweise und cher als eine Verpflichtung, denn als eine Begünstigung zu gestandenen politischen Vorrang (ήγεμονεία) zu behaupten. Doch ihr trotziges Selbstgefühl, ihre wachsende Anmassung. die Gleichgültigkeit ihrer machttrunkenen, eitlen Führer gegen Beschwerden und Foderungen der sich in ihren Rechten gekränkt fühlenden Städte, der Neid unter den ionischen und dorischen Freistaaten, von dénen die einen eine demokratische Verfassung, die anderen eine mit aristokratischen Elementen gemischte Regierungsform hatten, veranlasten mehrere Staaten von dorischem Ursprunge unter der Leitung Sparta's einen den ehrgeizigen Absichten der Athener entgegenstrebenden Bund zu bilden, welcher den siebenundzwanzigiährigen blutigen peloponnesischen Krieg (von 431-404 v. Chr. G.) herbeiführte, der den Athenern die Hegemonie entrifs und sie in die Hand der Lacedaemonier legte. Jedoch bald fühlten die Verbündeten, dass sie nur die Herren gewechselt hatten. Die harte aristokratische Herrschaft der Spartaner, die Treulosigkeit ihrer Politik waren drückender als die oft durch sanfte Formen gemilderte Volksherrschaft der Athener. Die Thebaner Pelopidas und Epaminondas stürzten die Obergewalt der Spartaner und brachten sie während ihres Lebens an Theben, das, wie Sparta, den Werth der Künste und Wissenschaften verkannte. Nach dem Tode dieser beiden großen Männer wat Griechenland ohne Hegemonie und Gemeingeist; es wurde durch Bürgerkriege entkräftet, allen auswärtigen Angriffen blossgestellt, und die Beute der niedrigsten, lasterhaftesten, unwissendsten Menschen. Der schlaue Philippus von Macedonien, die Uneinigkeit dieser Freistaaten und die Käuflichkeit ihrer Oberhäupter benutzend, bemächtigte sich in

r Schlacht bei *Chäronea* (338 vor Chr. Geb.) der chaft von Griechenland, und überlieferte sie seinem lexander, dem Großen.

war der Zustand des europäischen Griechenlands während dieses Zeitraums. Im Westen, in Großand, blüheten die im heroischen Zeitalter gegrünanzstädte, wenn gleich oft durch Kriege und Facerschüttert, im vollen Genuss der Unabhängigkeit. llein, die älteste von allen, gerieth kurz vor Alexanonbesteigung unter römische Herrschaft. urz nach Verjagung der Pisistratiden, von Kroton, Tarent, das epizephyrische enbuhlerin, zerstört. 1 Thurium waren die mächtigsten Psianzstädte in echenland. In Sicilien ragten Zankle, nachmals Mesunnt, Naxus, Hybla, die Leontiner, Katana, Gela, aber die beiden mächtigen Nebenbuhlerinnen Agrind Syrakus hervor. Die letztere, anfangs von Opti-Ruhe beherrscht, gründete aus Uebervölkerung e, Akrae, Himera, Selinus, Kamarina. Bald erhoin mehreren dieser Freistaaten Tyrannen; es ent-'artheien, die den Staat zerrütteten. Gela; er führte die von den Demokraten vertrietimaten zurück, erlangte die Tyrannis und machte zu seinem Herrschersitz (484 vor Christi Geburt). e Besiegung der Karthager bei Himera erwarb er n und Liebe. Ihm folgte sein Bruder Hiero (478 Geb.), bekannt durch die an seinem Hofe lebenden indarus, Aeschylus, Simonides, Bacchylides. Sein nd Nachfolger Thrasybidus wurde seiner Grausamn vertrieben und darauf von den Syrakusanern die ie eingeführt.

itreitigkeiten zwischen Syrakus und Egesta dienten if den Athenern zum Vorwande, sich in die Angen Siciliens einzumischen. Die Egestaner riefen Nicderlage die Karthager zu Hülfe. Von der Zeit diese Insel der Schauplatz verheerender Kriege mit lagern, welche sich, aller Gegenwehr ungeachtet, ben ansiedelten. Durch diese Unruhen begünstigt, blutgierige Dionysius I zum König ernannt (405 Geb.). Ihm folgte sein rasender Sohn Dionysius II

(368 vor Chr. Geb.), von dessen Joch sich die Syrakus durch Hülfe des edlen Korinthers Timoleon befreiten. Syrakus und in dem übrigen Theil, östlich von Haly wurde die Freiheit wiederhergestellt. Der westliche 7 wurde den Karthagern überlassen.

Nicht allein nach Europa und Asien, sondern auch i Africa waren Griechen gewandert, wo sie im siebenten I hundert die Colonien von Cyrenaika gründeten. Cyrene w zwei Jahrhunderte hindurch (von 631—432 v. Chr. Geb.) Königen beherrscht, welche abwechselnd die Namen Baund Arcesilas führten. Den letzten Arcesilas verherrlicht Pir Hundert und elf Jahre nach Vertreibung der Battiaden w Cyrene dem Reiche der Ptolemäer einverleibt (321 v. Chr.

In diesem Zeitraume bildete sich als Folge der stüschen politischen Verhältnisse die alte ionische Mundár Attika zu einem eigenen attischen Dialekt aus, und vie classische Sprache für alle prosaischen Werke.

Vor Aufführung der litterarischen Werke dieses Zeitra wollen wir noch von den alten uns übrig gebliebenen schriften reden, deren es eine große Anzahl gicht; wem möchte aber eine bestimmte Zeit angewiesen werden köm Die Kenntniss derselben verdanken wir Fourmont, Cheler, dem Grasen Choiseul-Goussier, dem Lord Elgin anderen Reisenden, aber mit kritischem Scharssinn hat Boech gewürdigt. Nur die wichtigsten dieser Denkn wollen wir erwähnen, und zwar nur solche, denen man weder mit einiger Sicherheit eine bestimmte Zeit anwe kann, oder welche für Geschichte, Kritik und Philologie besonderes Interesse haben, oder endlich auch solche, neuerlich entdeckt und noch nicht allgemein bekannt sim

In der Sammlung von Robert Walpole 1 findet sich Abbildung eines sehr alten Denkmales, das bei dem Doganlu, in dem epiktetischen Phrygien, wahrscheinlich der Nähe des alten Nakoleia, 12 deutsche Meilen öst von Kutarah (Cotyaeum) errichtet ist. Der General Köhat es gezeichnet und der Obrist-Lieutenaut Leake besch ben. Es ist in einen Felsen gehauen, geziert mit ei

Travels in various countries of the east. Lond. 1820. 4. p. 207.

seltsam construirten 70 Fuss hohen Façade, auf welcher von der Linken zur Rechten geschriebene Inschriften racht sind. Die erste scheint am Anfange verstümzu sein; die Buchstaben sind wahrscheinlich pelas. Nur Weniges konnten die Reisenden davon entzissern. Vörter MIAAI und FANAKTEI, "dem Könige Midas", nen das Grabmal irgend eines Midas auzudeuten. Die en, welche diesen Namen führten, herrschten bekanntzwischen 737 bis 560 vor Chr. Geb. Die phrygischen ge scheinen abwechselnd Midas und Gordius geheißen ben. Auf der Spitze, in welche sich die Façade diebenkmales endigt, ist eine Verzierung von bedeutender e, eine Art von Knoten, angebracht, welcher unwillkürm den gordischen Knoten erinnert. War vielleicht dienoten ein Symbol der phrygischen Könige?

as älteste und berühmteste paläographische Denkmal nach n ist die sigeische Inschrift auf dem 9 Fuß hohen Fuß-IL welches chemals die Statue eines gewissen Phanodikus Der englische Consul Will. Sherard entdeckte es am Vorze Sigeum, in dem Dorfe Jeni-Hissari oder Gaurkioï, am nge einer griechischen Kirche, wo es dem Publicum zum liente. Jetzt befindet es sich in London, in der Sammdes Lords Elgin. Die furchenförmige Inschrift nennt Mann, dem zu Ehren die Bildsäule gesetzt wurde, und erfertiger derselben die Brüder Acsopus. Sonderbar ist, ne auf derselben Fläche zwei Mal und in verschiedener wiederholt wird. Die untere ist die ältere, und scheint bei Lebzeiten des Phanodikus, die obere, die jüngere, nach seinem Tode gemacht zu sein. Die letztere enthält alle näheren Umstände, wovon die erstere spricht. Visconti t, man habe die Höhe des Steines niedriger machen n; da aber nach Einsenkung des untern Theiles in Erdboden die untere Inschrift nicht mehr sichtbar war, be man die obere eingegraben 1. Nach Clavier sollen thener die zweite Inschrift hinzugefügt haben, als sie n des sigeischen Vorgebirges waren, das sie 555 vor Geb. eroberten, aber schon zur Zeit des Aeschylus nicht besassen.

<sup>.</sup> Catal. raisonné des inscr. gr. de la collect. de mylord comte Elgin No. 53. EIL I. 11

Chishull machte diese Inschrift zuerst bekannt in: Inscriptio Signea. London, 1721. fol., dann in seinen: Antiq. asiat. London, 1728. — Nouv. traité de diplomatique, T. I. p. 629. — Chandleri Inscr. antiquae. Oxon. 1774. fol. T. I. p. 3. — Clavier Histoire des premiers temps de la Grèce, ed. II. T. III. p. 15. — [Boeckh: Corp. Inscript. grace. No. VIII. — Thiersch griech. Grammat. ed. III. p. 54.].

Die delische Inschrift, entdeckt von Fourmont auf der Insel Delos, besteht nur aus acht Worten in äolischem Dialekt; man hält sie mit der sigeischen von gleichem Alter. Sie ist auf einen Stein gegraben, welcher einer Statue des Apollo zur Basis dient.

Montfaucon machte sie bekannt: Palaeogr. gr. Par. 1708. fol. Lib. II. c. 1. p. 121. — Chishull Autiq. Asiat. p. 16. — Nouv. Traité dipl. T. I. p. 632. — Mus. crit. Cantab. No. VI. p. 390. [Boeck Corp. Inser. No. X.]

Die vierte Stelle geben wir dem, auf einen in der Gegend von Bodrion (Teos) liegenden Stein eingegrabenen, Fluche der Tejer (Tejorum dirac), mit dem sie die unterirdischen Götter gegen die Frevler anrufen, wolche ihnen durch Widersetzlichkeit gegen die Besehle ihrer Vorgesetzten, durch Beraubungen ihres Gebietes u. dgl. Schaden zusügen würden. Dieses Denkmal scheint unmittelbar nach der Rückkehr der Tejer von Abdera gesetzt zu sein, wohin sie sich 496 vor Chr. Geb. geslüchtet hatten. Einer dieser Flüche trisft Diejenigen, welche die Inschrist selber zerstören würden. Merkwürdig ist, dass die Buchstaben Powznia, phönicische, genannt werden.

Diese Inschrift hat Chishull a. a. O. bekannt gemacht.

Im Jahre 1678 entdeckten Ant. Galland und Giraud in einer Kirche zu Athen zwei große Tafeln von pentelischem Marmor, welche Nointel, französischer Gesandte zu Constantinopel, nach Paris schickte. Deßhalb heißt die darauf befindliche Inschrift die Nointelsche; bisweilen nemt man sie auch die Baudelotsche Marmortafel, nach einem ihrer Besitzer, dem bekannten Alterthumsforscher. Jetzt beinden sie sich im königl. französischen Museum unter No. 222. Die Inschrift, wahrscheinlich vom J. 458 vor Chr. Geb., wurde zur Ehre der in Aegypten, Cypern, Phönicien; Aegina und Megara für das Vaterland gestorbenen Krieger gesetzt.

S.Montfaucon Palaeogr. gr. p. 134. — Nouv. traité de dipl. T. I. 33. — Mus. crit. Cantabr. No. VI. p. 394. — Descript. des ances du Muséo roy. par Visconti et le comte de Clarac. Paris, ). 8. p. 105. [Boeckh a. a. O.]

Nach Visconti's Bericht besindet sich in Elgins Marmormlung ein kostbares, zu einem Vertrage zwischen Atheund Rhegiern gehöriges Bruchstück. In Folge dieses
er dem Archon Apseudes 433 vor Chr. Geb. geschlossenen
trages schickten die Athener, nach Thucydides 2, im fünsten
re des peloponnesischen Krieges eine Flotte nach Großschenland zur Vertheidigung der chalcidischen Pslanzstädte
en die Angrisse der Syrakusaner. Diese, unsers Wissens
h nicht bekannt gemachte Inschrist erklärt und bestätigt
die Erzählung dieses Geschichtschreibers.

Der eben angeführte Gelehrte gab, in einer im Septem-1815 in der französischen Akademie der Inschriften vorsenen Abhandlung, Nachricht von einer Inschrift zur Ehre bei Potidaea gefallenen Athener, wo Kallias die von staeus angeführten Korinther 432 vor Chr. Geb. überwand starb. Die Inschrift, in sechs Distichen, gehört ebenfalls 1 Lord Elgin.

Visconti's Abhandlung wurde 1816 gedruckt unter dem Titel: re du chev. Antonio Canora, et deux mémoires sur les ouces de sculpture dans la collection de mylord comte Elgin, par 2. Visconti. Londres, 1816. 8. — Zu derselben Zeit erschien a Inschrift in dem Classic Journal, XIV. p. 185, dessgleichen F. Thiersch zu München und von Eichstädt in einem akad gramm. — Fr. Jacobs in seiner Anthol. Palat. III. p. 971 und Osann in der Sylloge Inscriptt. vet. gr. et lat. p. 14 haben sie kritischen Bemerkungen begleitet.

Lord Elgin besitzt eine schon von Fourmont nachgehnete Inschrift, welche auf zwei Säulen die Namen der
verschiedenen Schlachten gefallenen Athener verewigt.
h Visconti soll darin die Rede sein von der Schlacht
Delium, welche die Athener 424 vor Chr. Geb. verloren.
ckh und Osann setzen sie zwar mit Visconti in dieselbe
t, finden aber darin keine Beziehung auf jene Schlacht.
hrscheinlich enthalten diese beiden Säulen die Namen

S. Catalog. raisonné etc. No. 39. <sup>2</sup> [III. 86.].

der Bürger, welche in Thracien, in zwei onderen 424 daselbst gelieferten, nicht näher bezeichneten Schlachten, umgekommen waren. Ohne Zweifel aber sind die Schlachten gemeint, welche, nach Thucydides und Diodorus. Nicias den von der Parthei der Athener abgefallenen Bewohnern von Scione und Mendes lieferte.

S. Visconti Catal. rais. No. 23. — Dan. Clarke's Travels through various countries of the East, vol. VI. p. 368. — Osans Sylloge p. 20 mit einem krit. Commentar. — Nach einer von Fourmont genommenen Abschrift wurde sie von Boeck's bekannt gemacht als Programm zu dem akademischen Lectionsverzeichnis vom Jahre 1816.

Wir vereinigen hier mehrere Inschriften, welche für die Kenntniss des athenischen Finanzwesens wichtig sind. Die älteste derselben fand Chandler auf der Burg von Athen. Die Buchstaben sind so geordnet, dass der eine genau unter dem andern steht (στοιχηδόν). Der Stein, welcher zum Fussboden der Vorhalle einer Moschee diente, ist sehr verstümmelt; die eine Hälfte desselben fehlt gänzlich. Das übrige Stück verschasste sich Lord Elgin und sandte es nach England. Die Inschrift enthält eine umständliche Darlegung der Ausgaben, welche die Staatsschatzmeister, den Volksbeschlüssen zufolge, während eines Jahres gemacht hatten. Dies Jahr ist, nach Boeckh, Olymp. XCI, 3 = 414 vor Chr. Geb., nach Visconti 1 424.

Chandler Inscript. antiq. II. 2. hat sie sehr fehlerhaft herausgegeben; richtiger Boeckh in der Staatshaush. der Athener, II. 182.

— S. Osann Sylloge p. 33.

Die zweite dieser Inschriften, von Gaspari, dem französischen Viceconsul zu Athen, nach Paris gebracht, wird nach ihrem Besitzer Choiseul-Gouffier, der Marmor Choiseuls, aber auch der Marmor Barthélemy's genannt. Die darin enthaltene Rechnung der Staatshaushaltung der Republik bezieht sich auf Olymp. XCII, 3, = 410 vor Chr. Geb. Jetzt ist sie im königl. französischen Museum besindlich unter No. 597.

Barthélemy hat sie herausgegeben und anglücklich erläutert in den Mém. de l'Acad. des Inscr. T. XLVIII. p. 337 sqq.; mit besonderm Titel Paris, 1792. 4. — Boecklis Staatsh. II. p. 161.

Catalogue raisonné etc. No. 35. | Musée roy, par Visconti et de Clarac.

S. Descript. des Antiques du | p. 233.

Choiseuls Marmortafel enthält auf der Rückseite zwei andere von Barthélemy nicht bemerkte Inschriften. Sie beziehen sich gleichfalls auf Rechnungen. Die eine scheint ilter als 410, die andere jünger zu sein 1.

Fünf andere sich auf Athens Finanzwesen beziehende Inschriften verdanken wir Fourmont. Die eine, zu Karbasus in Attika gesunden, fällt der Schrift nach vor die XLste Olympiade. Sie enthält einen Volksbeschlus über die Rückzahlung der heiligen Gelder aus dem Staatsschatze an die Tempelcasse. Die vier anderen fand Fourmont zu Athen. Den Schriftzügen nach zu urtheilen fallen sie in die Zeit vor 393 vor Chr. Geb. Die eine enthält die Berechnung der ganzen elften Olympiade. Sie gehört also in das Jahr 332 vor Chr. Geb., folglich schon in den folgenden Zeitraum.

Boeckh hat sie bekannt gemacht. S. Staatshaushalt. II. S. 198. 206, 212, 243.

Außer diesen giebt es noch vier andere Inschriften, die sich nicht auf das Finanzwesen des Staates, sondern auf einige besondere Stiftungen beziehen. Die erste ist eine Art von gerichtlicher Verhandlung, die Olymp. XCII, 3 = 410 vor Chr. Geb. über den damaligen Stand des Baues des Erechtheums oder des Tempels der Minerva Polias, aufgenommen wurde, welcher bis zum Dache vollendet war.

Sie ist von Chandler fehlerhaft herausgegeben in: Inser. antiq. II. No. 4; sorgfältiger von W. Wilkins in: Atheniensia, or remarks on the topography and building of Athens. Lond. 1816. p. 192, und in Rob. Walpole's Memoirs relating to European and Asiatic Turkey, ed. II. Lond. 1818. p. 520. Nach Wilkins von K. O. Müller in: Minervae Poliadis sacra et aedes. Goettingae, 1820. 4. p. 46.

Von den drei anderen Inschriften giebt die erste, aus Olymp. XCIV, 4, ein Verzeichniss der Schätze des Ilekatompedon zu Athen; die beiden anderen enthalten ein Olymp. XCV, 4 und Olymp. XCIX, 1, d. i. 397 und 384 vor Chr. Geb., von den Schatzmeistern entworfenes Verzeichnifs der Schätze im Parthenon.

Chandler a. a. O. S. 3. 4. hat sie mitgetheilt; die beiden letzten Boeckh a. a. O. S. 287, 311.

Diese heiden Inschriften sind des Antiques du Musée royal par Vis-noch nicht bekannt gemacht. S. über Choiseuls Marmortafel: Description

Die unter dem Namen Marmor Sandwicense bekannte, in England besindliche Urkunde giebt an, was die Amphiktyonen der Athener für den Tempel des Apollo zu Delos während Olympiade C. (also vor 376 vor Chr. Geb.) ausgaben.

Zuerst Taylor in Comment. ad marmor Saudwicense. Cantabr. 1743. Nach einer Copie von Scipio Maffei in s. Museum. Veron. 1749. fol. gab sie Corsini sehr incorrect in s. Abhandl. De notis Graecorum heraus. Boeckh a. a. O. II. S. 214 hat sie commentirt.

Eine sehr wichtige Inschrift in äolisch-böotischem Dialekt besitzt Lord Elgin. Sie enthält grammatikalische und paleographische Formen, die allen Gelchrten unbekannt geblieben sind, welche über Dialekt und Paleographie geschrieben haben; ferner ganz unbekannte Namen von Monathen und Volksbeamten. Es sind von derselben fünfundfunfzig Zeilen übrig; sie enthält einen Vertrag zwischen den Städten Orchomenus in Böotien und Elatea in Phocis, die Verpflichtungen der Orchomenier gegen die Elateer hinsichtlich der Viehweide (ἐπινομία) betreffend. Nach Visconti gehört sie in die Zeit kurz vor dem Jahre 370 vor Chr. Geb., in welchem die Thebauer Orchomenus unterjochten.

Der Neu-Grieche Meletios entdeckte sie zu Orchomens und gab sie zuerst heraus in seiner griechisch geschriebenen, zu Venedig 1728 erschienenen Geographie; die letzte von Anthimos Guzes besorgte Ausgabe erschien 1809. Der Text wimmelt von Fehlern. Lord Byron fügte diese Inschrift seinem Child Harold's Pilgrimage hinzu. Auch Boeckh a. a. O. II. S. 355 hat sie herausg. und comm., am vollständ. Osann in s. Sylloge p. 179.

Im Jahre 1810 fand man in der Nähe von Athen zwei merkwürdige Inschriften. Die eine fällt in die Zeit vor Alexander dem Großen, die andere in eine ungewisse Zeit Beide sind in Versen abgefaßt. Die erste, einer marmornen Halbsäule eingegraben, verewigt das Andenken des tapfem Python von Megara, welcher, nachdem er sieben Feinde getödtet, drei athenische Tribus durch das feindliche Böotien von Pegae nach Athen rettend zurückführte. Die Begebenheit, von der die Rede ist, bezieht sich, nach Visconti, auf den 356 vor Chr. Geb. anfangenden zehnjährigen heiligen Krieg, vornehmlich aber auf eins der fünf letzten Jahre desselben. Die Inschrift besteht aus neun Hexametern, aus

inem Pentameter und einem Bruchstück eines heroischen 'erses. Zufolge der von Fauvel, französischem Consul zu then, nach Paris gesandten Abschrift bilden die Verse nicht etrennte Zeilen; die Wörter stehen ohne Zwischenraum icht nebeneinander.

Die zweite Inschrift. in einem Grabmal bei Athen gefunen, steht auf einem dünnen Bleiblättchen, welches, wie
auvel angiebt, der Höhe nach in vier, der Breite nach in
ri Theile zusammengelegt ist. Sie enthält eine Verwünstungsformel gegen einen gewissen Ktesias und dessen Failie, welche den unterirdischen Göttern geweiht werden.
Vahrscheinlich hatte sich die Person, welche in diesem Grabial ruhete, über den Ktesias zu beklagen. Visconti versibert, in keiner paläographischen Sammlung etwas diesem
eltsamen Denkmale Achnliches gefunden zuhaben. Jedoch ermert er sich einer Stelle im Tacitus<sup>1</sup>, in welcher unter den gem den Germanicus angewendeten Zaubereien auch Bleitafeln
enannt werden, in welchen dessen Name eingegraben war.

Beide Inschriften hat Visconti herausgegeben. S. Mém. de Acad. des Inscr. I. p. 230, und in kritischer Rücksicht Jacobs nthol. Palat. III., Addenda, p. CI.

Zwei Meilen von der russischen Festung Phanagori, auf er Insel Taman, erblickt man die Ruinen einer sehr alten tadt, und in einiger Entfernung auf einem Hügel die Trümier eines Denkmales, dessen oberer Theil in den See Temruk estärzt ist, an welchem die Stadt erbaut war. Von diesem ebäude hat sich nur ein Untersatz (Sokkel) erhalten, mit iner griechischen Inschrift folgenden Inhalts: "Comosarya, ochter des Gorgippus und Gemahlin des Pairisades, den ächtigen Gottheiten Anerge und Astara, unter Pairisades, Arnonten des Bosporus und von Theodosia, und König der Sinder, ler Meter (Mäoter) und auderer Völker"<sup>2</sup>. Diese Inschrift

nius erwähnte Volk in den Handschriften Thalli und nicht, wie in den
Ausgaben, Thalli genannt wird, und
weil, nach Plinius hinzugefügter Bemerkung, das Land der Thalli sich
bis zum kaspischen Meer erstreckt,
die Besitzungen der Könige des Bosporus dagegen von dieser Seite nicht
den ganzen Raum von dem mäotischen
See bis zu den Ufern des kaspischen
Meeres einschlossen.

<sup>\*</sup> Ann. II. 69.
\* Köhler will, O.ITENN in ATEPIN d. h. Andre, verändern aoul-Rochette dagegen verheidigt e'erste Lesart und will, zufolge derliben, das von Plin. Hist. nat. VI. unter den Nationen des Bospous aufgeführte Volk Thali in Thutirwandeln. Diese von Raoul-Rochette vorgeschlagene Verbesserung rwirft Köhler, weil das von Pli-

ist vor Alexander dem Großen gesetzt, denn Pairisades: lebte zur Zeit des Demosthenes und versorgte bekanntlich die Athener mit Getreide 1. Die in der Inschrift erwähnten Gottheiten sind nicht griechisch; sie scheinen aus Hochasien sa stammen . Raoul - Rochette jedoch hält ihre Namen für griechisch; zur Unterstützung dieser Meinung setzt er indessen eine durch Zeit oder Abschreiber hervorgebrachte Vasänderung der Namen voraus 3.

Herausgegeben und erklärt von Köhler in: Dissertation er le monument de la reine Comosarye. Petersb. 1815. 8. und in Classical Journal XIII. p. 129.

Der Name Pairisades, des Sohnes des Leukon, findet sich noch auf einer andern von einem gewissen Xenoklides auf der Insel Taman gesetzten Inschrift, in welcher er König der Sinder, der Toreter und Dandarier genaunt wird. De nun dieser Fürst auf der Inschrift der Comosarya Könir aller Mäoter heißt, so darf man annehmen, daß der König der Sinder zur Zeit der zweiten Inschrift nur erst zwie mäotische Völker, die Toreter und die Dandarier, sich unterworfen hatte, woraus denn folgen würde, dass diese Inschrift älter sei als die der Comosarya.

Raoul-Rochette hat diese Inschrift des Xenoklides nach einer ihm aus Russland zugeschickten Nachzeichnung herausgegeben in: Ant. greeques du Bosph. Cimm. Paris, 1822. 8. p. 25; viel genauer Köhler in seinen angeführten Remarques, Petersb. 1823. 8.

Wir beschließen diese Uebersicht der Inschriften mit Erwähnung einer noch auf das athenische Finanzwesen sich

I STRABO VII. (Ed. Tzschucke, Vol. 2. p. 101). DEMOSTH. adv. Lept. ed. Wolf. p. 38. 2 S. Karl Ritters Forhalle ru-

ropäischer Völkergeschichten vor He-

rodotus. Berlin, 1820, 8, 8, 216.
Anstatt INTPILL OFULIES
ANKPLIST KALLANTAP II, wie Köhler durch Hinzufügung eines " im ersten Worte verbessert hat, glaubt er lesen zu müssen: I2NTPMI GIIMI EKALPIAL KAI ASTEPIAL Hekaërgos ist ein alter Beiname des Apollo, und Asteria dienie zur Be-zulchnung der Insel Delos. Raoul-Wort Diana. (Antiquités grecques du Bosphere Chumérien, p. 41.)

Köhler, in seinen Remarques sur l'orvrage intitulé: Antiquités grecques du Bosphore Cimmerica. Petersb. 1823.8, verwirft die von Raoul-Rochette des Wörtern Anerge und Astara gegebene Erklärung. Nach ihm ist Astara nichts anders als die Astarte der Grieches, Astaroth der Phonicier. "Da", sagt er "die völlige Identität der Astarte mit dem Monde unbestritten ist, so ist @ gar keinem Zweisel unterworfen, das der Gott Anerges auf diesem Denkmale nicht die Sonne vorstellen kans-Alle Schriftsteller des Alterthums kommen darin die ein, dass die er-sten in Acgypten und Phönicien angebeteten Gottheiten der Mond und

eziehenden Urkunde, welche wir Fourmont verdanken. hese Inschrift, oder vielmehr dieses Bruchstück, ist, wie oeckh sehr wahrscheinlich gemacht hat, eine Rechnung, elche, zufolge der unter dem Titel: "Leben der zehn Reder" bekannten Schrift, der Redner Lykurgus von seiner taatsverwaltung ablegte, während welcher er 18900 Talente ingenommen und ausgegeben hatte. Diess ist diejenige brechnung, welche Lykurgus in einer Rede gegen den lenesaechinus (ἀπολογισμός ών πεπολίτευται) vertheidigte. in Inschrift fällt demnach in die letzten Jahre dieses eitraums.

S. Boeckhe Staatshaushaltung, IL S. 243.

Da am Ende des vorigen Zeitraums sich die Prosa entrickelte, so scheiden wir nunmehr die griechischen Schriftbeller in zwei große Hauptmassen, und reden zuerst von en Dichtern, sodann von den Prosaikern. Die Dichter die-Periode haben sich in acht verschiedenen Gattungen verneht: in der elegischen Poesie, in der didaktischen, in der Fabel oder dem Apolog, in der lyrischen, dramatischen, miwischen, in dem Epos und dem Epigramm. In dieser Reibenfolge wollen wir sie behandeln.

## VIII. ABSCHNITT.

Von der elegischen Poesie im Allgemeinen; von der gnomischen Poesie und der Elegie im Besondern.

Die elegische Poesie bezeichnete, wie in dem vorigen Zeitraum beinerkt ist, ursprünglich weit weniger eine besondere und bestimmte Gattung in Beziehung auf den *Inhalt* b vielmehr in Beziehung auf die Form des Versmaafses, dessen Eigenthümlichkeit in dem Hinzutreten des Pentame-

Nach Wurm, De ponderum, | 16 Gr. [Ueber Eintheilung und Werth rationibus apud Rom. et Gr. Stuttg. verschiedenen Stellen, die das Regi-1821. 8. beträgt ein Talent 1447 Rthlr. ster anzeigt.]

ters zu dem epischen Hexameter bestand. Zwei Gattn derselben, die Kriegselegie des Kallinus und Tyrtaeus, die Liebeselegie des Minnermus, hatten sich in dem von Zeitraume gebildet; in dem gegenwärtigen entwickeln zwei Nebenzweige derselben, die gnonusche Poesie 1 un Elegie im modernen Sinne.

Die gnomische Poesie, einem Volke angemessen, wie die Griechen des sechsten Jahrhunderts vor Chr. 1 auf der untersten Stufe der geistigen Bildung stand, bezwe wie die äsopische Fabel, Belehrung des Volkes. Gne (γνῶμαι) nannte man Denksprüche, in welchen weise wohlerfahrne Männer die Resultate ihrer sittlichen Lei beobachtungen kurz und sinnreich ausdrückten. Die in sche Einkleidung in Distichen trug dazu bei, diese dos Praktische bezüglichen Kernsprüche dem Gedächt desto fester einzuprägen. Die Dichter, von welchen noch Denksprüche besitzen, sind folgende:

Solon, geboren zu Salamis, berühmt als Archon Gesetzgeber <sup>2</sup> Athens (594 vor Chr. Geb.) [steht auf Grenze der politischen und gnomischen Elegie.] Durch kriegerische Elegie ermunterte er im verstellten Wahn die Athener zur Wiedereroberung der Insel Salamis von Megarern. Acht Verse dieses Gedichts werden von Plutan und Diogenes von Laerte angeführt. Von seinen gnomist Gedichten haben uns Plutarchus, Diogenes von Laerte, Pl

\* [Fr. Passow erklärt sich überhaupt gegen die ganze gnomische Poesie, von der, nach seiner Behauptung, kein alter Schriftsteller etwas weißs. Gnomisch erscheint, ihm zufolge, vieles im Homerus, noch mehreres in den Tragikern, und in Hesiodus Tagen und VVerken so ziemlich Alles; weil sich diefs allgemeine poetische Restandtheil an keine Form, an keine Mundart bindet, so kann es auch nicht Kriterion für eine eigne Gattung werden. Das Meiste von dem, was Schöllunter der Benennung gnomischer Poesiezusammenfaßt, gehört, nach Passows Ansicht, der Elegie an, das Uebrige dem ethischen Lehrgedicht einer sehr späten christlichen Zeit. S. Jahrb. Lehr Philal, u. Pädagog. 1826. B. I. Hft. 1. S. 153 u. f.]

schichte; dessen ungeachtet möge erwähnt werden, dals, seitdem orientalische Litteratur Gegen der Kritik geworden ist, man auffallende Analogie zwischen ei Theilen der solonischen Gesetage und der der alten Inder ent hat. Sir II ill. Jones hat viell zuerst die Bemerkung gemacht in nen: Institutes of Hindoo law. cutta,1794.4. Der preufsische Legat rath Bunsen hat diese Beoback weiter verfolgt, und sie auf das nische Successionsrecht angewe S. dessen: De jure Atheniansiur reditario disquisitio philologica. 6 tingae, 1813. 4.

Artstides, Klemens von Alexandrien, Eusebius und Stobaeus Brüchstücke aufbewahrt. Sie enthalten in einer edlen, einzichen Sprache theils Ermunterungen zur Tugend und zur Beherrschung der Begierden, theils Schilderungen des eitlen Strebens der Menschen nach irdischen Gütern. In einem uns von Philo aufbewahrten Fragment von achtzehn Versen begleitet Solon den Menschen durch die zehn Stationen des Lebens. Das schönste übrig gebliebene Bruchstück dieses philosophischen Dichters ist sein aus sechsundsiebzig Versen bestehendes Gebet an die Musen.

\*\*Ausgaben. Solons Fragmente erschienen zuerst mit Kalimachus, Basel, 1532. 4.; vollständiger in Joach. Camerarius Liber scholisticus. Bas. 1550. 8. Außerdem in den Sammlungen von Hertel, Neander, H. Stephanus, Winterton, Brunck, Fortlage, Ghieford und Boissonade. [Solonis Ath. Carmina quae supersunt. Praemissa comment. de Solone poeta dispos. emend. atque annot. instrux. Dr. N. Bacchius. Bonnae, 1825. 8.]

Webers. Vier Bruchstücke von Chr. v. Stolberg, in den Gedichten ans dem Griechischen S. 290. — Drei Bruchstücke von Pische Jacobs, in s. Tempe. Leipzig, 1803. Bd. II. S. 95. — Zwei Bruchstücke von A. IV. v. Schlegel, in d. Europa, Bd. I. St. 2. — Tan Bruchstücke v. Conr. Schneider, in den Studien, Bd. IV. St. 1. — Drei von Fr. Passow, in dem Pantheon, Bd. II. darunter das Fragtent über die Stationen des Lebens. — Das Gebet an die Musen von C. P. Conz, in Hauffs Philologie. St. I.

THEOGNIS aus Megara in Achaia, oder, nach Anderen, aus Megara in Sicilien, lebte um das Jahr 550 vor Chr. Geb. als Verbannter in Theben. Seinen Namen trägt eine Sammlung von etwa eintausend vierhundert Versen, vielleicht von virschiedenen Verfassern und aus verschiedenen Zeitaltern. Der Dichter richtet seine Sprüche (παραινέσεις), schätzbarer wegen ihres sittlichen als ihres dichterischen Gehaltes, an einen jungen Mann Namens Cyrnus. Er ermahnt ihn zur Tugend, zur Weisheit, zur Frömmigkeit gegen die Götter, zur Liebe gegen die Achtern, zur Vorsicht in der Wahl seiner Freunde, zum fröhlichen Lebensgenuss bei der Flüchtigkeit der Jugend.

Ausgaben. Ed. pr. von Aldus, in seiner Sammlung der Gnomiker; — von Paul Vinetus nach einem Manuscr., Paris, 1543.8. in den Sammlungen von Joach. Camerarius, Neander, Crispinus, Hertel, Junta, Proben, H. Stephanus, Sylburg, Winterton, Gaisford und Boissonads; — von Wolfzung Seber, Lips. 180 und 1620. 8. mit einer lateinischen Ucbersetzung; — in der Ander Hymnen des Kallimachus von Thomas Bentley, London, 176 1742. 2.; — von Ch. Fried. Kretschmar, Dresd. u. Leips. 1750.

Eine neue Recension des Textes veranstaltete Brunck in Poetae gnomici; Gaisford nahm diesen Brunckschen Text in sei Sammlung auf.

Theognidis Elegi, ex fide libr. Mss. recensiti et aucti ca notis Fr. Sylburgii et A. F. Ph. Brunckii, ed. Imm. Bekken Lips. 1815, 8. [secundis curis rec. Imm. Bekkerus. Berol, 1827.4 Die erste von Imm. Bekker nach drei Handschriften, einem G Vatic. Hamb, und dem Cod. Mutinens., besorgte und mit 159 Ve sen verm. Ausg. enthält auch, außer den vollständigen Noten w Sylburg und Brunck, die Anmerkungen von Epkema aus den A Societ. Traject. T. IV. p. 318-357; delsgl. Bemerkungen von He mann, Seidler and Passow, so wie die lateinische Uchersetze von H. Grotius. Ungern vermisst man diese 159 Verse in neuen [von Schaefer besorgten] bei Gerh. Fleischer in Leipzig, 181 8. erschienenen Auflage der Brunckschen Gnomiker, welche Bemerkungen enthält. Boissonade, welcher die 159 Verse genommen hat, drückt seine Verwunderung darüber aus, daß viro doctissimo et κριτικωτάτω nützlich geschienen habe, den j willkürlich behandelten Brunckschen Text noch einmal abdrack zu lassen. Er selbst hat sich an die früheren Recensionen gebi ten, mit Benutzung der Bekkerschen.

[Die neuste und, nach dem Rec. in den Heidelb. Jahrb. 157]
No. 29. S. 453. in ihren wichtigsten Momenten höchst gelungen
Ausgabe ist: Theognicis Reliquiae. Novo ordine disposnit, con
mentationem criticam et notas adiecit Fr. Theoph. Wedeba
Francof. ad Moen. 1826. 8., mit der für die Bearbeitung des Theognicine neue Epoche beginnen dürfte. Gegen die von Welckerst
troffene Anordnung des Ganzen ist Wilh. Graefenhan aufgeht
ten in: Theognis Theognideus, sive Theognidis, qualis adhuc edits
sit, in recentissimos ejus interpretes vindiciae. Mulhusae, 1827. 41

Uebers. Eine Elegie von Conz in Hauss Philol. St. 1.; zwei Elegien von A. W. Schlegel in d. Europa Bd. I. St. 2.; zieben von Fr. Passow in d. mehrmals angeführten Pantheon B. II. Hst. 1.; — dreizehn Bruchstücke von Fr. Jacobs in s. Tempt Band II.

PHOCYLIDES aus Milet, nach Anderen aus Chios, war ein Zeitgenosse des Theognis. Seine Gedichte waren so be rühmt, dass sie mit den Gedichten des Homerus, Hesiodus Archilochus und Mimnermus von Rhapsoden gesungen wurden Nur wenige Bruehstücke hat uns Stobaeus ausbewahrt. Das

ihm fälsehlich beigelegte aus zweihundert und siebzehn Hexametern bestehende ποίημα νουθετικόν, carmen admonitorium, ist wahrscheinlich das Werk eines christlichen Dichters aus denz zweiten oder dritten Jahrhundert.

Ausgaben. Ed. pr., mit Constantin Lascaris griech. Grammatik, von Aldus, Venet. 1494. 4; — mit Theokritus, den goldnen Sprüchen des Pythagoras, ebendas. 1495. 4. — Die ächten Fragmente finden sich in den bei Solon und Theognis angeführten Sammlungen der griech. Gnomiker. — Einzeln: Phoc. Carmina gr. et lat. rec. J. A. Schier. Lips. 1751. 8. — Vergl. L. Wachler Dissert. inaug. de Pseudo-Phocylide. Rint. 1788. 4.

Urbers. Von Lud. Härstel in: Abrifs einer Religionslehre von Plato. Braunschweig, 1798. 8.

XENOPHANES aus Kolophon, von dem als Stifter der eleatischen Schule weiter unten wird gehandelt werden, zeichnete sich auch als Dichter gnomischer Elegien aus. Athenaeus hat uns einige schätzbare Bruchstücke derselben aufbewahrt, einige Distichen, in welchen er den Vorzug der Weisheit im Vergleich mit der physischen Kraft und den gymnastischen Uebungen besingt, ein liebliches Fragment über die Freuden des Mahles und sechs Verse über die Ueppigkeit der Lydier.

Uebers. Von Fr. Passow zum ersten Male in dem oben erwähnten Pantheon, Bd. II. St. 1.

KRITIAS, des Kallisthenes Sohn, einer von den dreissig Tyrannen Athens, war auch als Elegiker bekannt. In dem von Athenseus <sup>2</sup> aufbewahrten aus achtundzwanzig Versen bestehenden Fragment preis't er die Mässigkeit und Sittenstrenge der Spartaner. Sextus Empirikus führt vom Kritias auch einige Jamben an.

[Ausgaben. Critiae Tyranni carminum aliorumque ingenii monumentorum quae supersunt, dispos. illustr. emend. N. Bach. Lips. 1827. 8.]

Uebers. Zum ersten Male von Fr. Passow in dem Pantheon, Bd. II. St. 1.

Pythagoras aus Samos. Die ihm beigelegten goldenen Sprüche (χουσᾶ ἔπη) im elegischen Sylbenmaaſs, sind vielleicht das Werk eines jüngern Pythagoreers. Seine Schüler, vornämlich Empedokles, haben sie gesammelt. Im XXI. Abschnitt wird weiter davon die Rede sein.

Diels sind die gnomischen Dichter der Griechen. Sie übl sich in einer Gattung, die mit Verscinerung der Bildung ausst ben musste. Wir wenden uns nun zu der zweiten Nebenform clegischen Dichtkunst, zu der eigentlich sogenannten Bleg welche die Römer aus besonderer Vorliebe mit so glück chem Erfolg ausgebildet haben, dass man vielleicht sat darf, sie haben in dieser Gattung ihre Lehrer und Vorbib übertroffen.

SIMONIDES aus Ceos, unter den Elegikern dieses Z raums einer der berühmtesten 1, ein Sohn des Leopren ein Enkel des amorgischen Simonides, des Iambograph wurde zu Iulis in der LV. Olymp., 558 v. Chr. geboren. lebte lange genug um sowohl der Zeitgenosse von Pittakus u den Pisistratiden, als von dem spartanischen Könige Pausan zu sein. Er wird der Freund aller dieser Männer genan Man liebte und chrte ihn am Ilofe Königs Iliero I : v Syrakus, den er mit Theron, dem Könige von Agrigent, Augenblick der beginnenden Schlacht wieder aussöhnte. Ph nennt ihn einen Weisen 3; Cicero 4 sagt: Er war nicht ble ein lieblicher Dichter, sondern auch ein wohl unterrichte und weiser Mann. Simonides wird als Erfinder der mod nen oder der Trauer-Elegie betrachtet, nicht etwa, weil zuerst die aus einem Hexameter und Pentameter bestehend Distichen, oder das von Kallinus erfundene Versmaafs, zu Ausdruck sanftklagender Empfindungen anwandte, was sch hundert Jahre vor ihm Mimnermus versucht hatte, sonde entweder, weil er zuerst diese Versart Elegie nannte, od welches wahrscheinlicher ist, weil der beständige Gebrant den er von derselben machte, Veranlassung gab, daß me die Versart selbst Elegie nannte; mit Einem Worte: s Simonides hat man ein in Distichen abgefasstes Gedicht w traurigem schwermüthigen Inhalt und größerm Umfan, eine Elegie genannt. Die Alten loben die Wahrheit d Gefühls, das sich in seinen Elegien aussprach, die Kur zu rühren und Theilnahme zu erregen, die er in hohe Grade besafs. Wie stimmt zu diesem Lobe der schmuzig Geist, welchen einige etwas spätere Schriftsteller unter d

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> S. Plat. de Rep. I. p. 411. — siècle où il a vécu, par de Boise Paris, 1788, 12.

<sup>2</sup> S. Histoire de Simonide et du siècle où il a vécu, par de Boise Paris, 1788, 12.

<sup>3</sup> De Rep. 1. p. 411.

<sup>4</sup> De Nat. Deor. 1. 22.

amentlich Platerch , ihm vorwersen? Stobacus hat Bruchstück einer von Simonides geschriebenen Eledreizeln oder vierzehn Versen erhalten, worin er älligkeit des Menschengeschlechts beklagt.

den Epigrammen dieses Dichters, die sich erhalten und die man kleinere Elegien nennen könnte, verer das Andenken seiner Freunde 2, preis't die im ür das Vaterland gefallenen Helden a und die Siege chen über die Perser.

onides, dem, wie Abschnitt III erwähnt ist, die Vernnung des griechischen Alphabets beigelegt wird 4. th seine Gedächtniskunst 5 (τὸ μνημονικόν) berühmt, an anders nicht Simonides, den Sohn des Leoprepes, selt mit dem Sohn seiner Tochter, welcher gleichfalls es von Ceos genannt wird; zum Unterschiede von Profsvater wollen wir ihn den jüngern nennen. Er ist als Verfasser eines Werkes περί εύρημάτων, von den ugen und dreier Bücher über Geneulogien 6.

gaben. Die Fragmente des ältern Simonides finden sich ammlungen von Henr. Stephanus, Ursinus, Winterton, Gaisford und Boissonade.

ers. Die Elegie von Fried, Jacobs in Wielands Att. Mus. IIft. 2. und von Fr. Passow in dem Pantheon. Die ne zum Theil von Chr. v. Stolberg in den Gedichten aus ech., zum Theil von Herder in den zerstr. Blättern; von 'acobs in s. Tempe.

MACHUS aus Kolophon, dessen Abschn. XV als epischen gedacht werden wird, muss hier als Verfasser einer rthum hoch berühmten erotischen Elegie angeführt die er nach dem Namen und dem Vaterlande seiner n Lyde nannte. Sie ist gänzlich verloren gegangen.

r. An seni sit gerenda res-. IX. p. 142. ed. Reisk.) nob. VII. 228.]. irmont hat eine aus sechs bestehende Inschrift, von zu Ehren der in den Perserfallenen Griechen abgefalst, is gesandt. Sie wurde in 2 Jahrhunderten nach Chr. einem gewissen Helladius it. Boeckh machte sie bedem Lectionsverzeichniss der Jniversität vom J. 1817 u.

1818. Fried. Osann rückte sie von da in s. Sylloge Inscript. antiq. gr. et lat. Jen. 1822. fol. p. 18. ein.

4 PLIN. II. N. VII. 24. QUINCT. Inst. Orat. XI. 2. 1. CIC. de Orat.

II. 84. Thiersch griech. Gram. 3. Ausgabe. S. 19. Note. ]. [S. C. Morgenstern de arte vet.

mnemonica. Dorpat. 1805. fol. 1

<sup>6</sup> S. Burette, in den Mém. de l'Acad. des Inscr. T. XIII. p. 257. van Goens, de Simonide Ceo et philosopho. Traj. ad Rhen. 1768. 4. Zu der Zahl der elegischen Diehter dieses Zeitrums kann noch Euripides, der berühmte Tragiker, wegen der vierzehn seiner Andromache eingewebten elegischen Verse gerechnet werden.

Am Ende dieses Zeitraums und am Anfange des folgenden lebte Hermesianax aus Kolophon. Er schrieb drei Bücher Elegien unter dem Namen Asóvtiov, Leontion, zur Ehre seiner Geliebten, vielleicht jener schönen und geistreichen Hetäre, welche von Epikurus und dessen Schüler Metrodores, dem sie einen Sohn, Epikurus, gebar, geliebt ward. Nach dem uns von Athenäus 1 erhaltenen Bruchstücke von etwa hundert ist Versen der Verlust dieses Werkes sehr zu beklagen.

Diess Fragment ist bekannt gemacht mit einer lateinischen metrischen Uebersetzung von St. Weston unter dem Titel: Hermesianax s. conjecturae in Athenaeum. London, 1784. 8. und von Mgen, in den Opuscula varia philol. Erf. 1797. 8. T. I. p. 248.

Uebers. Von A. W. v. Schlegel im Athenaum, Bd. I. St. 1.

## IX. ABSCHNITT.

Von der didaktischen Poesie und dem Apolog.

Die gnomischen Dichter verstummten bald; aber die von ihnen erfundene Gattung wurde vervollkommnet und bildete sich zu einem eigenthümlichen Zweig der Poesie aus. Anstatt einzelne Sittensprüche metrisch einzukleiden, gerieht man auf den Gedanken, eine Reihe von philosophischen Wahrheiten in Form eines Gedichts zu vereinigen, oder, einem philosophischen Gegenstand dichterisch zu behandeln. So entstand die didaktische Dichtkunst, welche sowohl dem Gebiete der Poesie als dem der Philosophie angehört. Der unerschöpfliche Gegenstand der ersten Gedichte dieser Gattung bezog sich auf die Natur der Dinge, wie aus den uns erhaltenen Bruchstücken der ältesten Didaktiker, des Xenophanes aus Kolophon, des Parmenides von Elea und des Empedokles aus Agrigent, klar hervorgeht. Von dem ersten dieser

rei Philosophen, deren weiter unten gedacht werden t sich Nichts erhalten; von dem Parmenides, dem Schü-Kenophanes, haben uns Simplicius und Sextus Empiria hundert Verse aufbewahrt. Auch den Empedokles, diese Dichtungsgattung vornämlich ausbildete, kenmehr aus den Nachahmungen des Lucretius, als aus von ihm übrig gebliebenen Fragmenten. Er verbgleich ein Dorer von Geburt, in ionischer Mundart umetrisches Gedicht in drei Büchern über die Natur, sews, ferner Reinigungs- und Sühngedichte, καθαρμοί, als dreitausend Versen, und ein Gedicht über die de unter dem Titel Ἰατρικὸς λόγος in sechshundert tern. Die seinen Namen tragende aus hundert achtzig Iamben bestehende Σφαῖρα, eine dichterische ibung des Zodiakus, wird für unächt gehalten.

gaben. Die Fragmente des Parmenides sind zuerst von lanus in s. Poesis philosophica gesammelt, und darauf 185. 8. von Georg Gust. Fülleborn, Züllichau, 1785. 8. redokles Fragmente hat Fr. Wilh. Sturz, Leipzig, 1805. nmelt und commentirt. Viele Bruchstücke von den dieser beiden Philosophen kennen wir nur aus Simplicius tar über Aristoteles Weltall, welcher, von Aldus, Vened. . gedruckt, in allen Zeilen bedeutend von einem in der Bibliothek befindlichen Manuscript abweicht. Die Entdieser Varianten, die nicht von der Nachlässigkeit der ber herrühren können, sucht Amad. Payron, Prof. der schen Sprachen zu Turin, durch folgende Hypothese zu Bekanntlich machte Wilh. Moerbeck im 13ten Jahrhune sehr schlechte lateinische Uebersetzung von Simplicius tar. Ein griechischer Abschreiber, vielleicht von einem eunde beauftragt ihm ein Exemplar der Urschrift zu ver-, unterstand sich. da er ihm nicht willfahren konnte, selzu schmieden und übersetzte die lateinische Uebertragung chische zurück. Nach dieser schlechten griechischen Verr eine schr schlechte lateinische Uebersetzung zum Grunde , nach Peyron, die venediger Ausgabe gedruckt sein. Das Manuscript dagegen giebt den wahren Text, nach welchem Aus dem Allen geht die Nothwendigkeit eine neue Ausgabe von Simplicius Commentar zu veran-- Emped. et Parmen. Fragmenta, ex cod. Taur. bibl. t illustr. ab A. Peyron Lips. 1810. 8. [Vergl. Wolfs Anal. S. 411 ff.]

Ed. pr. des Gedichts von der Sphäre auf einem Quartbl von Friedr. Morel, Paris, 1584. Morel gab es als ein V des Demetrius Triklinius, der wahrscheinlich nur eine schrift davon genommen hatte, die in Morels Hände gei Im Jahre 1587 gab er in 4. eine von Florens Chrétien verlateinische Uebersetzung dieses Gedichts in Iamben heraus Urschrift und Uebersetzung von Benj. Hederich, Dresden, 4. — Beide sind abgedruckt in Fabricii Biblioth. gr. ed. He vol. I. p. 816.

Uchers. Parmenides Fragmente übersetzt und erläutert G. G. Fülleborn in s. Beiträgen zur Geschichte der Philoso St. 6, und einzeln Züllichau, 1795 8.

So glänzend der Anfang des Lehrgedichtes vielle war (denn wir wissen nur Weniges davon), so dauerte der Geschmack an demselben nicht lange. Man mußste fühlen, daß für philosophische Lehrsätze, welche eines se gerechten Beweises bedürfen, die Sprache der Einbildt krast weit weniger passend ist als die schlichte Prosa. in der Epoche als der gute Geschmack ansing zu sinken hob sich diese Dichtungsart von Neuem.

Noch ehe der sinnbildlich belehrende Apolog (μῦ αἴνος, λόγος, ἀπόλογος) als eigene, selbstständige Dichtu art auftrat, bedienten sich Dichter und Redner desselben Mittel, die Aufmerksamkeit der auf niedrer Stufe der Bilstehenden Menschen zu fesseln und zu gewissen Zwe hinzuleiten. Die älteste uns erhaltene griechische Fabel Habieht und die Nachtigall, findet sich in Hesiodus I lehren 1. Seinem Beispiele folgten die Lyriker; Arci chus webte seinen Iamben Apologen ein, die im Alterth berühmt waren. Philostratus 2 führt von ihm eine F vom Adler und dem Fuchs an, womit er den Lykambes gegriffen haben soll, und Eustathius 3 eine zweite: der F und der Affe 4. Durch Konon 5 kennen wir die von I tius 6 nachgeahmte Fabel des Lyrikers Stessenorus, vom Pl

THES. Op. et Dies v. 202-211. - Quinct. Instit. Orat. v. 2.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Imag. I. cap. 3. <sup>3</sup> Ad Odyss. XIV. p. 1768.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Diese beiden Apologen haben wahrscheinlich die Grundgedanken zu zweien von Imm. G. Huschke in einem Augsburger Ms. gefundenen Fa-

beln gegeben. Von diesem Ms. weiterhin die Rede sein. S. Di fabulis Archilochi, abgedr. in Matthiae Miscell. philol. Lips. vol. I. p. 1.

<sup>5</sup> KONON, XLII ste Erzählun

<sup>.</sup> HORAT. Epist. I. 10.

FABEL 179

und dem Hirsche, welche eine politische Maxime anschaulich machen sollte 1.

Als eigentlicher Gründer und Repräsentant dieser Dichtungsart wird AESOPUS 2, ein Sklave aus Phrygien, betrachtet, dessen Leben aber so sehr in Fabeln gehüllt ist, dass man wgar seine persönliche Existenz bezweifelt hat. Die spätere Sage schuf ihn zu einem missgestalteten Possenreisser md erzählte über ihn viele Albernheiten, welche in der dem constantinopolitanischen Mönch Maximus Planudes gewöhnlich zugeschriebenen Biographie dieses Dichters zusammengetragen sind. Das Wenige, was wir von seinem Leben wissen, verdanken wir dem Herodotus 3; es beschränkt sich darauf, dass Aesop um die Mitte des sechsten Jahrhunderts vor Chr. Geb. 4 lebte, aus Phrygien stammte, in seinen Jugendiahren als Sklave, anfangs dem Athener Demarchus. darauf dem Samier Xanthus und zuletzt dem Philosophen ladmon, diente, der ihm die Freiheit schenkte; dass er von Krösus, der sich gern mit ihm unterhielt, nach Delphi gesandt und von den Bewohnern dieser Stadt, angeschuldigter Gotteslästerung wegen, von dem Felsen Hyampe hinabgestärzt wurde.

Aesopus verbreitete in seinen einfachen, bei mannigfaltigen wirklichen Vorfällen gedichteten Fabeln vortreffliche ethische, politische und philosophische der Fassungskraft einer Zeitgenossen angemessene Grundsätze, und erlangte in dieser Dichtungsart eine so hohe Berühmtheit, dass sie mach ihm benannt wurde. Lange erhielten sich seine Fabeln ur durch mündliche Ueberlieferung. Nach einer Aeußerung Plato's sind diese Fabeln prosaisch gewesen; denn er sagt: Sokrates habe in den letzten Tagen seines Lebens mehrere derselben in metrische Form gebracht 5. Aesop fand eine Menge Nachahmer, deren Erzeugnisse, äsopische Fabelu genannt, ohne Unterschied dem Aesopus zugeschrieben und späterhin in Sammlungen gebracht wurden. Die erste uns bekannte Sammlung veranstaltete Demetrius Phaleneus : eine sehr interessante, noch im zwölften Jahrhundert vorhandene Samm-

I [Auch in HEROD. I. 141 ist uns eine Fabel erhalten.]

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> [S. G. A. Gravert de Aesopo et fab. aesop. Bonn, 1825.] <sup>3</sup> HEROD. II. 134.

<sup>4 570</sup> vor Chr. Geb.

<sup>5</sup> PLAT. Phaed, cap. 4.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> S. Diog. Laert. V. 80. [300 vor Chr. Gcb.]

lung besorgte 3 Babrius (unrichtig Babrias und Gabrias), der die äsopischen Fabeln in skazontische Choliamben brachte, welche spätere Grammatiker wieder in Prosa auflösten. Viele prosaische Fabeln rückten in späteren Zeiten die Lehrer der Redekunst Aphthonius und Themistius in ihre rhetorischen Vorübungen (Progymnasmata) ein.

Von den uns übrig gebliebenen Sammlungen äsopischer Fabeln erlangten vorzüglich sechs eine große Berühmtheit. Die älteste, welche wir die florentinische nennen wollen, ist das Werk eines unbekannten Versassers und reicht nicht über das dreizehnte Jahrhundert hinaus. Sie enthält hundert neun und neunzig Fabeln und die alberne dem Maximus Planudes beigelegte Biographie des Aesopus.

Die zweite Sammlung, aus dem dreizehnten oder vierzehnten Jahrhundert, wurde gleichfalls von einem Unbekannten angelegt.

Von der dritten Sammlung, die von Maximus Planudes aus dem vierzehnten Jahrhundert herrührt, giebt es zwei Editionen oder zwei Classen von Manuscripten, welche sich wesentlich von einander unterscheiden.

Die vierte von einem unbekannten Versasser mit Hülfe der in schlechte Prosa aufgelösten Fabeln des Babrius besorgte Sammlung wollen wir die heidelbergische nennen.

Die Verfasser der fünften und sechsten Sammlung, die wir die augsburgische und vaticanische nennen werden, sind gleichfalls unbekannt.

Außer diesen und vielleicht anderen handschriftlich existirenden Sammlungen besitzen wir noch zweiundsechszig aus dem Syrischen des Persers Syntipas [im 14ten Jahrhundert] von Michael Andreopulus [im 15ten Jahrhundert] übersetzte äsopische Fabeln.

Vor Aufführung der Editionen dieser Fabeln müssen einige lateinische Uebersetzungen genannt werden, welche früher als der griechische Text erschienen. Die erste von Hildebert, dem 1139 verstorbenen Bischofe von Tours, angefertigte metrische Uebersetzung erschien zu Rom bei J. Ph. de Lignamine, 1473. 4. Eine zweite, wahrscheinlich prosaische Uebersetzung wurde von Aug.

Zwischen 150 und 50 vor Chr. Geb.

rotus, Mailand, 1474. 4, und eine dritte von Vendellinus de la (Windelin von Weil), Rom, 1475. 4. herausgegeben.

Hinsichtlich des griech. Textes wurde die Samml. des Maximus inudes, von der es, wie gesagt, zwei Editionen oder Classen von ruscripten giebt, zuerst gedruckt. Nach der ersten Classe die-Manuscripte gab Buonaccorso oder Bonus Accursius 140 Faı des Aesopus zu Mailand, ohne Jahresbezeichnung, um 1479. 4. einer von einem gewissen Rinicius oder Rinucius etwa zwan-Jahre früher angesertigten lateinischen Uebersetzung her-Die Signaturen sondern diese Ausgabe in drei Theile. dritte wurde neu 'aufgelegt von Dionysius Bertochus, Reggio in der Lombardei, 1497. 4. unter dem Titel: Aefabulae selectae, gr. lat.; alle drei Theile aber zu Venedig. 3. 4., Barth. Justinopolitani, Gabr. Bracii, Jo. Bissoli, et Ben. gei sumtibus. Diesc Fabeln nahm der ältere Aldus in die von 1505. fol. veranstalte Sammlung auf. Scine Ausgabe ward Grundlage für mehrere baseler Nachdrücke im 16ten Jahrhun-**, die** hier unerwähnt bleiben.

Nach dem zweiten Manuscript der planudischen Sammlung, sich in der königl. Bibliothek zu Paris befindet und vollstäntist als das von Accursius benutzte, gab Robert Stephanus, is, 1546. 4. zwanzig in der aldinischen Edition fehlende ein heraus. Da dieses Manuscript auch die märchenhafte graphie des Aesopus enthält, so schrieb man sie dem Verfasser er Sammlung. dem Planudes, zu.

Darauf wurde die heidelberger Sammlung gedruckt. Wir en sie unter diesem Namen auf, weil sie zu Heidelberg in fünf mscripten gefunden wurde, die so sehr untereinander übereinmen, daß man sie als Abschriften betrachten kann, die, eine der andern oder alle von einem gemeinschaftlichen Original mmen sind. Is. Nic. Nevelet gab diese Sammlung zu Frank, 1610. 8. unter dem Titel: Mythologia acsopica heraus; Ed. 1660. mit dem neuen Titel: Fabulae variorum auctorum. Diese mlung enthält 297 Fabeln, also 133 mehr als die Ausgabe von ert Stephanus.

Diese drei Edd, princip., nämlich die von Buonaccorso, Rob. nhanus und Nevelet wurden die Grundlage aller bis zum Jahr veranstalten Ausgaben, denn mit diesem Jahre fängt neue Classe von Ausgaben an. Wir bemerken: Die sau: Ausgabe von Marianus (Joh. Hudson), Oxford, 1718. nach Nevelet, doch mit einigen Vermehrungen; correcter die Abdrücke, Eaton, 1749. 1755; — der Ausgabe von Gattfr. Hauptmann, Leipzig, 1741. 8. liegt Hudsons Edition 1 Grunde; sie enthält außer den in der planudischen und

heidelberger Sammlung besindlichen Fabeln noch andere von den Alten überlieserte, zusammen 360, und eine Uebersetzung der vortresslichen äsopischen Biographie des Bechet de Méziriac; — die von Joh. Mich. Heusinger, Leipzig, 1741. 8.; Hudson liegt zum Grunde, aber verbessert nach der augsburger Handschrift. Sie enthält nur 149 Fabeln, aber kritische Bemerkungen und einen sehr reichhaltigen Index; mit neuem Titelblatt versehen 1756, wieder abgedruckt 1770. 1776. — Die Ausgabe von J. Ch. Theoph. Ernesti, Leipzig, 1781. 8. enthält die Fabeln aus Nevelets Sammlung mit einem Commentar.

Die Sammlung, welche wir die zweite genannt haben, gehört der königl. Bibliothek zu Paris. Rochefort fand in einem mit 1277 bezeichneten Manuscript achtzig in der planudischen und heidelberger Sammlung nicht befindliche Fabeln des Aesopus. Er machte sie in: Notices et extraits des manuscrits de la bibliothèque du Roi. Paris, 1789. 4., bekannt. Sie finden sich auch in der von Gail unter dem Titel: "Les trois Fabulistes" veranstalteten Sammlung, Paris, 1797. 3 vol. 8., und in den v. G. H. Schaefer 1810 u. 1819 bei Sommer besorgten neuen Auslagen von Heusingers Edition, mit kritischen Noten und einem sehr vollständigen Inhaltsverzeichnis vondem Leipziger Gelehrten begleitet.

Volger gab 149 Fabeln von der planudischen Sammlung die er für den Schulgebrauch passend hielt, heraus, Leipzig, 1811. 8. Diese Ausgabe empfichtt sich durch die Bearbeitung des Registers und durch die beigefügten deutschen Anmerkungen.

Alle diese Ausgaben gehören zu der ersten Classe von Editionen, wenn sie gleich zum Theil über das Jahr 1809 hinausgehen.

Die zweite Classe beginnt mit Bekanntmachung der florentiner Sammlung. Das höchst merkwürdige, der Monte-Cassinischen Bibliothek gehörende Manuscript enthält außer den äsopischen Fabeln auch den einzigen uns übrig gebliebenen Text von den Romanen des Xenophon, des Chariton und den einzig vollständigen des Longus, und das gewöhnlich dem Maximus Planudes zugeschriebene Leben Aesops. Da aber die Florentiner Handschrift hundert Jahre älter ist als dieser constantinopolitanische Mönch so kann er nicht als Verfasser dieser langweiligen romanhaften Biographie betrachtet werden. Montfaucon, der in seinem Disrium Italicum von diesem Manuscript handelt, wollte nach demselben eine neue Ausgabe des Aesopus veranstalten. Aber er sowohl wie Salvini, Cocchi, Lanzi, Maffei und Cober gaben diesen Plan wieder auf, den endlich Franc. de Furia, Vorsteher der Florent. Bibliothek ausführte, Scine Ausgabe, griech, u. lat. Florenz, 1809. 2 Bde, 8. enthält nicht allein die Fabeln des florentiner Manuscripts, soudern auch die der sechsten Sammlung, der staticann Handschrift. Den ersten Band füllen die von der planudin Sammlung ganz verschiedenen 199 Fabeln des Florentiner ascripts; den zweiten 224 andere, aus mehreren theils gedrucktheils ungedruckten Werken entnommene Apologen. Bei der offenen Auswahl eignete sich Furia alle die in ihrer Erfinvon den 199 Fabeln seines Manuscripts ganz verschiedenen ogen an; diejenigen, welche in Beziehung auf die Grundlage die Ersindung, nur in neue Formen eingekleidet waren, verer. Dieser Band enthält 23 Fabeln aus der Sammlung des thonius, 37 aus der des Accursius, 70 aus der von Nevelet 17 von denen, die Syntipus übersetzte und Ch. F. Matthuei asgab; 36 aus der vaticanischen Handschrift, in der sich viele In des Babrius finden (was Furia eben so wenig bemerkte, hm auffiel, dass sie metrisch seien); endlich 41 von Pluus, Lucianus, Maximus Tyrius und anderen Schriftstellern des thums aufbewahrte Apologen. Die Bemerkungen, mit wel-Furia seine Ausgabe begleitete, betreffen die Kritik, Intertion, Naturgeschichte und griechische Alterthümer. Vier Re-:, über die Schriftsteller, welche des Aesopus und seiner In erwähnen, über die in dem Werke angeführten Au-, über die behandelten Gegenstände und über die Fabeln, diessen das Werk.

Zoray, einer der größesten Hellenisten unserer Zeit, der Fu-Text kritisch beleuchtete, veranstaltete eine neue durch viele fsinnige Emendationen bereicherte Ausgabe, Paris, 1810. 8., en zweiten Theil der Παφέφγων Ελληνικής Βιβλιοθήκης bildet, in her er die metrische Form der Fabeln des Babrius, die Furia rosaisch hielt, wiederherstellte.

Furia's Text, griech, u. lat., wurde mit seiner Genchmig. v. G. II. efer, Leipz. Weigel 1810. 8. verbess. herausgeg. Außer dem, lie florentiner Ausg. enthält. findet man in dieser saubern und eten Leipziger Edition noch: 1. den von Aesopus handeln-Abschnitt aus Fabricius Bibl. gr. 2. Bentley's dissert. über die schen Fabeln. 3. Tyrwhitts dissert. über den Babrius. 4. Ilusch-dissert. über die Fabeln des Archilochus. 5. Einen von C. Christ. Schneider angefertigten schr vollständigen griechischen . 6. Die während des Drucks von Furia mitgetheilten Verrungen und Abänderungen. Zugleich mit dieser großen Auserschien Leipzig, 1810. 8. eine kleine von Weigel gedruckten, die nur Furia's Prolegg., dessen Vorrede und Noten und griechischen Text allein enthält.

Auf Weigels Veranlassung besorgte C. Ern. Chr. Schneider Ausgabe der äsopischen Fabeln zum Schulgebrauch; da er Coray Furia's Text nichts weniger als correct fand, so fügte

er seiner Edition, Leipz., 1810. 8., eine große Anzahl sehr schätzenswerther kritischer Noten hinzu. Der Index graecit, ist von dem der beiden anderen Ausgaben ganz verschieden.

Das Manuscript der fünsten Sammlung äsopischer Fabeln, das Augsburger, entdeckte Joh. Mich. Heusinger. Reiske nahm eine Abschrift davon, trat sie aber an Lessing ab, der sie mit Randbemerkungen begleitete. Nach dieser Abschrift besorgte Joh. Gottl. Schneider, Breslau, 1812. 8., seine schätzbare mit kritischen Bemerkungen versehene Edition, die 231 äsopische Fabeln und 50 Fabeln oder Fragmente des Babrius enthält.

Ungeachtet der seit 1809, erschienenen großen Anzahl von Ausgaben äsopischer Fabeln erwarten sie doch noch immer einen Bearbeiter, der die sechs von Buonaccorso, Robert Stephanus, Nevelet, Rochefort, de Furia und J. G. Schneider bekannt gemachten Sammlungen vereinige, und mit Hülfe der von Coray, Schaefer und C. Ern. Christ. Schneider gelieferten Bemerkungen einen correcten Text constituire.

Von den Ausgaben der Fabeln des Babrius wird Abschnitt LIL und von denen des Syntipas Abschnitt XCIV. die Rede sein.

Uebers. Mit erklärenden Anmerkungen und dem Leben Accept nach Meziriac (von J. F. V. Motz), Leipzig, 1794, 8,

## X. ABSCHNITT.

Von der lyrischen Poesie.

Die lyrische Poesie erreichte in diesem Zeitraum ihren höchsten Gipfel. Die errungene Freiheit, welche die Gemüther aller Griechen entslammte, die Volksseste und gottesdienstichen Feierlichkeiten, welche mit aller Pracht begangen wurden, die glänzenden Siege über die Barbaren, welche die allgemeine Unabhängigkeit bedroht hatten, begeisterten die Dichter zu den mannigsaltigsten lyrischen Ergiessungen, in welchen sie zum heitern, ungetrübten Lebensgenuss aussorderten, das öffentliche Glück verherrlichten, die Heldenthaten ihrer Mitbürger seierten, und die Götter priesen sür die dem Vaterlande so reichlich gespendeten Segnungen. Nach der verschiedenen Veranlassungen, bei welchen diese Gesänge

gestimmt wurden, theilte sich die lyrische Poesie in mehre Zweige, für welche die Griechen besondere Namen hatten. egen der uns übrig gebliebenen geringen Anzahl lyrischer zeugnisse ist es aber höchst schwierig, den eigenthümlien unterscheidenden Charakter jeder dieser Dichtungsarten nau anzugeben.

Die lyrische Poesie war vornämlich zur Verherrlichung r Götter bestimmt. Unter den einzelnen Formen der Lyrik hm der Hymnus (ΰμνος), ein bei feierlichen Opfern und sten zu Ehren der Gottheit angestimmter Lobgesang, die ste Stelle ein. Er zersiel in mehrere Nebenformen; man unrschied den Päan (παιάν), ursprünglich ein an Apollo, spär auch an andere Götter gerichteter Festgesang; den Nomos όμος); das Hyporchema (ὑπόρχημά), ein dem Apollo geweihter horgesang, dessen Inhalt in mimischen Tänzen nachgeahmt urde 1; den Dithyrambus (διθύραμβος), ein enthusiastischer, it Musik und Tanz begleiteter, zu Ehren des Bacchus anestimmter Gesang, der kühne, erhabene Bilder, plötzliche lebergänge, neue, ungewöhnliche Ausdrücke gestattet, wessregen sich viele attische Dichter in dieser Gattung versuchten. ndere zu Ehren der Götter gedichtete Oden waren: die rosoden (προσόδια), welche bei feierlichen Zügen in einem Sempel unter Begleitung von Blaseinstrumenten gesungen rurden; die Daphnephorika (δαφνηφορικά), Lieder, welche ei Aufführung feierlicher Züge nach dem Tempel des ismeischen Apollo von Jungfrauen gesungen wurden, welche arbeerzweige trugen. Das Fest der Daphnephorien (δαφνηpopia) feierten die Thebaner alle neun Jahre zu Ehren des Ipollo: Tripodenhorika (τριποδηφορικά) Lieder, welche man mstimmte, wenn heilige Dreifüsse in feierlichem Gepränge a einen Tempel getragen und als Weiligeschenk aufgestellt wurden. Die Ithyphallika (ἐθυφαλλικά), wurden bei gewis-En Bacchussesten gesungen. Der Minerva zu Ehren seierten lie Athener das Skirafest (σχίρα); an demselben trugen die mgeschensten Bürgersöhne in weiblicher Kleidung Weinmken und zogen unter dem Gesange gewisser Lieder, der Oschophorika (ὀσχοφορικά), aus dem Bacchustempel in den der Athene Σχιράς. Die Epiloemien (ἐπιλοίμια) waren Dank-

<sup>2</sup> προσόδιον, von όδος, Weg, hat nichts zu schaffen mit προσφόδια, Prosodie.

lieder an die Gottheit für die Abstellung irgend eines Pestübels; Euktika (εὐκτικά), Gesänge, in welchen der Gottheit Bitten vorgetragen wurden. Die Phileliaulen (φιληλιάδαι) waren gewisse zur Ehre des Apollo gesungene Oden, in welchen er als Lichtgott gepriesen wurde. Die Upingen (ούπιγ. γοι) wurden zur Verherrlichung der Diana gesungen. In den Kalabiden (καλαβίδες) erslehte man ihren Beistaud für die kreisenden Frauen. Die Iulen (ἴουλοι) waren Lieder zur Ehre der Ceres; die Iobacchen (ἰόβακχοι) wurden an den Iobacchus gerichtet; ihre Namen führten sie wahrscheinlich von dem Ausruf ἰοὺ, ἰού· ἰὼ Βάκχε, welcher den Refrain bildete.

Alle diese verschiedene Arten von Lobliedern bilden der Zeit nach die dritte Gattung von lyrischen Hymnen, die in Form und Inhalt wesentlich abweicht von den beiden älteren Gattungen, von den mystisch-religiösen Hymnen des Olen, des Orpheus und des Musäus und von den epischen Hymnen der Homeriden. Die letzteren besingen gewöhnlich nur eine einzige Handlung eines Gottes, einen einzigen Mythus; der lyrische Dichter, dessen Einbildungskraft nie lange bei einem Gegenstande verweilt, geht rasch von einer Handlung zur andern, von einem Bilde zum andern über.

Personen: das Enkomion (ἐγκώμιον), der Epainos (ἔπαινος) und das Epinikion (ἐπινίκιον); sie verherrlichten vorzugsweise die Thaten, die Tugenden und die Siege der Helden. Bei hochzeitlichen Feierlichkeiten sang man Hymenäen (ὑμέναιοι), Gamelien (γαμήλια) und Harmatien (ἀρμάτεια); unter Absingung der letzteren begleitete man die auf einen Wagen sitzende Braut aus dem väterlichen Hause in das ihres Bräutigams. Bei dem Ehebette stimmte man Epithalamien (ἐπεθαλάμια) an.

Der Threnos (θρῆνος) und das Epikedion (ἐπικήδειση) waren Trauergesänge, die sich dem Inhalte nach der Elegie näherten. Der Name Iambus blieb dem Spottgedicht vorzugsweise eigenthümlich. Mit der melischen oder erotischen Poesie beschäftigten sich die Dichter dieses Zeitraums mit besonderer Vorliebe. Zu diesen Gattungen gehören die Skolien \* (σκολία), die Pägnien (παίγνια), leichte, fröhliche

<sup>2</sup> S. Abschnitt V. S. 143.

dichte, in welchen Wein und Liebe besungen wurden, die dika (παιδικά), Lieder auf geliebte Knaben, und die Parnien 1 (παρθένια), Gesänge die von Jungfrauenchören antimmt wurden.

Athenäus und Eustathius haben uns zwei Arten von telliedern, Schwalbenlieder (χελιδόνια, χελιδονίσματα) und ähenlieder (χορωνίσματα), aufbewahrt. Das Schwalbenlied g man auf der Insel Rhodus an einem Feste, welches die idier feierten zum Andenken einer ihrem Fürsten, dem bemten Weisen Kleobulus, willig ausgezahlten Steuer, die im Namen der aus den mittäglichen Ländern zurücktommenen Schwalben eingefordert hatte. So wie an diesem ste herumziehende Knaben vor den Thüren dieses alte lkslied sangen, zog man auch, mit einer Krähe auf der Hand, gend umher, und sammelte bettelnd ebenso für diese ein.

Die in diesem Zeitraum erfundenen neuen Versmaasse, asklepiadische, das phaläcische und glykonische benannt, ih den Dichtern, die sich ihrer zuerst bedienten, brachten die Formen der lyrischen Poesie eine höchst mannigfaltige wechselung. Auch Ibykus und Anakreon gaben besonderen rsarten ihren Namen; Hipponax soll die Choliamben erden haben.

Unter den aufzuführenden Lyrikern dieses Zeitraums den sich mehrere, deren wahre Verdienste wir bei dem azlichen Verlust ihrer Werke nicht zu schätzen vermögen. Rücksicht solcher Dichter müssen wir uns auf das Zeugs der Alten 2 verlassen.

STESICHORUS aus Himera in Sicilien, der älteste unter sen Dichtern, blühete um das Jahr 570 vor Chr. Geb. zur it des agrigentinischen Tyrannen Phalaris, dessen Gegner war. Seine Gedichte, eine Zerstörung Troja's ('Iliou pois) und eine Orestie, hatten einen lyrisch-epischen Inhalt. inctilianus sagt von ihm, wohl etwas geziert: "Mit r Leyer stützt er die Last des Epos;" er setzt hinzu: "Er tte dem Homer gleich kommen können, wenn er verstann hätte, sich in den Grenzen seiner Gattung zu halten."

Er verfaste Hymnen zur Ehre der Götter und Oden

Boeckh zu Pind. Fragmenten,
 II. 2. S. 590.]
 QUINCT. Inst. Orat. X. 1. Ho BAT. Carm. II. 13. 14. IV. 9. 7. Bp. I. 6. 65.
 Inst. Orat. X. 1. 62.

zum Preise der Helden (ἀθλα) in dorischer Mundart 1. Man betrachtet ihn als den Ersinder der παιδικά. Ein Beispiel dieser Dichtungsgattung giebt uns die neunundzwanzigste Idylle des Theokritus. Nach Suidas und anderen Schrift stellern des Alterthums, soll er anfänglich Tisias geheißen haben. Als er aber die Musik der Chöre, welche vor Erfindung der dramatischen Kunst den religiösen und politischen Feierlichkeiten den höchsten Zauber verlichen, durch Beifügung der Lyra vervollkommnete, so wurde er als der wahre Erfinder und Bildner der Chöre betrachtet, denen er ihre charakteristische Form gegeben hatte; darum soll er den Beinamen Stesichorus (στησις χοροῦ) erhalten haben. Mitbürger errichteten ihm eine Bildsäule 2, die ihn in einer vom Alter gebeugten Stellung mit einem Buche in der Hand Einige Bruchstücke seiner Gedichte hat uns Stovorstellte. baeus aufbewahrt.

Die Fragmente des Stesichorus, Ibykus und anderer Lyriker finden sich in den Sammlungen von H. Stephanus, Ursinus u. A. -Stesichorus Fragmente sind einzeln gesammelt und erläutert von J. A. Suchfort, Göttingen, 1771. 4.; - viel vollständiger von Blomfield in dem Mus. crit. Cantabr. No. VI.; - in Gaisfords Sammlung der Poet. gr. min. ed. Lips. III. p. 335.

IBYKUS aus Rhegium, des Stesichorus Zeitgenosse, einer der berühmtesten Dichter dieser Periode, gehörte zu dem Kanon der Alexandriner. Das Geschichtchen, nach welchem seine Ermordung von Räubern durch Kraniche entdeckt worden sein soll, hat uns Antipater von Sidon in einem Epigramm aufbewahrt. Wegen der in seinen erotischen Liedern herrschenden Feuergluth wurde er von Suidas έρωτομανέστατος, der vor Liebe Ra ende, beigenannt 3. Von seinen Dichtungen sind uns nur höchst unbedeutende Bruchstücke übrig gebliehen.

Anakreon 4 aus Teos in Ionien, floh als Knabe mit seinen Aeltern, um nach Krösus Besiegung dem Druck der Perser zu entgehen, nach Abdera in Thracien. Von hier begab er sich an den Hof des Polykrates 5, des Tyrannen von Samos, und nach dessen Tode [Olymp, LXIV, 4] folgte

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Nach Mohnike in seiner griechischen Litteraturgeschichte S. 304. vorzüglichen Kunstwerks. wold nur zufolge eines Druckfehlers in ionischer.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cic. Qrat. in Verr. II. Sect. 35.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cic. Tusc. IV. 33. <sup>4</sup> geb. 559 vor Chr. Geb. gest. 474

<sup>5</sup> HEROD. III. 121.

er der Einladung des Hipparchus, des Beherrschers von Athen. Beide ehrten und liebten den Dichter. Wahrscheinlich kehrte er nach Hipparchus Tode [Ol. LXVI, 3] nach Teos zurück, das er aber wieder mit Abdera, seinem zweiten Vaterlande, vertauschte. Er starb in einem Alter von 85 Jahren. Der Dichter Simonides, sein Freund und Genosse an Hipparchus Hofe, hat ihm zwei Grabschriften gesetzt, die sich in der Anthologie finden.

Anakreon wird seiner melischen und erotischen Lieder wegen von dem ganzen Alterthume gepriesen. Er dichtete aber auch Hymnen, Elegien, Epigramme und Iamben. Ausgezeichnet war er in der leichten, fröhlichen Gattung der lyrischen Poesie, den Pägnien (παίγνια), wozu er zuerst ein eigenes nach ihm benanntes Sylbenmaass gebrauchte, das den besten Metrikern zusolge aus dem Ionicus a maiore mit der Anakrusis besteht. In dieser leichtern, den Freuden der Liebe und des Weines gewidmeten Gattung des Liedes ward er Muster für alle Zeiten.

Eine zur Zeit des Dichters oder doch wenigstens im hohen Alterthum veranstaltete Sammlung anakreontischer Lieder in fünf Büchern ist verloren gegangen. Diejenige, welche wir besitzen, danken wir einem Schriftsteller des zehnten Jahrbunderts, Constantin Cephalas, welcher einige sechzig dieser Gedichte seine Anthologie einverleibte unter der Ueberschrift: **Άναχρέοντος Τηΐου Συμποσιακά ήμιάμβια καί Άνακρεοντικά καί** τρίμετρα, Trinklieder Anakreons in Hemiiamben und anakreon tische Gedichte. Diese Ueberschrift zeigt offenbar, dass, seinem Urtheile nach, nicht alle diese Lieder dem Anakreon angehörten, sondern dass Achteres mit Jüngerm gemischt sei, was sowohl der innere Gehalt als auch Stil und Dialekt ver nthen. Dass indessen einige dieser Gesänge dem Anakreon mehören, ist nicht zu bezweifeln. Die Munterkeit und Schalkheit, die Einfachheit und Anmuth, welche in diesen Producten einer scherzenden Laune herrschen, haben ihn zum Lieblingsdichter seiner Zeit und der nachfolgenden Jahrhunderte gemacht. ;, Eine lange Reihe von Dichtern", sagt Manso 2, "theilen mit Anakreon dieselben Gegenstände des Geunges; die Kunst, sie so leicht, so anspruchlos und so ein-

Ŀ,

rø.

11/2

. (-

PLAT. Itipp. p. 228. C. Charactere der vornehmsten Dichter. Bd. VI. S. 350 ft.

fach zu behandeln, wie er, hat keiner vor ihm und wenige nach ihm sich eigen gemacht, und eben in dieser Behand lung liegt das Ausgezeichnete seiner Manier. Seine Begeisterung ist eine augenblickliche frohe Rührung, ein kurzes Ichhaftes Entzücken, das sich unverstellt aber nie stürmisch äußert; seine Freude am Wein und Mädchen so innig und zugleich so unschuldig, dass man leicht gewahr wird, sie könne nur das Leben verschönern, nicht verbittern; seine Ansicht der Dinge um sich her so rein und klar, wie sie sein muß, um die Heiterkeit der Seele ungetrübt zu erhalten: sein Scherz, seine Liebkosungen, seine ganze Art sich auszudrücken die Rede eines Kindes, das unbefangen hingiebt. was es denkt und fühlet und gerade in dieser Unbefangenheit unendlich liebenswürdig erscheint. Alles, was er in seine Laute singt, das singt, er ohne Absicht, nicht, um zu gefallen, oder den Gegenstand zu verherrlichen, sondern weil es ihm wohl thut und Bedürfniss für ihn ist, zu singen, was er empfindet. Seine Gedichte empfehlen sich durch keine sinnreiche Anlage und Erfindung. - er lebt und dichtet allein dem Augenblicke. - nicht durch kunstreiche Allegorie, - was so aussieht ist es geworden, ohne dass er es weiss, - nicht durch schlaue Wendungen oder versteckte Anspielungen - wo sie sich finden, da finden sie sich ohne sein Zuthun. Kein müssiger Ueberfluß beschwert sie, keine entbehrliche Verschönerung schmückt sie, kein üppiger Glanz umgiebt sie. Sie sind leicht, ohne leer, zart, ohne gespitzt, süfs, ohne süfslich, rund, ohne zugerundet zu sein. Indem man die kleinen Lieder, oder wenn man lieber will, die artigen Tändeleien des Tejers liest, fühlt man sich allerdings nicht ergriffen, hingerissen, begeistert Die Lesung einer horazischen Ode, selbst die munterste. launigste, schalkhafteste, giebt unstreitig mehr zu denken, zu entwickeln, zu bewundern, und gewährt vielleicht einen höhern Genus, als die ernsteste des Anakreon. Aber wenn die naiven Scherze und die muthwilligen Spiele des Griechen keine tiefe Spur in der Seele zurücklassen, so sind sie darum doch nicht werth- und gehaltlos. Sie leisten, was eine wohlgewählte Gesellschaft leistet, in deren Mitte die fröhliche Laune unter den Augen der züchtigen Grazie den Vorsitz führt. Man geht aus ihr erheitert hinweg und erinnert sich ihrer mit Wohlgefallen; man verdankt ihr kein wichtiges

keine merkwürdige Rede, aber man verdankt ihr eine thige Unterhaltung und eine vergnügte Stimmung."

Iusgaben. Die erste Ausgabe des Anakreon mit Alcäus und o, Paris, 1554. 4. besorgte H. Stephanus nach zweien von ehr unbestimmt bezeichneten Manuscripten; man glaubte dær habe diese Gedichte untergeschoben, denn die berühmte christ der Heidelberger Anthologie und das Manuscript zu n waren damals noch nicht bekannt. Es ist also wenigstens das Stephanus Manuscripte hatte; da sie sich aber bis jetzt gefunden haben, so wäre es möglich, das er sie vernichtete. Ausgabe kann man hinzusügen: Anacreontis odae lat. sactae elia Andrea. Paris. 1555. 4. Einen correctern Text gab H. anus in seiner 1556 erschienenen lyrischen Sammlung.

. Stephanus Ausgabe wurde wiederholt von Aemilius Portus, lberg, 1598. 8. — von Tanaq. Faber, Saumur, 1660. 1680. 12. — von Madame Dacier, seiner Tochter, Paris, 1682., rdam, 1693. 1699. 1716. 12. — von Longepierre (Longape), Paris, 1680. 1684. 1692. 8. Eine der berühmtesten Ausdes siebzehnten Jahrhunderts ist die, welche der zwölfjäh-Herm. Joh. Bouthillier, besser bekannt unter dem Namen de Rancé und als Reformator des Trappisten-Ordens, beund mit griechischen Noten begleitete.

Vilh. Baxter entfernte sich zuerst bedeutend von dem steschen Text in seinen Ausgaben London, 1695. 1710. 8. Er te höchst willkürlich nach bloßen Vermuthungen.

Lit Josua Barnes beginnt eine neue Epoche. Seine Aus-Cambridge, 1705. 12. enthält eine neue Recension des Textes den Conjecturen der besten Kritiker und nach der heidelr, damals im Vatican besindlichen, Handschrift; neu aufund verbessert Cambr. 1721. London, 1734.

Michael Maittaire's seltne Prachtausgabe, London, 1725. 4., ler nur hundert Exemplare abgezogen wurden, enthält eine ahl von Bemerkungen aus allen früheren Commentaren; nen legt und vermehrt mit den Scholien des Abbé de Rancé, 4.; auch von dieser minder vollständigen Ausgabe wurden undert Exemplare gedruckt.

Die Ausgabe von Joh. Corn. de Pauw, Utrecht, 1732. 4. ist ohne Werth, aber mit zu viel kritischer Kühnheit gemacht. — Ausgabe von Addisson, London, 1735. 8. ist mit einer engl. rsetzung begleitet. — Die von Jos. Trapp, London, 1733. 8. sind nicht ohne Werth; — die von J. Lami, Flor. 1742.

Eine interessante Bemerkung | Mélanges de critique et de philologie liese Ausgabe findet sich in den | de Chardon la Rochette, Vol. I. p. 144.

12. wurde verboten und ist desswegen schr selten. Den bei Foulis, Glasgow, 1744. 1757. 1770. 1783. 1801. 8. und 1751. 32. erschienenen Ausgaben liegt der stephanische Text zum Grunde.

In Jos. Spaletti's Prachtausgabe ist der Text nach dem heidelberger (vaticanischen) Codex in Kupfer gestochen; sie erschien 1781. fol.; wiederholt 1783. fol., ohne die Kupferstiche.

J. Ludolph Holst folgt dem von Baxter constituirten Text. Seine Ausg., Leipz. 1782. 8. enthält auch die Fragm, der Sappho.

Bodoni veranstaltete mit Hülfe des Abts Valperga de Caluse vier Prachtausgaben zu Parma. Die erste 1784. kl. 4. mit Carsivschrift; die zweite 1785. 4. mit Versalien, die dritte 1791. 2 vol. kl. 8. mit Capitälchen, die vierte auch 1791. mit Cursivschrift.

Mit R. Ph. Fr. Brunck beginnt für die Bearbeitung des Anskreon eine neue Epoche. Er gab in s. Anal, 1776. eine völlig neue Recension; einzeln abgedruckt Strasburg, 1778. 16. mit traflichen Bemerkungen, darunter auch die unedirten Noten des Salmasius. — Im J. 1786 erschienen zwei in Rücksicht des Textes und der Noten verschiedene Ausgaben von Brunck, die eine in 32., die andere in 16. <sup>1</sup>. Hieraus sind geslossen die Editionen von Joh. Friedr. Degen, Erlangen, 1786. 8., Altenb., 1787. 1808. 8. — von Fr. Gottl. Born, Leipzig, 1789. 1809. 8., zusammen mit der Sappho. — von J. A. van Reenen, Amsterd. 1807, 4. u. 8. — von G. H. Schaeser, Leipzig, Tauchnitz, 1811. 1818. 12.

Joh. Friedr. Fischers Ausgaben, Leipzig, 1754. 1776. 1793. 8. Sie enthalten alles was über Anakreon gesagt worden, nur nicht die Verbesserungen von Brunck, denn Baxters Text liegt ihnen sam Grunde.

J. Bapt. Gail gab den Anakreon heraus mit einer lateinischen und franz. Uebersetzung, Paris, 1795. 4 Vol. 18. u. 1799. 4. mit Uebers., krit. Noten, mit Melodien von Méhul, Cherubini u. A., mit einer Dissert. über die griech. Musik. Eine Ausgabe in 8. enthät nur den Text und die lateinische Uebersetzung.

Fr. Heinr. Bothe gab nach seiner Weise mit gewohnter kritischer Kühnheit, Leipz. 1805. 16. einen eigenen Text, der Oxf. 1809 von Bliss für die Sammlung seiner griechischen Dichter is 32. nachgedruckt wurde.

Die Ausgabe von Ed. Forster, London, 1802. 8., nach Barnes Text verbessert, hat viele Kupfer.

Em. Ant. Moebius Ausgabe, Halle, 1810. 8. mit kritisches Bemer-

Die Ausgabe in 16. wird auf dem Titelblatte der auf gewöhnlichem Papier gedruckten Exemplare genannt:

\*\*Editio III; auf dem Titelblatte der Exemplare auf Annonay Papier auf Editio nova.\*\*

Bemerkungen, folgt Bruncks Texte, hat aber Hermanns metrische Grundsätze diesem Text zu sclavisch angepast; die Ausgabe, nit einem guten Index versehen, wird durch eine zahllose Menge ron Druckfehlern entstellt. — [Anacreontis quae feruntur Carnina, Sapphus et Erinnae fragmenta. Textum passim refinxit brevique annot. illustr. E. A. Moebius. Gothae, 1826. 8. zu der von Fr. Jacobs und C. Fr. Rost besorgten Biblioth. gr. gehörig.]

Die Ausgabe von Saint Victor, Paris, 1810. 1818. 8., mit einer metrischen französischen Uebersetzung, giebt Bruncks Text, dessen Vorrede und Noten.

Boissonade legte bei seiner Ausgabe, Paris, 1823. in 32. Bruncks Text zum Grunde, stellte aber oft die von diesem verworfenen Lesarten des vaticanischen Manuscripts wieder her. Sie bildet den ersten Theil seiner Sammlung.

[Die vorzüglichste unter den neueren Ausgaben: Anacreontea pune dicuntur secundum Levesquii collationem cod. Palatini recens., strophis suis restit. Stephani notis integris, alior. selectr. suisque linstr. Dr. Fr. Mehlhorn. Glogav. 1825. 8.]

Uebers. Die gelungensten: von K. W. Ramler, mit den noch ibrigen Oden der Sappho, gesammelt von G. L. Spalding. Berl. 1801. — von Ch. A. Overbeck, gleichfalls mit Sappho, Lüb. 1800. — von F. Chr. Broße, Berl. 1806. — von A. Drexel, Landsh. 1816. — von J. F. Degen, bei seiner Ausgabe des Anakreon, mit anderen yrischen Gedichten, Leipzig, 1821. 8. — von F. Gottfr. Rettig, lildesheim, 1825. 8. — die neuste, mit den Liedern der Sappho und dem Originaltext, von R. J. L. Samson von Himmelstiern, liga, 1826. 8.

Plinius erwähnt in seinen Briefen <sup>1</sup> des Iambographen Hero128 und betrachtet ihn, wie es scheint, als den vorzüglichsten
128 ichter dieser Gattung. Einige Herausgeber des Plinius haben
129 liesen Herodes mit dem Redner Herodes Atticus verwechselt,
129 ler aber erst um die Zeit geboren wurde, in welcher Plinius
129 liesen Brief schrieb; Andere halten diese Stelle für corrum129 irrt und wollen Archilochus oder Philetas oder Eratosthenes
129 esen. Dieser Meinung tritt auch Gierig in seiner Ausgabe
120 les Plinius bei, weil der Dichter Herodes in keinem uns
130 rhaltenen Werke des Alterthums genannt werde. Aber
131 lipponax spottet in einem von dem Scholiasten der Theriaka
120 les Nikander angeführten Verse über einen Herodes. So
121 vird wenigstens der Name in der aldinischen Ausgabe <sup>2</sup> ge-

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Plin. Epp. IV. 3. <sup>2</sup> Λαιμώσσει δέ σοῦ τὸ χεῖλος ώς Ἡρώδου. Ed. ld. p. 44.

THEIL I. 13

lesen; die von Schneider benutzte Handschrift bietet freilich eine abweichende Lesart und einen passendern Sinn an 1. Derselbe Scholiast 2 citirt auch auderswo des Herodes hemiiambisches Gedicht, der Schlaf, und Zenobius führt \* chenfalls das jambische Gedicht des Herodes an. nennt den Herodes mit einer andern, von Salmasius und späteren Sprachkennern 5 für dorisch anerkannten Form Herondas. Endlich muß man in den Sermonen des Stobacus , wo mehrere iambische Verse des Hesiodus angeführt werden, wahrscheinlich Herodes lesen. Ueber das Vaterland und das Zeitalter dieses Jambendichters fehlen ums alle Nachrichten: man muss ihn aber hoch in das Alterthum hinaussetzen, und da vielleicht die Lesart des von dem Scholiasten der Theriaka angeführten Verses richtig ist, so rücken wir ihn noch über das Zeitalter des Hipponax hinauf.

Die wenigen Bruchstücke des Jambographen Herodes stehen hinter Fiorillo's Ausgabe des Herodes Atticus. (S. Abschu. LVI.)

HIPPONAX aus Ephesus, ein Iambendichter, lebte um das Jahr 530 vor Chr. Geb. Seine Bitterkeit und Schmähsucht wurden selbst zum Sprichwort?. Die beiden Bildhauer Bupalos und Anthermus, die ihn. der sehr häfslich war, in einer höchst lächerlichen Gestalt abbildeten, reizten ihn zur Satire. Er richtete ein so beissendes Spottgedicht an sie, dass sie sich, nach den Scholiasten des Horatius 8. aus Verzweiflung erhenkten. Aber diese Erzählung erklärt Plinius 9 für falsch, und führt mehrere von ihnen nach diesem Ereignis angesertigte Kunstwerke an. Zu seinen Gedichten bediente sich Hipponax vorzugsweise des zur Satire recht geeigneten skazontischen lambus, dessen Erfindung ihm oder seinem Zeitgenossen Ananius zugeschrie ben wird. In einer Parodie des Homerus gebrauchte er den Hexameter. Athenäus 10, oder vielmehr der von ihm angeführte Polemon, nennt ihn den Erfinder der Parodie.

Statt 'Howdow giebt diese Handschrift towntow. S. NICANDRI Ther. ed. Schneider, p. 82.

Ed. Ald. p. 41. Ed. Schneid, p.75.
Adag. Cent. VI. 10. p. 154.
Lib. III. p.86. B. (Ed. Schweigh. vol. I. p. 337.)

ATHEN ed. Schweigh, vol. VII.

Serm. LXXI. p. 439, LXXXVI. p. 453. XCVI. p. 530. CXVIII. p. 591. <sup>7</sup> [Hipponacteum praeconium. Csc Epist. ad Div. VII. 24.

<sup>8</sup> Ad Epod. 6. v. 14.

<sup>9</sup> PLIN. Hist. N. Lib. XXXVI.5.

schweigh, vol. V. p. 698. C. (Ed. Schweigh, vol. V. p. 555)

LYRIKER. 195

Die Fragmente des Hipponax und Ananius sind gesammelt von Jottl. Friedr. Welcker, Göttingen, 1817. 4.

Lasus aus Hermione in Achaia, ein berühmter Dithymenbendichter [der zu Athen am Hose des Hipparchus
lebte 1], sührte zuerst den Dithyrambus in die össentlichen
Spiele ein, und bewirkte einen Beschluss, dem zusolge Preise
sür Diejenigen ausgesetzt wurden, welche in dieser seit Arion
nur zu Theben und Korinth bekannten Dichtungsgattung sich
maszeichneten. Die Dithyramben wurden von Chören, die
man cyklische (κύκλιοι χοροί) nannte, weil sie verschieden
von den in seierlichen Zügen schreitenden Chören waren,
um den Altar des Bacchus im Kreise tanzend gesungen.
Lasus ist endlich auch berühmt als Pindars Lehrer 2 und
als theoretischer Tonkünstler, denn er schrieb zuerst über die
Musik.

Pratinas aus Phlius, jener berühmte Tragiker und Verfasser von Satyr-Dramen, der mit Aeschylus in den Kampf trat, und um das Jahr 500 vor Chr. Geb. blühete, war auch ein dithyrambischer Dichter [und ein vortrefflicher Hyporchematiker 3]. Athenäus führt uns seinen Dithyrambus, die Dymenen oder die Karyatiden an, und hat uns auch ein Bruchstück eines Hyporchema dieses Dichters, von einigen zwanzig Versen, aus dem großen Schiffbruch der griechischen Lyrik gerettet.

Elegie gedacht ist, erreichte auch in der lyrischen Poesie einen so hohen Ruhm 4, dass die alexandrinischen Kritiker ihm durch die Aufnahme in den Kanon der lyrischen Dichter chrten. Wiewohl er besonders in der ernsten, erhabenen Gattung, in den Hymnen, Päanen, und ganz vornämlich in den Threnodien glänzte, die, nach dem Zeugniss der Alten, sich durch ihren rührenden, sanstklagenden Charakter auszeichneten 5, so war er doch auch Meister in der leichten, heitern Gattung, in den Parthenien 6, Hyporchematen 7 und anderen Arten der lyrischen Poesie. Von seinen lyrischen

<sup>\* 508</sup> vor Chr. Geb. [HEROD. VII. 6.]

\*\*S. Burette, in den Mém. de l'Acad. des Inscr. Vol. XV. p. 314.

\*\*S. Boeckh de metr. Pind. p. 271.]

QUINCT. Inst. Orat. X. 1, 64.
S. DIONYS. HALIC. de compos.

<sup>6</sup> Plut. de mus.
7 S. Boeckh ad PIND. Fragm.

Erzeugnissen sind uns zwei Bruchstücke gerettet: der Monolog der klagenden Danaë 1 und die Seligpreisung der bei Thermopylae Gesallenen, die zu den herrlichsten Ueberbleibseln der lyrischen Poesie gehören. Mehrere andere Ueberreste seiner Muse sind uns von Stobaeus erhalten. Nach den Scholiasten des Aristophanes, dem Suidas und der Eudocia, soll Simonides auch Tragödien geschrieben haben. Diese von van Goens <sup>2</sup> zurückgewiesenen Nachrichten können nicht in Zweifel gezogen werden, wenn man nur darunter lyrische, nicht dramatische Tragödien, versteht 3.]

[Die Bruchstücke sind gesammelt von Brunck in den Anal. von Jacobs in der Anthol. - von Gaisford in Poet. min. LT

Ucbers. Der Monolog der Danaë von J. Gottl. Schneider in d. Versuch über Pindars Leben und Schristen. Strassb. 1774. 8. metrisch von Christ. v. Stolberg in den Gedichten aus dem Griechischen, S. 295. — Die von Stobäus geretteten Ueberreste sum Theil von Herder in den zerstreuten Blättern, 2te Samml. S. 211.

Noch gebührt hier eine Stelle dem Lyriker LICYMNUS von Chios, von welchem Parthenius und vielleicht auch Plato 5 reden, Sextus Empirikus 6 aber sechs Zeilen an die sülslächelnde (πραΰγελως) Hygiea (die Göttin der Gesundheit), ohne welche Niemand glücklich sein kann, und Athenaus! drei Verse anführt, worin von dem Gott des Schlafes, Hypnos, gesagt wird, er könne sich nicht entschließen, wenn er seinen geliebten Endymion einschläfere, ihm die Augen zu schließen, um ihres Anblicks nicht entbehren zu müssen. Die beiden Stellen in Aristoteles 8 wo von einem Licymnius die Rede ist, führen wir nicht an, weil in der ersten wahrscheinlich von einem Rhetor dieses Namens die Rede ist, welches aber in der zweiten sicher der Fall ist, weil seine τέχνη oder Khetorik angeführt wird.

PINDARUS von Thebae wurde zur Zeit des höchsten Glanzes von Griechenland geboren ; aus Dankbarkeit für dieses

Dionys. Halic. de struct. orat. p. 258. ed. Upton. - Vergl. Hermann, de metris vet. poet. p. 452.
2 san Goens de Simonide Ceo etc.

<sup>3</sup> S. Boeckhs Staatshaush. II. p. 362.

<sup>4</sup> Erot. 22.

<sup>5</sup> Phaedr. p. 357.

<sup>6</sup> Adv. Math. II 49.

<sup>7</sup> XIII. 564. 603. (Ed. Schweigk. p. 37. **184.**)

<sup>8</sup> III. 2 u. 3.

<sup>°</sup> Nach Boockh Olymp. LXIV. 3=522 vor Chr. Geb., gest Olymp. LXXXIV. 3=442. vor Chr. Geb.

m zu Theil gewordene Glück weihete er dem Apollo bei der Feier der pythischen Spiele zu Delphi einen feierlichen ian. Die berühmten Lyriker Lasus und Simonides, und Myrtis id Korinna, jene beiden bekannten geist- und phantasie ichen Sängerinnen, entwickelten und bildeten die Dichter lente des Pindarus, der viele lyrische Gesänge, Dithyram in, Parthenien, Threnodien, Hyporchemata, Prosodien und idere Lieder verfaste, von denen uns nur Bruchstücke gettet sind.

Von seinen Epinicien (truvima ¿quata), Preisgesängen is die in den vier großen hellenischen Spielen gekrönten ieger und auf die Gottheiten, denen diese heiligen Feste widmet waren, hat uns das günstige Geschick fünfund erzig erhalten, welche Aristophanes von Byzanz aus der ur rünglichen Sammlung der verschiedenartigen lyrischen Dich iede in vierzehn olympische, zwölf pythische, elf nemeische in acht isthmische Oden eintheilte. Sie sind verschieden, so ohl in Beziehung auf die Siege, welche sie verherrlichen, als ich rücksichtlich der Zeit, in welcher sie nach den Siegen dichtet wurden.

Einige, wie der zweite pythische Hymnus, sind ohne sdrückliche Beziehung auf einen bestimmten Sieg; andere therrlichen Siege, welche nicht in den vier großen helle schen Spielen gewonnen sind; wieder andere berühren den mpf und den Sieg nur wie im Vorübergehen; noch andere d von ganz allgemeinem luhalte und passen auf jeden eger in diesen vier großen Wettkämpfen. Diese scheinen die Chorenten oder Chorsänger verfasst zu sein, welche , in Ermangelung eines Dichters, der den Sieger nach beenrten Spielen noch an demselben Abend auf dem Kampfitze in einem augenblicklichen unvorbereiteten Hymnus würzu preisen vermochte, zur Verherrlichung der ersten besten gesseier in ihrem Gedächtniss bewahrten. Wiederum anre sind gedichtet für die nach jenem ersten Feste den ger erwartende feierliche Einholung in seine Vaterstadt. eses Fest, an dem die Verwandten und Freunde, die Juadgenossen und Mitbürger des Siegers den lebhaftesten theil nahmen, musste für ihn den größten Reiz haben; ch andere Hymnen endlich wurden erst lange nach dem

errungenen Siege gedichtet, um bei der zur Erneuerung des Andenkens an diese glänzende Begebenheit wiederholten Feier gesungen zu werden. In diesen geschieht der Heldenthat kaum Erwähnung; der Dichter betrachtete diese Nachfeier mehr als eine willkommene Gelegenheit, den Glanz und den Adel des Helden oder des Mannes, der sie beging, zu verherrlichen und der Mythen zu gedenken, in welche die Geburt des Siegers eingehüllt ist.

Zur Verherrlichung der Sieger wurde Pindarus durch mancherlei Beweggründe und Verhältnisse aufgefordert. Daß er durch die Siege seiner königlichen Freunde und Wohlthäter, des Hieron von Syrakus und des Theron von Akragas, welche ihn mit Ehrenbezeugungen und Geschenken überhäusten, zum Gesang begeistert wurde, war höchst natürlich. Andere Siegeshymnen, insbesondere diejenigen, welche die Namen unbedeutender Bürger verewigen, waren zum Theil freiwillige poetische Gaben der Liebe gegen seine vertrauten Freunde, oder gegen die Angehörigen und Freunde des Siegers, welche, wie er sich in der zehnten pythischen Ode ausdrückt, das Viergespann der Pieriden angejocht hatten Da aber nicht jeder Sieger einen so großmüthigen Freund fand, so pslegte in gewissen Fällen die Staatsbehörde ins Mittel zu treten und Dichter aufzufordern, den gekrönten Sieger ihrer Stadt an dem dazu angeordneten Feste zu verherrlichen. An solchen poetischen Wettkämpsen, die eben so ehrenvoll als einträglich waren, scheint Pindarus nicht verschmäht zu haben, Antheil zu nehmen; seine Muse soll nicht immer uneigennützig gewesen sein. Der Gebrauch solcher öffentlichen musischen Spiele, zu welchen die Dichter sich versammelten und um blinkenden Lohn stritten, ist durch eine von Boeckh bekannt gemachte Inschrift bewiesen 1, in welcher die bei einer solchen Preisbewerbung gekrönten Sieger genannt werden. Die pindarischen Oden wurden von wohleingeübten aus Männern oder Jünglingen bestehenden Chören unter musikalischer Begleitung mit mimischem Tanz aufgeführt Da Pindarus einen großen Theil seines Lebens der Verherlichung der in den öffentlichen Spielen gekrönten Sieger gewidnet zu haben scheint, so stand wahrscheinlich auch ihm,

<sup>\*</sup> Staatshaush. H. p. 355 ff.

wie den tragischen Dichtern, ein erfahrner von ihm gebildeter Sängerchor zu seiner Verfügung bereit, den er zu den verschiedenen heiligen Spielen absenden konnte.

Die öffentliche Darstellung der Oden, wenn man analog den von dem feierlichen Aufzuge begleiteten Vortrag so nennen darf, wurde durch die Procession gebildet, welche nach dem Tempel ging, um den Göttern Dankopfer zu bringen.

Dem Opfer, dem letzten Abschnitt des Festes, folgte das Siegesmahl, das entweder im Tempelbezirk (τέμενος) gehalten wurde, oder, wenn der Sieger ein Athener war, im Prytaneum, wo man ihn von der Zeit an auf Kosten des Staates verpflegte, oder in dem Hause des Siegers oder eines befreundeten Gastgebers. Einige wenige pindarische Hynnen weisen auf die Feier des Siegesmahles im Privathause hin; die meisten sind wegen ihres großartigen öffentlichen Charaktersnicht für profane Wohnungen bestimmt, sondern eignen sich mur zu einer öffentlichen Darstellung bei den Tempeln, wo zie sich wahrscheinlich dem Opfer unmittelbar anschlossen 1.

Betrachtet man die pindarischen Siegesgesänge hinsichtich ihrer innern Beschaffenheit, so ergreift uns beim Lesen der in ihnen waltende, ernste hoch scierliche Ton, der sich nicht selten bis zum salbungsvollen Gebet und zur religiösen Weihe erhebt. Zusolge ihrer Bestimmung, vor einer zahlteichen Volksmenge dargestellt, vorgetragen und gesungen zu werden, mussten sie den würdevollen Charakter annehmen, welcher den öffentlichen Denkmälern und den Nationalspielen eigenthümlich ist. Die regelmäßige unter sich abwechselnde dreifach-strophische Folge der Strophen, Gegenstrophen und Epoden giebt ihnen etwas feierlich-erhabenes. In sofern der Dichter an des Siegers Verherrlichung den Ruhm der Vorfahten, der Verwandten, des Vaterlandes dessselben anknüpft, nähern sie sich in etwas dem Epischen; ihr Hauptcharakter aber ist lyrisch, und dieser waltet auch überall vor durch des Dichters hohe, feurige, ungewöhnliche Gefühle; durch seine großen und erhabenen Bilder, seine kühnen Metaphern, seine kräftigen Gedanken, seine überall durchschimmernden erhabenen inhaltschweren Sprüche, durch seine wegen allzugroßer Ge-

<sup>\*</sup> S. Thiersch Emleitung in die pindarischen Siegesgesange, vor seiner Ausgabe des Pindarus, I. p. 89 ff.

drungenheit oft dunkle Darstellung. Mit Recht nennt Quincti lianus den Pindarus den erhabensten unter den griechischen Lyrikern wegen seines kühnen Schwunges in seinen dichterischen Bildern, wegen seines Wort- und Gedankenreichthums und der strömenden Fülle seines Ausdrucks.

Betrachten wir Pindarus Werke in Beziehung auf seinen persönlichen Charakter, so tritt uns in demselben ein unseren Sitten ganz fremdartiger, aus dem Bewußstsein seines innem Werthes entspringender edler Stolz des Dichters entgegen. indem er sich ohne Rückhalt für den ersten Sänger erklärt, und mit Verachtung auf seine Nebenbuhler und Neider herabblickt, die er den Krähen vergleicht, welche wagen, gegen Zeus Adler zu kämpsen 2. Doch diese offne Freimüthigkeit verzeiht man gern dem entziickten Dichter, durch dessen Mund der in ihm wohnende Gott spricht. Die ihn ergreifende Begeisterung reinigt ihn von dem Verdacht der Eitelkeit, und das Bewusstsein seines innern Werthes bewahrt ihn vor gehässigen Gefühlen. Er emplichlt Tugend und Sittenreinheit, Liebe und Sanftmuth, schildert die Annehmlichkeiten der Freundschaft, besingt die Heiligkeit des Gastrechts, preist die Wohlthätigkeit und Gerechtigkeit ehrt die Götter durch Päane und Dankgebete, ersleht ihren Schutz für sich und für die von ihm verherrlichten Sieger.

Schwerer dürste man ihm seine unverhohlne Liebe zum Reichthum verzeihen. Wenn gleich Körperkraft und Reichthum von den Griechen seiner Zeit als die ersten Giter des Lebens betrachtet und von den Dichtern gepriesen werden, so wird man doch einen Theil dieser Habsucht, die sich in seinen Versen zu häufig und zu auffallend zeigt, auf seine Persönlichkeit schieben müssen 3.

Pindarus Siegeshymnen sind, der gewöhnlichen Behauptung zusolge, in dorischer Mundart gesungen. Nach Hermann 4 ist sein Dialekt im Grunde episch, aber mannigfaltig colorirt mit einzelnen dorischen und äolischen Formen, die er aus der reichen Fülle des Dorismus auswählt,

<sup>[</sup>Eine lyrische Schilderung seines Charakters bei HORAT. Od. IV. 2.]

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> [Pinn. Olymp. II. 154, und da-selbst Thiersch. Vergl, mit Fr. Passolbst Thiersch. Vergl. nut Fr. Pas- De dialecto Pin sow unter Bauchylides in der allge- nes. Lipsiae, 1809. 4.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> QUINCT. Inst. Orat. X. 1, 6, moinen Encykl. der Wissensch. und no lyrische Schilderung seines Chaters bei HORAT. Od. IV. 2.]

moinen Encykl. der Wissensch. und Künste v. Ersch u. Gruber. Th. VII.]

3 S. Carl II ilh. Theoph. Camenz Pindari ingenium. Misenae, 1804. 4.

De dialecto Pindari observatio-

m sie ihm für das Metrum ausdrucksvoller und bequeerscheinen. Hermanns Meinung über Pindars Mischung
Dialekte hat Boeckh angenommen, nach dessen Bemerg die Dorismen von den Abschreibern in den olympischen
n häufiger, als in den anderen pindarischen Werken gesind. In den pindarischen Versen ist nach Hermanns Bekung der Hiatus häufig. Zur Vermeidung derselben scheint
las zu seiner Zeit aus der epischen Sprache schon verwundene Digamma nicht angewandt zu haben; auch die
len vornehmsten äolischen Dichter, Alcaeus und Sappho,
rauchten es nur selten. Wie bei den alten epischen Dichn macht auch bei Pindarus muta cum liquida Position.

Vor Aristophanes von Byzanz, welcher die Sammlungen pindarischen Dichtungen bekannt machte, hatte Chamaen von Heraklea am Pontus, Theophrastus Zeitgenosse, r diesen Dichter geschrieben. Nach ihm veranstalteten dodtus von Ephesus, Kallimachus, Aristarchus, Amerus, Didemus und andere alexandrinische Gelehrte, Ausen oder Recensionen des Pindarus und Commentare sei-Werke. Leider sind ihre Arbeiten untergegangen; jedoch uns von ihren Erklärungen drei Sammlungen von Schogerettet. Die erste und beste Sammlung hat den Thomacister, einen Grammatiker des 14 ten Jahrhunderts, verfasser; die zweite den ältern Manuel Moschopolus, dritte den Demetrius Triklinius aus dem Anfange des en Jahrhunderts.

Eine von einem Unbekannten angefertigte und in die slauer Handschrift aufgenommene Lebensbeschreibung des larus enthält ein Bruchstück seiner Oden, das sich sonst ends findet.

J. Gottl. Schneider hat diese Biographie in seiner Ausgabe Theriaka des Nikander, Leipzig, 1816. 8. bekannt gemacht.

Die Handschriften des Pindarus sind nicht sehr zahlreich. 10 ist vor dem 15ten Jahrhundert gemacht.

Ausgaben. Die älteste Ausgabe dieses Dichters ist die Alsche, Venedig, 1513. 8. Heyne lobt sie hinsichtlich der pythin und nemeischen Oden, welche Aldus nach einer guten Handift habe abdrucken lassen, nicht aber hinsichtlich der olymnen und isthmischen. Böckh ist anderer Meinung; er nimmt
i Classen von MSS. an; die einen folgen einer alten Recen-

sion, die anderen rähren von neueren Grammatikern herseiner Meinung täuschte sich Heyne über den Werth der von Grammatikern gemachten Verbesserungen. Die Aldindin von dem Kreter Zachar. Kalliergus, Rom, 1515. 4. b. Ausgabe mit den Scholien, liegen allen folgenden zum CDie bedeutendsten darunter sind:

Die von Andr. Cratander, Basel, 1526. &, sehr corre selten; nach seinem Tode herausg. von Ulrich Zwingli, mi u. Nachrede. - Die von Andr. Cratanders Erben, Basel, 1 mit einer latein. Uebers., oft wiederholt. — Die von Petr bach, Frankfurth, 1542. 4. mit den Scholien. - Die von Morel, Paris, 1558. 4. ohne Scholien; sehr schätzenswerth. von H. Stephanus mit den acht anderen lyrischen Dichtern. 1560. 24. mit einer lateinischen Uebersetzung; wieder au 1566, 24, und Antw. bei Plantinus 1576, 16. - Die von E. Selmid, Wittenberg, 1616. 4. ist in kritischer und exege Hinsicht sehr schätzbar. Die neue von ihm hinzugefügte late wörtliche Uebersetzung ist oft dunkel und ermangelt alles schen Geistes; neu aufgelegt von Joh. Benoit, mit gute merkungen und einer lat. Paraphrase, Saumur, 1620. 4. von Richard West und Robert Welsted, Oxf. 1697. fol. S Text, hie und da unglücklich verändert, liegt zum Grande; fligt ist die Uebersetzung von Schmid und die Paraphrase v noit. Die Varianten aus 5 Bodlej. MSS. sind von ge Werth; der Index ist unvollständig und ungenau. Dessen ur tet ward sie doch die Grundlage verschiedener in England ge ter Ausgaben; sie wurde wiederholt von Foulis, Glasgow 2 Vol. 8.; 1754. 4 Vol. und von Wilh. Bowyer 1755. 12.

Durch die kurz nach Schmid und Benedoit austre Herausgeber gewann Pindarus wenig. Erst Heyne erwar wieder Verdienste um den Dichter. Seine erste Ausgabe tingen. 1773. 2 Vol. 8. enthält eine nach der Oxforder Edit. stallete neue Recognition des Textes, die Varianten alter nen, und eine lateinische verbesserte Uebersetzung; die Göttingen, 1798. 3 vol. 8. ist eine neue Ueberarbeitung der i Recognition; in Rücksicht der Interpretation des Dichters liöclist schätzbar; sie enthält einen eigenen Commentar, drianten, eine Uebersetzung, die Scholien, Hermanns commentis Pindari, J. G. Schneiders 1776. zu Strasburg 4. ersch treffliche Fragmentensammlung und gute Register; wieder druckt Oxf. bei Bliss 1803, und nach Heynes Ableben Leipz

Ch. Dan. Becks, angefangene und leider unbeendete Au Leipzig, 1792. 2 Vol. 8., enthält in einer neuen, sehr ge Recognition des Textes und vorzüglich der Scholien nur die a schen Oden (mit den Scholien und den krit. Anmerk.) und von den pythischen und nemeischen blos den Text und die Scholien.

Mit Aug. Böckh beginnt für die Bearbeitung des Pindarus eine neue Epoche. Seine Ausgabe, Leipzig. 1811 — 1822. 2 Vol. in 4 Abtheil. 4. ist die vollständigste und für Kritik, Metrik und Interpretation äußerst schätzbar. Tom. I. P. 1. enthält den nach siebenunddreißig MSS. verbesserten Text, bei dessen Versabtheilung der gelehrte Herausgeber bekanntlich ein von dem bisher angenommenen abweiehendes System befolgt. Tom. I. P. 2. die Abhandlung über Pindars Versmaaße und die krit. Noten. Tom. II. P. 1. die griechischen Scholien. Tom. II. P. 2. die lateinische Uebersetzung. den Commentar, die Fragmente und die Indices.

Die vorzüglichsten Handausgaben sind: von Heyne, Göttingen, 1774 und 1798. kl. 8. Oxf. bei Bliss, 1803. 2 Vol. 32. und 1813. 8. — von G. H. Schäfer, Leipzig, 1810. 8. zur Tauchnitzschen Samml. gehörig. — von Böckh, Leipz. 1811. 4. bloßer Text. 2tc Ausg. 1825. 8. von H. Huntingford, London, 1814. 8. enthält Heyne's Text und Noten, die Paraphrase von Benedictus und ein Lex. Pind. — von Ch. With. Ahlwardt, Leipzig, 1820. 8., der sich bekanntlich als entschiedener Gegner Böckhs, ja sogar als erster Ersinder der Böckh'schen Textbehaudlung, angekündigt hatte. Die lange versprochene größere Ausgabe des Pindarus ist noch nicht erschienen.

Die Ausgabe von Fr. Thiersch, Leipzig, 1820. 2 Vol. 8. mit Uebersetzung und Anmerkungen begleitet. Dem griechischen Text liegt im Ganzen die Anordnung von Böckh zum Grunde, sowohl in den Lesarten als in den Versabtheilungen.

Der zu der Boissonadischen Sammlung gehörige Pindar folgt meistens der Böckhschen Recension.

[Für die Erklärung der pindarischen Sprache ist schätzenswerth: Dilucidationum Pindaricum Volumina duo. Scrips. Theoph. Luc. Fr. Tafel. Berol. 1824. 1827. 8]

Uebers. Prosaische: von Tob. Damm, Berlin, 1770. 3 Th. sehr tren und richtig, aber geschmacklos. — Die olympischen Oden von Fr. Gedike, Berlin, 1777; die pythischen von Dems., Berlin, 1779. 8. — Glücklicher übersetzte J. Gurlitt die olympischen mit weitläusigen, aber nicht tief eingehenden Anmerkungen, Hamburg, 1809. 4; die pythischen mit Anmerkungen, daschbst, 1816. 4; die erste, zehnte nemeische und die achte isthmische Ode mit Anmerkungen, daschbst, 1818. 4. Metrische: von Gottfr. Fähre. Penig, 1804 — 1806. 2 Th. 8. — Die olympischen vom Fr. Heinr. Bothe. Berl. 1808.2 Th. 8. — Die gelungenste v. Fr. Thiersele, bei seiner Ausg. d. Urschrift. — Vorzügliche Uebers. einzelner Oden: die erste pythische von J. H. Vose, im deutschen Museum, Jan. Hest, 1778. — die vierte pythische von C. W. v. Humboldt, in der deutschen Monats-

schrift, December 1795. — die neunte pythische von dems., in Schillers Horen. Bd. IX. St. 2. — die zweite olympische von dems. Berlin, 1792. 8. — die vierte olympische von J. IV. Süvern, 1796. — die erste pythische von Solger, in Kanneg. und Büsch. Pantheon Bd. I. Heft 2.; die sechste olympische von Solger, daselbst, Bd. II. Heft 1.; die dritte olympische von Solger, daselbst, Bd. III. Heft 1. Alle drei höchst kunstreich, mit Einleitung und Anmerk.

BACCHYLIDES von Iulis auf der Insel Ceos. ein Neffe des ältern Simonides [blühte, den sichersten Andeutungen sufolge, um 470 vor Chr. Geb. <sup>1</sup>] Mit Pindarus theilte er am Hofe des gesangliebenden Syrakuserfürsten Hieron den dichterischen Preis. Er sang im dorischen Dialekt und versuchte sich im mehreren Dichtungsgattungen [in Erotika, Epinicien, Prosodien, Dithyramben, Hymnen, Päanen, Hyporchematen und Parthenien]. Nur von seinen Oden, welche Tiefe und Erhabenheit der Gedanken mit Schönheit der Darstellung vereinigen, sind uns Bruchstücke erhalten, unter welchen ein Dithyrambus und Hymnus an die Friedensgüttin sich auszeichnen. Außerdem bewahrt uns die griechische Anthologie einige seiner Epigramme auf.

Bacchylides Fragmente finden sich in den Sammlungen von Neander, H. Stephanus, Ursinus; 18 derselben bei Brunck T. I. [dazu Jacobs animadv. T. I. 1. p. 278. —] einzeln gesammelt von Christ. Friedr. Neue unter dem Titel: Bacchylidis Cei fragmenta. Berol. 1822. 8.

Uebersetz. Der Dithyrambus, von Chr. v. Stolberg in den Gedichten aus dem Griechischen. — Der Dithyrambus und des Friedensgedicht, von J. F. Degen in seiner Uebersetzung des Anakreon, Altenb. 1787. 8. — von J. G. Herder in den zerstreuten Blättern. Sammlung 2. S. 207 ff. — Das Friedensgedicht, von C. M. Arndt, 1809. — Ein Epigramm, von Jacobs in seiner Tempe, B. I. S. 272. — von v. Finkenstein in s. Arethusa. B. I. Neue Aus.

Bacchylides beschließt die Reihe der neun großen Lyriker, deren die Alten bissweilen erwähnen. Sie rechnen dazu: Alkman, Alcaeus, Sappho, Stesichorus, Ibykus, Anakreon, Simonides, Pindarus und Bacchylides. Außer diesen aber zeichneten sich noch Andere in der lyrischen Poesie aus, wie Asklepiades, Glykon und Phalaekus, von denen wir indessen weiter nichts wissen, als daß sie eignen Versmaaßen den Namen gegeben haben.

<sup>2</sup> [Nach Fr. Passows Angabe in | und Künste von Ersch und Gruber, der allgem. Encykl. der Wissensch. | Th. VII. S. 201.j

Aus dem Anfange dieser Periode ist uns ein im lterthum sehr beliebtes Skolion auf den Harmodius und bristogiton erhalten, unter deren Dolchen der Pisistrade Hipparchus fiel. Diese That, eine Wirkung der potischen Schwärmerei, wurde von dem damals in Athen errschenden Parteigeiste über die Maassen gepriesen, von erständigen Männern aber, wie Herodotus und Thucydies, aus einem ganz andern Gesichtspuncte beurtheilt 1. ALLISTRATUS 2 besang diese jungen Schwärmer in einem dasselbe Thema durch vier Strophen variirenden] Skoon, das eine solche Berühmtheit erlangte, dass man es st bei jedem Festschmause anstimmte, und der Ausdruck: den Harmodius mit Jemand singen" gleichbedeutend ward ut dem, bei Jemand das Mittagsmahl einnehmen. Atheneus, der dieses Skolion der Vergessenheit entzogen hat, ihrt den Verfasser nicht an; der Bischof Lowth fand den amen des sonst ganz unbekannten Dichters im Hesychius \*. Aristophanes \* sich des erwähnten Sprichworts bedient, muss er vor diesem Komiker gelebt haben.

Unter den lyrischen Dichtern und Musikern dieser Periode nüssen noch aufgeführt werden die beiden Melanippides. Der ältere, aus der Insel Melos oder vielleicht aus Milet, ein ohn des Kriton, blühte um das Jahr 500 vor Chr. Geb., er jüngere, des vorigen Enkel, lebte um das Jahr 446 vor hr. Geb. am Hofe des macedonischen Königs Perdikkas II. Leide verfasten Dithyramben, Epopöen, Elegien, Lobgesänge. a. Was und wie viel von diesen poetischen Erzeugnisen einem jeden insbesondere angehört, dürste sich schwer namitteln lassen. Der jüngere Melanippides wird von Plusch unter die Zahl Derer gesetzt, welche den ernsten groen Styl der alten Musik durch schlüpfrige und üppige Medien, durch geschnörkelte und regellose Rhythmen verderben. Er dichtete auch Tragödien.

TIMOTHEUS, der Milesier, berühmt als Dithyrambendich-

<sup>\*</sup> Thucydides spricht I, 20. von ieser Begebenheit als von einem eineimischen Mährehen, und hemerkt ibei, dass nicht Hipparch, sondern ippias damals regiert habe. Nach ner von Aelian (F. H. XI. 8.) aufzwahrten Anekdote hat Harmodius is Privatrache gehandelt.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vielleicht der Samier Kallistratus, welcher das von Simonides vervollkommnete Alphabet zu Athen bekannt machte. S. S. 77.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Pocsis sacra hebr. p. 12. ed. Lips.

<sup>4</sup> Acharn. 972.

ter und Musiker, wurde 446 vor Chr. geboren, und starb, 90 Jahr alt, in Macedonien, zwei Jahre vor der Geburt Alexanders des Großen. Dieser Dichter und Tonkünstler darf nicht mit Timotheus dem Flötenspieler verwechselt werden, welcher den Alexander nach Asien begleitete. Unser Timotheus, der auch unter die Tragiker gesetzt wird, weil man irrigerweise seine Dithyramben für Tragödien hielt, vervollkommnete die Cithara durch Hinzufügung von vier Saiten. Wegen seiner aus dieser Neuerung hervorgegangenen polyphonischen weichlichen und überkünstelten Musik, vornämlich aber wegen seines, wenn gleich berühmten, doch unziemlichen Dithyrambus auf die Semele, oder die Geburtdes im Mutterleibe weinenden Bacchus, wurde er bei seinem Auftreten in Sparta durch ein Senatsdecret 1 (Psephisma) als ein der Jugend gefährlicher Sänger aus der Stadt verwiesen, und seine Cithara, ihrer neuen Saiten beraubt, ander Decke eines öffentlichen Gebäudes aufgehängt 2. Die Musikkenner urtheilten indessen anders über ihn, als die Lacedämonier. Nach Plutarch 3 soll Euripides dem von der unwissenden Volksmenge verhöhnten Timotheus zugerufen haben: "Muth, Timotheus, bald bist Du Herr des Theaters!" Man führt von dem Timotheus, der nach dem Urtheile der Alten für einen frostigen und mitunter langweiligen Dichter galt, noch einen andern Dithyrambus an: die Perser oder Nauplius; sein Phinidas, sein Laertes und seine Niobe halten Einige für Dithyramben, Andere für dramatische Gedichte-

Telestes von Selinus blühte um die XCV. Olympiade—Er schrieb Dithyramben, von denen uns Athenäus einigesehr geschätzte Bruchstücke: Argo, Asklepios und Hymenaus, gerettet hat. Alexander schätzte den Dichter sosehr, daß er dessen Werke in seine Reisebibliothek auf nahm 4.

PHILOXENUS von Cythere 5, auf der Insel gleiches Namens, wird von den Alten als hochberühmter Dithyramben-

Thus Senatsdeeret der Spartaner gegen Timotheus, von Boethuts (De mus. Lib. l. cap. 1) uns erhalten, hat Jac. Gronovius verbessert und erklärt (S. d. Vorrede zum V. Th. des Thes. antiq. gr.) Es findet sich auch in Chishul Antiq. Asiat. p. 129 und in Casaub. Comment. zum Athen. ed. Schweigh, Vol. IV. p. 611.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> PAUS. III. 12 hat des Timotheus Cithara hier noch gesehen.

<sup>3</sup> An seni sit gerenda resp., ed. Reiske, vol. IX, p. 175.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Plut. vit. Alex. M. cd. Reiskevol. IV. p. 20.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Geb. 439 vor Chr. G., gest. 380-

chter geseiert. Als die Bewohner dieser Insel von den Ladämoniern unterjocht wurden, gerieth er, damals noch ein nabe, als Sklave zuerst in die Dienste eines Spartaners, dann des jüngern Melanippides, welcher dem Jüngling die ebe zur Dichtkunst einflöste und hierauf die Freiheit schenk-. Späterhin lebte er am Hofe des ältern Dionysius, wo er den Ruf eines Schlemmers 1 und Liebhabers witziger Einle gerieth. Dionysius theilte ihm zur Verbesserung eines iner Dramen mit; anstatt etwas darin zu ändern, strich er es nz durch. Dafiir wurde er einige Monathe von dem Tvnnen in die Steinbrüche bei Syrakus (λατομία) eingeschlosn. Dort soll er sein vorzüglichstes Drama (denn er arbeite auch für das Theater), den Cyklops, gedichtet haben. ach Aelianus<sup>2</sup> wurde den die syrakusischen Steinbrüche suchenden Fremden, noch lange die Höhle gezeigt, in der niloxenus seinen Cyklops dichtete. Dem Scholiasten 3 des ristophanes zufolge hatte Philoxenus durch seine Liebe zur alatea, des Dionysius Buhlerin, die Eisersucht dieses Syraserfürsten erregt. Nachdem er Mittel gefunden, zu entchen, verfaste er ein Drama (das der Scholiast, vielleicht is einem Gedächtnissfehler, Galatea nennt), in welchem er m Dionysius als einen in diese Nymphe verliebten Cykloan darstellt. Diese Auspielung erscheint um so boshafter, 1 der Tyrann ein sehr schwaches Gesicht hatte, oder vielicht nur mit Einem Auge sah.

Philoxenus Dichterruhm gründet sich weniger auf seine ramatischen Werke, als auf seine Dithyramben. Athenaeus at uns einige Bruchstücke seiner Dichtungen aufbewahrt, uter andern aus seinem komischen, oft sogar burlesken lastmahl, δείπνον, zwei Stellen, die trotz der letzten vorzefflichen Ausgabe des Athenaeus, noch immer der bessernen Hand der Kritiker bedürfen ?.

So wie die Schriftsteller des Alterthums von neun griehischen Lyrikern sprechen, so reden sie auch von neun grischen Dichterinnen der Griechen. Sie rechnen außer

<sup>\* [</sup>Einige, auch Bückh, unterscheiden den Dichter Philoxenus aus Cythere von dem Schlemmer Philoxenus von Leukadien. Vergl. Athen. Vl. 5. Ael. Var. Hist. X. 9.]

2 Ael. Var. Hist. XII. 44.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> ARISTOPH. Plut. 290.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> [Hier ist von der Schweighäuserschen Ausgabe die Rede; die neuere Dindorfsche hatte der Verfasser noch nicht.]

Sappho dazu: Erinna, Myrtis, Korinna, Telesilla, Praxilla, Myro oder Moero, Nossis und Anyta, von denen nur die fünf ersteren in diesen Zeitraum gehören.

ERINNA galt im Alterthum für die berühmteste Dichterin nach Sappho. Wiewohl in Teos geboren, wurde sie doch wegen ihres Aufenthaltes bei der Sappho, ihrer Lehrerin und Freundin, als eine Lesbierin betrachtet. Ein Epigramm der Anthologic nennt sie eine Mitylenerin. Sie gelangte, ungeachtet ihres frühzeitigen Todes (sie starb schon in ihrem 20sten Jahre) zu einem so hohen Ruhm, dass die Alten sie dem Homerus vergleichen und der Sappho gleichstellen. Von Leonidas wird sie in einem seiner Epigramme die Biene, Milioca, genannt. Sie verfaste in äolischer Mundart ein großes hexametrisches Gedicht, das sie: die Spindel, Ήλακάτη, nannte, entweder weil es bestimmt war, von Spinnerinnen gesungen zu werden, oder um anzuzeigen, dass die von einer arbeitsamen Mutter erzogene Dichterin nur wenige Augenblicke der Arbeit entziehen könne, um Gedichte w verfertigen. Dieses Werk ist untergegangen, aber in der Anthologie befinden sich einige Epigramme [und Oden] der Stobaeus hat uns eine kleine Ode in zwanzie Versen aufbewahrt, Είς 'Ρώμην, einen der schönsten Ueberreste des ganzen Alterthums; dieses, als ein Werk von Erinna bekannt gemachte Gedicht, hat zu lebhaften kritischen Discussionen Gelegenheit gegeben. Bezieht man es auf die Stadt Rom, so kann es nicht von einem der Sapphe gleichzeitigen Verfasser herrühren. Desswegen haben einige Schriftsteller, unter anderen auch Eusebius, die Erinna in das Zeitalter Alexanders des Großen gesetzt. Dagegen aber sorechen die in dem Gedichte gebrauchten Epitheta und die Lobsprüche, welche sich nicht auf Rom anwenden lassen, das demals noch nicht berühmt war. Andere Ausleger, wie Olearius, J. Ch. Wolf, Koeppen und Volger nehmen daher das Wort ρωμη gleichbedeutend mit ἀνδρεία, und beziehen die Ode auf die personificirte Mannhaftigkeit (Virtus), die Tochter des Mars, "die kriegskundige mit goldenem Diadem geschmückte Königin, der, wie die geistvolle Dichterin singt 1, die Schicksalsgöttin das Ruder der Staaten zutheilte." Bezöge

EBrunck Analecta I. 59.]

ezoge man sie also auf Rom, so wäre diese herrliche Propopoe eine kalte Allegorie, wofür sie kein Leser yon eschmack halten wird.

Welcker 1, der unter solchen Umständen untersuchte. oranf sich die Meinung Derer gründe, welche diese Ode Erinna von Lesbos beilegen, fand in der Handschrift s Stobaeus, woraus sie entlehnt ist, die Randbemermg von unbekannter Hand: Μελωνώ ἢ μᾶλλον Ἡρίννη esβία, welches man übersetzt hat: Ode von Melinno oder elmehr von Erinna, der Lesbierin; aber wahrscheinlich hätte resetzt sein sollen: Ode von Melinno, der Erinna würdig, n so mehr, da Photius bei Aufführung der von Stobaeus wähnten Dichter nicht der Erinna, wohl aber der MELINNA MELINO gedenkt. Wenn uns diese Dichterin, wie viele idere, aus Mangel an Nachrichten unbekannt ist, so dürfen ir darum ein so bestimmtes Zeugniss, wie das des Photius, cht verwerfen. Zufolge der in dieser Ode sich überall usprechenden schwärmerischen Vorliebe für Rom, ist sie thrscheinlich 195 vor Chr. Geb. gedichtet, als die Römer, rch Besiegung Philipps von Macedonien, den Griechen eine anderbliche Scheinfreiheit ankündigten. Dieser Zeitpunct. ner der schönsten in der römischen Geschichte, war wohl reignet, die Dichterin Melino, welche wir in diese Periode tzen, zu begeistern.

Die Fragmente der Erinna und der anderen griechischen Dichdanen stehen in den Sammlungen von Ursinus, J. Chr. Wolf d. Schneider.

Myntis von Anthedon in Böotien, war die Lehrerin Pinme und der Korinna. Von ihren Dichtungen ist uns nichts big geblieben.

KORINNA, die Tochter des Archelodon, aus Theben, oder sch Anderen aus Tanagra, eine der schönsten Frauen ihrer eit, besiegte den Pindarus, als er noch Jüngling war, fünfal im poetischen Wettstreit, weil sie nach Pausanias <sup>2</sup> [im lischen, den Böotiern verständlichern Dialekt sang, und] e Richter, welche ihr den Preis zuerkannten, durch die eize ihrer Schönheit bestach. In der Folge suchte sie die

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Fr. Chr. Welcker de Erinna et Corinna, in Fr. Crouzers Meletemata discipl. antiq. P. II. p. 18.

<sup>2</sup> Paus. IX, 22.

THEIL I.

14

allzu üppige und feurige Phantasie ihres jungen Neber lers zu zähmen 1. Wie Erinna die Biene, so wurde Mvia, die Fliege, beigenannt 2. Statius 3 nennt sie in Anspielung auf dieses Epitheton tenuis Corinna, was in ser Stelle mit mollis oder dulcis gleichbedeutend sch Dieser der Korinna beigelegte Beiname hat den Klemen Alexandrien verleitet, eine besondere berühmte Dick Myia 4 anzunehmen.

Die poetischen Erzeuguisse der Korinna, in fünf chern, waren sämmtlich in äolischer Mundart und in Dichtungsgattung geschrieben, welche sich mehr dem schen als der lyrischen Poesie der Dorier nähert. Vo ren Gedichten werden angeführt Ἰόλαος, ἐπτὰ ἐπὶ Θή Iolaus und die Sieben vor Theben, mehrere lyrische Lisänge (Νόμοι), Parthenien und Epigramme.

Die wenigen Fragmente stehen in der Sammlung von J. Wolf.

Telesilla von Argos erscheint als eine hochbegen Frau, welche nach Herodotus bie Argiverinnen im J. vor Chr. Geb. zum Kampf gegen die von Kleomenes I, Andridas Sohn, beherrschten Spartaner entslammte. Die Arerichteten ihr eine Statue bund die Frauen seierten ihr Andenken jährlich ein Fest, an welchem sie in männl Kleidung erscheinen dursten. Als Dichterin wird Tel von den Alten mit Alcaeus und Tyrtaeus verglichen. ihren Dichtungen ist uns nur ein einzelnes Bruchstür äolischer Mundart gerettet. Censorinus hat uns abei anderes in einer lateinischen Uebersetzung erhalten.

PRAXILLA aus Sicyon, eine Dorerin wie Telesilla, funfzig Jahre nach ihr im äolischen Dialekt Dithyram eine derselben unter dem Titel Achilles wird von den

<sup>\*</sup> PLUT. de gloria Athen. p. 619. ed. Steph. (ed. Reiske, vol. VII. p. 320.) erzählt, nach Durchlesung eines Jugendversuchs von Pindar habe sie lächelnd geäußert: "Man muß mit der Hand und nicht mit dem ganzen Sacke säen." Die pindarische Ode, von der Plutarch spricht, ist verloren gegangen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> [S. über diesen weibl. namen Welcker a. a. O. S. 11

<sup>\*</sup> STAT. &lv. V. 3.

<sup>4</sup> Stromat. IV. 19.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> [HEROD. VI. 77.]

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> [Paus. II. 19.]

<sup>7</sup> CENSOR, de die nat. cap.

wähnt. Nur wenige Bruchstücke besitzen wir von ihren ichtungen.

Alle diese Fragmente finden sich in den Sammlungen von reinus, J. Chr. Wolf und A. Schneider.

Am Schlus dieses Abschnittes erwähnen wir noch des rsischen Weisen Zoroaster (in der Zendsprache Zereoschtro), der um das Jahr 520 vor Chr. Geb. gelebt haben H. Unter dem Namen dieses berühmten Resormators und ligiös - politischen Gesetzgebers der Perser haben sich loyse höpen, magische Orakel, eine Reihe mystischer Lehn und Meinungen über Gott, Welt, Natur und Menschen, halten, welche einige Jahrhunderte nach Christus ein hom Ansehen erlangten. Vor Entdeckung des Zendavesta, se lebendigen Wortes) oder der alten heiligen Bücher der meser, verwarf die Kritik diese Orakelsprüche als das Machserk irgend eines Neu-Platonikers. Die Neueren haben se Form für neu erklärt, den Inhalt aber mit den Zendbüschern bis auf einige eingeschlichene Verfälschungen übernstimmend gefunden.

LAMBLICHUS commentirte die Orakel Zoroasters; PROKLUS treinigte zweihundert vierundachtzig dieser Tetrastichen berzeiligen Hexameter) und Gemistus Pletho fügte Schoen hinzu.

Die dreisig mit den Scholien des Gem. Pletho von L. Tolewas, Par. 1538. 4. bekannt gemachten Tetrasticha nahm Obsoseus in die Ausgabe seiner sibyllinischen Orakel auf. Par. 1599. 8. Miese Edition ist oft wieder aufgelegt. — Franc. Patriszi gab twa dreihundertzwanzig Verse heraus, Ferrara 1591. Fol. Vened. 59.. Eine griechisch-lateinische Ausgabe veranstaltete Friedr. Morel, Par. 1595. 4. — Servatius Gallaeus fügte sie seiner Ausabe der Sibyllina Oracula, Amst. 1689. 4. bei.

Vergl. Tiedemanni Quaestio quae fuerit artium magicarum rigo. Marb. 1787. 4.

## XI. ABSCHNITT.

Von der dramatischen Poesie im Allgemeinen, und von der attischen Tragödie im Besondern .

Der Ursprung der dramatischen Poesie hängt mit der Religion der Griechen innig zusammen. Die Feste der Götter wurden nach uraltem Gebrauch durch heilige sich auf die Feier der Gottheit beziehende Chorgesänge, begleitet mit einem nach der Bewegung der Musik abgemessenen Tanze, verherrlicht. So stellten die Sicyonier, dem Herodotus 2 zafolge, die Leidensgeschichte (τὰ πάθεα) des Adrastus, eines ihrer ältesten Könige, den sie wie einen Gott verehrten. in Chorgesängen dar, welche der Vater der Geschichte durch einen Anachronismus \* tragische nennt, da doch die Festfeier des Adrastus älter ist, als die Scheidung der dramstischen Poesie in Tragödie und Komödie. Als Urheber der Tragödie führen Suidas 4, Apostolius und Photius 5, den Sicyonier Epigenes an, und Themistius sagt ausdrücklich .: Die Tragödie wurde von den Sicyoniern erfunden und von des Athenern vervollkommnet.

Diesem ähnlich ist, was uns der Vater der Geschichte von den Aegineten erzählt. Diese hatten den Epidaurien zwei aus Oelbaumholz geschnitzte Bilder ihrer einheimschen Göttinnen Damia und Auxesia entführt, und auf ihre Insel aufgestellt. Ihnen zu Ehren ordneten sie, nach den Beispiel der Epidaurier, Weiberchöre an, deren heitere von

Hermann ad Arist. Poet. p. 104 und Creazers Behandlung der ange-zogenen Stelle des Herod. in Com-ment. Herod. P. I. p. 217 — 224]

S. Brumoy, Théâtre des Grecs; nouv. éd. soignée par M. Raoul-Rochette. Par. 1820 et suiv. 8. Pet. Fr. Kanngiefser, die alte komische Bühne von Athen. Bresl. 1817. 8. bunne von Athen. Brest. 1817. 8.
In diesem chen so gelehrten als paradoxen Buche wird auch von der
griechischen Tragödie gehandelt. W.
Schneider, de originibus trag. gr.
Vratisl. 1817. 8.

2 HEROD. V, 67.

3 [S. Thiersch. Pindarus Werke,

Urschrift und Uebersetzung I, 165. -Bentl. Opusco. p. 310. ed, Lips. -

<sup>4</sup> SUID. s. v. Θευπες.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> APOST. und PHOT. bei Erklirung des Sprichwortes: Οὐδὶν πρός τὸν Διόνυσον.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Orat. XIX, p. 487. [ed. Harduin. Orat. XXVII, p. 337. B. Kai τραγωδίας εύρεται μεν Σικυώνια, κιλισιουργοί de Arrixol ποιηταί.] HEROD. V. 83.

annlichen Chorführern geleitete Darstellungen [in welchen e die Weiber des Inlandes neckten und schmäheten] man ut einem andern Anachronismus komische Dramen nennen önnte. Auch in Athen gab es Chöre, welche zugleich jenen cyonischen und den äginetischen ähnlich waren, einen Theil r zu der Bacchusseier soder dem Feste der Weinlesel gebrigen Feierlichkeiten ausmachten 1, und bald die Geburt, e abenteuerlichen Züge und die Verrichtungen des Diosus in wilden von Musik begleiteten Dithyramben besann und durch mimischen Tanz darstellten, bald, von Wein muscht, die Wohlthaten des Gottes priesen, dessen Gehenk die Rebe ist, bald, als Satyrn und Faunen, das eigentimliche Gefolge des Gottes, verkleidet, um die im Triumph nhergetragenen unzüchtigen Bilder in bacchischer Begeisteng tanzten und mit frecher Zügellosigkeit einzelne Peraen dem Gelächter Preis gaben.

Diesen Chorgesängen lag ursprünglich, wie es scheint, ine Handlung oder Fabel in dem jetzt üblichen Sinne des lertes zum Grunde; denn vor Entstehung des Drama's finm wir lyrische Poesien sowohl tragischen als komischen balts, dergleichen ohne Zweifel die Chöre der Sicyonier der Aegineten waren. Späterhin kam irgend ein Anordr der Dionysusseier oder ein Chorführer auf den Gedann. den Chorgesang durch groteske Darstellung einer Handwelche man Drama oder Episodion (δράμα, ἐπεισόδιον), heist, die zwischen den Chorgesängen eingeschaltete andlung, oder auch wohl Tragodie 2 nannte. Der Mord Bacchus oder des Osiris durch seinen Bruder Typhon wen, wie es scheint, die gewöhnlichsten Gegenstände die-Dichter und Schauspieler standen als Diener r Dramen. Bacchusseier unter dem besondern Schutze des Gottes. as diesen Chorgesängen und der damit verbundenen Erihlung und Darstellung einer Handlung bildeten sich unterklich drei völlig abgeschlossene von einander getrennte ichtungsarten, die Tragödie, die Komödie, das Satyrspiel.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Eigentlich fanden diese Feate cht sowohl bei der VVeinlese Statt, i vielmehr beim Oeffnen der VVeinter [τὰπιθοίγια], wqvon nachher ist.

Τραγωδία τὸ παλαιὸτ ἦν ὅνομα κοινόν, καὶ πρὸς τὴν κοιιωδία: ὑστερον δὲ τὸ μὲν κοινὸν ὅνοια ἔσχεν ἢ τραγωδία, ἢ δὲ κωιωδία ἔδιον. Ακιστοτ.

Die Aufführung dramatischer Stücke an den jährlich zu Athen geseierten Dionysussesten gehörte zu den musischen Wettkämpsen (ἀγῶνες μουσικοί). In der ältern Zeit traten die Dichter nicht mit einem einzelnen Stücke zum dichterschen Wettkamps auf, sondern mit einer Tetralogie<sup>1</sup>, bestehend aus drei Tragödien und einem Satyrspiel, oder doch wenigstens mit einer Trilogie, bestehend aus drei Tragödien, welche meistenstheils durch ihren fortlausenden Inhalt zusammenhingen<sup>2</sup>.

Die Athener hatten nicht, wie die Völker des neuen Europa's, ein stehendes den Schaulustigen täglich geöffnetes Theater. Dramatische Schauspiele, welche einen Theil des griechischen Gottesdienstes ausmachten, wurden nur an den heiligen Festen, namentlich bei der Dionysusfeier, aufgeführt. Unter dem Namen Dionysus verehrten die Athener drei Gottheiten, deren Verehrung zu verschiedenen Zeiten in Attika eingeführt worden war.

1. Den Nyseischen Dionysus, dessen Dienst ihnen aus dem Orient durch Thracien zugeführt war. Dieser Dionysus, der älteste und am heiligsten geachtete, von dem Berge Nyse, seinem Stammorte, Nyseios beigenannt, ist mit dem indischen Bacchus ein und derselbige Gott. In dem athenischen Stadtviertel Limnae, wovon er selbst den Namen des Limnäischen Dionysus führte, hatte er seinen Tempel, der nur Einmal im Jahre, am zwölften des mit unserm Februar und März zusammenfallenden Monaths Anthesterion, zur Feier seines Geheimdienstes geöffnet werden durfte. Die Aufsicht über diese Mysterien hatte der Archon König [ἄρχων βασιλεύς], dessen Gemahlin in Verbindung mit vierzehn von ihm auserwählten und von der Oberpriesterin vereideten ehrwürdigen Frauen [αί Γέραιαι] ein heiliges Opfer für des Staat darbrachte, und drei Nächte hindurch die Mysterien

rein und unbesteckt, beides, von allen Andern, was verunreinigt, und and von der Gemeinschaft mit einem Manne; und die Theoenia (Geofine) und die Iobacchien ('10βίαχεια') will ich seiern (κιμαίρω) dem Dionysse nach der Väter Gebrauch und se den gebührenden Zeiten " S. Creszers Symb. und Myth. III. S. 324]

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> [Vergl. Hermann de compositione tetralogiar. trag. Lips. 1819. 4.] <sup>2</sup> [Bis Sophokles auch den Wettkampf mit einzelnen Tragödien ein-

p.591. p. 1371. ed. Reiske hat uns den den Geracern von der Gemahlin des Archon Basileus abgenommenen Amtseid aufbewahrt: "Ich bin lauter und

les Gottes in seinem Tempel beging. Während dieser heiigen Feier wurde die Priesterkönigin als die Verlobte des
Fottes betrachtet. Die drei diesen Nächten folgenden Tage
varen den Taselsreuden gewidmet. Der erste Festtag, der
Iste des Anthesterion, hieß Pithögie [τὰ πιθοίγια] die Faßffnung, weil an demselben unter gewissen Feierlichkeiten
ler ausgegohrene Wein angezapft und gekostet wurde, welhen man an dem zweiten Festtage, den Choen [οἱ Χόες]
lem Kannenseste, mit seinen Freunden trinken wollte. An
lem dritten Festtage, den Chytren [οἱ Χύτροι] oder dem
Topsseste, brachte man dem unterirdischen Hermes in
Töpsen gekochte Hülsensrüchte dar, zur Versöhnung für die
Terstorbenen, und sang Dithyramben. Die Anthesterien, oder
las Fest des Nyseischen Dionysus, hatten im Vergleich mit
len anderen Dionysien einen ernsten, seierlichen Charakter.

- 2. Den Eleutherischen Dionysus, dessen Dienst aus dem botischen Eleutherae nach Attika einwanderte. Ihm zu Ehen wurden im Monat Elaphebolion, der mit unserm März usammenfällt, die städtischen oder großen Dionysien [τὰ κτ ἄστυ, ἐν ἄστει, ἀστικά auch μεγάλα Διονύσια] gefeiert, m welchen des Gottes Bild aus seinem Tempel in den Limen nach einer außerhalb der Stadt bei der Akademie liegenden Capelle, in feierlichem Zuge getragen wurde. Jungmuen, welche den Dienst versahen, brachten in goldenen Görben dem Gotte die Erstlinge des Feldes dar. Das Fest vurde in wildem Taumel gefeiert; man trug den Phallus n Procession vorauf und sang obscöne Lieder. War des lottes Bild in sein Heiligthum gestellt, so überließ sich das lotte im Keramikus einer wilden, fröhlichen Lust.
- 3. Den Lenäischen Dionysus, Semele's Sohn, der von Pentheus aus Böotien verjagt, nach Attika kam, welches Pandion beherrschte. Ikarius und seine Tochter Erigone uhmen ihn in dem Flecken Ikaria gastfreundlich auf und riernten von ihm den Bau der Weinrebe. Späterhin weisete man dem Lenäischen Dionysus auf dem Lande an inem unbekannten, vielleicht in der Nähe von Ikaria liesenden, Orte einen Tempel, das Lenaeum. Auf diesem Platze eierte man im Monath Posideon (December) die Lenäen oder lie ländlichen oder kleinen Dionysien [tà κατ' ἀγονύς oder ν ἀγονίς, auch Λήναια], welchen der Archon Basileus vor-

stand. Die Feier dieser Mysterien, bei denen der Gott water dem Namen Iacchos angerusen wurde, dauerte unter ungebundenen Neckereien und fröhlichen Scherzen drei Tage. An dem ersten [τὰ θεοίνια] opserten die Familien dem Dionysus; an dem zweiten [τὰ ἀσκώλια] tanzte man mit Einem Bein auf geölten Schläuchen; an dem dritten Tage oder an den eigentlichen Lenäen [τὰ Δήναια] fanden verschiedene Spiele und Ergötzlichkeiten Statt.

Theatralische Vorstellungen wurden nur an den großen städtischen Dionysien und an den ländlichen Dionysien gegeben, denn die Anthesterien hatten für diese Ergötzlichkeiten einen zu heiligen, ernsten Charakter; dramatische Wettkämpse aber wurden nur an den städtischen Dionysien 1 gehalten. Das Theater wurde gleich mit Sonnen-Aufgang eröffnet. Man gab vom Morgen bis Abend gewöhnlich neun Tragödien und drei Satyrspiele, von drei um den Preis kampfenden Dichtern. Zehn beeidigte Kampfrichter urtheilten über die dramatischen Werke und theilten die Preise aus Die einmal aufgeführten Stücke durften nur nach Verlauf eines bestimmten Zeitraums und nach gewissen zweckmäßigen Umänderungen zum zweiten Male auf die Bühne gebracht werden. Daraus erklärt sich der Reichthum der griechischen Litteratur an Theaterstücken. Die Alten führen wenigstens zweihundert Tragödien vom ersten Range an, und fünfhundert vom zweiten. Die Zahl der Tragödien von geringern Werthe ist noch viel bedeutender. Komödien zählt man

\* Ruhnken Auetar. ad Hesych.
v. Aurvoua [womit man Wyttenbachs Bemerkungen in der Biblioth.
crit. P. VII. p. 51 sqq. und XII. p. 59
verbinden muß] und Barthelemy
(Vol. XXXIX, p. 172 der Mém. de
l'Acad. des Inscr.) nehmen auch drei
verschiedene Dionysienfeste an: die
ländlichen Dionysien im Monath Posideon; die Anthesterien oder Lenäen
im Monath Anthesterion, und die städtischen Dionysien im Monath Elaphebolion Ihnen zufolge wurden an dem
dritten Tage der Lenäen, welchen sie
Chytren nennen, und auch an den beiden anderen Festen Dramen aufgeführt. VVir sind Pet. Fr. Kanngie-

fsers Ansicht gefolgt (s. Die alte komische Bühne in Athen. Breel. 1817. 8), der, wie uns dünkt, Ruhnkens Meinung widerlegt hat. Vgl. Höckk, in den Abhandl. d. Akad. d. Wiss. hist. philol. Cl. 1816—17. S. 47 ff. [der in einer Abhandlung "vom Unterschiede der stischen Lenäen, Anthesterien und ländlichen Dionysien" die eigene Meinung aufstellt, daß die Lenäen als ein besonderes von den Anthesterien und von den ländlichen Dionysien völlig verschiedenes Fest angesehen werden müßten, welches im attischen Monath Gamelion, oder, was dasselbe ist, in ionischen Monat Lenaeon gefeiert wurde. S. Creuz. Symb. III, S. 819.]

fast eben so viele 1. Wie wenig ist von diesen herrlichen Schätzen übrig geblieben!

Die zum dramatischen Wettstreit bestimmten Stücke wurden zuvor von dem ersten Archon geprüpft. Hielt er sie der Aufführung würdig, so wies er dem Dichter den nöthigen Chor an [χόρον διδόναι]. Die Ausrüstung der Chöre war höchst prachtvoll und kostspielig, und gehörte zu den bedeutendsten Staatsleistungen der reichsten athenischen Bürger 2. Ein reicher Bürger, der in sofern zoonyog hiess, musste die Bestreitung des Kostenaufwandes übernehmen [2000v αντεῖσθαι und λαμβάνειν]. Da die Aufstellung des Chores als ein Gegenstand der Ehre betrachtet wurde, so verwandten sie darauf große Summen. Wer ihn am prachtvollsten auf die Bühne führte, erhielt als Belohnung einen Dreisus. Den ärmeren Bürgern zahlte der Staat seit Perikles das Theorikon (θεωρικόν), das Eintrittsgeld ins Theater 3.]

Die Aufführung des Drama's wurde von dem Dichter selbst geleitet. Er vertheilte die Rollen, unterrichtete und tibte (διδάσχειν) sowohl die Sänger und Tänzer zu den Choren [ 700 ευταί], als auch die eigentlich agirenden Schauspieler [ὑποχριταί]. War er verhindert, sich diesem Geschäft selbst zu unterziehen, so übertrug er es einem in der Poesie, Musik und Tanzkunst erfahrenen Manne [χοροδιδάσzalos]. Er selbst, der Dichter, spielte gewöhnlich in seinen Stücken die Hauptrolle [πρωταγωνιστής]. Ueber den Erfolg der dramatischen Wettkämpfe verfaste man Urkunden; aus diesen sind die Didaskalien (αἱ διδασχαλίαι) hervorgegangen, kritische Repertorien der in Athen aufgeführten dramatischen Stücke, mit Angabe ihrer Verfasser, der Zeit und des Erfolgs der Darstellung. Der Verlust solcher von Aristotiles und den alexandrinischen Grammatikern angesertigten Verzeichnisse ist sehr zu beklagen, da wir durch denselben gewiss eine Menge lehrreicher kritischer Bemerkungen entbehren müssen.

Diese Angabe beruht auf Fr.
 Aug. VVolfs Berechnung. S. Wolf
 und Buttmann Mus. der Alterthums kunde, Bd. I. S. 62.
 [S. Böckhs Staatshaush. I. S. 484

and 487.]

<sup>3 [</sup>S. Böckh a a. O. I. S. 196 ff. S. 232 ff.]

<sup>4 [</sup>S. Böttiger, Quid sit docere fabulam. Vimar. 1795. 4.]

Soviel im Allgemeinen über die dramatische Kunst der Griechen. Wir wenden uns nun zur Tragödie.

Die Tragödie, ein Wort, dessen Ableitung ungewiß ist! entwickelte sich aus den dithyrambischen Chorgesängen bei den gottesdienstlichen Festen des Bacchus: dieser Ursprung blieb lange sichtbar; der Chor war ein wesentlicher Bestandtheil der griechischen Tragödie; er war in den früheren lyrischen Dramen der Stützpunct der ganzen Handlung, und zerfiel, wie die übrigen lyrischen Gedichte, in die oben eewähnten drei strophischen Abtheilungen. Der Chor a ist in der griechischen Tragödie, die ohne dieses lyrische Princip ihres höchsten Zweckes versehlt haben würde, von tieser Bedeutung. [Nach A. W. Schlegel müssen wir ihn begreifen als den personificirten Gedanken über die dargestellte Handlung, als die verkörperte und mit in die Darstellung aufgenommene Theilnahme des Dichters, als des Sprechers der gesammten Menschheit, als den idealisirten Zuschauer.] Er tritt als Vermittler auf zwischen Göttern und Menschen und sucht diese mit dem Schicksal zu versöhnen [mit jener dunkeln unerbittlichen Macht, welche die Plane der Menschen durchschneidet, ihre Freiheit beschränkt und sie mit ihren unauflöslichen Stricken bindet, wenn sie sie fastl; er flösst Ehrfurcht gegen die Götter ein und rechtfertigt sie gegen die ungerechten Vorwürse der Unglücklichen; er beruhigt die Helden im Kampse ihrer Leidenschaften, tröstet sie und hält sie im Leiden aufrecht; er spricht Lehren der Weisheit und empfiehlt Mässigung, wenn sie von Schmers oder Uebermuth fortgerissen werden; zuweilen wirst er weissagende Blicke in die Zukunft, wenn sich die Menschen im Glück einer übermäßigen Freude hingeben: dans warnt er, und ermahnt und erinnert an die Wandelbarkeit des Glücks, an die Vergänglichkeit alles Irdischen; er trauert

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vielleicht von τράγος, Bock, welchen die bei der Dionysusfeier wetteifernden Sänger zum Siegeslohn erhielten, oder von dem Bock, welcher nach der VVeinlese dem Bacchus geopfert wurde, [oder auch von den Bocksfellen, mit denen sich Dithyrambensänger bekleideten, um den Silonus mit seinem Gefolge zu versinnliehen.]

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siche S. 199,

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> S. Heeren de chori tragici Grecorum natura et indole. Goett. 1784 4. Ilgen, Chorus graccus qualis fueril! Lips. 1787. 8. und in seinen Opus. var. philol. II vol. Erf. 1797. 8. Vol. — [Süvern, über Schillers Wallenstein in Hinsicht auf griechische Tragödie. Berlin, 1800. 8. 36 ff. und 212 ff.]

t den vom Gipfel des Glücks Herabgestürzten, gießt milde nderung in die Empsindung des Leidens, aber stimmt auch in die Freude Derer, welche der Erfolg krönt. Seine Bechtungen über die vor seinen Augen vorgefallene Handlung d seine aus dem Leben gezogenen Resultate entsernen oft weit von dem Gegenstande; aber immer kehrt er mell zu demselben zurück. Stets gegenwärtig auf der ihne ist er der beständige Begleiter der Schauspieler; in Handlung darf er nicht eingreisen, dadurch würde er ne Würde und seine Bedeutung verlieren; er darf den rtschritt der Handlung weder besördern noch hindern; nur Einheit der Handlung soll er erhalten, die Personen hinrn, sich zu weit von dem Gegenstande zu entsernen, und, nn es nöthig ist, sie zu demselben zurückführen.

Der Chor bestand gewöhnlich aus Greisen, deren Leinschaften Alter und Erfahrung abgestumpft haben, oder s Jungfrauen, deren Inneres noch nicht vom Laster beckt ist. Beider Gemüther schienen am meisten geeignet jener Ruhe der Betrachtung, zum Belehren, Warnen, östen, zur Reinigung der Leidenschaften, zur Stellvertreng des gefühlvollen reflectirenden Zuschauers. In den früsten Zeiten waren die Chöre sehr zahlreich; der tragische nor (χορὸς τραγικός) bestand aus funfzig Personen, bis nach ifführung der Eumeniden des Aeschylus, zufolge eines Getzes, die Anzahl auf funfzehn Choreuten beschränkt wurde, er Chor des Satyr-Drama's, χορὸς σατυρικός, und der Kotdie, χορὸς κωμικός, bestand aus vierundzwanzig Personen.

Der Chor theilte sich in zwei Halbchöre [ἡμιχόρια]; jede ilfte hatte an der Spitze einen Anführer oder Sprecher, einen ryphäus (κορυφαῖος). Das Ganze wurde durch einen geeinsamen Chorführer, den Choragos (χοραγός, μεσόχορος), leitet. Wenn der Chor in den Dialog eingriff, so spraen der Choragos oder die Koryphäen im Namen der übrin Choreuten. Der eigentlich lyrische Theil wurde von m Gesammtchor zu den Tönen der Flöte gesungen, und it angemessenen harmonischen, Gefühl andeutenden Bewengen begleitet. Der lebendige Gesang sollte das Ohr, die rmonische Tanzbewegung [ἐμμέλεια] das Auge erfreuen. ine feierlichen Tänze führte er in der Orchestra [ὀρχήστρα], dem Tanzraume, auf; wenn er nicht sang, sondern nur

theilnehmend der Handlung zuschaute, so stand er auf der Thymele [θυμέλη], einer altarähnlichen, viereckigen, sich auf Stufen erhebenden Erhöhung in der Mitte der Orchestra.

Die griechischen Tragödien waren nicht in gesonderte Acte eingetheilt, sondern spielten die Handlung ununterbrochen bis ans Ende fort. Sie hatten jedoch gewisse Abschnitte der Handlung, während welcher das Theater leer geblieben wäre, wenn der Chor nicht die abgegangenen Schauspieler ersetzt hätte. Aus diesen Abschnitten oder Unterbrechungen der Handlung haben die Neueren die Acte gebildet, indem sie das Theater leer ließen. Dieser neuen Einrichtung zufolge haben einige Herausgeber die griechischen Tragödien in Acte eingetheilt.

Bei Beurtheilung der griechischen Tragödien darf man nicht vergessen, dass die Wichtigkeit oder Größe der Handlung und die Stärke der in Bewegung gesetzten Leidenschaften von den Alten als die wesentlichsten Eigenschaften betrachtet wurden, denen sie die Wahrheit der tragischen Charakterzeichnung unterordneten. Die Quelle, aus welcher die Tragiker ihren Stoff schöpften, war fast ausschließlich die Mythologie; aber in dieser waren die Charaktere, wenn wir so sagen dürfen, gegeben, d. h. so bestimmt, dass der Dichter sie auf keine Weise ändern konnte. [In den nationalen heiligen Mythen fanden sie schon ihre Ideale, Individuen mit heroischer Größe, übermenschlicher Würde und idealischer Schönheit verwirklicht, durch deren Darstellung die Zuschauer aus dem Kreise des Menschlichen und Alltäglichen in eine ideale Welt gehoben wurden.] Zur Hervorbringung anziehenderer Situationen war es dem Dichter cher erlaubt, den Mythus oder die Geschichte willkührlich zu behandeln. Selten jedoch entlehnten sie ihren Stoff aus der Zeitgeschichte, wie Aeschylus in den Persern und Phrynichus in seiner Einnahme von Miletus.

Die Epopöe und die Elegie hatten sich in Ionien gebildet; die Tragödie, in der das epische und lyrische Element verschmolzen, entspross, der allgemeinen vorherrschenden Meinung zufolge, auf Attika's Boden. Von einer ältern Tragödie ist uns wenigstens keine Spur übrig geblieben, und des Herodotus und Themistius Nachrichten von einer frühern im Peloponnesus gebräuchlichen Tragödie, der dorischen

und sicyonischen, beziehen sich auf Darstellungen von Chören, die aller Handlung ermangeln. Suidas verwechselte also zwei Dichtungsarten, welche nur einen gemeinsamen Namen haben, wenn er sagt: Thespis, der Ikarier, sei der sechzehnte Tragödiendichter nach dem Sicyonier Epigenes gewesen. Mit demselben Rechte könnte man auch Pindarus Oden, welche mehr gespielt als gesungen wurden, dorische Tragödien nennen.

THESPIS aus dem attischen Flecken Ikaria, ein Zeitgenosse des Solon und des Pisistratus, wird als Erfinder und erster Bildner der attischen Tragödie betrachtet. Auf den von ihm eingeführten Neuerungen aber ruht eine große Dunkelheit, weil das Werk des Peripatetikers Chamaeleon von Heraklea über diesen Gegenstand verloren gegangen ist; die vorzüglichste Aenderung, welche Thespis machte, traf den Chor. Vor ihm war der in Satyrn verkleidete der höchsten Zügellosigkeit sich hingebende Chor, welcher den Bacchus mit seinem Gefolge darstellte, bestimmt, die Zuschauer durch bacchische und dithyrambische mit wildem Gebehrdentanz begleitete Gesänge zu ergötzen. Wer von den Schauspielern am meisten gefiel, erhielt zum Lohn einen Bock [der Gott selbst verschmähte nicht, diesen Verwüster des Weinstocks zum Opfer zu erhalten]. Thespis gab dem Chore, wie es scheint, eine ernstere Bestimmung, und eine kunstförmige Gestalt. Um ihm in seinen ermüdenden Tänzen und Gesingen Erholung zu verschaffen, unterbrach er den Chorgesang durch Einmischung monologischer sich auf die Bacchusfeier beziehender Erzählungen oder Darstellungen [ἐπεισόδιον] cines vom Chore getrennten Schauspielers [υποκριτής]; sein Vortrag war von der Art, dass er Mitleid erregen oder Schrekken einflößen mußte 1. Da Thespis von den Mythen des

gab ihre Darstellungen neben dem Tempel des Bacchus. S. W. Schnei-der, de orig. trag. gr. p. 40. VVir wundern uns, in des vortrefflichen Aug. Dieineke Quaest scenic. Specim. 1. p. 7. die ganz entgegengesetzte An-sicht surgesprochen zu fürden die sicht ausgesprochen zu finden, dass nämlich von einem Wagen bei den alten Schriftstellern nur bei der Tragödie die Rede sei. Was sollte bei langs eine bewegliche Bühne; aber der Tragödie, die ein Stadtschauspiel tie in Athen entsprungene Tragödie war, der Wagen?

Diese Absicht schreibt DIOG. Mach der gewöhnlichen, sich auf Hon. Ars Poet. 275, gründenden Meinung, ergötste er das Volk auf einer Watenbuhne. Aber kein Schriststeller tor Horatius erwähnt Thespis Karren. Der römische Dichter verwechselte de wahrscheinlich die Komödie mit der Tragödie. Die Komödie hatte an-

Dionysus abschweiste und die tragische Kunst auch auf nicht dionysische Stoffe zu übertragen wagte, wodurch er sich das Missfallen der Zuschauer zuzog, so gab er dadurch wahrscheinlich Veranlassung zu jenem Sprichworte: oùder noog τον Διόνυσον, das gehört nicht zum Dionysus. Solon verbot um die LIV. Olympiade dem Thespis die Aufführung seiner Tragödich, welche er, wahrscheinlich weil in denselben die alten Sagen mit Erdichtungen vermischt waren, unnütze Lügen nannte 1. Fünf und zwanzig Jahre lang behielt das Verbot seine Kraft. Während dieser Zeit hatte Thespis seine Kunst ausgebildet, und es traten Dichter auf, die mit ihm wetteifern konnten. Sogleich nach Erhebung des Pisistratus erschien er mit mehrerem Glanze; nach dem Parischen Marmor siegte er 537 vor Chr. Geb. zum ersten Mal in einem tragischen Wettkampfe. Suidas nennt vier seiner Tragödien: die Preise (αθλα) des Pelias oder Phorbas, die Priester, die Jünglinge, und Pentheus, von denen Klemens von Alexandrien 2 und Plutarchus 3 zwei Bruchstücke anführen, deren Aechtheit nicht über allen Zweisel erhaben ist; ein drittes aus einem Verse bestehendes Fragment sindet sich beim Pollux 4.

PHRYNICHUS aus Athen (512 vor Chr. Geb.), Thespis Schüler, förderte die tragische Kunst durch Einführung einger Neuerungen, ohne sie aus ihrer Kindheit erheben zu können. Dieser Ruhm blieb dem Aeschylus vorbehalten, dessen Blüthe er noch erlebte. Phrynichus behielt den scenischen Apparat des Thespis und den von demselben zuerst aufgestellten Schauspieler bei, jedoch mit Veränderung des Costüms, welches die Darstellung verschiedener Personen erforderte, wählte die dem Drama vorzugsweise angemessene Versart, den iambischen Trimeter, und führte die Weiberrollen [γυναικεία πρόσωπα] ein, zu deren Darstellung er sich der Masken bediente. In einigen seiner Stücke bestand wahrscheinlich der Chor auch aus Frauen. Seinen Tragödie mischte er häufig Tänze ein, denn er selbst liebte und übt diese Kunst. Phrynichus war der Verfasser der Tragodie welche nach der Erzählung Plutarchs auf Kosten des The

Diog. Larrt. I. N. 59.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Stromat. V.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> De and. poet. <sup>4</sup> Lib. VII, 13.

istokles aufgeführt wurde; Plutarch nennt ihren Titel nicht. waren vermuthlich die Phonissen oder die Perser 1: sie wann, wahrscheinlich im Jahre 477, den Preis, weil Theistokles die Vorstellung mit großer Pracht ausgestattet hatte: s Dichters Name wurde auf der Marmortafel neben dem amen des Ueberwinders der Perser verewigt. erung von Miletus erregte allgemeines Mitleiden; das Puicum zerfloß in Thränen. Auch verurtheilten ihn die Athez zn einer Geldstrafe von tausend Drachmen 3, weil er eine um vernarbte Wunde aufgerissen, und eine für die griechihe Nation wenig ehrenvolle Begebenheit wieder ins Gechtniss gerusen habe. [Die melischen Theile seiner Dichngen waren auch später noch wegen ihrer Anmuth sehr hiebt 4]. Suidas schreibt die Eroberung von Miletus einem dern Phrynichus zu, denn es gab vier Dichter dieses Naens; aber nur Einer von ihnen dichtete Tragödien, wie entlev bewiesen hat 5. Außer den beiden angeführten Stükwerden von Phrynichus noch citirt: die Aegypter, Akcon, Alceste, Andromeda, Antaeus oder die Libyer, die anaiden, Erigone und andere.

Choerilus aus Athen, des Aeschylus Zeitgenosse, von elchem zuerst geschriebene Tragödien citirt werden 6, soll n Schauspielern ein Costüm gegeben und den Bau des zten Theaters veranlasst haben. Den Nachrichten der Aln zufolge, hat er hundert und funfzig Stücke, vielleicht ohl nur dramatische Entwürse, gedichtet, die sämmtlich erloren gegangen sind. Er gilt für den Erfinder des Chö-

S. Schol. ad Aristoph. Vesp. PLUT. vit. Themistoclis, 5, (Ed.

ofs. Athen. I, 21.]

Dissert, Phalar. p. 235. und Butte in den Mém. de l'Acad. des Inc. vol. XIII, p. 275.

In einer aus dem Linus des

welchen Bücher daselbst aufgestellt sind, wird Choerilus genannt. Der Dichter musste also wissen, dass die Dramen des Choerilus schriftlich vorhanden waren. In Rücksicht des ne-ben Choerilus genannten Homerus und Hesiodus, deren Werke nach der neuern Hypothese nicht geschrie-ben waren, hätte also der Dichter einen Anachronismus begangen. Wohl möglich, obgleich unwahrscheinlich; allein was den Choerilus angeht, so musste Alexis doch wohl wissen, ob seine Dramen geschrieben waren oder nicht. S. ATHEN. IV. p. 164. (Edit. Schweigh. vol. II. p. 138.).

eiske, vol. I. p. 449.)

[Herod. VI, 21.]

[Aristoph. Av. 750 aqq. und selbst H. Vofs. Wesp. 220. "Urzidonischfrynichosleibliederchen."

exis entlehnten Stelle sagt der Er-ther des Herkules seinem Zöglinge, soll aus seiner Bibliothek ein Buch len: unter den Schriststellern, von

rileischen Versmaafses [das um eine Sylbe kürzer ist al der heroische Hexameter]. Der Tragiker Choerilus ist nich zu verwechseln mit Choerilus von Samos, noch mit den Sklaven Choerilus, welcher, nach Hesychius <sup>1</sup>, seinem Hern Ekphantides bei seinen Komödien soll geholfen haben, noch endlich mit Choerilus, einem Zeitgenossen Alexanders des Großen.

Was die dramatische Kunst dem Thespis, Phrynichus und Choerilus verdankt, tritt gänzlich in Schatten gegen das was sie durch Aeschylus, Sophokles und Euripides gewann. Von diesen drei Häuptern der tragischen Kunst besitzen wir allein noch vollständige Tragödien, aus denen wir beurtheilen können, bis zu welchem Gipfel der Vollkommenheit die Griechen diese Dichtungsgattung erhoben haben. Ob diese Werke in der Gestalt, wie sie aus dem Geiste ihrer Urheber hervorgingen, auf uns gekommen seien, kann man bezweifeln. Die Dichter selbst verbesserten sie nach der Darstellung, und auch die Tragiker fanden ihre Diaskeuasten, welche in den Dramen Einschaltungen und Veränderungen machtes Die Dramen des Aeschylus wurden, wie man sagt, von seinen Söhnen Bion und Euphorion, von den beiden Philoris und den beiden Astydamas überarbeitet; die Dramen des Sophokles von seinen Söhnen Iophon und Ariston, und von dem jüngern Sophokles, dem Sohne des Ariston. Dem Etripides soll Cephisophon bei seinen Tragödien geholfen beben [worauf Aristophanes in den Fröschen spottend anspielt 2. ]

Der eigentliche Schöpfer der Tragödie war Aeschmus aus Eleusis<sup>2</sup>, ein Sohn des Euphorion, welcher ihr eine bestimmte Form gab und sie zur Kunstgestalt erhob. Er focht für die Freiheit seines Vaterlandes in den glorreichen Schlachten bei Marathon, Salamis und Plataeae. In den letzten Jahren seines Lebens begab er sich nach Syrakus, wo der geistreiche

des Aeschylus irrt Schöll um Ein Jak; es fällt nach dem Parischem Marner Olymp. LXIII, 4 (nicht 3), verl. Hermann de choro Eumenid din II. p. VIII." So Fr. Passow in den Jahrb. der Philol. und Pädag. B. II. Heft 1. 1826.]

Σ V, ἐκκεχοιριλωμένη.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> [S. Aristoph. Ran. v. 942 und daselbst Voss.]

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Geboren Olymp. LXIII, 3=525
vor Chr. Geb., gestorben Olympiade
LXXXI, 1=456. ["lm Geburtsjahr Heft 1. 1826.]

che Hiero die ausgezeichnetsten Dichter, den Epicharmonides, Pindarus u. a. an seinem Hofe versammelt Hier in Sicilien wurde Aeschylus, nach einer Sage, len Fall einer Schildkröte getödtet: ein Adler ließ sie Häupt fallen.

r Aeschylus war die Fabel oder die Handlung der ordnete Theil, das Episodion, der Tragödie; er erhob Würde des Haupttheils und setzte sie mit dem Chor innige und nothwendige Verbindung. Früher war lem Chor nur Ein Schauspieler entweder monologisch it dem Chor sprechend aufgetreten. Aeschylus führte eiten Schauspieler [δευτεραγωνιστής] ein und ward r des dramatischen Dialogs, in welchen der Chor zuaber nicht nothwendiger Weise, eingriff. Dieß ist aptrevolution, welche Aeschylus in der Tragödie be-

In der Folge nahm er nach Sophokles Beispiel, r neben ihm in die tragische Laufbahn trat, einen [τριταγωνιστής], ja bisweilen sogar einen vierten pieler in seine Tragödien auf 1. Durch diese Vervielig der handelnden Personen ward einer derselben der es Stückes, der die ganze Aufmerksamkeit auf sich Seitdem wurde der Chor, der lyrische Theil der Trabeschränkt [welcher freilich bei ihm noch immer vorund an den geschichtlichen Ursprung des griechischen 's erinnert.]

eschylus führte auch zuerst einen scenischen Apparat τοιτα] ein; er gab seinen Schauspielern Masken und me [zόθορνος], um sie über menschliches Maass hinerheben, und umhüllte sie mit einem der Handlung essenen Schleppgewande [σύρμα]. Seine Tragödien terisiren sich durch Ernst und Erhabenheit, durch eit der Gedanken, durch rohe Größe in Handlung prache. Das unerbittliche Schicksal schwebt in seiner Strenge über den Menschen. Selten führt er bloße iche auf die Bühne, am liebsten läßt er Götter oder itter auftreten. Er gefällt sich in Gemählden des

<sup>5.</sup> Choeph. 665 f. 900 f. — | stot. Ars Poet. Cap. 5. Boettiger d. s. fin.] Prolus. de actor. primor. sec. et tert. όγος πρωταγωνιστής. S. Ari- | part. in fab. gr. Vinar. 1797. 4.

Krieges und der Gewaltthätigkeit. Seine Sprache ist leic schaftlich, erhaben, oft lyrisch und dunkel durch schr vielsylbige Zusammensetzungen 1. Die Charaktere entw er mit wenigen kühnen und starken Zügen. Seine Pl sind außerordentlich einfach; die Kunst, eine Handlung knüpfen und aufzulösen, kannte er noch nicht. Daher steht in seinen Tragödien oft ein Stillstand. Dieser Fe tritt um so deutlicher hervor, jemehr er ihn durch allze dehnte Chorgesänge zu bedecken sucht. Einheit der He lung, ohne welche das Interesse Noth leiden muß, be achtet er genau; nicht immer Einheit der Zeit und des 0 Er meidet die sanste Rührung, die weder in seinem heroit kriegerischen Gemüthe noch in dem Geiste seines Zeitalt Das Schrecken herrscht bei ihm; dessen ungeach hindern ihn sein natürlicher Takt und der den Alten ar borene Sinn für das Schickliche auf der Bühne blutige tastrophen darzustellen, deren grausiger Anblick die schauer würde empört haben. Quinctilianus 2 rühmt die K und Erhabenheit seines Ausdrucks und nennt ihn einen den meisten Stücken noch rohen und ungebildeten Dichte

Von seinen siebenzig oder achtzig Tragödien besit wir nur sieben und mehrere durch Citationen der Gram tiker uns aufbewahrte Bruchstücke:

1. Προμηθεὺς δεσμώτης, der gefesselte Prometheus. I Gegenstand dieser Tragödie, deren Personen lauter Gottl ten sind, ist der unter der rauhen Aufsicht der Kraft, Κτος, und Gewalt, Βία, vom Vulcanus auf Jupiters Bel an den Kaukasus angeschmiedete Prometheus, der Wohlthäter der Menschen für sie das Feuer aus d Himmel entwandt hatte. Der gefesselte Prometheus die Darstellung der, gegen Ungerechtigkeit und Wie wärtigkeit streitenden Charakterstärke eines Halbgottes. I Kampf zwischen Freiheit und Nothwendigkeit tritt recht de lich in diesem Stücke hervor, das, ungeachtet der grartigen und erhabenen Gefühle, doch noch merkliche Sren von Rohheit und Kindheit der tragischen Kunst an s

Daher heißt er bei Aristoph.
 χρημνοποιός und στόμφαξ. S. Aristoph. Nub. 1367.]

igt. Aeußerliche Handlung ist wenig in diesem Stücke; rch die kräftige Zeichnung wird sie aber vollkommen ertzt. Der gefesselte Prometheus bildete das zweite Stück ner Tetralogie; das erste derselben war der feuerraubende rometheus, Προμηθεύς πυρφόρος, das dritte der entfesselte rometheus, Προμηθεύς λυόμενος. Von dem entfesselten rometheus hat uns Cicero 1 ein bedeutendes Bruchstück in er lateinischen Uebersetzung des Attius aufbewahrt. Ueber m Titel des zu dieser Aeschyleischen Trilogie gehörenden etvr-Drama's sind die Kritiker nicht einig 2; man findet wei Titel desselben: Προμηθεύς πυρκαεύς, der Feuer anundende Prometheus, und Γλαύκος ποτνιεύς, der flehende Haukos. Der erste ist vielleicht mit Προμηθεύς πυρφόρος leichbedeutend, und in diesem Falle hätte das Satyr-Drama be Ueberschrift Γλαῦχος ποτνιεύς geführt. Nach der griehischen Inhaltsanzeige der Perser des Aeschylus hat dieser lichter wirklich ein Satyr-Drama unter dem Titel Promebeus geschrieben; auch zufolge einer Stelle bei Plutarhus war dieser Halbgott eine von den Personen eines leschyleischen Satyr-Drama's.

2. Έπτα έπι Θήβαις, die Sieben vor Theben, oder die Thebaide. Diese Tragödie ist gleichfalls das einzige übrigrebliebene Stück einer aus dem Laius, dem Oedipus, der Thebaide und dem Satyr-Drama Sphinx, bestehenden Tebalogie. Ihr Gegenstand ist die Belagerung Thebens von len sieben verbündeten Fürsten und der Wechselmord der a blutschänderischer Ehe von Oedipus mit der eigenen Mutle lokaste erzeugten Brüder, des Eteokles und Polynices. Vortrefflich ist der Trotz des Individuums dargestellt, womit es sich selbst dem unvermeidlichen Untergange weiht.] So wie die Belagerung Thebens die älteste aus der Profanseschichte bekannte ist, so ist auch diese Tragödie die älteste der uns übriggebliebenen. Sie wurde vor der Schlacht bei

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cic. Tusc. Quaest. II, 10. <sup>8</sup> [S. F. G. Welcker, die Aeschyleische Trilogie Prometheus. Darmst. 1824.8.; hau: Nachtrag über die Aeschyleische Trilogie, nebst einer Abhandlung über Las Satyrspiel. Frankf. a. M. 1826. 8.
Der Recensent des Nachtrags (Hermann) in der Leipz. Litt. Zeit. 1827,

Reiske, Vol. VI. p. 322.

No. 13-15, sucht gegen Welcker die Annahme einer Tragödie Προμηθεύς πυρφόρος abgesondert von dem Satyrapiel Ποριμήθευς πυμπαεύς zu bestreiten. Vergl. Welckers Antikritik in der Allg. L. Z. 1827. No. 98.]

Salamis aufgeführt, zwischen den Jahren 495 und 483 von Chr. Geb., vielleicht in dem vierten Jahre der LXXIIste Olympiade (489 vor Chr. Geb.), in welchem Aristides di Archonten-Würde bekleidete; Plutarch erzählt, dass als de Schauspieler die Verse sprach, in welchen der Dichter da Gemählde eines weisen Mannes entworfen, die Augen alle Zuschauer sich auf Aristides richteten 1. Wenn die Thebaid erweislich in dem Jahre nach der Schlacht bei Marathon au die Bühne gebracht wäre, so dürften die Klagen der junger Thebaner über die Drangsale des Krieges bezweckt haben, der Athenern ihre Bestürzung bei dem Einrücken des persischen Heeres in die marathonische Ebene zu vergegenwärtigen.

3. Πέρσαι, die Perser, nach dem aus persischen Greiser bestehenden Chor benannt, enthalten ein sehr lebendiges Gemählde von der Niederlage der Seemacht des Xerxes in der Schlacht bei Salamis. Der Gegenstand dieser Tragödie ist, rein historisch, die Vernichtung der persischen Scemacht. Sie wurde nur acht Jahre nach jenem Treffen, Olymp. LXXVI,4 aufgeführt 2. Dass der Dichter eine der Zeit nach so nabe liegende Begebenheit auf die Bühne brachte, kann befrenden; aber, wie Racine in seiner Vorrede zum Bajazet bemerkt, die Entsernung der Oerter bringt dieselbe Wirkung hervor wie die Entfernung der Zeiten; beide flößen gleiche Ehrfurcht ein. Sehr weise hat Aeschylus die Scene der Perser nach Susa, in den königlichen Palast versetzt Darius Schatten steigt aus dem Grabe hervor und besiehlt seinem Sohne ein Volk nicht weiter zu bekriegen, das unter dem sichtbaren Schutze der Götter steht. Das Stück hat große Schönheiten. Die Bestürzung der Perser wächst 🎩 mählig bis zur Verzweiflung, und das Interesse steigt we Augenblick zu Augenblick. Der Hebel, welcher die große Wirkung hervorbringt, ist höchst einfach; denn Handlung

<sup>2</sup> [In den Persern, welche nachmals in Sicilien aufgeführt warden soll der Dichter die Phoenissen den Phrynichus nachgeahnut haben. Siele Gottfr. Hermann de Acschyli Persa. Leips. 1814, und Fr. Passow, Mettemata critica in Aeschyli Persas. Vertisl. 1818. 4.]

z [v. 585 sqq::
"... Scheinen nicht der Beste will er,
aber sein,
Einernsend Frucht vom tiefen Saatfeld seiner Brust,
Aus dem hervorsprießst weisen Raths
Besonnenheit."
Nach H. Vos.]

st wenig in dem Stück. [Der größere Theil ist lyrisch und esteht aus Klaggesängen des persischen Hofes.]

- 4. Ayauéuww, Agamemnon. Diese Tragödie stellt die Ermordung des mit der gefangenen Kassandra von Troja zutäckkehrenden Agamemnon durch Klytaemnestra und ihren Verführer Aegisthus dar [nachdem ihm die glorreichste That, lie Eroberung Troja's, gelungen war]. Die königliche Priestein Kassandra, welche, von prophetischer Wuth ergriffen, nachrecklichen Gesichten des Hauses Greuelthaten und hren eigenen nahen Untergang dem Chor immer deutlicher unterstället, ist die Hauptperson des Stückes. Das Stück [in welchem der Dichter, wie Schlegel sagt, uns den urplötzlichen Sturz vom höchsten Gipfel des Glückes und Ruhmes a den Abgrund des Verderbens zeigen wollte] ist vornehmich gegen das Ende hin voller Handlung und Leidenschaft; her Anfang erscheint ein wenig matt.
- 5. Χοηφόροι, die Choëphoren, sind nach dem Chor bemant, der aus gefangenen trojanischen Jungfrauen besteht, relche auf Agamemnons Grab das versöhnende Todtenopfer megiefsen sollen, χόας φέρειν. In dieser Tragödie rächtbrestes, durch Apollo's Orakel getrieben, mit Hülfe der ichwester Elektra, den Vater durch Ermordung seiner Mutter Klytaemnestra. Kaum aber ist die That vollbracht, so menichtigen sich die rächenden Furien des Muttermörders, und verwirren seine Sinne.
- 6. Εὐμενίδες, die Eumeniden. Der Gegenstand dieser weh dem aus den Furien bestehenden Chor benannten Trajödie, ist die Lossprechung und Entsühnung des Muttermör-Der von den Furien verfolgte ers von der Blutschuld. hestes bittet in Delphi den Apollo um Schutz; auf dessen leschl flüchtet er nach Athen, wo der Areopagus, vor dem r sich gegen die Klage der Erinnyen verantwortet, über ihn ericht hält. Durch die Stimme der Minerva, welche zu en gleichen Steinen, des Todes und der Befreiung, den Stein er Gnade hinzulegt, geht Orestes entsündigt von dannen. Den Unmuth der dadurch in ihren Rechten geschmälerten id an ihrer Ehre gekränkten Furien besänftigt Athene mit nem Heiligthum im attischen Gebiete, wo sie seitdem die umeniden, die Gnädigen, genannt werden. Versöhnt fahn sie in das Dunkel der Erde zurück. Der Streit des

Schicksals mit der persönlichen Freiheit, welcher in diese Tragödie recht deutlich hervortritt, erscheint dem Aeschylu noch als Kampf der Titanen, der alten dunklen geheimnis vollen Naturkräfte, mit den jüngeren mildergesinnten Göttern dem Apollo und der Athene, welche als Bildner des Ver nunftlebens dargestellt sind.] Die furchtbare Wirkung, wel che der Anblick des grausigen Furienchors 1 hervorbrachte veranlasste das Verbot, die Personenzahl des tragischen Cho res über funfzehn zu erhöhen. Die Eumeniden, welche Aeschylus vor seiner Reise nach Sicilien (wahrscheinlich Olymp. LXXVII, 4 = 468 vor Chr. Geb.) auf die Bühne brachte, erhielten nicht den Preis. Als aber der Dichter während seines Aufenthaltes in Sicilien mit diesem Stücke mehrere glückliche Veränderungen vorgenommen hatte, wurde es bei der zweiten Aufführung Olymp. LXXX, 2 = 459 vor Chr. Geb. mit dem ersten Preise gekrönt. Bei dieser Tragödie scheint Aeschylus unter andern die Absicht gehabt zu haben, in den Augen der Athener den Areopagus zu heben, dessen Ansehen der Demagoge Ephialtes, dem Perikles m Gefallen, hatte herabwürdigen wollen. [Aber noch andere politische 2 Zwecke scheinen dem Dichter vorgeschwebt haben; zunächst die Verherrlichung Athens; Delphi, der religiöse Mittelpunct von Griechenland, konnte den Orestes mer schützen; ihn freizusprechen vermochte nur Athen, das Land der Gesetzmäßigkeit und Menschlichkeit.] Die von Sophokles und Euripides so sorgfältig beobachtete Einheit des Ortes ist in den Eumeniden verletzt.

Agamemnon, die Choëphoren, die Eumeniden und das verloren gegangene Satyrstück Proteus bildeten eine Tetralogie, die sogenannte Orestie 3.

TUeber den Chor in den Eumeniden s. Böttigers Furienmaske, VVeimar, 1801.8.; Hermann de choro Eumenidum Acschyli. Lips. 1816. 4.; Boeckh, graecae trag. princip. Heidelberg, 1808. 8. p. 57 sqq. p. 60 sqq. Bei der ersten Aufführung bestand der Chor aus 50, bei der zweiten nur aus 15 Personen.]

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> [Mit den religiösen und moralischen Tendenzen, wovon sich im Acschylus und Sophokles unverkennbare Spuren zeigen, hangen die poli-

tischen Zwecke zusammen. Die Alten liebten es, andeutungsweise die Zeitgeschichte im Drama abzuspiegels. Boeckh, graec. trag. princip. XIV. und W. Süvern, über die historischen und politischen Anspielungen in den griechischen Tragödien, in des Abhandlungen der Berliner Akademie, 1824.]

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> [Ucher die tiefe Bedeutung der Orestie s. A. W., Schlegels Vorleungen über dramat. Kunst. I. S. 153 ff.]

7. 'Ixertões, die Schutzgenossinnen oder die Danaiden. Danaus sucht und findet mit seinen aus Aegypten entslohenen funfzig Töchtern Schutz bei dem argivischen Könige vor seinem Bruder Aegyptus. Diese Tragödie, eine der schwächsten des Aeschylus, hat das Eigenthümliche, dass der Chor die Hauptrolle spielt [weil der Charakter des Stückes mehr leidend als handelnd ist. Die ganze Verwickelung liegt nur in dem Erfolg, ob der schutzstehende Chor, der durch acht Danaiden und sieben Dienerinnen i dargestellt wurde, in Argos Ansnahme sinden werde.] Die Schutzgenossinnen bildeten, als Mittelstück, mit den beiden verlorenen Tragödien, den Aegyptern und den Danaiden, eine Trilogie, zu welcher das Setyr-Drama Amymone gehörte. Das erste schilderte die Flucht der Danaiden, das zweite ihre Ausnahme in Argos, das dritte die Ermordung ihrer Gatten.

Dem Aeschylus werden in der Anthologie zwei Epigramme beigelegt.

Wir besitzen Scholien zum Aeschylus; die Verfasser derselben sind unbekannt. Handschriften, welche alle siehen ischyleischen Stücke enthalten, sind sehr selten. Im Allgemeinen ist der Text dieses Dichters sehr verfälscht und lükkenhaft auf uns gekommen <sup>2</sup>.

Ausgaben. Die älteste Ausgabe: Aeschyli tragoediae sex, besorgte Franc. Asulanus, und sein Vater Andreas druckte sie, Venet. 1518. 8. in der Aldinischen Druckerei. Das Manuscript, nach welchem diese Ausgabe veranstaltet wurde, war unvollständig; die Verse 319 bis 1076 des Agamemnon, so wie von V. 1168 bis Ende, ferner der Anfang der Choëphoren, fehlten. Diese Lücke entging auf eine unbegreifliche Weise dem Herausgeber; er schloß das Fragment des Agamemnon an die Choëphoren an, und machte aus beiden Stücken nur Eines; darum erwähnt der Titel auch aur sechs Trauerspiele. Diese Verwirrung ging in die Ausgabe des Adrianus Turnebus, Paris, 1552. 8. über; der Text der drei enten Tragödien ist hier nach einem MS. verbessert.

Schrift, Hildburgh. 1790. 8., womit zu vergleichen ist: Nachtrag über die Paris. Godd. von Wellauar, in Seebode's Archiv 1825. I, und Thiersch. Act. Monac. I, 3., und Elmsley Review zu Blomfields Ausgabe des Prometheus.]

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> [S. Hermann de Aeschyli Danaidibus. Lips. 1820. 4. Schlegel sagt, er habe aus 50 jungen Mädchen bestanden.]

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> [Ueber die fünf Pariser Handschriften giebt *Vauvilliers* Nachricht in einer in's Deutsche übersetzten

Eine zweite Classe von Editionen beginnt mit der Ausgabe des Franc. Robortelli, Venedig, bei Scottus, 1552. 8. Robortelli trennte zuerst den Agamemnon und die Choëphoren als zwei besondere Tragödien und unterschied sorgfältig die Personen und die Verse, wobei ihn Lud. Castelvetro und Mich. Sofiano, ein Grieche, unterstützten. Die von Robortelli gesammelten Scholien zu den Tragödien des Aeschylus erschienen Venedig bei Valgrisius 1552. 2 Vol. 8. Selten und gesucht.

Peter Vettori (Victorius) besaß ein Manuscript der Tragödien des Aeschylus, in welchem der Agamemnon vollständig war; dieses Manuscript, und Verbesserungen der übrigen Stücke, theilte er dem Henr. Stephanus mit, welcher sie zu seiner schätzbaren Ausgabe, Aesch. trag. VII c. scholiis, Par. 1557. 4., benutzte.

Wilh. Canter lieserte, Antwerp. 1580. 12., die erste kritische Bearbeitung des Textes mit besonderer Rücksicht auf Metrik. Gefällige und correcte Ausgabe ohne Scholien.

Die dritte Classe von Editionen fängt an mit Thomas Stanley's sehr schätzbarer Prachtausgabe, London, 1663. bei Core. Bee, fol. Stanley legte Canters Text zum Grunde, sammelte alle früheren Erklärungen, vermehrte die Scholien, und fügte eine neue Uebersetzung hinzu. Seinen Text nahmen die Glasgower Ausgeben 1746, 12. und kl. 4. an. Letztere ist correcter als ersters. Joh. Corn. de Pauw liefs den Stanley'schen Text, Haag, 1745. 2 Vol. 4. mit neuen weitschweif., meist schiefen Anmerkungen abdrucken. [Die metrischen Bemerkungen taugen gar nichts.] Auch Laporte du Theil legte Stanley's Text zum Grunde bei seiner Ausgabe, Paris, 1795. 2 Vol. 12. Der ehrwürdige Greis starb, ohne den versprochenen Commentar herausgegeben zu haben. Rich. Fr. Ph. Brunck gab den Prometheus, die Perser und die Sieben vor Theben, mit Sophoeles Antig. und Euripides Med. Strash. 1779. 4. und 8. mit kurzen kritischen Noten heraus.

Die vierte Classe von Ausgaben des Aeschylus beginnt mit der von den Buchhändlern Elmsley und Payne unternommenes in Hinsicht auf Conjecturalkritik merkwürdigen Ausgabe von Richard Porson. Da der Buchdrucker Foulis, welchem der Druck anvertraut ward, von dieser ursprünglich auf 3 Vol. 8. berechneten Ausgabe für sich heimlich 63 Exemplare in Fol. abgezoges hatte, so unterbrachen die Buchhändler den noch nicht vollendeten Druck der Octavausgabe. Foulis Abdruck in Folio erschies,

Acschylus gehören dazu der Euripvon Barnes, der Pindar. von West und Wolsted, und der Lykophres von Potter.

Einige Exempl. haben die Jahreszahl 1664. Diese Ausgabe gehört zu den von den Bücherliebhabern sogenannten griechischen in England gedruckten Dichtern: Außer dem

Glasgow, 1795, aber ohne Porsons Namen und Vorrede, ohne Noten und Fragmente. Die Octavausg ließ Payne erst 1806 in 2 Vol. vollenden, und setzte auf das Titelblatt: London und Oxford und die Jahreszahl 1794; sie enthält nur die, nicht nach dem Text abgeinderte, lateinische Uebersetzung von Stanley mehr als die Folioausgabe und verschiedene von Porson hinzugefügte kritische Zeichen, Asterisken, Kreuze, Doppelkreuze, welche sich auf den leider nicht erschienenen Commentar beziehen sollten. Foulis hat nur die einfachen Kreuze beibehalten, um die von dem Stanleyschen Text abweichenden Lesarten anzudeuten.

Die fünfte Classe wird mit den Ausgaben von Chr. Gottfr. Schütz beginnen, in sofern seine Recension von künftigen Herangebern angenommen werden sollte. Die erste Edition dieser neuen mit einem eigenen Commentar begleiteten kritischen Bearbeitung des Aeschylus erschien, Halle, 1782-1797. 3 Vol. 8. Ed. H. von 1799 - 1807. 3 Vol. Ed. III. von 1809 ff.; bis jetzt 5 Vol. 8. Vol. I — III. enthalten Text und Commentar. Vol. IV und V Scholien und Fragm., Halle, 1821. 1824. Die verheißenen Indd. und das Lex. Aeschyl, sind noch nicht erschienen. Nach der Meinung urtheißshiger Philologen sind die Hülfsmittel zur Kritik nicht sorgfiltig genug benutzt a und nicht überall richtig behandelt; [die Erklärung geht vom modernen Standpunct aus, und dringt nicht tief ein]. Der Dichter erwartet also, ungeachtet der großen Verdienste dieses würdigen Gelehrten um den Aeschylus, immer noch einen tüchtigen Bearbeiter. Im Jahre 1800 erschien zu Halle von Schütz eine kleinere Ausgabe des Aeschylus ohne Commentar, sher mit einer lateinischen Uebersetzung und den varr. lectt. benutzte bei derselben die Porsonschen Emendatt. und mehrere medirte Arbeiten von Kulenkamp und Spanheim [und ordnete den Text nach Hermanns metrischen Grundsätzen]. Einer Anzeige sufolge bearbeitet Hermann eine kritische Ausgabe des Aeschylus. Zur Probe gab er die Eumeniden, Leipz. 1799. 8., heraus [worln, meh dem Urtheil unserer ersten Philologen, freilich viel Gewagtes enthalten sein soll].

Die Ausgabe von F. H. Bothe, Leipzig, 1805. 2 Vol. 8. mit Anmerkungen und Fragmenten zeigt eine zu große Kühnheit in Behandlung der Kritik.

Einen treuen, aber mit einer Auswahl der besten späteren Bemerkungen und mit einem kritischen Apparat vermehrten Abdruck

II. p. 284,
Die Redacteure des Class. Journ.
1810. Vol. I. p. 22, beschuldigen ihn

der Sorglosigkeit, welche sie "an ungermanical want of industry" neunen.

der Stanleyschen Ausgabe veranstaltete Samuel Buttler, Camb 1809, 4 Vol. 4. und 8 Vol. 8.

Bliss in Oxford druckte 1809 den Text von Schütz in 32. a (eine gefällige Ausgabe zu der bei ihm erschienenen Sammlander griechischen Tragiker gehörig) und 1810 in 2 Vol. 8.

G. H. Schäfer lies Porsons Text abdrucken für Tauchnit Sammlung griechischer Classiker. [Eine Handausgabe, c. lect. va notisque, von A. Wellauer, Leipzig, 1823 u. 1824. 2 Vol. 8.]

[Die vorzüglichsten Ausgaben einzelner Stücke: der Prome theus von Mich. Ang. Giacomelli, Rom, 1754. 4. mit sehr gute Anmerkungen; - von Th. Morell, London, 1773. 4. mit Stanley Uebers., unedirten Scholien und Noten; — ad fidem MSS. emend notas et gloss. adiecit Car. Jac. Blomfield, Cambr. 1812. 8. Wie derholt mit Elmsl. Annot. und den Anmerkungen des Leipzige Herausgebers, Leipz. 1822. 8. — Die Perser c. Ind. et Gloss., von Blomfield, Cambr. 1814 u. 1818; vermehrter Abdruck, Leipsig 1823. 8. — cum comment. crit. et exeg. instr. E. R. Lange G. Pinzger, Berl. 1825. 8. - Die Sieben gegen Theben c. Ind. 6 Gloss., Cambr. 1812; ein mit Tyrwhitts Conjecturen vermehrte Abdruck, Leipz. 1823. 8. — von C. Schwenck c. schol, et not. Utrecht 1818. 8. - Die Schutzgenossinnen, von Burges, Lond. 1821. 8.-Der Agamemnon, c. not. et gloss. von Blomfield, ed. auct. Lips 1823. 8. - Die Choephoren, von C. Schwenck, Utrecht, 1819. 8. von Blomfield c. not. et gloss., Lips. 1824. 8. - Die Eumeniden von Schwenck c. schol. Bonn. 1821. 8. - von Burges, Lond. 1822. 8]

Charles Burney's, Tentamen de metris ab Aeschylo in chericis cantibus adhibitis, Lond. 1812. 8. hat seinem Verfasser einem großen Ruf verschafft; denn den Engländern gilt er für uners Hermann, dessen System sie im Allgemeinen verwerfen.

Uebers. Vier Tragödien (Prometheus, Sieben gegen Theben, die Perser und die Eumeniden) von Fr. Leop. v. Stolberg, Hamburg, 1802. 8. Neue Auslage 1823, hat viele genialische Züge. — Sämmtliche Tragödien von Gottfr. Fähse, Penig, 1808. 8.; ebendieselben in der Versart des Originals einzeln von C. Ph. Coss, Zürich, 1811 und Tübingen von 1815 — 1820. 8. — Aeschylstragödien im Versmaass der Urschrift verdeutscht von Christkraus, Leipz. 1821 u. 1822. 2 Th. gr. 8. — Aeschylstvaus, Leipz. 1821 u. 1822. 2 Th. gr. 8. — Aeschylstvaus, Leipz. 1821 u. 1822. 2 Th. gr. 8. — Aeschylstvaus von Heinr. Vostum Theil vollendet von J. H. Voss, Heidelb. 1826. gr. 8. Diese nach den neuesten Grundsätzen der Uebersetzungskunst gebildete Uebertragung giebt unter allen das treuste Bild von dem Sinn und Geist des Dichters.

Schätzenswerthe Uebers. einzelner Stücke: der Promether von Fr. Jacobs, in Wielands Att. Mus. B. III. St. 3. — die Perse,

von dems. ebendas. B. IV. St. 1. — die Sieben gegen Theben, von W. Süvern, Halle, 1797. 8.; von Fr. Stäger mit Anmerkungen, Halle, 1827. — der Agamemnon, musterhaft von W. v. Humboldt, Leipzig, 1816. 4.

SOPHORLES, ein Sohn des Sophilus, eines attischen Bürgers, wurde siebenundzwanzig Jahre nach Aeschylus zu Kolonos, einer etwa vier Stadien von Athen gelegenen Ortschaft, geboren 1 und hatte das zweiundvierzigste Jahr erreicht, als sein großer Nebenbuhler starb. Seine erste Tragödie führte Sophokles in dem neunundzwanzigsten Jahre seines Alters auf. Er wagte den Wettstreit gegen den sechsundfunfzigjährigen Aeschylus, den ruhmgekrönten Meister der tragischen Kunst. Da die Richter sich nicht über die Frage, wem der Preis gebühre, einigen konnten soder da das Stück eine leidenschaftliche Bewegung hervorgebracht hatte], n übertrug der Archon Apsephion [abweichend von der Sitte zehn Richter aus dem Volke zu wählen] das Richter-Amt dem Cimon und seinen neun Unterfeldherren, welche nach Besiegung der Perser am Eurymedon [auf Geheiss des Orakels die Gebeine des Theseus von Skyrus nach Athen bringend, gerade jetzt in das Theater traten, um dem Bacchus, dem Vorsteher der tragischen Spiele, das gewöhnliche Trank-Nach abgelegtem Eide der Unparopfer darzubringen 1. theilichkeit erkannten sie dem Sophokles den Preis zu. Das Stück, welches ihm diesen Sieg erwarb, war der Triptolemus, von dem sich nur wenige Bruchstücke erhalten haben.

Sophokles führte mehrere Neuerungen in die Tragödie ein. Er brachte den dritten Schauspieler auf die Bühne, und kürzte, da er die Handlung als den Haupttheil des Drama's betrachtete, die Gesänge des Chores ab, dem er die Rolle eines ruhigen Zuschauers anwies. Seine Chöre zeigen zwar Theilnahme en den Begebenheiten, greifen aber entweder gar nicht oder doch nur auf eine milde, sinnige

Olymp. LXX, 2=498 vor Chr.

Geb. Er starb Olymp. XCIII, 3=
406 vor Chr. Geb. [Nach Passows Meinung wurde Sophokles, dem Pader P. M. sagt dies nicht.

Weise in die Handlung und in den Gang des Schickse ein 1. Sie unterscheiden sich von denen des Aeschylus w sentlich durch ihre Reslexionen über die Handlung. Bei Aeschylus erscheint Alles gewaltig und kriegerisch; der Ch muss stets tiese und kühne Griffe thun, um die Nothwendi keit und Freiheit zu vereinigen: beim Sophokles ist Alle lieblich und mild; seine Chöre verbreiten ein innig still Leben, eine heilige Wehmuth und Milderung über die o schauderhaste That. Indem er das Uebergewicht des Choi im Verhältniss zum Dialog beschränkte, erweiterte er d Episodien (die zwischen den Chorgesängen eingeschaltete Nebenhandlungen), die man sehr uneigentlich Acte nem So lange der Chor noch Haupttheilnehmer an der Handlun war, unterbrachen die Schauspieler seinen Monolog nur vo Zeit zu Zeit durch die darzustellende Handlung. Seitder aber Sophokles die Handlung zum Haupttheil des Traue spiels erhob, wurde sie von dem Chore unterbrochen, de über den Gang der Begebenheit oder der Fabel Betrachtm gen anzustellen.

Sophokles wird als der vollkommenste tragische Dich ter des Alterthums angesehen. Der Philosoph Polemo nannte ihn den tragischen Homerus, so wie den Sänger de Ilias den epischen Sophokles, um die gleiche Vollendung Bei der zu bezeichnen. In seinen Tragödien ist der Knoten de Handlung immer auf eine ganz kunstgemäße Art geschützt und die Katastrophe sorgfältig vorbereitet. Seine Charakten gehen bei aller ihrer heroischen Größe und Erhabenhei nicht, wie die Aeschyleischen, über menschliches Maass hin aus. Sophokles ist der wahre Maler der Leidenschaften; e hatte das menschliche Herz studirt, dessen geheimste Fal ten entwickelt vor seinem Auge lagen; die Sprache, wel che er seinen Personen in den Mund legt, ist ihrem Charak ter, ihrer Lage und ihren Verhältnissen stets vollkomme angemessen; sein Ausdruck 2 immér lebendig, innig, würde voll, mässig und höchst einfach; alles Ungeheure und Gigen

<sup>\*</sup> S, Gotth. Ephr. Lessings Leben des Sophokles. Berlin, 1790. 8. im zehnten Band seiner sämmtlichen
Schriften, Berlin, 1826.]

S. Gottl. Carl Wilh. Schneigehandelt wird.

der, de dialecto Sophoclis cactero rumque tragicorum gr. quaestione nonnullac Jenac, 1822. 8. worin 18 über den Dialog, nicht über die Cho

tische des Aeschyleischen Ausdruckes ist ihm fremd. Sein Versbau ist reich und wohllautend, bis zur äußersten Feinheit und rhythmischen Vollkommenheit durchgearbeitet 1.

Die Alten priesen an diesem Dichter die angeborene Süßigkeit und Anmuth; wegen der Milde seiner Poesie nannten sie ihn die attische Biene.

Sophokles hat über hundert, nach einer Nachricht 123, nach einer andern 130 Stücke, geschrieben. Ein großer Theil derselben rührt wohl von seinen Söhnen und Schülern her 2. Nach Böckhs Untersuchungen a hat er etwa siebenzig Tragödien gedichtet, von denen sich, außer wenigen unbeträchtlichen Fragmenten, nur sieben vollständig erhalten haben, die alle erst nach dem drei und funfzigsten Jahre seines Alters verfasst sind.

1. Αἴας μαστιγοφόρος, Ajax, der Geiselschwinger, der rasende. Ajax Wahnsinn, sein Selbstmord und der Streit über seine von Agamemnon und Menelaus verweigerte Leichenbestattung, machen den Inhalt der Tragödie aus. Der Schluss des Stückes ist von mehreren 4 Kritikern angefochten worden, weil er ihnen eine zweite Handlung zu bilden scheint; Anderen dagegen, welche das Ende der Handlung nicht in dem Tode des noch unbeerdigten Helden finden, erscheint der Schlus zur vollendeten Ausführung der Grundidee unumginglich nöthig, weil die Leichenbestattung, eine nach griechischen Religionsansichten jedem Verstorbenen gebührende beilige Pflichtübung, die Zuschauer mit der strengen Göttermacht wiederaussöhnt und in ihnen ein heiteres Gefühl zurücklässt; die Nicht-Beerdigung des Ajax würde sie mit Bitterkeit gegen die Uebermacht erfüllt haben 5. Brumoy macht

<sup>2</sup>[Im Original ist hier eine ziemlich lange Stelle aus A. W. Schlegels Vorlesungen über dramatische Kunst und Litteratur eingerückt, weil der Verfas-ser überall den Nebenzweck hatte, des Publicum, für das er schrieb, mit den vorzüglichen Producten deutscher Gelehrsamkeit hekannt zu machen. Diese Stelle musste in der Ueber-

etsung nothwendig wegbleiben.]

2 [DIOG. LAERT. V, 92.]

3 [Boeckh, graecae tragoed. pr. etc. Lib. VIII.

durch diesen Schluss der Tragödie die nöthige Ausdehnung geben wollte; von Lobeck in seinen Comment. ad Ajac. v. 862. p. 361., der von V. 1040 an eine solche Farbenlosigkeit in der Darstellung findet, dass er den letz-ten Theil des Stückes nicht undeutlich für des Sophokles unwürdig er-

Sophokles S. XXV ff. Vergl. A. F. Bernhardi, über den Ajax des Sophokles. Berl. 1813. und in seinen ge-\* [Von Tyrwhitt ad Arist. poët. | sammelten Programmen. — Fr. Osann, Cap. X. §. 4, dem zufolge Sophokles | über des Sophokles Ajax. Berl. 1820. 8.]

über diesen Gegenstand eine beachtenswerthe Bemerkung "Wenn," sagt er 1, "der Gang der Handlung nicht aufge halten wäre, wenn nach den großen Erschütterungen sich das Interesse nicht minderte, so hätte Sophokles recht ge handelt. Aber die langen Reden, die Vertheidigungen der Teucer, des Menelaus, und des Agamemnon, so schön sie auch an sich sind, lassen die Handlung ganz ruhen, und dieß ist nicht zu entschuldigen. Da indessen die großen Meister immer die Kunst verstehen, ihre Fehler verzeillich zu machen, so versöhnt auch Sophokles die Zuschauer durch die Art, wie Ulysses selbst sich zum Beschützer seines Feindes aufwirft, besonders nachdem man gleich Anfangs gesehen hat, wie er, von Athene und durch eigenes Nachdenken belehrt, den unglücklichen Ajax beklagt und ihn als eine nützliche Lehre für alle Menschen aufstellt."

- 2. Hhértoa, Elektra. Der Gegenstand dieser Tragödie ist die auf Antrieb des pythischen Orakels von Orestes an der eigenen Mutter Klytaemnestra und an ihrem Buhlen Aegisthus vollzogene Rache wegen der Ermordung seines Vaten Agamemnon. Der Charakter der Elektra [in welcher Sephokles die Kraft des edlen Jungfrauen innewohnenden sittlichen Gefühles, ihren Heldenmuth im Kampfe gegen des Ungerechte zeigt,] ist vollkommen gezeichnet und durchgeführt; er ist Schauder erregend. Die Scene der Wiederskennung des Bruders und der Schwester ist mit außerstentlicher Kunst eingeleitet und eine der rührendsten in alles uns erhaltenen griechischen Tragödien.
- 3. Oidinoug viçannos. Oedipus Tyrannus. Es dürfte schwer sein einen tragischern Stoff zu ersinden, als die Geschichte des Oedipus darbietet. Oedipus ermordet im Jähzorn seinen Vater Laios, erhält zum Lohn für die Lösung des Räthsels der Sphins den thebanischen Thron und mit ihm die Königin, seine Mutter Iokaste, zur Gemahlin, mit der er vier Kinder zeugt Zwar kannte er den Mann nicht, den er auf der Landstraße getödtet hat, das Schicksal trieb ihn; aber doch ist Oedipus nicht ganz unschuldig, und das durste er, nach den Regeln, welche nicht der Zusall und die Laune, sondern der philo-

x Théâtre des Grecs, édition de M. Raoul-Rochette. Paris, 1820. Vol III p. 145.

sophische Scharfsinn vorgeschrieben hat, nicht sein, wenn sein Schicksal Interesse und nicht Unwillen erregen sollte. Seine Schuld besteht darin, dass er durch einen Todtschlag tine Beleidigung rächt, die ihm ein Unbekannter zugefügt hat, nach dessen Namen und Stand er sich nicht einmal erkundigt. So hat sein Leichtsinn, sein Uebermuth, seine Leidenschaftlichkeit die Strafe verdient, die er als gerechter Richter ausübt, sobald er sich als den Schuldigen erkennt. [Denn der Zorn der Gottheit entbrennt ob einer unbestraftzebliebenen Greuelthat, und nun muss der edle König zur Rettung seines Volkes von heimlichen Ahnungen und unaufhaltsamer Neugierde getrieben, seine ihm selbst verborzenen Thaten schrittweise aufdecken. Iokaste endet ihr Leben mit dem Stricke; Oedipus blendet sich aus Abscheu vor sich selber, und stößet sich in Elend und Verbannung.] So zeigt diese Tragödie, in welchen Abgrund eitler Forschungstrieb und Leidenschaften auch bessere Menschen stürzen können. Wiewohl der Oedipus Tyrannus nicht allein für Sophokles Meisterwerk, sondern auch, in Beziehung auf Wahl and künstlerische Anordnung der Fabel, für die vorzüglichste Ingödie des Alterthums gehalten wird 1, so trug er doch nicht den Preis davon. Seneca, und unter den Neueren der große Comeille 2 und Voltaire haben diese Tragödie nachgeahmt.

4. Artiyovn, Antigone. Wiewohl Kreon, König von Theben, die Beerdigung des im gegenseitigen Bruderkampfe gefallenen Polynices verboten hat, um ihn für die Bestürmung seiner Vaterstadt zu bestrafen, so übt doch Antigone, über alle diese Furcht erhaben und von Mitleid getrieben, die heilige Pflicht der Bruderliebe, wird aber ein Opfer derselben. [Kreon, der in seinem Uebermuth das Göttliche dem Menschlichen unterwerfen will, büfst seinen Frevel mit dem Untergange seines ganzen Hauses.] Diese, nach der gewöhnlichen Meinung, im dritten Jahr der LXXXIVsten Olympiade oder im 442sten Jahre vor Chr. Geb. aufgeführte Tragödie brachte eine solche Begeisterung hervor, dass die Athener dem Dichter mit dem Perikles die Anführung der gegen die Insel Samos geschickten Flotte anvertrauten. G. Hermann hat aber in der Vor-

<sup>\*</sup> S. Boivin in den Mémoires de la Pacad. des Inscr. VI. p. 372, und Batteux, vol. XLII, p. 473.

rede zu seiner Ausgabe der Antigone bewiesen, dass Sophokles erst im zweiten Feldzuge der Athener gegen Samos, Olymp, LXXXV, 1, die Oberanführung erhielt, und dass demnach seine Antigone wahrscheinlich Ein Jahr oder zwei Jahre später aufgeführt ist, als man gewöhnlich annimmt.

5. Toaziviai, die Trachinierinnen, benannt nach dem aus Jungfrauen aus Trachin, einer thessalischen Stadt, bestehenden Chor, haben Herkules Tod und Verklärung zum Gegenstande. Seneca hat dieses Stück in seinem Hercules

furens nachgeahmt.

6. Φιλοχτήτης, Philoktetes. Erbe der heraklischen Pfeile. auf der Hinfahrt nach Troja von einer giftigen Natter an Fuse gestochen, ward von den Griechen wegen des üblen Geruchs seiner Wunde und wegen seines unaufhörlichen Schmerzengeschreis auf der Insel Lemnos zurückgelassen. Zehn Jahre lang hat er hier hülflos und geplagt von des fürchterlichsten Schmerzen gelebt, als die Griechen den Uhrses und Neoptolemus an ihn absenden, um ihn nach Treja zu holen, das, dem Verhängniss zufolge, ohne seine Pseis nicht erobert werden kann. Nach langem Weigern folgt & endlich auf Herkules Geheiss ihren Bitten. Ungeachtet dieser sehr einfachen Handlung erregt diese Tragödie sin welcher der Dichter die schwierige Aufgabe gelöst hat, der körperlichen Schmerz zum Gegenstand tragischer Darstellung zu machen 1, ] doch ein stets wachsendes Interesse. Die Charaktere sind gut durchgeführt. Das Stück wurde im dritten Jahre der XCIIsten Olympiade, 409 vor Chr. Geb., drei Jahre vor Sophokles Tode, auf die Bühne gebracht.

7. Οἰδίπους ἐπὶ Κολωνῷ, Oedipus in Kolonos. Wie de aus seinen Staaten verbannte blinde Oedipus, von seine Tochter Antigone geleitet, nach mühseliger Wanderung end lich den geweihten Boden von Kolonos betritt; wie er hier Mitleid und in Theseus einen Freund und Beschützer findet; wie er, einem Götterspruche zufolge, in dem nahe gelegnen heiligen Hain der Eumeniden durch die Götter selst

giefser Bd. III. Heft 1. und aus den Pantheon besonders abgedruckt, Be-lin, 1811 u. 1825. 8. — C. F. W. Haüber den Philoktet des Sophokles im | selbach über den Philoktetes det S-Pantheon von Büsching und Kanne- phokles, Strals. 1818. 8.]

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> [S. Lessings Laokoon. Herder in den kritischen VVäldern, 1769. Er-stes VVäldehen. S. 16 ff. Bernhardi,

1 Augen der Menschen entrückt und von der Bürde sei-Lebens befreit wird; diess ist der Inhalt dieser fromn Dichtung 1. In diesem Drama verlässt Oedipus die ene nicht, auf welcher sich vor ihm eine Reihe von Begeaheiten zuträgt, welche die Entwickelung herbeiführen.

Sophokles führte diese Tragödie in dem neunzigsten bre seines Alters auf. Die dem Oedipus in den Mund geten häufig wiederkehrenden Klagen gegen seine Söhne 18 man vielleicht dem missmüthigen Gefühl zuschreiben, n dem Sophokles erfüllt war, als er diese Tragödie diche, die, kaum vollendet, er den Richtern vorlas, um sich gen die von seinen Söhnen wider ihn erhobene, bereits erihnte Anklage zu vertheidigen.

Unter den verloren gegangenen Tragödien dieses Dichbefand sich auch eine Klytaemnestra. Das in einer usburger Handschrift aufgefundene aus dreihundert Versen stehende Fragment 2 einer Klytaemnestra, welche man andem Sophokles zuschreiben wollte, ist das elende Machnk eines Schriftstellers aus dem zehnten Jahrhundert nach r. Geb., vielleicht die Frucht einer Schulübung.

Sophokles hat auch ein prosaisches Werk über den or gegen die Tragiker Thespis und Choerilus geschrien, d. h. oline Zweifel gegen den Versuch des Choerilus, n Chor des Thespis auf die Bühne zurückzuführen.

DIDYMUS, HORAPOLLON, ARISTOPHANES von Byzanz, An-OTION und ein gewisser Praxiphanes haben über Sopho-S Commentare geschrieben, von denen wir nur die von

an eine Nationaltradition. Auch war ja der Anfang der Greuelkette nicht

yon den Eumeniden ausgegangen.

<sup>2</sup> Chr. F. Matthaei, der es für ächt hielt, gab es zuerst heraus, Moskau, 1805. 4. C. L. Struve ließ es wieder abdrucken, Riga, 1807. 8. und erklärte es für untergeschoben, [desgl. Fr. Aug. Wolf in einem Briefe an Eichstädt: "Welche Graeca! Nicht zehn Worte sind aneinander, die Sophokles gemacht haben könnte; nichts als Modernes in Gedanken, Sprache, überall; in Athen kann so etwas tiefen und geheimnisvollen Sinn.]
r Verf. sieht in diesem Umstand
hts weiter als die Anschmiegung 1806. Intell. Blatt, S. 289.]

<sup>\* [</sup>Ueber die Tendens und die bracheinliche Absassung dieses Stük-Olymp. LXXXVII, im siebenundheigsten Lebensjahre des Sophokles, Hermann und Reisig in ihren spaben dieser Tragödie. Schlegel tt in dem Umstande, dass der ge-ste, abgemüdete Greis im Hain der therinnen aller Greuel, der Erin-ta selber (die man aus heiliger en die Eumeniden, die Gnädigen, nennen pflegte), von welchen die se Greuelkette ausgegangen war, lich Ruhe und Frieden findet, ei-THEIL L

Joh. Laskaris gesammelten und 1518 zu Rom bekannt gemachten Auszüge besitzen.

Ausgaben. Ed. pr. ist die sehr seltene Aldinische, Venedig, 1502. 8. aus vortreffl. MSS. Die auf dem Titel angekündigten Scholien sind nicht dabei. J. Laskaris gab die [römischen] Scholien (σχόλια παλαιά) zuerst heraus, Rom, 1518. 4. Die Aldina wurde wiederholt von Antonius Francinus, Florenz bei Junta, 1522 und 1547. 4. — von Simon Colinaeus, Paris, 1528. 8. — von Joack. Camerarius, Hagenau, 1534. 8. — von Pet. Brubach, Frankf. 1544. 1549. 1551. 1555. 1567. 8.

Alle diese Ausgaben haben einen ziemlich reinen Text. Aber zum Unglück hediente sich Adrianus Turnebus bei seiner Augabe, Paris, 1553. 4. statt desselben der Recension, welche Demetrius Triklinius, ein Grammatiker zu Cstpl. aus der Zeit der Wiederherstellung der Wissenschaften, versertigt und mit Scholien versehen hatte, welche von den Laskarisschen ganz abweichen. Seine Arbeit hätte keinesweges den frühern weit bessern Text verdringen sollen. Aber der Ruf des Triklinius verführte die folgenden Herausgeber. Aus seinem Text sind geslossen die Ausgaben von H. Stephanus, Paris, 1568. 4. mit höchst schätzbaren Bemerkungen, welche auch einen besondern Octav-Band bilden; nen außgelegt von Paul Stephanus, mit der lateinischen Uebersetzung von Winsheim (zuerst Basel, 1546. 8.) Genf, 1603. 4. und von Canton, Antwerpen, 1579. 16.; ferner, Heidelberg, 1597. 8. Cambr. 1663. 1669. 1673. 8.

Canters oder H. Stephanus Text nahmen mehr oder weniger alle bis Brunck erschienenen Ausgaben an, wie die von Thom. Johnson, Oxford, 1705. 4 Vol. 8., sechs Mal wiederholt, unter sedern Glasgow, bei Foulis, 1745. 3 Vol. und wieder 1775. 2 Vol. 8.— von J. Tweedie, Eton, 1775. 2 Vol. 8.— von Joh. Capperonier und Joh. Franc. Vauvilliers, Paris, 1781. 2 Vol. 4. und von Harwood, London, 1786. 4.

Mit Brunck beginnt für die Bearbeitung des Sophokles eine neue Epoche. Er reinigte zuerst den Text von Triklinius willkührlichen Veränderungen, und suchte ihn in seiner Urform wieder herzustellen. Nachdem er einzelne Tragödien des Sophokles in Jahre 1779 als Probe herausgegeben hatte, erschien 1786 eine kleine Ausgabe aller sieben Tragödien und der Fragmente<sup>2</sup>, mit

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die vortreffliche Fragmentensammlung schreibt man gewöhnlich seinem Freunde Valckenaer zu. Aber alter Dichter.

Brunck beschäftigte sich auch beschders mit Sammlungen der Fragmesstaten Diehten

iner lateinischen Uebersetzung und Anmerkungen, Strasb. 2 Vol. . Dieser Edition folgte einige Monathe nachher seine große Ausabe, eben dasclbst in 2 Vol. 4. oder in 4 Vol. 8. Zum Grunde legte r die Aldina, und verbesserte den Text, mit Uebergehung aller ach dem Jahre 1553 erschienenen Ausgaben, durch Hülfe von schs Pariser MSS. und einer Augsburger Handschrift. erfuhr bei der Bearbeitung zwar kühn, aber ihn verliess nie seine mfassende Sprachkenntnis und seine geniale Kritik. Die seinem öchst correct gedruckten Text hinzugefügte lateinische Ueberetsung kann die Stelle eines Commentars vertreten. Außerdem nthält die Ausgabe die Scholien des Joh. Laskaris und die des Demetrius Triklinius (mit Ausnahme der metrischen, die er alle. Er schlecht erklärte), die Fragmente und ein Lexicon Sophocleum. m welchem Ruhnken Theil hatte. Im Jahr 1789 fügte er seiner usten Ausg. in 8. noch einen dritten Theil hinzu, der Alles, was ie große Ausgabe Besonderes enthielt, in sich schließt. Bruncks Augabe ist mit einigen Vermehrungen von Charles Burney, Lonion, 1823. 3 Vol. 8. wieder aufgelegt.

Die Bruncksche Ausgabe ward die Grundlage aller nachfolgenden Editionen, in welchen Bruncks Text nur nach den Fortschritten der Kritik geändert erscheint. Die wichtigsten darunter ind: von Sam. Musgrave, Oxford, 1800. 1801. 2 Vol. 8. Ed. I. unthält den Text nach Brunck, Noten, die Fragmente, ein Lexikon ind einen Index; Bd. II. die alten Scholien und die des Demetrius friklinius; — von L. Sahl, Kopenhag. 1802. 2 Vol. 8. ohne Uebersetung; — von F. H. Bothe, Leipzig, 1806. 2 Vol. 8., enthält einen mit großer Kühnheit gestalteten Text, eine lateinische Uebersetung, Bruncks not. integr. und eigene, ein Lex. Sonh. und einen wanchbaren Index.

Die brauchbarste, aus einzelnen Lieferungen entstandene Ausple ist die von C. G. A. Erfurdt c. fragm., variet. lect., schol.

tisque, Lips. 1802—1811. 8. 6 vol. Der fehlende Oed. Col. wurde

sch seinem Tode von Heller und Döderlein in derselben Weise

tarbeitet und auch das Lex. Soph. hinzugefügt, Leipz. 1825. 8. —

lie von Erfurdt, Leipzig, 1809. angefangene kleinere Schulausgabe

Bd. I. Antigone, Bd. II. Oed. Tyr.) wurde nach seinem Tode von

1. Hermann fortgesetzt u. 1824 vollendet (7 Vol. 8.); sie ist bereits

1. Vol. 1—4. Leipz. 1823—25. 8. zum zweiten Mal herausgeg. und

veicht von dem Text der großen Ausgabe in vielen Stellen ab.

P. Elmsley in Oxford hatte seit 1811 von den Trauerspielen Sophokles einzelne Ausgaben besorgt, welche zum Theil in bentschland mit Verbesserungen nachgedruckt wurden. Im J. 1826 ereinigte man dieselben in eine vollständige Ausgabe. Diese wurde 827 ebenfalls in Leipzig wiederholt, unter dem Titel: Soph. trag.

VII, ad opt. ex. fidem ac praec. cod. vetustiss. Flor. a P. Elmaleio collat., emendatae c. annott. tantum non integra Brunckii et Schaeferi et al. select. Acced. deperd. tragg. fragm. 8 vol. 8. wovon der letzte die Fragmente, das Lex. Soph. und den Index enthäk. Alle einzelnen Tragödien werden mit besonderen Titeln verkauft.

Brauchbare Schulausgaben: von G. H. Schäfer mit höckst schätzbaren Noten, zweite Ausgabe, Leipzig bei Tauchnitz, 1826. 12. — von Martin, Halle, 1822. 2 Vol. 8. Der erste enthält den Text nach der Brunckschen Recension, der zweite die vorzäglichsten Varianten; — von Ed. Wunder, Leipzig, 1825. 8. mit einem sehr brauchbaren Conspectus über die Sophokleischen Metra; — von G. C. W. Schneider mit deutsch. Anm., Weimar, 1823 — 1827. 8 Vol. 8. — F. H. Bothe hat eine Schulausgabe angefangen, derm erster Band, Leipz. 1827. 8., Ajax, Elektra und Oed. rex enthält.

[Die vorzüglichsten Ausgaben einzelner Tragödien, mit Amnahme der Elmsleyschen: der Aiax c. schol. et comment. von Ch. A. Lobeck, Leipzig, 1809. 8. wichtig für das Studium des ganzen Sophokles; — Soph. Aiax variet. lectt. et perpet. adn. illustr, ab. H. L.J. Billerbeck, Goett. 1824. 8. — Der Philocte von Ph. Buttmann cum suis selectisque notis, Berol. 1822. — von J. Pr. Matthaei cum commentariis in usum schol. Altona, 1822. 8. — Der Oed. Col. von C. Resig c. schol. Jen. 1820. Dazu seine: Comment. crit. de Soph. Oed. Col., Jen. 1822. 2 vol. 8. 1823. Neue Ausl. Oxford, 1823. — von Frans v. Paula Hocheder mit deutschen Anmerk., Passau, 1826. 8.]

Uebers. Die sämmtlichen Tragödien des Sophokles sind übersetzt von Chr. v. Stolberg, Leipzig, 1787. 2 Bände 8., N. A. Hamburg, 1823. 2 Bände 8., in fünffüßigen Iamben, zum Theil mit greßer Schönheit. Die Chöre, in horazischen Versmaaßen, scheinen ordentlich methodisch zerstört; — von Fr. Ast, Leipz. 1804. 8. Er versuchte zuerst den Sophokles treu in seinen Versmaaßen, sowohl in dem iambischen Trimeter als in den Chören, nachsubiden; — die gelungenste von K. Wilh. Ferd. Solger, Berlin, 1808. Neuc Aufl. 1824. 2 Bde. 8., den Versmaaßen des Originals sich genau anschmiegend; sie enthält die vielfältig berichtigte Biographie des Sophokles, eine Abhandl. über Soph. als tragischen Dichter, metrische Untersuchungen u. Erklärungen; — die neueste von Georg Thudichum, Darmst. 1827. Bd. I. Oed. Tyr., Oed. Col., Antigene.

Einzelne Tragödien des Sophokles sind musterhaft nachgebidet: der Oed. Tyr. von Manso, Gotha, 1785. 8. — von Fr. Jecobs in dem neuen attischen Mus. Bd. I. Heft 2. — Die Trachinierinnen von J. W. Süvern, treu nach den Maaßen der Urschrift, Berlin, 1802. 8. — Der Philoktet von Otto Martens, Tübingen, 1810. 8. und von v. Gersdorff, Weimar, 1822, N. A. 1827. 8. —

Die Antigone von Otto Martens, Bieleseld, 1825. 8. — Die Elektra von Lindemann, in der Lyra, Bd. I. u. II., Meisen, 1821. 1824. 8.

EURIPIDES aus Salamis 1, wohin sein Vater Mnesarchus sich mit seiner schwangern Gattin Klito 2 vor dem Ueberfalle des Xerxes geslüchtet hatte [wurde, falsch gedeuteten Weissagungen zusolge, in den gymnastischen Künsten unterwiesen und zum Athleten gebildet. Die eigene bessere Natur zog aber den Jüngling zur Poesie hin]. Aus der Athletenschule führte ihn der Vater zu dem berühmten Rhetor Prodikus und zu dem Philosophen Anaxagoras [deren Umgang und Lehren auf die Richtung seines Geistes und zeiner Tragödien einen merklichen Einslus geäusert haben]. Von den Reizen der Philosophie unwiderstehlich gesesselt, legte er den Schauspielern seine philosophischen Grundsätze in den Mund, die er selbst nicht öffentlich zu lehren wagte, um den Gesahren zu entgehen, in welche sich sein weiser Freund Sokrates gestürzt hatte.

Die Treulosigkeit seiner beiden Frauen a (die athenischen Gesetze erlaubten die Bigamie unter gewissen Beschränkungen) und die unaufhörlichen Spöttereien der Komiker, besonders des Aristophanes, in den Wolken, in den Fröschen, in den Acharnern, über die künstlerischen Mängel seiner Tragödien [und fiber seine sittlichen Fehler], bestimmten ihn, zwei Jahre vor seinem Tode, Athen zu verlassen, und sich an den Hof des macedonischen Königes Archelaus zu begeben, wo er den tragischen Dichter Agathon, den Musiker Timotheus und den Mahler Zeuxis, seine alten Freunde, fand. Hier starb er eines traurigen Todes. Jagdhunde sollen ihn zerfleischt haben, Archelaus erkannte seine Verdienste und liefs ihm ein prächtiges Grabmal unfern Pella, seiner Residenz, errichten.

Als Euripides beschlofs, sein poetisches Genie dem Thea-

müsaushökerin.

<sup>\*</sup> Nach der gewöhnlichen Angabe
Olymp. LXXV, 1 = 480 vor Chr. Geb,
am Tage der Schlacht bei Salamis.
[Ber kühne Aeschylus half siegen;
der blühende Sophokles tanzte um
die Traphäen, und Buripides ward
am Tage des Sieges auf dieser glücklichen Insel geboren. Lessing im
Laokoon, am Schlusse.]

\* Klito war aus niederm Stande.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Klito war aus niederm Stande. Aristophanes nennt sie in den Thesmoph. 387. λυχανοπωλήτερια, eine Ge-

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Seino häuslichen Leiden waren vielleicht die Ursache von seinem Hasse gegen das ganze weibliche Geschlecht. Wegen der gar zu häufig meistens ganz unpassend eingestreuten Sprüche über die Schwächen des weiblichen Geschlechtes wurde er von den Alten µ100ybrng, der Weiberfeind, genannt.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Olymp. XCIII, 3 = 406 vor Chr. Geb., wenige Monathe vor Sophokles.

ter zu widmen, fühlte er wohl, dass Sophokles die Tragödie auf den Gipfel der Vollkommenheit erhoben habe, und dass ihm nichts beizufügen übrig bliebe. Da entschloss er sich zu einer Neuerung, durch welche er sich von seinen beiden großen Vorgängern merklich unterscheidet. Er brachte die Sprache der Philosophie aus den Hörsälen der Lehrer auf die Bühne, und entwickelte in seinen Dramen das ganze Spiel der Leidenschaften. Diese beiden Neuerungen machen den Charakter seiner Tragödie aus. So wie Aeschylus durch gigantische Größe, Sophokles durch Adel und Einfachheit sich auszeichnen, so ist Euripides der Dichter der menschlichen Leidenschaften. Nie hat vor ihm Jemand die Tiefen des menschlichen Herzens ergründet wie er, und mit Recht ist er der tragischste der Tragiker genannt worden.

Mitleid zu erregen und zu rühren, war in seinen Augen der höchste Zweck der Tragödie. Ihm hat er oft die Einheit der Handlung und die Deutlichkeit der Exposition aufgeopfert, zwei der größesten Fehler die der Dramatiker begehen kann; jener ist durch keine Kunst zu verbessem, denn wo Einheit der Handlung fehlt, fehlt Einheit des Interesses, ein getheiltes Interesse ist aber kein tragisches mehr; aber dem Mangelhaften der Exposition suchte Exripides durch eine Anstalt abzuhelfen, welche dem bishengen Theatergebrauche ganz fremd war. Er führte den Prolog ein, eine Art von Voract, in welchem eine der handelnden Personen oder eine Gottheit auftritt, um den Zuhörer mit dem Gegenstande der Handlung bekannt zu machen, welche vor seinen Augen wird aufgeführt werden, und ihm dasjenige zu erzählen, was dieser Handlung vorausgegangen ist und als bekannt angenommen werden muss; unglückliche Neuerung, elender Behelf, durch welchen das Drama eine Geschichte wird und mit der Epopöe Aehnlichkeit erhält. Die Tragödien dieses Dichters gleichen übrigens noch in einem andern Punct den epischen Dichttungen, nämlich durch die langen Erzählungen, welche sie enthalten.

Den Chor wusste Euripides nicht zu gebrauchen; er war auch, bei seiner Art den Stoff zu behandeln, eine ganz unnütze Zierde (ein wahres hors-d'oeuvre). Ihn ganz zu verbannen, wagte er nicht; aber er ließ ihm nur eine untergeordnete Rolle; er braucht ihn bloß um dem Stück eine

ewisse Feierlichkeit und auch den Augen des schaulustien Publicums einen Genuss zu geben. Hieraus entsteht n sehr großer Uebelstand: die Gesänge des Chors sind eder immer in Einklang mit dem Gange der Handlung, noch it den Charakteren.

Die Schreibart des Euripides ist zierlich und klar, wohllingend und fliessend. Man kann sagen, er habe die tragithe Sprache fixirt 1. Sein Streben der Darstellung Anmuth 1 geben, tritt nur bisweilen zu deutlich hervor und seine leganz artet nicht selten in einen überslüssigen Wortreichum aus. Dieser beiden Fehler wegen parodiren ihn die omiker unaufhörlich. Von allen tragischen Dichtern scheint unpides bei der Menge den größten Beifall gefunden zu aben. Nach der Niederlage des Nicias in Sicilien kam die orliebe der dortigen Griechen für diesen Dichter manchem sangenen Athener zu Statten. "Einige dieser Gesangenen, zählt Plutarch 2, verdankten ihre Rettung dem Euripides. ie lernten die von den häufig ankommenden Reisenden mitebrachten Proben und vorzüglichen Stellen aus seinen chauspielen auswendig und theilten sie einander freundhaftlich mit. Wenigstens sollen Mehrere von denen, die re Heimath wiedersahen, den Euripides dankbar begrüßt ihm erzählt haben, dass sie theils durch Vorstellung seir Trauerspiele, deren sie sich noch erinnern konnten, aus x Sklaverei entlassen worden, theils, da sie nach der blacht umherirrten, für die Absingung einiger seiner Verse veise und Trank bekommen hätten."

Von den hundertundzwanzig Dramen dieses Dichters zitzen wir außer einem Satyr-Drama nur noch achtzehn zgödien, unter denen einige sind, deren Aechtheit verschiene Kritiker bezweifeln.

1. Έκάβη, Hekuba, in welcher das Opfer der Polyxena sühne auf dem Grabe des Achilles und die an dem Ponestor, dem Mörder des Polydorus, verübte Rache der kuba dargestellt wird. [Das Stück schließt also eine ppelte Handlung in sich.] Die Scene ist das hellenine Lager im thracischen Chersonnesus. Der Schatten

Ellendt, de prologis tragoed. S. PLUT. in Nic. cap. 29. nach x. Königsb. 1809.]

des gemordeten Polydorus, dessen Körper unbeerdigt geblieben ist, hält den Prolog. Ennius und L. Accius, und später. Erasmus von Rotterdam haben diese Tragödie in lateinische Verse übertragen.

- 2. 'Optotne, Orestes. Die Scene dieser Tragodie ist in Argos; die Handlung fällt vor am siebenten Tage nach Ermordung der Klytaemnestra, an welchem die Volksversammlung den Orestes und die Elektra, vom Tyndareus des Muttermordes wegen angeklagt, richtet. Diese bitten den mit der Helena und seiner Tochter Hermione nach Argos gekommenen Menelaus um Hülfe, der aber, lüstern nach Agamemnons Herrschaft, die Argiver heimlich anregt, das Todesurtheil über die Unglücklichen auszusprechen. Um sich an Menelaus zu rächen, beschliesst Orestes, auf den Rath seines Freundes Pylades, dessen Gemahlin Helena zu ermorden. Sie wird aber durch Apollo's Erscheinung gerettet, welcher eine Doppelheirath schließt zwischen Orestes und Hermione und Pylades und Elektra. Die Auflösung der Verwickelung haf etwas romanhaftes, der Tragödie durchaus unwürdiges; auch ist das Stück voll von komischen und satirischen Zügen; [außer Pylades sind die Charaktere schlecht gehalten]. Wegen der Mittelmässigkeit dieses Stückes schreiben es Einige dem jüngern Euripides, dem Enkel unsers Dichters, zu. B nige Commentatoren wollen in dem einfachen tugendhaften Bürger, welcher vor der Volksversammlung den Orestes vertheidigt, Sokrates Bild erkennen.
- 3. Poivoaa, die Phönicierinnen, in welchen Eteekles und Polynices im Zweikampse den Tod sinden. Denselben Stoff behandeln Seneca und Racine in ihren Thebaiden; Statius hat ihn in seinem epischen Gedicht oft nachgeahmt. Den Chor bilden phönicische Jungfrauen, welche, zusolge eines vom Agenor sestgesetzten Gebrauchs, nach Theben geschickt werden, um als Hierodulen dem delphischen Apollo zu dienen. Von diesen führt die Tragödie, deren Prolog Iokaste hält, den Namen. Huga Grotius, ein Mann, dessen Urtheil sast wie eine Autorität angesührt werden kann, hält die Phönicierinnen für des Euripides vorzüglichstes Werk. Der darin herrschende Ton ist erhabener und heroischer als in irgend einem andern Stücke dieses Dichters.

4. Μήδεια, Medea. Die Rache der Medea an Iason, em ungetreuen Gemahl, welcher im Begriff ist, Krëusa, : Tochter des Königs Kreon von Korinth, zu heirathen, ist 2 Fabel dieses Stückes. Medea ermordet ihre eigenen Kinr und enteilt auf einem Zauberwagen mit den Leichnaen nach Athen zum Aegeus. Dass Iason dadurch verhinrt wird seinen Söhnen das letzte Lebewohl zu sagen, und nen die letzte Ehre zu erzeigen, darin liegt, nach den Geblen, welche bei den Alten herrschten, der wahre Staiel der Rache, welche den Undankbaren trifft. Dieses tück zeichnet sich aus durch Klarheit der Handlung, durch infachheit und Größe, durch die Stärke und Wahrheit der haraktere. Die Exposition bewirkt der Dichter durch einen lonolog der Amme; dass der Chor aus Korintherinnen bezhet, ist ein Verstoss gegen die Wahrscheinlichkeit, obleich das Stück in Korinth spielt.

Euripides soll diesen Gegenstand zwei Mal behandelt aben. In der ersten Bearbeitung wurden die Kinder von n Korintherinnen ermordet, in der zweiten von der Mutr selber, und diese zweite Bearbeitung allein hat sich erulten. Ist diese Hypothese gegründet, so hätten die Verse 181 und ff., in welchen Medea den Korinthern eine jährhe Festseier und Weihungen zur Sühne für den frevelhafn Mord auferlegt, an welchem sie ja alsdann ganz unhuldig wären, ausgelassen werden sollen 1. Aelianus erzählt, e Korinther hätten den Dichter bewogen, in diesem Stücke ch nicht an die Tradition zu halten; von einer Verändeıng der Tragödie erwähnt er nichts; anderen Berichten zulge erkauften die Korinther von Euripides die Gefälligeit, die Medea selbst als Mörderin ihrer Kinder darzusteln. mit fünf Talenten.

Die Fabel der Medea ist von den Dramatikern oft beandelt worden: von dem Sicyonier Neophron, wenn anders ieser Dichter nicht bloss die Euripideische Tragödie umareitete, von Ennius, Pacuvius, Accius, Ovidius und Seneca.

<sup>. 1.</sup> A. Boeckh, gr. trag. principp. um ca quae supersunt genuina, etc.

S. Boettiger, de Medea Euri-idea, etc. in Matthiae, Misc. vol. I. LXXXVII, 1 sum sweiten Male aufgeführt.]

5. Ίππόλυτος στεφανηφόρος, Hippolytus der Kransbringer. wahrscheinlich so beigenannt von dem Kranze, welchen Hippolytus gleich nach dem von der Aphrodite gehaltenen Prolog der Diana darreicht. Keine Fabel ist ein würdigerer Gegenstand der Tragödie, als diejenige, welche Euripides in diesem Stücke behandelt. Die beleidigte Aphrodite hat sich zum Gegenstand ihrer Rache ein schwaches Weib ausersehen', tmd ihr eine sträfliche, unüberwindliche Leidenschaft eingeslöst. Sich selbst ein Greuel, slösst die Unglückliche dem Gegenstand ihrer Liebe keine andere Empfindung ein als Abscheu, denn dieser Gegenstand ist der Sohn ihres Gemahls. Erliegend unter der Schmach, die auf ihr lastet: unfähig die Misshandlung zu verzeihen, die ihr widerfahren ist, wecht sich Phädra dem Tode, aber vorher vollführt sie eine schauderhafte Rache; ihre Verläumdungen machen den Vater zum Mörder seines Sohnes.

Der Ίππόλυτος στεφανηφόρος, welcher Olymp. LXXXVII, 4 im Todesjahr des Perikles aufgeführt wurde und über die Stücke des Iophon und Ion den Sieg gewann, ist die zweite in Katastrophe und Titel veränderte Bearbeitung des Ίππό-λυτος καλυπτόμενος, des verschleierten Hippolytus. Racine's Phädra, ein Meisterwerk, ist eine Nachahmung dieser Tragödie 1. Seneca's Nachahmung ist mehr eine Parodie 21 mennen.

6. "Alenous, Alcestis, zeichnet sich durch ihren sittlichen und rührenden Gegenstand aus. Eine Gattin widmet sich freiwillig dem Tode, um das Leben ihres Gemahls zu verlängern. Herkules, welchen Admetus in seinem Unglücke

in ihrem Lieblinge angegriffen. Seine Schrift hat vielen VViderspruch gefunden, wie zu erwarten war; abei in allen gegen ihn ergangenen Kribken ist er mit einer Achtung und einer Urbanität behandelt worden, die mawohl schwerlich unter gleichen Unständen bei einer andern Nation erfahren würde. Unserer Ansicht nach hat Schlegel den Standpunet der Kritik verrückt, und nicht bedacht, das in dem Euripideischen Stücke Hippolyt, in der französischen Tragödie aber Phädra die Hauptrolle ist, daher auch die Titel verschieden sind.

Eine Vergleichung des Euripideischen Hippolytus mit Racine's Phädra, von Louis Racine in den Mém. de l'Acad. des Inscr. vol. VIII, p. 300, von Batteux, ebendas. vol. XLII, p. 452, und auch von A. W. Schlegel in: Comparaison entre la Phèdre de Racine et celle d'Euripide, Paris, 1805. 8. Durch diese Schrift hat sich Schlegel einen Platz unter den geistreicheren französischen Litteratoren erworben. Er hat in derselben mit Scharfsinn und vielem Geiste Grundsätze durchgeführt, welche den Ansichten der französischen Nation vollkommen entgegen sind; ja er hat diese Nation

gastfreundlich aufgenommen hatte, führte aber die Verstorbene wieder in die Arme ihres Gemahls zurück. Tendenz dieser Tragödie ist, zu beweisen: eheliche Liebe und Ausübung der Gastfreiheit bleiben nicht ohne Belohmung. In dieser Tragödie, wie in einigen anderen Euripideischen Stücken, tadelt man die Mischung des tragischen Gezenstandes mit komischen Zügen. Ungeachtet der scharfen und anziehenden Charakterzeichnung des Herkules und der vielen einzelnen Schönheiten des Stückes, hält man es doch für eins der schwächsten Erzeugnisse des Dichters.

7. ἀνδρομάχη, Andromache. Diese Tragödie, deren Schauplatz Thetideum [Geridesov] ist, eine Stadt in Phthiotis. hat den Tod des Neoptolemus zum Gegenstande, der mach Troja's Eroberung zuerst Hektors Wittwe, Andromache, beirathete, dann des Menelaus Tochter Hermione, die schon versprochene Braut des Orestes, welcher, darüber erzürnt, ilan umbringen lässt, nachdem er seine frühere Geliebte nach Sparta zurückgeführt hat. Man hat behauptet, Euripides be-Zweckte mit dieser Tragödie, das Nachtheilige der nach den athenischen Gesetzen erlaubten Bigamie zu zeigen 1.

8. Inétides, die Flehenden. Die hinterbliebenen Wittwen der vor Theben gefallenen Heerführer begeben sich mit dem argivischen Könige Adrastus zum Tempel der Ceres Eleusis, wohin der Dichter die Scene des Stückes gelegt hat, und slehen den Theseus an, die vom Kreon verweigerte Beerdigung der Todten zu erzwingen. Theseus gewährt ihen auf Antrieb seiner Mutter Aethra die Bitte, und bringt die Leichname mit Gewalt der Waffen nach Eleusis, wo sie verbrannt werden. Adrastus verspricht bei seiner Rückkehr, dass die Argiver niemals die Athener bekriegen sollen. Durch diese Tragödie, welche Olymp. XC, 3 in dem vierzehnten Jahr des peloponnesischen Krieges aufgeführt wurde, wollte Euripides, wie man sagt, die Argiver au ihre alten Verpflich-Lungen gegen die Athener erinnern und sie von einem Bündmis mit den Spartanern, das gegen Athen geschlossen wer-

laubte nicht geradezu die Bigamie, Recine, par Louis Racine, in den Bürgerin zur Frau haben, aber en Mem. de l'Acad. des Inscr. vol. X, p. 311. Das athenische Gesetz erdenn ein Mann durste nur eine einzige Bürgerin zur Frau haben, aber er kounte mit mehreren rechtmäßige Kin-

S. Réflexions sur l'Andromaque

den sollte, abhalten. Sein Zweck wurde aber nicht er reicht; der Tractat wurde unterzeichnet, in welchem Man tinea dem Ehrgeize der Spartaner aufgeopfert wurde. Die Exposition dieses Stückes ist nicht, wie gewöhnlich, fehlerhaft; sie ist im Gegentheil vortrefflich, und geschieht nicht durch einen eigentlichen Prolog; denn der Monolog, durch welchen uns Aethra in die Handlung einführt, ist ein an die Götter gerichtetes Gebet, welchem die Erzählung ganz einfach und natürlich eingewebt ist.

9. Ἰφιγένεια ή εν Αθλίδι, Iphigenia in Aulis, in welcher Iphigenia, Agamemnons Tochter, dem Opfertode durch Artemis entrückt wird. Die Göttin schiebt eine Hirschkuh unter, und bestimmt die Königstochter zu ihrer Priesterin in Tauris. Diese Tragodie ist die einzige ohne Prolog. denn man weiss, dass er beim Rhesus elemals nicht fehlte. Musgrave vermuthet, dass auch der Iphigenia ein Prolog vorgesetzt war, in welchem Diana die Handlung ent wickelte. Aelianus 1 führt aus der Iphigenia eine in der jetzigen Recension nicht vorhandene Stelle an, welche, irem Inhalte zufolge, nur von der Diana gesprochen werden konnte; sie kündigt in derselben an, auf welche Art sie die Nach Eichstädts 2 und Böckhs 3 Iphigenia retten werde. Meinung kann unsere Iphigenia keinen Prolog gehabt he ben, weil er nothwendigerweise die dem Agamemnon in der Mund gelegte Erzählung von V. 49 - 114 hätte enthalten müssen. Daraus folgert Böckh, es habe eine doppelte Inhigenia in Aulis gegeben, die eine mit einem vom Euripides gedichteten Prolog, deren Aufführung vor Olymp. XC, 1 fel. die andere, eine Ueberarbeitung der ersten durch den jus gern Euripides, ohne Prolog. Diess wäre die uns erhaltene, welche zum zweiten Male aufgeführt wurde, und den Prei gewann 4.

10. Ίφιγένεια ή έν Ταύροις, Iphigenia in Tauris. Oreste, an die ungastliche Küste des vom Könige Thoas beherrsch

Z AELIAN. Hist. Anim. VII, 39. <sup>2</sup> De dram. Graecorum comico-

in den Zusätzen zu Sulzer, Bd V. Th. 2, S. 401, stimmen ihnen bei S. Comparaison de l'Iphig satyrico, p. 99.

\* Böckh, a. a. O. S. 216. ff. —

Bremi in den Philolog. Beiträgen aus der Schweis, S. 143, und Jacobs

\* S. Comparaison de l'Iphigenie de Racine de Racine, in den Mém. 

\* L'Acad. des Inscr. vol. VIII, 288.

andes der Taurier geworfen, soll der Diana geopfert en. Erkannt von der Priesterin, seiner Schwester Iphi-, entwerfen sie Beide den Plan zur Flucht nach dem lande. Thoas wird durch die Erscheinung der Minerva ihrer Verfolgung abgehalten. Die Wiedererkennungsder beiden Geschwister ist rührend und höchst anzie-Die Stelle des Prologs und der Exposition vertritt Ionolog der Iphigenia.

1. Τρωάδες, die Trojanerinnen. Die Handlung dieser idie, an welche sich die Hekuba anschließt, geht in dem hischen Lager unter den Mauern des eroberten Troja's Der Dichter stellt in diesem Stück den Untergang Ilidar, und das jammervolle Loos des Priamischen Königss. Kassandra ist dem Agamemnop als Gefangene zuen; Andromache dem Neoptolemus, Hekuba dem Ulys-Polyxena ist den Manen des Achilles geopfert, Astyanax einem Thurme der Mauer hinabgestürzt worden; sein hmetterter Leichnam wird der Hekuba dargebracht. Eus bezweckte, in dieser Königin eine Mutter im höchsten ück zu schildern. Dem Stücke fehlt es an Einheit der lung und eben darum auch an Entwickelung; es ist das Gemählde einer Reihe von Unglücksfällen und trau-Katastrophen, des Sturzes der größten Herrlichkeit in änzliche Vernichtung, und des allgemeinen Jammers, ohne n Zusammenhang und gemeinschaftliches Ziel. [Der ıs ist wahrhaft groß; die Klagen der als Sklavinnen zu Schiffen fortgeführten Frauen, das brennende und einende Troja hinter sich lassend, sind tief ergreifend und ütternd.] Seneca hat diese Tragödie, deren Prolog Nep-3 hält, nachgeahmt.

12. Bázzai, die Bacchantinnen, stellen die Ankunft des hus in Theben dar, und die Ermordung des sich seinem ste widersetzenden Pentheus durch seine von bacchischer isterung ergriffene Mutter Agave. Der Prolog ist dem hus zugetheilt. Brumoy hält diese Tragödie mit Unrecht in Satyr-Drama, denn in dieser Dichtungsgattung darf Chor der Satyrn nicht fehlen. "Das Stück hat," sagt ost 1, "wenig Handlung, es ist eine Reihe von reichen

S. Examen de la tragédie des | tre des Grecs, édition de M. Raoulantes, par Prévost, dans le Théa- | Rochette, vol. IX, p. 376.

Gemählden und schönen Scenen, von tragischen Verwickelungen, von höchst poetischen Stellen, die aber durch ein zu schwaches Interesse verbunden sind. Alles was in dieser Tragödie vor dem Auge des Zuschauers vorüberging, mußte eine außerordentliche Wirkung hervorbringen und lebhafte Theilnahme erregen." [A. W. Schlegel, dessen Urtheil über dieses Stück einen reinen Gegensatz bildet mit dem neuerer Kunstrichter, "bewundert an der Zusammensetzung dieser Tragödie die dem Euripides so seltene Harmonie und Einheit, die Enthaltung von allem fremdartigen, so daß alle Wirkungen und Antriebe von Einer Quelle ausströmen, und auf Ein Ziel hinstreben." Nächst dem Hippolytus weiset er diesem Stücke unter den übrig gebliebenen Dranen des Dichters die erste Stelle, an.] Wahrscheinlich besitzen wir von den Bacchantinnen die zweite Ausgabe oder die Umarbeitung.

- 13. Hoaxheidan, die Herakliden. Die vom Eurysthem verfolgten und nach Athen geslüchteten Kinder des Herkules sinden bei dem Könige Demophon den erbetenen Schutz. Eurystheus, von den Athenern und den Herakliden bekriegt und gesangen genommen, wird das Opser ihrer Rache. Iolau, des Herkules Gesährte und Psleger seiner Kinder, legt den Zuschauern den Gegenstand dieser [von Schlegel so genamten Gelegenheitstragödie] vor, welcher Euripides ein hobes Interesse gegeben hat <sup>1</sup>.
- 14. Elévi, Helena. Der nach Iliums Einnahme in Aegypten gelandete Menelaus findet hier seine vom Proteus zurückgehaltene wirkliche Gemahlin; denn vor Troja kämpste er nur um ein ihr ähnliches, von Paris entführtes Trugbik. Euripides folgt bei dieser Fabel dem Herodotus, dessen Erzählung er mit romanhaften Vorfällen vermischt. Die Handlung geht auf der ägyptischen Insel Pharus vor, wo Theoklymenes die Helena in der Absicht festhält, sie zu heirathen. Durch einen listigen Vorwand, dem Menelaus ein Todtenopfer auf dem Meere darzubringen, entzieht sie sich mit ürem Gemahl glücklich seinen Zumuthungen. Die Entwickelung gleicht der Auslösung in der Iphigenia auf Tauris. [Schlegel nennt dieses Drama ein abenteuerliches Stück, das sich

Esie wurde Olymp. XC, 3 während des Krieges der Athener mit den O. S. 190.]

mehr zur Komödie als zur Tragödie himneige. Es ist unstreitig unter den übriggebliebenen Tragödien des Euripides das schlechteste.]

15. Ίων, Ion. Ion, ein Sohn des Apollo und der Krëusa, der Tochter des athenischen Königs Erechtheus, wurde von der Pythia unter den Priestern in Delphi zum Tempeldienst erzogen. Der Gott erklärte den Knaben für einen Sohn des mit der Kreusa in kinderloser Ehe lebenden Xuthus. Das Interesse dieses ein wenig verwickelten Stückes, dessen Prolog Hermes hält, beruht auf einer doppelten Gefahr, welche über dem Leben der Mutter und des Sohnes schwebt. Kreuse sucht ihren ihr unbekannten Sohn Ion mit ihrem, wie sie glaubt, treulosen Gemahl umzubringen, und Ion seine ihm unbekannte Mutter. Die Scene ist der Eingang in den Tempel des delphischen Apollo. Der Dichter hat diesen Ort absichtlich gewählt, um der Tragödie eine desto größere Pracht und Feierlichkeit geben zu können. In dem ganzen Stück herrscht ein heiliger, ernster, milder Ton. [Die Auflösung des Stückes vermittelst einer Lüge, zu welcher Götter und Menschen sich gegen Xuthus verbünden, kann aber unser Gefühl, wie Schlegel bemerkt, schwerlich befriedigen.] Der Ion des Euripides 2 hat viel Aehnlichkeit mit Racine's Athalie.

16. Ἡραχλῆς μαινόμενος, der wüthende Herkules. Der von Here in Wuth versetzte Halbgott ermordet seine Gattin Megara und seine eigenen Kinder; reuevoll büßt er sein Vergehen durch Reinigungs- und Sühn-Opfer und sucht in Athen Ruhe. Die Scene dieses Stückes, dessen Prolog Amphitryo spricht, ist Theben. [Nach Schlegel besteht diese Tragödie aus zweien Handlungen, die zwar auf einander, aber nicht aus einander folgen.]

17. Ἡλέπτρα, Elektra. Der Stoff dieser Tragödie, deren Schauplatz Euripides, fern von dem königlichen Palast des Aegisthus, an die Gränze des argolischen Gebiets vor Elektra's ländliche Wohnung versetzt, ist auch von Aeschylus und Sophokles auf eine jedem Dichter eigenthümliche Weise bearbeitet worden. Ein mycenischer Landmann, der von Aegisthus die Elektra als Gattin erhielt, aber stets in ihr die

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Wie aber, wenn es Tradition war? | Olymp. CXXXVII, 4 zum ersten Mal <sup>2</sup> [Der lon wurde nicht lange nach | aufgeführt.]

Königstochter ehrte, erzählt im Prolog den Zuschauer Fabel dieses durch anziehende Episoden verschönerten & kes, das der Sophokleischen Dichtung weit nachsteht. [A Schlegel nennt in seiner scharfsinnigen Vergleichung d drei Tragödien desselben Inhaltes die Euripideische "ein tenes Beispiel poetischer oder vielmehr unpoetischer kehrtheit."]

18. 'Pῆσος, Rhesus. Der Stoff zu dieser Tragödie, che dem Euripides von ausgezeichneten Kritikern abgetehen wird 1, ist aus der letzten Hälfte des zehnten Gesa der Ilias entlehnt.

Von dem Patow, Phaethon, der in dieser Eurip schen Tragödie als ein Sohn der Klymene und des äth schen Königs Merops erscheint, sind uns etwa achtzig Ve übrig geblieben. Das Schicksal dieses Jünglings, der, u wis über seine Geburt, sich vom Apollo die Lenkung Sonnenwagens erbittet, ist bekannt. Sein verbrannter Ki wird der Klymene in dem Augenblicke gebracht, als Ma ihn vermählen will.

Von der Danaë des Euripides sind fünfundsechzig V erhalten, welche, Wolfs Hypothese zufolge, von einem N ahmer herrühren, welcher den Versuch, den Euripideis Styl nachzuäffen, nicht weiter treiben wollte.

Die Schriftsteller des Alterthums führen vom Euri ein Ἐπικήδειον, einen Trauergesang an, auf den Tod Nicias und Demosthenes und der übrigen bei der unglü chen Unternehmung auf Sicilien gefallenen Athener.

Wir besitzen auch zwei Epigramme vom Euripides; eine aus vier Versen bestehend, ist in der Anthologie, der dere, gleichfalls von vier Versen, vom Athenaeus aufbewal

Von dem Cyklops des Euripides wird bei dem & Drama die Rede sein.

Soterides, Didymus, Aristophanes von Byzanz, 1

<sup>2</sup> S. Dissertation sur la tragédie de Rhesus, par *Hardion*, in den Mém. de l'Acad. des Inscr. vol. X, p. 323. — *Valckenarii* Diatribe Euripidea, Cap. 9. 10, und *Ch. Dan. Beck* in seiner Ausgabe des Euripides T. III, p. 444 sqq., schreiben dieses Stück dem jüngern Euripides zu. Nach Böckh a. a. O., hat es der jüngere Euripides

gedichtet und der ältere auf die I gebracht. [Zufolge Schlegels Mei hat es einen eklektischen Nachs cher aus der Schule des Soph als aus der des Euripides zum V

<sup>2</sup> [Hundert und zwanzig Ven G. Hermann in Sechode's Mi crit. I, 1. p. 1 sqq.] LISTRATUS, DIONYSIUS von Thracien und andere Grammatiker haben über den Euripides Commentare geschrieben. Arsenius, Erzbischof zu Monembasia oder Malvasia in Morea im funfzehnten Jahrhundert, hat die Schohen über sieben Tragödien gesammelt.

Lebensbeschreibungen des Dichters besitzen wir von Ma-NUEL MOSCHOPULUS und von THOMAS MAGISTER.

Ausgaben. Kein bis jetzt bekanntes MS. enthült alle Tragödien des Euripides. Die älteste Ausgabe, von J. Laskaris besorgt, Florenz, gegen das Ende des 15ten Jahrhunderts, 4. enthält nur vier Stücke: Medea, Hippol., Alceste, Androm. Diese höchst seltene Ausgabe ist eine von denen, welche Laur. Franc. de Alopa mit Capitälchen druckte <sup>1</sup>. [Von dieser ersten Ausgabe giebt es verschiedenartige Exemplare, weil Laskaris späterhin mehrere Bogen umdrucken liess.]

Die Aldina, Venedig, 1503. 2 Vol. 8. giebt dem Titel nach 17 Stücke. Der Cyklops ist mitgerechnet; der Herc. fur. ist dem zweiten Bande angehängt; die erst 1545 aufgefundene Elektra fehlt. Die Ausgabe ist sehr incorrect.

Die von Arsenius gesammelten Scholien erschienen zuerst Venedig bei Luc. Ant. Junta. 1534. 8.

Joh. Hervag in Basel wiederholte die Aldina dreimal: 1537 unter dem Titel: Tragoediae XVIII; der Cyklops wurde als Tragodie gerechnet; dann 1544; bei dieser Ausgabe erlaubte sich Joh. Oporinus einige willkührliche Veränderungen im Texte. Ein besonderer Band enthielt die Scholien des Arsenius verbessert. Seiner dritten, auch durch Oporinus 1551 besorgten Ausgabe fügte Hervag die von Petr. Victorius aufgefundene und zuerst Rom, 1545. 8. bekannt gemachte Elektra hinzu, so daß diese Ausgabe die erste vollständige Edition der Euripideischen Tragödien ist. — Eurip. Tragoed. XVIII, Francf. (ohne Jahreszahl) ist ein von Brubach besorgter Nachdruck der Aldina, aber mit zum Theil sehr guten Verbesserungen.

Die bei Oporinus, Basel 1562. fol. erschienene Ausgabe enthält die lateinische Uebersetzung und Eintheilung in Acte von Stiblin, Bemerkungen über Euripides Leben von Micyllus, und Erläuterungen zu den Tragödien von Brodeau. Dies ist die erste griechisch-lateinische Edition; aber Stiblins lateinische Üebersetzung ist nicht die erste; man hatte schon eine von Dorotheus Camillus (Rudolph Collinus), Bern, Apiarus, 1550. 8., und eine andere von Phil. Melanchthon, Basel, 1558. 8.

<sup>\*</sup> S. Bberts allgem. bibliogr. Lex. | len bei dem Komiker Menander, Ab-Vol. I. S. 559. Die fünf anderen sol- | schnitt XXVII, genannt werden. THEIL I.

Die erste kritische Edition besorgte Wilh. Canter, Antwerpen, Plantin, 1571. 16.; eine neue, gute Recension, sauber und correct. Neue Auflage, Heidelberg bei Commelin, 1597. 2 Vol. 8. Bei dieser Ausgabe findet sich zuerst das Fragment der Danaë aus einem Heidelberger MS. und die von Aem. Portus verbesserte lateinische Uebersetzung des Camillus; 1599 wurden die mehr grammatikalischen als kritischen Noten des Aem. Portus hinzugefügt.

Die Paul-Stephanische Ausgabe, Genf, 1602. 4., enthält die von *Portus* verbesserte lateinische Uebersetzung des Camillus, die verbesserten Scholien, Brod., Cant., Stibl. und Port. Noten.

Die Ausgabe von Josua Barnes (einem Gelehrten ohne kritischen Scharfsinn und Geschmack, von dem Bentley im Scherz zu sagen pslegte: kein Schuhslicker zu Athen habe das Griechische besser verstanden als er,) erschien zu Cambridge, 1694. fol. Sie enthält einen (nicht kritisch) verbesserten Text, die Varianten, die nicht sleisig genug gesammelten Scholien, Anmerkungen, die Fragmente, die (unächten) Briese des Eurip., eine vita Eurip. und die tractat. de tragoed. vet. gr. Eine Zeitlang galt diese Ausgabe für die beste und vollständigste; ungeachtet ihres geringen kritischen Werthes ist sie sehr gesucht und theuer.

Die Ausgabe von dem Franciscaner Michel-Angelo Carmeli, Padua, 1743 — 1754, mit einer italienischen Uebersetzung und sehr unbedeutenden Noten, ist von geringem Werth. Sie besteht aus 20 (mit Einschluß seiner Dissert. pro Euripide et novo ejus italico interprete, 1750, aus 21) Theilen in 10 Bänden.

Bis zum Jahre 1778 gewann Euripides wenig, wenn man ausnimmt: die Ausgabe von Joh. King, Cambr. 1726. 2 Vol. 8., welche nur die Hekuba, den Orest., die Phoen. mit Scholien enthält. Neue Auflage, London, 1748. 2 Vol. 8. von Thomas Morell, der die Alceste hinzufügle; — die Ausgabe der Phoen. von L. Casp. Valckenaer, Francek. 1755. 4. [Neueste Aufl., Leyden, 1802. 4. vermehrt, Leipzig, 1824. 2 Vol. 8.]; — die Ausgabe des Hippol. von Valckenaer, Leyden, 1768. 4. [cd. auct. F. H. Egerton, Oxf. 1796. 4. vermehrt, Leipz. 1823. 8.]; — die Fragmente von dems. 1764. 4. — die Ausgabe der Supplices von Jer. Markland, Lond. 1775. 8. und der Iphigenia in Aulis und Tauris von demselben, London, 1771. 8.; ed. auct. (von Th. Gaisford), Oxford, 1811. 2 vol. 8. [Cum annotatt. Porsoni, Gaisfordi, Emsleii, Blomfieldi et aliorum, vermehrt herausgegeben (von W. Dindorf), Leipzig, 1822. 2 Vol. 8.]

Die Ausgabe von Sam. Musgrave, Oxford, 1778. 4 Vol. 4. enthält einen mit Hülfe vieler MSS. übereilt berichtigten Text,

٠.,

Nach Renouard wurde das Mac-Garthysche Exemplar auf große Papier für 1800 Fr. verkauft.

e vollständigere Fragmentensammlung als dis Barnesische Edition. vorzüglichsten Varianten, Noten, die Scholien und eine lateiche Uebersetzung; schön aber sehr incorrect gedruckt. — Eurip. gg., fragmm., epistolae ex ed. Barnesii rec. Musgrave, nunc recusae auctae appendice observaționum e varior. doctor. viror. libris lectar. curav. Sam. F. Nath. Morus et Chr. Dan. Beck. Leip-, 1778 — 1788. 3 Vol. 4. Diese Ausgabe vereinigt die Barnes. l Musgrav. Editionen; T. I. von Morus besorgt, enthält den tt, die Scholien und Barnes Noten; T. II. erschien 1779 von k bearbeitet: Text, Scholien, Barnes Noten und die Fragmensammlung aus der während dieser Zeit erschienenen Musgr. t., aber von Beck vermehrt und berichtigt; T. III., ebenfalls 1 Beck, erschien 1788. Er enthält: Musgr. Vorrede und dessen renologia scenica etc., die var. lectt. der Editt. von Barn. und sgr., die verbesserten und vermehrten Scholien, Benj. Heathii tragicorum graec. metris diss., Musgr. und anderer Gelehrten merkungen mit den eigenen schätzbaren Noten des Herausges vermehrt; dessen Diatribe critica de Rheso etc. und einen Istandigen Index.

Brunck gab eine neue Recension der Androm. (mit der Elekdes Soph.) und des Orestes (mit dem Oed. Tyr.) Strassburg, 9. 8., und 1780 der Hekuba, der Phoen., des Hippol. und der ch. Diesen Text legte Beck zum Grunde bei seiner, 1792, nigsberg, 8. angesangenen, nicht vollendeten aber sehr geschätz-Ausgabe. T. I. enthält Hekuba, Orest, Phoen., Medea.

Von Rich. Porsons neuer kritischen Ausgabe, Cambr. 1797 1801. 8. erschienen nur vier Tragödien: Hekuba 1797, Orest. 18. Phoen. 1799, Medea, 1801. Ein von Schüfer und Erfurdt mehrter Abdruck, Leipzig, 1807. 2 Vol. 8. [1824 jede Tragödie seln mit einem besondern Titelblatte.]

Die von Ed. Zimmermann, Frankfurt a. M. 1808 — 1815. Vol. 8. angefangene, nicht beendigte Ausgabe genügt nicht den sprüchen der Kritik. Der gelehrte, aber damals junge Herausgewar noch zu wenig mit seinem Autor vertraut.

Die neueste, sehr wichtige Ausgabe besorgte Aug. Matthia, pzig, 1813 ff., bis jetzt 8 Vol. 8. Sie enthält den verbesser-Text, die Scholien, einen kritisch-grammatikalischen Commenund die lateinische verbesserte Uebersetzung. Er benutzte die 1 de Furia gemachte Collat. von vierzehn MSS. und die von 12 de Furia gemachte Collat. der Turiner MSS. Er selber verglich 12 ei Wolfenbüttler MSS. Mit diesen Hülfsmitteln und mit Bezung der neuen Untersuchungen über die griechische Metrik 12 der Tragödien des Eurip. wiederherzustellen.

Eurip. Fragg. Leipzig, Tauchnitz. 1811. 4 Vol. 16. enthalten den von G. H. Schäfer verbesserten Musgr. Text. Neue Stereo-

typauflage, 1826.

Eurip. Fragg. brevibus notis instr. A. Seidler. Leipz. 1812 sqq. Bis jetzt sind nur 3 Bde. erschienen, enthaltend: die Trojan., Elektra, Iphig. in Taur. Der Text dieser drei sehr schätzenswerthen Ausgaben ist nicht nach MSS., sondern nach den besten kritischen Apparaten verbessert.

Eurip. Fragmm. rec. et annot siglisque metricis, in margine scriptis, instr. Fr. H. Bothe. Leipzig, 1825. 2 Vol. 8. Jede Tragödie ist auch einzeln zu kausen und mit einem besondern Titel versehen.

Unter den in England erschienenen Ausgaben verdienen Erwähnung: 1. Eurip. Fragg. XX. gr. cum variis lectt. ex ed. J. Barnesii. Oxford, Bliss 1811. 6 Vol. 32. Diese saubere Ausgabe bildet mit Bliss Ausgabe des Aeschylus und Sophokles eine Reihenfolge. - 2. Die bei Rich. Priestley, Glasg. und London, 1821. 9 Vol. 8. Charl. Burney fing die Bearbeitung dieser Ausgabe an und Robert H. Evans, Elmsley, Malthy und Blomfield vollendeten sie. Jede Tragödie wurde nach dem besten Texte herausgegeben; die Hekuba, Orest., Phoen., Medea nach Porson; der Hippol. nach J. H. Monk (Cambridge, 1813. 8.); die Alceste auch nach Monk (Cambridge, 1818. 8.); die Androm., Elektra, Danaë und die Fragmente nach Musgrave; die Supplices, die Iphigenia in Aulis und Tauris nach Markland; der Rhesus, die Trojan., der Cykl., die Helen. und der Ion nach Matthiae; die Bacch. nach Brunck; die Herakl. nach Elmsley (Oxford, 1813. 8). Hercul. fur. nach Hermann (Leipzig, 1810. 8.). Die Scholien m den vier ersten Tragödien nach Musgrave, zu den anderen nach Matthiae. Der Rhesus und die Trojan. sind mit den unedirten Scholien eines vatic. MS. begleitet.

Das von Imm. Bekker in Paris gefundene Fragment des Phaëthon, von G. Burgess sehr fehlerhaft in dem Class. Journ. N. XLIII. Sept. 1820. p. 160 herausgegeben, hat G. Hermann correcter in J. D. G. Seebode und Fr. Tr. Friedemann Miscellanea crit., Hildesheim, 1822. Vol. I. p. 1. abdrucken lassen.

[Die vorzüglichsten Ausgaben einzelner Stücke außer den schon angeführten sind: von G. Hermann: Hekuba, Leipzig 1800. Hercules fur., daselbst, 1810. Supplices, das. 1811. Medea, das. 1823. Bacchae, das. 1823 (ist gegen Elmsl. Ausgabe der Bacch. gerichtet). Alcestis, das. 1824; voran geht: Herm. dissert. de Eurip. Alcest. Ion, das. 1827. 8. — von J. H. Monk: Hippol. Cambr. 1813. vermehrt Leipz. 1823. Alcest. Cambr. 1818, und mit eigenen Anmerkungen vermehrt von Ernst Fried. Wüstemann, Gotha,

. - von Petr. Elmsley: die Herakliden, Oxford, 1813, 1821. Medea, Oxf. 1818, cum adnott. G. Herm., Leipz. 1822. e, Oxf. 1821, Leipz. 1822. 8. - von Chr. Fr. Ferd. Haack: die u. Phoen., Stendal, 1822.8, angefügt ist: elementa metricae nae nach G. Herm. — von Burgess: die Trojan., Cambr. - von J. D. Körner: Andromache cum adnotatt. sel. Barn., Brunck., Matth. scholl. emend. et indd. Züllichau, 1826. 8.] Euripides Werke verdeutscht von Fr. H. Bothe. 1800 — 1803. 5 Bde; die erste und einzige metrische Ueberder sämmtlichen Tragödien und der Fragm. des Euripides. lannheim, 1822 — 24. 3 Bde. 8. — Einzelne Stücke: der Ion, eland übersetzt u. erläutert im Att, Mus. Bd. IV. Heft 3; die von dems. im n. Att. Mus. I, 1. - Medea von Hier. Müller, 1811. 8. - Alcestis von D. C. Seybold, 2te ganz umgearb. on W(agner), Leipz. 1826. 8. - Die Hekabe von Fr. Stäger, 1827. 8. — Die Phönizierinnen, von dems., ebendas. 1827. 8.

e Stücke dieser drei Häupter der tragischen Bühne 1 von den Athenern als ein National-Heiligthum auft. Um sie gegen Verfälschungen zu schützen, be-<sup>1</sup> der Redner Lykurgus zwischen Olymp. XCIII und (404-320 vor Chr. Geb.) durch ein Gesetz, dass eine ist genaue, beglaubigte Abschrift der Tragödien des lus, Sophokles und Euripides in das Staats-Archiv elegt und dem Schreiber des Staates, γραμματεύς τῆς 2, die Aufsicht darüber anvertraut wurde. Diese Staatsion erbat sich Ptolemaeus III Evergetes I., König von en, gegen Erlegung eines Pfandes von funfzehn Tavon den Athenern, um die in Alexandrien besind-Handschriften nach derselben verbessern zu lassen. önig war so unredlich den Athenern mit Hintandes Geldes eine Abschrift zurückzusenden, und das l bei sich zu behalten.

e alexandrinischen Kritiker bestimmten einen Kanon igiker, in den sie, außer diesen drei großen Häuptern gischen Bühne, auch den Ion, Achaeus und Agathon nen.

s aus Chios, beigenannt Xuthus, ein Sohn des Orcho-

die dem Plutarch fälschlich n Lebensbeschreibungen der oren. [Ed. Xy land. Frankof. L vol. II. p. 841. Vergl.

Boeckh, de graec. trag princ. p. 12 aqq. 327 aqq.]

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> S. Böckh, Staatsh. I. S. 198 ff.

menes, lebte in den letzten Zeiten des Aeschylus. Seine von den Alten angeführten Tragödien: Agamemnon, die Eurytiden, Laërtes, Omphale, Phoenix, die Wächter (Φρουροί) sind bis auf wenige Bruchstücke verloren gegangen. Auch Oden, Dithyramben, Komödien, Elegien und Epigramme dichtete er. Außerdem schrieb er im ionischen Dialekte mehrere geschichtliche Werke, über den Ursprung von Chios (Xion κτίσις), Epidemien (Ἐπιδημίαι), d. h. Reisen berühmter Männer nach Chios und von Chiern unternommene Reisen. Aus diesem Werke scheint Plutarchus mehrere Züge für die Lebensbeschreibung des Cimon entlehnt zu haben, denn er bezieht sich einige Male auf den Dichter Ion.

Dem Suidas zufolge <sup>2</sup> hat Ion auch über die Meteore geschrieben. Nach Bentley und Küster hat aber dieser Lexikograph den Scholiasten des Aristophanes unrichtig verstanden, welcher bemerkt, dass Ion in seine Dithyramben oft Meteore eingemischt habe. Indessen führt doch Stobaeus <sup>3</sup> den Ion an zum Beweise seiner Meinung über die Beschaffenheit des Mondes.

Die Bruchstücke dieses Dichters sind von Rich. Bentley gesammelt in seiner Epistola ad Millium bei der Ausgabe der Chronik des Joh. Malalas und bei seinen Anmerkungen zu Menander [auch in Bentl. opp. philolog. Lips. 1781.8.]. Die übrig gebliebenen Elegien finden sich in den Analekten von Brunck.

Achaeus. Es gab zwei Dichter dieses Namens; der eine, des Pythodorus Sohn aus Eretria, war ein Zeitgenosse des Euripides, vielleicht ein wenig älter; denn Athenaeus führt einen Vers desselben an, welchen Euripides in eine seiner Tragödien aufgenommen hat; der andere, aus einer spätern Zeit, war ein Syrakusaner. Beide dichteten Tragödien, von denen noch Bruchstücke vorhanden sind, deren Urheber sich aber nicht unterscheiden lassen. Der Erstere verfaste auch Satyr-Dramen, von welchen Athenaeus ein halbes Dutzend anführt.

AGATHON aus Athen, in dessen Hause die Scene des platonischen Gastmahles ist, lebte mit dem Euripides in vertrauter Freundschaft. Die Alten legten großen Werth auf seine

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Er blühte um das Jahr 450 vor Chr. Geb
<sup>2</sup> Suid. s. v. Yav.

3 Stob. Eclog. I, 27.

4 Ath. VI. p. 270. (Ed. Schweightl.)
II, 535.)

Tragödien; Aristoteles ' aber tadelt ihn wegen vieler Neuerungen, wodurch er den Verfall der tragischen Kunst herbeiführte, vornehmlich weil er sich herausnahm, für seine Stücke keine eigenen Chöre zu verfertigen, sondern aus den Tragödien anderer Dichter Chorgesänge aufzunehmen, die, der Handlung ganz fremd, gewissermaalsen Zwischenspiele, ἐμβόλιμα, bildeten. Anstatt die große Einfachheit, welche der Charakter der alten Tragödie ist, beizubehalten, verfiel er ins Zierliche, Witzige und Spitzige<sup>2</sup>, wie diess aus den wenigen uns erhaltenen Bruchstücken seiner Tragödien, unter denen ein Thyestes und ein Telephus genannt werden, klar hervorgeht.

Die Fragmente des Achaeus, des Agathon und der griechischen Tragiker und Komiker überhaupt, finden sich, obwohl unvollständig, in der von Grotius zusammengetragenen Sammlung, Paris, 1626. 4.

Die Geschichte der griechischen Tragödie, welche in Thespis, Phrynichus und Choerilus ihre Urheber und ersten Bildner fand, in Aeschylus, Sophokles und Euripides ihren höchsten Gipfel erreichte und nach Euripides Tode mit Ion, Achaeus und Agathon ihrem Verfall entgegeneilte, so dass wir in der folgenden Periode nur noch einen schwachen Widerschein ihres frühern Glanzes erblicken, wollen wir mit Aufführung einiger anderen tragischen Dichter in chronologischer Reihenfolge beschließen, theils weil uns von ihren Werken einige Bruchstücke erhalten sind, theils weil Athenaeus und Suidas ihrer in ihren Werken Erwähnung thun.

MELANIPPIDES aus Melos, der Dithyrambiker 3, dichtete auch Tragödien. Ein Bruchstück von seiner Proserpina ist uns übrig geblieben.

PRATINAS aus Phlius stritt mit Choerilus und Aeschylus in der LXXsten Olympiade, 500 vor Chr. Geb., um den Preis. Berühmter ward er als Dichter von Satyr-Dramen.

Philokles aus Athen, des Aeschylus Neffe 4, trug 478 vor Chr. Geb. über Sophokles Oedipus den Preis davon. Er dichtete eine Tetralogie, die Pandionide. Aristophanes bespöttelt in den Vögeln das zu diesen vier dramatischen Ge-

ARIST. Ars Poet. cap. 17. (ed. |

Harles. cap. 18.)
<sup>2</sup> [Diese Eigenthümlichkeit seines Styles erklärt sich hinreichend aus sei-

nem von dem Sophisten Gorgias empfangenen Unterricht. Siehe Abschnitt X. S. 205.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Von Seiten der Schwester.

dichten gehörende Stück Tereus. Wegen seines bittern Spottes wurde er zoln, die Galle, beigenannt. Seine Söhne Mr-LANTHUS und Morsimus schrieben gleichfalls Tragödien, welche durch Aristophanes Spöttereien bekannt sind. Melanthus dichtete eine Medea.

EUPHORION und BION, des Aeschylus Söhne, dichteten Tragödien. Nach Suidas hatte Euphorion sogar schon vier Mal im poetischen Wettkampf den Sieg davon getragen, als sein Vater die tragische Laufbahn betrat. Dieser Euphorion ist nicht mit Euphorion aus Chalcis zu verwechseln.

Ausgabe von A. Meineke: De Enphor. vita et scriptis. Insunt quae supersunt ejus fragmm. Gedan. 1823. 8.

ARISTARCHUS aus Tegea, der ein Alter von mehr als hundert Jahren erreichte, soll den Kothurnus eingeführt haben. Er erlebte die Blüthe der griechischen Tragödie unter Aeschylus, Sophokles und Euripides. Nach Suidas hat er slebenzig Stücke geschrieben, von denen Plautus in dem Prolog des Poenulus seinen Achilles anführt. Er ist vielleicht Verfasser des Rhesus, einer dem Euripides gewöhnlich zugeschriebenen Tragodie.

Monychus, den Aristophanes und der Dichter Platon wegen seiner Unmäßigkeit im Essen bespötteln, ward bei den Nachkommen zum Sprichwort. Man sagte: "er ist dummer als Morychus."

Moschion dichtete einen Themistokles, Telephus und Phereus, wovon Bruchstücke vorhanden sind.

APHAREUS, Schwiegersohn und angenommener Sohn des Redners Isokrates, verfaste siebenunddreissig Tragödien 1.

XENORLES warb mit Euripides in der XCI sten Olympiade, 416 vor Chr. Geb., um den Preis und trug über ihn den Sieg davon mit seiner aus drei Tragödien, dem Oedipus, dem Lykaon und den Bacchantinnen und dem satyrischen Drama Athamas bestehenden Tetralogie. Euripides trat gegen ihn auf mit seinem Alexander, Palamedes, seinen Trojanerinnen und dem satyrischen Drama Sisyphus.

p. 309. (ed. Harles) seizt den Iso-krates unter die tragischen Dichter; er führt den Plutarchus als Gewährs-

KRITIAS und THEOGNIS <sup>1</sup>, welche mit zu den dreißig Tyrannen gehörten, waren ausgezeichnete Dichter <sup>2</sup>. Von dem Kritias, dem Schüler des Sokrates, werden zwei Stücke, Atalanta und Pirithous angestihrt. Den Pirithous legen einige Schriftsteller des Alterthums wegen seines hohen Werthes dem Euripides bei. Theognis erhielt den Beinamen: χιών, Schnee, frostig, mit dem man seine Dichtungen charakterisirte.

DIOGENES OENOMAUS aus Athen führte seine Tragödien auf, nachdem die Athener das Joch der Tyrannei abgeschüttelt hatten \*. Von seinen Tragödien werden Achilles, Hekuba, Thyestes, Oedipus, Chrysippus, Helena und Semele angeführt.

THEODEKTES aus Phaselis, des Isokrates Schüler um das Jahr 400 vor Chr. Geb., ist, nach Suidas, Verfasser von funfzig Tragödien. Unter den Namen seiner Stücke finden sich Oedipus, Ajax, Alkmeone, Bellerophon, Helena, Orestes, Philokletes und Tydeus, von denen noch Fragmente vorhanden sind.

IOPHON, des Sophokles Sohn, der seinen Vater für blödsinnig erklärte, soll funfzig Tragödien gedichtet haben.

EURIPIDES dem jüngern, Sohn, Enkel oder Neffen des großen Dichters, schrieb man, wie schon gesagt worden, manchmal den Orestes und die eine Iphigenia des Acltern zu. Einen Orestes scheint er wenigstens geschrieben zu haben, so wie eine Polyxena und Medea. Nach des ältern Euripides Tod ließ er die Iphigenia in Aulis, den Bacchus und den Alkmaeon aufführen. Darauf beschränkt sich das Wenige, was wir von ihm zu sagen hätten.

DIONYSIUS der ältere, Fürst von Syrakus, verfaste Tragödien und haschte begierig nach Beifall. Einige Verse von seinen Stücken sind noch vorhanden.

POLYIDUS 4 ist Verfasser einer Iphigenia in Tauris, welche Aristoteles 5 der Euripideischen vorzieht wegen der einfachen und sinnreichen Erfindung, wodurch die Wiedererkennung des Orestes herbeigeführt wird. Sie wird vermittelst einer sehr natürlichen Betrachtung bewirkt, die Orestes in dem Augenblick äußert, in welchem er der Diana geopfert

E Der Tragiker Theognis ist nicht mit dem Megarenser Theognis zu verwechseln.

<sup>2</sup> Um das Jahr 400 vor Chr. Geb.

Ueber den Kritias s. auch Abschn. XIX und XXI.

Nach dem Jahr 403 vor Chr. G.
 Er blühte 395 Jahre vor Chr. G.

<sup>5</sup> ARIST. Ars Poet, Cap. 16 u. 17.

werden soll: da seine Schwester geopfert sei, werde auch er geopfert werden müssen; was dann die Ursache seiner Rettung wird.

KARCINUS aus Athen, ein Sohn des Dichters Xenokles, und KARCINUS aus Agrigent, lebten zu gleicher Zeit um das Jahr 380 vor Chr. Geb. oder etwa dreisig Jahre aus einander. Beide dichteten Tragödien; der erstere soll hundert Stücke geschrieben haben.

Antiphon, der nicht mit dem Redner gleiches Namens verwechselt werden darf, lebte am Hofe des ältern Dionysius, der ihn hinrichten liefs. Aristoteles führt von ihm drei Stücke an, den Meleager, die Andromache und den Iason.

ASTYDAMAS aus Athen 2, des Morsimus Sohn und Enkel des Philokles, dichtete zweihundert und vierzig Tragödien und trug funfzehn Mal den Preis davon. Nach ihm ist das Sprichwort: sich selbst loben wie Astydamas, gebildet worden. Sein Sohn hat auch einige dramatische Stücke geschrieben.

Chaeremon, von dem ein Ulysses, ein Achilles, eine Io und andere Stücke angeführt werden, war ein Zeitgenosse des Astydamas, des Vaters.

NEOPHRON aus Sicyon, den Alexander der Große mit seinem Freunde Kallisthenes hinrichten ließ, dichtete hundert und zwanzig Tragödien, unter welchen sich auch eine Medea befand, welche Veranlassung ward, daß die Medea des Euripides ihm zugeschrieben wurde <sup>a</sup>.

Von den Tragikern APOLLONIDES, DICAEOGENES, HELIO-DORUS aus Athen, und dem Arkadier Lysippus, deren Zeitalter wir nicht genau bestimmen können, sind uns einige Bruchstücke übrig geblieben.

CEPHISOPHON, von dem uns nichts erhalten ist, muß ein ausgezeichneter Dichter gewesen sein, da die Schriftsteller des Alterthums ihn zum Mitarbeiter des Euripides erheben

Nach einigen Schriftstellern blühte Karcinus von Agrigent 350 Jahre vor Chr. Geb.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> 338 vor Chr. Geb.

Nach Böckh (graec, trag. princete. p. 165) ist die Medea des Neophron nur eine Ueberarbeitung der Euripid. Tragödie dieses Namens.

## XII. ABSCHNITT.

Von dem Satyr-Drama z und der sicilischen Komödie.

Als ein tragischer Dichter zuerst nichtdionysische Stoffe auf die Bühne brachte, riesen die Zuschauer, welche nur gewohnt waren, Gegenstände aus dem Bacchischen Mythenkreise aufgeführt zu sehen: "Oöden προς του Διόνυσον, das gehört nicht zum Dionysus." Dieser zum Sprichwort gewordene Ausruf, [welchen Suidas und Photius von allen Abschweifungen von dem Hauptgegenstande erklären,] veranlaste die Entstehung eines neuen griechischen Ausdrucks. Die Neuerung fand jedoch Nachahmer; die Dichter wählten seitdem auch andere Götter und Heroen aus dem mythischen Kreise zu ihren dramatischen Darstellungen. Dem Zenobius zusolge scheint das Satyr-Drama nur erfunden zu sein, um die dem Bacchus entzogene Verehrung abzubüßen und um zur Ursorm der Tragödie zurückzukehren, welche das satyrische Drama am treuesten in sich bewahrte.

Das Satyr-Drama gehörte zugleich der Tragödie und der Komödie an, doch war es der Tragödie verwandter als der Komödie; in andrer Beziehung war es wesentlich von beiden verschieden. Der Tragödie glich es, in sofern es, wie diese, den Stoff zu seinen Darstellungen aus der Mythologie und der Heroengeschichte entlehnte; es unterschied sich von ihr aber durch die darin auftretenden Personen, durch den heitern Ausgang des Stückes, vorzüglich durch die Possen, durch die Witz- und Spott-Reden des dieser Dichtungsgattung eigenthümlichen Satyr-Chores. "Der zweideutige Charak-

<sup>2</sup> S. Casaubonus, de satyrica Graecorum poesi. Halae, 1774. 8. — H. C. A. Bichstaedt, de Dramate Graecorum comico-satyrico. Lipsiae, 1793. 8. — [G. Hermann, de dramate comico-satyrico, in Comm. Societ. phil. Lips. Vol. I. P. 2. — Gust. Pinzger Dissert. de orig. dram. sat. Vratisl. 1822. 8.] — Das Satyr-Drama der Griechen, nach den Satyrn benannt, welche die Hauptrolle darin spielen, darf nicht mit der römischen Satire, einem didaktischen Gedichte,

verwechselt werden, dessen Name von satura abgeleitet wird. Die römischen Atellanen hatten mit dem griechischen Satyr-Drama Achnlichkeit. S. des Verf. Littérature romaine, vol. I. p. 144.

Littérature romaine, vol. I. p. 144.

2. Angosdiovutor, nicht sur Bacchusfeier gehörend, daher unpassend, unschicklich.

<sup>3</sup> Zenobius in Oύδλο πράς τόν Διόνυσου 22 Διά γοῦν τοῖτο τοὺς Σατύρους ὖστερου ἔδοξε αὐτοῖς προεις-άγειο, ἵνα μὴ δοκώσιο ἀπλανθάνεσθαι τοῦ Θεοῦ,

ter der Satyrn war," nach dem Urtheil eines englischen Kunstrichters 1 "ganz dazu geeignet den unterrichteten und aufgeklärten Zuschauer zu unterhalten und die größere Menge zu belustigen. Während der Pöbel über die Gestalt, über die drolligen Reden und Schwänke dieser grotesken Wesen lachte, sah der gebildete Mann in ihnen Halbgötter, welche, mit übernatürlichen Einsichten und sinnvoller Weisheit be gabt, manches beachtenswerthe Wort aussprachen; wahrscheinlich wurden unter der Larve einer ländlichen Einfachheit Grundsätze der Moral und Politik gepredigt." Diese Bemerkung erläutert die Stelle des Horatius, in welcher er sagt: die satyrischen Dichter der Griechen verständen die Kunst ihr Publicum zu erheitern ohne dem Ernst des Gegenstandes zu schaden:

Mox etiam agrestes Satyros nudavit, et asper Incolumi gravitate iocum tentavit<sup>2</sup>.

Von der Tragödie sowohl als von der Komödie unterschied sich das Satyr-Drama durch ein eigenthümliches Sylbenmaas, durch die Einfachheit der Fabel, durch die kurze Dauer der Handlung; denn es war ein kleines Stück, welches nach den Tragödien zur Erheiterung und Erholung von dem ergreisenden Ernst des Trauerspiels ausgesührt wurde. Damit der aus Satyrn und Silenen bestehende Chor [von dem als dem unterscheidenden Hauptmerkmale die ganze Dichtungsart vorzugsweise den Namen behielt], seine charakteristischen Tänze, Sikinnen (Euxivvn oder Lixuvie), aufführen, sich entwickeln und an der Handlung Theil nehmen konnte, so verlegten die Dichter den Schauplatz ihrer Satyrspiele in wilde Landschaften, in Haine und Wälder, in Thäler und Berge, die Ausenthaltsörter jener grotesken phantastischen Wesen.

CHOERILUS von Athen, AESCHYLUS, PRATINAS von Phlius und dessen Sohn ARISTIAS von Phlius gaben diesen Possenspielen eine kunstmäßigere Form, welche Sophokles, Achaeus von Eretria, Xenokles, Philokles und Euripides vervolkommneten. Aeschylus, welcher funfzehn satyrische Dramen geschrieben haben soll, und Aristias waren nach dem Ur

Hurd ad Horat. Ep. T. I. p. 178.
HORAT. Ars Poet. 224.

September 178.
September

theil des Pausanias <sup>1</sup> die beiden vorzüglichsten Dichter dieser Gattung. Sophokles schrieb gewiß nur wenige Satyr-Dramen, da er wegen seines Widerwillens gegen dieselben die Vergünstigung erhielt, bloß mit Tragödien zum Wettkampf aufzutreten. [Unter seinen verloren gegangenen Stükken werden zwar dreißig Stücke dieser Art genannt, Böckh hat aber diese Zahl sehr beschränkt <sup>2</sup>.]

Zu den Dichtern satyrischer Dramen dieses Zeitraums gehört noch Hegemon von Thasus mit dem Spottnamen Paxñ, die Linse, welchen Alcibiades, sein Freund, einer gegen ihn schon erhobenen Anklage zu entziehen wußste. Als die Gigantomachie dieses Dichters aufgeführt wurde , lief die Nachricht von der Niederlage des von Nicias gegen Sicilien geführten Heeres ein, wodurch das Spiel unterbrochen wurde.

PHILOXENUS von Cythera. Dieser lyrische Dichter, welchen Dionysius von Syrakus seiner Freimüthigkeit wegen in die Steinbrüche warf, verspottete den Tyrannen in einem Satyr-Drama, dem Cyklopen. Wegen dieser Abweichung von dem Wesen dieser Dichtungsgattung halten wir den Cyklopen für das erste Beispiel eines komischen Satyr-Drama's, wovon im XXVIIIsten Abschnitt die Rede sein wird.

Das einzige vollständig erhaltene Satyr-Drama ist des Euripides Cyklops [Κύκλωψ], aus dem allein wir unsere Kenntnisse über den eigenthümlichen Charakter dieser Dichtungsgattung schöpfen können. Die aus dem neunten Buche der Odyssee bekannte Erzählung von der Blendung des Polyphemus durch Ulysses, nachdem er ihn zuvor berauscht hat. ist der Inhalt dieses Stückes. Der alte Silen und seine Söhne, die Satyrn, welche den von Seeräubern entführten Bacchus auf allen Meeren suchen, werden an die Küste Siciliens verschlagen und gerathen in die Hände des Polyphemus, der sich ihrer zu Hirten seiner Schaafe bedient. Auch Ulysses wird mit seinen Gefährten an dieselbe Küste geworsen; da der Cyklop einige seiner Begleiter ermordet hat, so beschliesst er sich zu rächen, und beredet die Satyrn ihm zu helfen. Ulysses bohrt dem berauschten Polyphemus das Auge aus und entslicht mit seinen noch übrigen Gefährten, mit dem Silen und den Satyrn, die sich feig benommen hatten.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> PAUS. II, 13. <sup>2</sup> [S. Böckhs oft angeführte Schrift S. 127 u. 137.]

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> [S. Böckhs Staatsh, der Athener I, S. 435.]
<sup>4</sup> Im Jahr 413 vor Chr. Geb.

Sicilien hatte in diesem Zeitraume ein Drama von ganz eigenthümlicher Art, eine Mittelgattung zwischen dem Satyrspiel und der attischen Komödie. Epicharmus, aus Kos gebürtig, der aber in früher Kindheit nach Sicilien gebracht wurde, und am Hofe Hierons I. 1 die Pythagoräische Philosophie lehrte, wird als Schöpfer dieser Dichtungsart, der sicilischen Komödie<sup>2</sup>, betrachtet. Auf dieser Insel bildeten sich mehrere dem übrigen Griechenlande unbekannte Zweige der Litteratur; so entstand und entwickelte sich hier die bukolische Poesie, welche eine der sicilischen Komödie ähnliche dramatische Form annahm. Aus den unbedeutenden Ueberresten des Epicharmus können wir uns von dieser Dichtungsgattung keinen deutlichen Begriff machen. Den Stoff zu seinen Komödien, welche er den Gesetzen der tragischen Dichtkunst unterwarf, entlehnte er aus der Mythologie. Statt abgerissener unzusammenhängender dramatischer Vorfälle legte er seinen Komödien eine Handlung von der nöthigen Ausdehnung zum Grunde, verband die einzelnen Theile derselben und führte sie ohne Abschweifung bis zur Katastrophe fort. Die nach Athen verpflanzten und dort nachgeahmten Stücke des Epicharmus sollen die Entstehung der Komödie daselbst veranlasst haben. Diess ist möglich; indessen unterscheiden die Schriftsteller des Alterthums immer die sicilische Komödie von der athenischen. Wenn Plautus sich nach Epicharmus bildete, wie Horatius versichert 3, so glich die sicilische Komödie der hundertundfunfzig Jahre später ent standenen sogenannten neuen attischen Komödie.

Die Fragmente des Epicharmus finden sich in den Sammlungen von Henr. Stephanus und Hertel.

PHORMIS aus Syrakus, des Epicharmus Zeitgenosse und Lehrer der Kinder Gelons, wird unter die Komiker gezählt Die Titel seiner Stücke beweisen ihre Gleichartigkeit mit den Epicharmischen Komödien.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ungefähr 470 vor Chr. Geb. Hermann Harle∫s behauptet in seiner Dissert. de Epicharmo, Essen, 1823. 8. dieser Dichter habe schon unter dem Könige Gelon geblüht. Nach seiner Angabe ist er zwischen Olymp. LX und LXII geboren, und blühte Olymp. LXXIII = 488 vor Chr. Geb.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> [Ueber die sicilische Komödie siehe K. O. Müllers Dorier, Th. IL S. 352 ff]

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> HORAT. Ep. II, ep. 1, 58. Dicitur Plautus ad exemplar Siculi properasse Epicharmi.

## XIII. ABSCHNITT.

Von der alten und mittlern attischen Komödie.

Der Ursprung der Komödie ist weit weniger bekannt, als der Anfang der Tragödie. Wie die Tragödie aus den dithyrambischen Chören hervorging, welche in den hellenischen Städten zur Verherrlichung der dem Bacchus geweihten Feste aufgeführt wurden, so entwickelte sich, sagt ausdrücklich Aristoteles im 4ten Capitel seiner Poetik, die Komödie aus den phallischen Chören, welche bei der auf dem Lande von Attika begangenen Dionysusfeier herkömmlich waren. Muntere Landbewohner zogen an diesen Festen auf Wagen schwärmend in den Dörfern umher, sangen Scherzund Spott-Lieder und belustigten die Zuschauer mit Schwänken und drolligen Spässen, bis das Uebermaass der Freude sie sättigte. Aber im folgenden Kapitel scheint derselbe große Kunstrichter anzunehmen, daß die Komödie in Sicilien entstanden sei; auch zeigen die beiden Wörter Komödie und Drama einen Dorischen Ursprung an; denn die Athener nannten δημος, Demos, was die Dorier Kome, χώμη, nennen, und statt δραν, wovon das Wort Drama kommt, sagten sie πράτ. TEW. An diesen Ursprung des Lustspiels erinnert die Benennung Komödie 2, welche abgeleitet wird von χώμη, Dorf, Flecken 3. Beide Gattungen des Drama's nahmen in ihrer fortschreitenden Entwickelung einen ganz verschiedenen Gang; erst spät

Eine treffliche historische Musterung der Dichter der alten Komödie und der ihnen zugeschriebenen Werke, hat Aug. Meineke angesangen in seinen Quaestionibus scenicis, Berl. 1826 u. 1827. 4.

χωμωδία dieselbe Bedeutung. Der Name τρυγωδία soll von dem Siegespreise herrühren, der in einem Schlauch

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Nach einigen Sprachforschern ist das bei den Alten vorkommende

mit Wein (τρύξ) bestand.

3 [Diese Ableitung von ώδή ἐν
κώμαις, Dorfgesang, hat neuerdings
auch W. Schneider, orige, com. gr. p. 4 besolgt; Andere indessen leiten p. 4 helogt; Andere indessen leiters a speywolla, gleichbedeutend mit τραγωδία [gegen diese Behauptung siehe
Bentl. resp. ad Boyl. p. 316—325
und in s. Opusc. philol. p. 137 sqq.],
nach Anderen haben τρυγωδία und

p. 4 helogt; Andere indessen leiter die Benennung der Komödie vielleicht richtiger ab vom lustigen κώμος (commissatio) und ωδή VV eingesang, Freudengesang. Siehe Thiersch Pindarus
VV crke Th. L. S. 114 ff. und Böckhs

eignete sich die Komödie einige Vollkommenheiten ihrer früher ausgebildeten Schwester an. Der Chor, welcher anfangs die Hauptrolle gespielt hatte, verlor nach und nach seine ursprüngliche wichtige Bedeutung, bis er am Ende dieses Zeitraumes ganz verstummte.

Susarion aus Megara, oder, wie Thespis, aus dem attischen Flecken Ikaria, zog zwischen 576 und 560 vor Chr. in Begleitung eines gewissen Dolon auf dem Lande Attika's umher, und ergötzte von einem Brettergerüste herab das rohe Volk mit seinen derben bäuerischen Späsen. Vier ihm zugeschriebenen Verse haben uns Suidas und Stobaeus erhalten.

Neben Susarion nennt der Grammatiker Diomedes als die ältesten Komiker den Myllus und Magnes: "qui veteris disciplinae joculatoria quaedam minus scite et venuste pronuntiabant"<sup>2</sup>. Magnes dichtete neun Komödien und gewann zwei Mal den Preis. Außer den angeführten nennt Suidas auch noch den Evetes, Euxenides und Chionides.

Nur selten entlehnte die alte Komödie ihren Stoff aus dem Mythenkreise; die Gegenwart, die Welt der Wirklichkeit, das öffentliche Leben, der unter seinen Augen sich gestaltende Staat mit seinen Einrichtungen, die politischen Staatshändel seiner Zeit, die Männer, welche als Volksanführer, als Feldherren, als Verwalter der Staatseinkünfte eine öffentliche Rolle spielten, die Schriftsteller, die Redner und

Staatsh. II. S. 364 ff. verglichen mit Passows griech. Lex. s. v. κῶμος und κωμφό(α.)

z In der französischen Ausgabe steht: von einem Wagen herab, der ihm als Theater diente. Meineke in dem angeführten Specimen 1, sagt, von Wagen sei in den Alten nie die Rede, ausgenommen bei Gelegenheit der Erfindung der Tragödie. Nun haben wir aber schon oben bemerkt, dass die Tragödien nicht auf Wagen gespielt wurden, weil sie an einem bestimmten Orte ausgeführt wurden, und dass wahrscheinlich Horaz, wenn er von dem Wagen des Thespis spricht, sich geirrt hat. Aber aus etwas muss sich sein Irrthum doch

gründen; die Traditionen oder die Scholiasten müssen doch von dramatischen Aufführungen auf Wagen gesprochen haben. Wie sollten auch die ersten Komödien, welche von herumziehenden Schauspielern aufgeführt wurden, tragbarer Bühnen entbehrt haben? und was ist natürlicher, als dass der VVagen, auf welchem sie von einem Dorfe in's andere zogen, auf met dem Bühnen entbehrt haben? und was ist natürlicher, als dass der VVagen, auf welchem sie von einem Dorfe in's andere zogen, auf met dass er sogleich in eine Bühne verwandelt werden konnte? VVas aber keinen Zweifel läst, ist, dass das Chron. Par. ep. XL ausdrücklich von dem VVagen spricht, auf welchem Susarions Schauspiele aufgeführt wurden.

<sup>a</sup> Lib. III, p. 486.

Philosophen, welche durch Ehrgeiz und Käuflichkeit, durch feigen und niedrigen Sinn die öffentliche Aufmerksamkeit auf sich zogen, boten dem komischen Dichter eine unversiegbare Quelle dar, aus der er reichlichen Stoff zu Scherzen, zu Lächerlichkeiten und zu Spöttereien schöpfen konnte.

Bei diesen theatralischen Darstellungen suchte die ganze Volksmasse eine ihrem Geschmacke und ihrer Bildung angemessene Belustigung. Die natürliche Heiterkeit der Athener, ihre außerordentliche Empfänglichkeit für Witz und Lanne. ihre Gutmüthigkeit, auch über sich selbst scherzen zu lassen. welche so sehr gegen die Empfindlichkeit der Neueren absticht, gaben der Komödie gleich anfangs eine politische Richtung und gestatteten ihr sogar persönlichen Spott. Um die Thorheiten und Laster der Privatpersonen von der Bühne herab schonungslos zu geißeln, gebrauchten die Komiker die Parabase , eine Anrede des Chorführers an die Zuschauer im Namen des Dichters, welche in gar keiner Beziehung auf die Handlung des Stückes stand. Vermittelst dieses der alten Komödie wesentlichen Theils erhebt der Dichter bald seine eigenen Verdienste und verspottet seine Feinde und Nebenbuhler, bald giebt er ernsthaft gemeinte oder scherzhafte Rath-

<sup>2</sup> Der Chor besteht aus folgenden seehs Theilen, dem Kommation, der Parabase, der Strophe, dem Epirrhema, der Antistrophe, dem Antepir-rhema (κομμάτιον, παράβασις, στροφή, talορημα, αντιστροφή, αντιπίριημα), welche, in der genannten Reihenfolge, der Komödie eingesugt waren. Das Kommation, die Strophe und Antistrophe bestanden aus lyrischen Versen, die drei anderen Theile aus Anapasten. Das Kommation, ein Gesang -von acht Versen an den abgehenden Schauspieler gerichtet, enthielt eine Reflection über Vergangenes oder Zukunftiges. Die Strophe und die ihr entsprechende Antistrophe drückten, jede in zwölf Versen, bald das Lob der Götter, der Heroen, der Vater-landsfreunde, bald satirische Angrisse aus. Diese Verse waren in leichte Rhythmen gesalst und prägten sich leicht dem Gedächtnisse ein. Die Parabase, welche unmittelbar dem Kommation folgte, hat ihren Namen von dem Nebenhergehen (παραβαίτειν) des

Chors erhalten, der sich gewöhnlich in zwei Hälften theilte, welche sich zur rechten und linken Seite der Orchestra aufstellten. In der Parabase vereinigten sie sich, und wand(en vorschreitend das Gesicht gegen die Zu-schauer. Diese Vereinigung aber er-folgte bei dem ersten Abtreten der Schauspieler, oder, wie wir sagen würden, am Ende des ersten Actes. Da nun der Chor sich nicht mit den handelnden Personen des Stücks unterreden konnte, so wandte er sich an die Zuschauer und sprach im Namen des Dichters. Das Epirrhema und Antepirrhema, die sich, wie Strophe und Antistrophe correspondirten, unter-schieden sich von der Parabase nur durch die Anzahl von Versen; ge-wöhnlich enthielten sie deren sechzehn. S. Mémoire sur le Plutus d'Aristophane, et sur les caractères assignés par les Grecs à la comédie moyenne, par Le Beau, in den Mém. de l'Acad. des Inscr. et Belles-Lettres, vol. XXX.

schläge für das gemeine Wohl, bald spricht er von den Personen, welche er dem Volke verhasst machen will.

Durch die Nachsicht, mit der man den Scherz ertrug. artete die Satire in die zügelloseste Ungebundenheit aus, welche man als eine Folge und als ein Vorrecht der freien demokratischen Verfassung betrachtete. "Einige Dichter waren boshaft genug, um Gebrechen mit Lastern, und Verdienste mit Lächerlichkeiten zu vermengen; sie waren gleichsam Kundschafter im Umgange und Angeber auf der Bühne: den glänzendsten Ruhm stellten sie der Schadenfreude des gemeinen Hausens, und das wohl oder übel erworbene Vermögen seinem Neide bloß. Kein Bürger stand in so hohem Ansehen, keiner in so tiefer Verachtung, dass er vor ihrem Angriff sicher gewesen wäre; bisweilen ward er durch leicht zu ent räthselnde Anspielungen bezeichnet; noch öfter durch seinen Namen und durch die Züge seines Gesichts, welche die Larve des Schauspielers darstellte" 1.

Diese Periode der zügellosen Freiheit [welche die komische Kunst zu einer so hohen Stufe der Vollendung mit hinaufführte,] wurde mit dem Namen der alten Komödie bezeichnet [welche in Ton und Richtung den vollendeten Gegensatz der Tragödie bildet. Sie charakterisirt sich durch die höchste Freiheit und Ausgelassenheit mit bestimmter politischer und zwar demokratisch - republikanischer Tendenz. Darum blühete sie auch nur so lange, als die Selbstständigkeit der demokratischen Verfassung in Athen vorherrschte. von 480 - 400 vor Chr. Geb.] Das Charakteristische der alten Komödie besteht hinsichtlich des Inhalts in der Kühnheit und Willkühr der Dichtung, hinsichtlich der Form im Gebrauch der Chöre 2 und der Parabasen.

Die alexandrinischen Kritiker nahmen nur sechs Dichter der alten Komödie in ihren Kanon auf: den Epicharmus, von dem schon bei Gelegenheit der sicilischen Komödie die Rede gewesen ist, den Kratinus, den Eupolis, den Aristophanes (von dem, als dem wichtigsten, wir zuletzt reden wollen) den Pherekrates und den Platon; dem Kratinus werden wir den Krates beigesellen.

<sup>2</sup> S. Voyage du jeune Anacharsis [über Aristophanes Wolken, eine in der königl. Akademie der Wissenschaften vorgelesene Abhandlung, einseln gedruckt, Berl. 1826. 4. S. 80 ff.]

KRATINUS, ein Sohn des Kallimedes aus Athen, blühte um die LXXXIste Olympiade. Dieser Dichter, der mit Eupolis und Aristophanes für das Haupt der alten attischen Komödie gilt 1, schrieb einundzwanzig Stücke und gewann neun Mal den Sieg. Er führte eine wesentliche Verbesserung, oder, wenn man es nicht dafür will gelten lassen, eine Aenderung ein, indem er nie mehr als drei sprechende Personen auf die Bühne brachte. Das Charakteristische seiner Lustspiele ist nach Suidas das Glänzende, λαμπρον τον γαρακτήρα, und beißender Spott. Er gab vielleicht der Komödie zuerst die politische Richtung.] In einem seiner Stücke war Kleobuline, die Tochter des bekannten griechischen Weisen Kleobulus, die Heldin, in einem andern war Archilochus die Hauptperson. Da ihn Aristophanes in seinen Rittern als einen abgelebten und kindischen Alten verspottet hatte, so brachte er im folgenden Jahre (Olymp. LXXXIX, 1 = 423) ein Lustspiel, Pytine betitelt, auf die Schaubühne; er ärntete lauten Beifall ein, und gewann den Preis über die Wolken des Aristophanes. Er war dem Trunke sehr ergeben, und machte sich in der Pytine selbst über dieses sein Laster lustig.

[Ausgabe, Cratini Fragmenta, Colleg. et illustr. M. Runkel. Lips. 1827. 8.]

KRATES, ein Zeitgenosse des Kratinus und, nach einer von dem Scholiasten des Aristophanes aufbewahrten Notiz, anfänglich ein Schauspieler desselben. Aristoteles sagt von ihm, er sei der erste Komiker gewesen, welcher von der Gewohnheit abgegangen, gewisse Personen dem Spotte Preis zu geben, und habe sich auf Allgemeinheiten (καθόλου λόγους ποιείν) beschränkt. Er soll auch zuerst den Charakter des Betrunkenen auf die Bühne gebracht haben. Man schreibt ihm sieben bis acht Lustspiele zu, den Schatz, die Vögel, den Silberfreund u. s. w.

Eupolis, des Kratinus Nebenbuhler und Nachahmer, welcher 445 vor Chr. Geb. blühte, dichtete siebzehn Komödien und trug zehn Mal den Sieg davon. Er verlor in einem Schiffbruch während des peloponnesischen Krieges sein Leben 2. Sein Tod veranlasste nach Suidas ein Gesetz, wel-

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> [S. HORAT. Sat. I. 4, 1. — Ruhnk. Hist. crit. orat. graec. p. 95.]

<sup>2</sup> [Dass Eupolis, welcher an beisender Laune dem Kratinus nichts | cae. Berol. 1826. 4. Spec. L p. 42 ff.]

ches die Dichter vom Kriegsdienste befreiete. Lucianus suchte durch fleissiges Lesen dieses Komikers seinen Dialogen Leben und Bewegung zu geben 1. Außer der Komödie der Bapten (Priester der unzüchtigen Göttin Kotys), worin er den Alcibiades und die Athenerinnen angegriffen hatte, sind besonders berühmt: sein Stück Demon, worin er Solon, Miltiades. Aristides und Perikles aus der Unterwelt citirte, um über die Verwaltung des Staates befragt zu werden, und: die Schmeichler oder Schmarotzer, gegen den reichen Schlemmer Kallias, den Sohn des Hipponikus und Schwager des Alcibiades. Eupolis dankte vorzüglich diesem Stücke seinen großen Ruf; der Sophist Protagoras und seine Schüler und Genossen Gorgias, Prodikus u. s. w. spielten darin als Schmarotzer sehr häßliche Rollen; sie bildeten den Chor. Auch: der Marikas (ein morgenländisches Wort für einen schändlichen Weichling) gegen den berüchtigten Hyperbolus.

PHEREKRATES aus Athen, blühte um die XCIVste Olympiade, 404 vor Chr. Geb., und schrieb etwa zwanzig Komödien, Die Namen einiger dieser Lustspiele sind: die Ueberläuser, Chiron 2, die Wilden [ Aygoi, aufgeführt Olympiade LXXXIX, 4], die alten Weiber, die Mahler, die Zerstreuten, die Ameisen-Menschen, der falsche Herkules u. a. Von seinen Komödien besitzen wir noch Bruchstücke. Dass er sich des persönlichen Spottes enthielt, rechnete man ihm zu einem besondern Verdienste an. Er war der Ersinder des nach ihm benannten Pherekratischen Versmaasses, das aus einem Spondaeus, einem Daktylus und einem Spondaeus oder Trochaeus besteht.

PLATON, zur Unterscheidung von dem Philosophen, der Komiker genannt, blühte als Sokrates starb. Er dichtete zwanzig Komödien; Suidas, Plutarchus und Athenaeus führen eine noch größere Zahl derselben an, die aber zum Theil einen andern, der mittlern Komödie angehörenden, Platon zum Verfasser haben, welcher ein volles Jahrhundert nach ihm lebte und im weitern Verfolg der Litteraturgeschichte angeführt werden wird. Die Titel einiger Komödien des ältern Platon sind: Adonis, der Mörder, die Gryphen, die lange Nacht, der Dichter, der Sophist, der Betrüger. Die

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> LUCIAN. in bis accusato, 33.
<sup>2</sup> Ueber Chiron und Aygos siehe
C. F. Heinrich (Demonstratio loci

Platonici e Protagora. Kil. 1813. 8)
und Aug. Meineke (Comment. miscellan. fasc. I. Halae, 1822. 4.)

Alten charakterisiren den Platon so wie den Kratinus, indem sie von seiner λαμπρότης, Klarheit, Helle, sprechen. Als Patriot eiferte er heftig über das feile Gesindel der Redner, welche dem Staat Verderben bereiteten, einen Kleon, Hyperbolus, Kleophon u. a. Er hat einem eignen Metrum den Namen gegeben.

Die Bruchstücke der genannten komischen Dichter finden sich vereinigt in der Samml. von Grotius. Man sehe auch A. Meineks curae criticae in comicor. fragmenta ab Athen. servata. Berol. 1814.

ARISTOPHANES 1, ein Sohn des Philippus oder des Philippides, ist unter allen Dichtern der alten griechischen Komödie der berühmteste. Von seinem Vaterlande und seiner Geburt wissen wir wenig; gewiss ist, dass er mit dem athenischen Bürgerrechte beschenkt wurde, und noch nach der XCVII sten Olympiade = 386 vor Chr. Geb. lebte. Seine Stücke enthalten ein treues Gemählde der athenischen Sitten seiner Zeit, nicht ohne die bitterste Satire. Mit einer Fülle von Witz und Phantasie, mit einer Ungebundenheit, die nicht selten in Zügellosigkeit ausartet, schildert er in den lebhaftesten Farben das Verderben seiner Zeit und geißelt unaufhörlich die Thorheiten des Volkes und den verstandlosen Ehrgeiz der Demagogen, welche während des peloponnesischen Krieges eine Rolle gespielt haben. Unter allegorischer Einkleidung behandelte er die wichtigsten Staatsangelegenheiten. Bald zeigte er die Nothwendigkeit einen langen verderblichen Krieg zu beendigen; bald erhob er sich gegen die Bestechlichkeit der Anführer, gegen die Zwistigkeiten im Staat, gegen des Volkes Albernheit bei seinen Wahlen und seinen Berathschlagungen.

Die Aristophanischen Komödien sind eigentliche Charakterstlicke, in welchen die Erfindung und die planmässige Darstellung der Handlung nur als Nebendinge erscheinen. Der Dialog ist gedrängt, voller Ironie und attischer Lauge. Da die meisten politischen Begebenheiten des peloponnesischen Krieges in den Stiicken dieses Dichters erwähnt sind, so haben diese selbst für die Geschichte ein eigenthümliches Interesse; leider geht aber trotz aller auf uns gekommenen Erklärungen

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> [Vergl. II. Th. Rötscher, Disquisitio de Aristophanis ingenii principio. Berl. 1825, in welcher der histophanis ingenii principio. Berl. 1825, in welcher der histophanis ingenii principio. Berl. 1827. 8.]

und trotz aller angehäuften Gelehrsankeit noch immer ein großer Theil des aristophanischen Witzes und der Anspielungen auf die Zeitbegebenheiten für uns verloren.

Wenn je ein Schriststeller fordern darf, dass man ihn nach den Sitten seiner Zeit und seines Volkes beurtheile, so hat vorzüglich der komische Dichter dieses Recht, der, so wie er für das Volk dichtete, auch seine Gegenstände frei aus dem Volksleben aufgriff. Um daher gegen den Aristophanes nicht unbillig zu sein, müssen wir ihn aus dem Gesichtspuncte der damaligen Welt und seiner Zeit insbesondere beurtheilen; wir müssen uns erinnern, dass bei den Athenern ein ganz anderer Ton im Umgange herrschte als bei den neueren Völkern; dass bei ihnen ganz andere Gesetze der Schicklichkeit und der Convenienz galten; dass ein ganz anderes Verhältniss der beiden Geschlechter gegen einander Statt fand; dass endlich die Alten über gewisse Puncte der Sittenlehre weit freiere Ansichten hatten, welche aus ihrer Natur-Religion flossen. Die ihm gemachten Vorwürfe entspringen daher aus der Eigenthümlichkeit der alten Komödie und dem Geiste seiner Zeit; sein Charakter muß unangetastet bleiben; trotz seines beissenden Spottes erscheint er überall als Vaterlandsfreund, als Lobredner der alten Zeit in Sitten und Kunst, in Bildung und Erziehung, als erklärter Feind der Demagogen, der Schmeichelei, und aller Arten von Vorspiegelungen, wodurch die Menge getäuscht wird.

Die Sprache des Dichters ist oft parodirend und possenhaft; aus allen Dialekten wählt er die für seinen Scherz am meisten passenden Formen; er gebraucht Wortspiele, schroff und oft sehr lang zusammengesetzte Wörter, Alliterationen und Gleichklänge, ja selbst Reime. Dessen ungeachtet ist seine Schreibart unendlich zierlich und ein Muster des reinsten Atticismus, so wie seine Versmaaße bei aller ihrer Mannigfaltigkeit und scheinbaren Regellosigkeit den Gesetzen der Metrik entsprechen.

Von seinen vierundfunfzig Komödien haben sich nur elf erhalten, und selbst diese besitzen wir nicht einmal in ihrer ursprünglichen Form. Einige sind von dem Dichter selbst andere von seinen Söhnen Ararus, Philetaerus und Nikostratus ausgearbeitet worden. Die Namen der Aristophanischen Komödien sind in chronologischer Folge diese:

- 1. Axaqveis, die Acharner, Olymp. LXXXVIII, 3 = 426 vor Chr. Geb. [noch unter fremdem Namen] aufgeführt, haben eine vernünstige politische Tendenz. Der Dichter will die Athener zum Frieden mit den Lacedämoniern bestimmen, und zeigt in einem Bilde wie sehr der Friede dem Kriege vorzuziehen sei. Zu dem Ende schließt Dikacopolis, der rechtliche Bürger aus Acharnae, einem attischen Demos, allein für sich und die Seinigen Frieden und genießt die Segnungen desselben auf eine höchst lustige Weise, während die Acharner, irregeleitet durch die Ränke ihrer Feldherren und ihrer Oberhäupter, alle Leiden des Krieges empfinden. [Das Stück zeichnet sich durch gute Anlage und Entwickelung aus, und nebenbei durch eine vortreffliche Persislage des Euripides. Aristophanes gewann den ersten Preis; seine Mitbewerber, Kratinus den zweiten, Eupolis den dritten.]
- 2. Inneig, die Ritter, [das erste Stück, welches der Dichter unter seinem Namen] ein Jahr nach den Acharnern in der Zeit auf die Bühne brachte, in welcher die Athener über die durch Kleons Schuld verlängerte Belagerung der Insel Snhakteria erbittert waren. Die Ritter enthalten den bittersten Angriff auf den Kleon, diesen mächtigen, unwissenden, aufrührerischen Demagogen, der als paphlagonischer Sklav erscheint, und auf das unter der Person des Demos anftretende athenische Volk selber. Da kein Maskenmacher es wagte, Kleons Bild zu verfertigen und kein Schauspieler ihn darzustellen, so übernahm Aristophanes selbst die Rolle mit blos bemahltem Gesichte. Trotz des höchst kühnen Angriffes erwarb er damit den Preis gegen Kratinus und Aristomenus. Die Rolle des Agorakrites, eines einfältigen Menschen, dem man einbildet, die Natur habe ihn mit allen zur Staatsverwaltung erforderlichen Eigenschaften begabt, hat in Molière den ersten Gedanken zur Dichtung seines Médecin malgré lui angeregt.

3. Nepédai, die Wolken 2, eines der Meisterwerke des

Zusätze dazu in dessen Abhandlung: Ueber Aristophanes Drama, benannt das Alter. Berl. 1827. 4.]

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dieses Eiland liegt quer vor dem Hasen des heutigen Navarin. <sup>2</sup> [S. J. W. Süvern, Ueber Aristophanes VVolken. Berl. 1826. 4. und die

Aristophanes, wurden zuerst Olymp. LXXXIX, 1, = 414 vor Chr. Geb., und im nächstfolgenden Jahre in einer Umarbeitung 1 auf die Bühne gebracht, also vierundzwanzig Jahre vor Sokrates Tode, so dass sie die Verurtheilung dieses Weltweisen nicht können herbeigeführt haben. ungegründet ist der dem Aristophanes gemachte Vorwurf, er habe sich durch Anytus und Meletus bestechen lassen, die peinliche Klage gegen Sokrates vorzubereiten. Dieser Meinung widerspricht der lange nach Aufführung der Wolken geschriebene Platonische Euthyphron, in dem Meletus "ein junger Mann" genannt wird. Vielmehr erbitterte wohl der damals in Athen zwischen den Sophisten und Tragikern einerseits und den komischen Dichtern andrerseits herrschende Parteigeist den Komiker gegen Sokrates. In den Acharnern hatte Aristophanes den Euripides als den ersten tragischen Dichter seiner Zeit und den Gegenstand seines persönlichen Hasses angegriffen. In den Wolken verspottet er die metaphysischen Grübeleien und die verderblichen Disputirkünste der Sophisten 2. Da Sokrates damals schon als Lehrer bekannt war, und Aristophanes ihn für einen Sophisten hielt, so wählte er ihn als Repräsentanten des ganzen Gelichters der falschen Philosophen, um so mehr, als Sokrates ein Freund des Euripides war und sich gegen die auf dem Theater herrschende Frechheit erklärt hatte \*. Der Sokrates des Stücks war so wenig der Sohn des Sophroniskus, dass Sokrates während des Lustspiels getrost aufstehen und sich der Vergleichung mit jenem, phantastisch gebildeten schulmeisterischnedantischen Possenreisser Preis geben konnte 4. [Die Wolken wurden besiegt von dem Kratinus (s. S. 275), welcher den ersten Preis gewann mit seiner Pytine, Ilvrivy, dem aus gepichten Weinfass, und vom Ameipsias, dem der zweite Preis zuerkannt wurde.]

4.  $\Sigma \varphi \tilde{\eta} \varkappa \varepsilon_S$ , die Wespen, Olymp. LXXXIX, 2, = 423 vor Chr. Geb. aufgeführt, verspotten die Verderbtheit der Rich-

seiner Ausgabe der VVolken, S. XIX ft. und G. Esser de prima et altera quae fertur Nubium Aristophanis editione dissert. Boun. 1823. 8.]

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> [Gegen diese Ansicht erklärt sich Suvern, S. 70 ff.]

Vergl. des Aristophanes Wolken von F. G. Welcker, S. 195.]

<sup>4</sup> S. Tychsen über den Process des Sokrates: in der Bibliothek der alten Litteratur und Kunst, Göttingen, 1786. 8. Hest 1. 2.

ter und die Processucht der Athener in der Person des Philokleon. Alle Mittel, ihn von seiner Wuth zu heilen, Processe zu schlichten, sind fruchtlos; sein Sohn muß ihm wenigstens gestatten, unter den Hausbewohnern Gericht zu halten. Seine Mitrichter sind verkleidete Wespen, von denen das Stück, welches vielleicht unter allen Aristophanischen Komödien das schwächste ist, den Namen führt. Gleichwohl gewann Aristophanes gegen Glaukon den ersten Preis. Racine hat es in seinen Plaideurs nachgeahmt.

5. Εἰρήνη, der Friede, wurde Olymp. XC, 1, = 420 vor Chr. Geb. gegeben 1, also in der Zeit, in welcher die Athener und Lacedämonier nach dem sogenannten Frieden des Nicias sich verbündeten, um die anderen griechischen Staaten zu zwingen, diesem Frieden beizutreten. Dies Stück hat mit den Acharnern gleichen Zweck. Wegen der vielen Anspielungen ist es schwer zu verstehen.

Aufführung des Aristophanischen Friedens folgt Schöll der Meinung des Palsucrius, exercitatt. S. 742 ff., die auf den ersten Anblick durch Aristophanes selbst, Pac. V. 979, bestätigt wird, und die daher auch von mehrern anderen Gelehrten, namentlich von Brunck zu V. 988, und Mohnike, Geschichte der Griechischen Litteratur, S. 473, angenommen ist. Aber schon Samuel Petit, miscell. I. F., crklärte sich für Olymp. LXXXIX, 3, und mit ihm Vo/s in der Uebersetaung, Süvern über Aristoph. VVolken, S. 41, 51, und Meineke quaest. scenic spee. I, p. 15: unstreitig mit Recht. Denn die ganze Komödie verliert Zweck und Zusammenhang, wenn sie nicht unmittelbar vor jenem hinlänglich bekannten sogenannten funfzigjährigen VVaffenstillstande (dem Frieden des Nikias, Thucyn. V, 16 ff., Siebelis fragm. Philoch. p. 60, Boeckh, Athen. Staatshaush. Th. I, S. 431) auf die Bühne gebracht wurde. Da dieser Friede, Olymp. LXXXIX, gleich nach den großen Dionysien, nach Poppo Thuc. T. I, 2. p. 565 am 12. April, geschlossen wurde, so muß der Aristophanische wenig Tage zuvor gegeben worden sein. Das aber V. 979 gesagt wird, die Plackereien des Krieges dauerten nun schon dsei-

zehn Jahre, da doch das dritte der LXXXIXsten Olymp. erst das zehnte des Peloponnesischen Krieges war, ist gar kein Hinderniß. Denn offenbar rechnet Aristophanes den Anfang des Kriegs von dem berüchtigten Beschluss des Perikles gegen die Megarer au, den er auch, Pac. 610 u. Acharn. 530, den er auch, Pac, offou, Menden, SM, als den wahren Keim und Beginn des Krieges bezeichnet. Gleichzeitig damit fällt der Ausbruch des Krieges gegen Kerkyra, Olymp. LXXXVI, 2; s. THUCYD. I, 29, 31, 45. Mit diesem Kriege aber endete die glückliche Ruhe, Austral Akhan unter Pacibles auch Alexander. deren Athen unter Perikles seit dem sogenannten dreissigjährigen Bündnisse, Olymp. LXXXIII, 4, ohne Unhrechung genossen hatte; zwischen dem bezeichneten Zeitpunct aber und dem Abschluss des funfzigjährigen Wassenstillstandes liegen gerade die dreizehn Jahre, die wir brauchen. Die Meinungen Schneiders zu XE-MOPH. Couviv. II, 14, nach welcher der Friede, Olymp. XC. 4, und Clinton. fasti Hellen. p. 69, nach welcher er Olymp. XC, 2, auf die Bühne gebracht wurde, haben nicht einmal einen Schein von Wahrheit für sich und scheinen geradezu aus der Luft gegriffen zu sein." So Fr. Passow in den Jahrb. der Philol. u. Paedag. 1826. Bd. II, Heft 1. p. 155.

- 6. "Opvides, die Vögel, Olymp. XCI, 2, = 415 vor Chr. Geb. gegeben, [glänzen, sagt Schlegel, durch die keckste und reichste Erfindung im Reiche des fantastisch Wunderbaren, und ergötzen durch die fröhlichste Heiterkeit.] Zwei der in Athen herrschenden Streitigkeiten überdrüssige Bürger flüchten sich in die Lüfte und errichten in Verbindung mit den Vögeln einen selbstständigen Staat. Der Zweck des Dichters scheint gewesen zu sein, seine Mitbürger von der Besestigung der Stadt Decelia abzuhalten, damit sie den Lacedämoniern nicht ein Mal als Wassenplatz dienen möchte, und sie zu bewegen ihre Heere von Sicilien zurückzuziehen, um sie gegen die Lacedämonier zu sühren. [Das Stück gewann den zweiten Preis; Ameipsias besiegte den Aristophanes durch seinen Komasten.]
- 7. Θεσμοφοριάζουσαι, die Weiber am Fest der Thesmophorien, wurden Olymp. XCII, 1, = 412 vor Chr. Geb.,
  aufgeführt. Den Mittelpunct des Stückes bildet Euripides,
  der am Feste der Thesmophorien von den Frauen, seines
  Weiberhasses wegen, vor Gericht gezogen und nach vielen
  vergeblichen Versuchen endlich von der Anklage losgesprochen wird. Mit einer Fülle von Witz, Laune und Parodie
  wird Euripides, fast ganz mit den eigenen Worten seiner
  Tragödien, verspottet.
- 8. Αυσιστράτη, Lysistrata, in demselben Jahre gegeben, [ist ein übel berüchtigtes Stück,] das den Zweck hat, das athenische Volk zum Frieden mit den Lacedämoniern zu stimmen. Die Weiber verbinden sich unter Leitung ihres Oberhaupts, der Lysistrata, der Gemahlin einer der angesehensten Magistratspersonen, durch Trennung von ihren Männern den Frieden zu erzwingen.
- 9. Bárçazor, die Frösche, Olymp. XCIII, 3, = 406 vor Chr. Geb., auf die Bühne gebracht, trugen über Phrynichus und Platon den Sieg davon. Das Volk verlangte eine zweite Aufführung; diese Auszeichnung ward selten einem Dichter zu Theil. [In diesem Stück, das gegen den Verfall der tragischen Kunst gerichtet ist, wird der Werth der Tragiker in der Unterwelt abgewogen, vorzüglich das Verdienst des kurz zuvor gestorbenen Euripides.] Bacchus steigt in die Unterwelt, um einen guten Tragödien-Dichter zu holen,

und rudert über den acherusischen See, dessen Frösche den Chor bilden. Nach Abwägung Aeschyleischer und Euripideischer Verse giebt er dem Vater der Tragödie den Vorzug und kehrt mit ihm auf die Oberwelt zurück.

10. Έκκλεσιάζουσαι, die Weiber in der Volksversammlung, Olymp. XCVI, 4, = 393 vor Chr. Geb., gespielt, sind gegen die unruhigen Köpfe gerichtet, welche mit ihren demagogischen Intriguen unaufhörlich den Staat verwirren. Sie enthalten auch Angriffe auf die Platonische Republik und vomämlich auf die Gemeinschaft der Güter, der Frauen und Kinder, bekanntlich die Grundlage des Platonischen Systems 1. Praxagora, die Gattin eines Staatsoberhauptes schleicht in Verbindung mit den anderen als Männer verkleideten Weibern in die Volksversammlung, erzwingt die Herrschaft und verordnet eine neue der alten ähnliche Verfassung. Das Stück ist frei und zügellos.

11. Πλοῦτος, Plutus, wurde von Aristophanes, Olymp. XCII, 4, = 409 vor Chr. Geb., zum ersten Mal aufgeführt; zwanzig Jahre darauf wurde er von dem Dichter selbst oder vielleicht von seinem Sohne Ararus, Olymp. XCVII 4, = 390 vor Chr. Geb., zum zweiten Mal in der Umarbeitung gegeben. Wir haben wahrscheinlich einen aus beiden Ausgaben gemischten Text. [In dieser Gestalt erscheint diese Komödie etwas schwach 2.] Sie ist das einzige uns übrig gebliebene Stück ohne Parabase, das sich schon zur mittlern Komödie hinneigt und gleichsam den Uebergang zu derselben bildet. Der athenische Bürger Chremylus, welcher dem blinden Plutus, dem Gotte des Reichthums, begegnet und ihn bei sich aufnimmt, lässt ihn im Tempel des Aeskulapius, durch einen an den Magnetismus der neuern Zeit erinnernden Schlaf, das Gesicht wieder erlangen. Plutus wird nun im Olymp auf Jupiters Thron erhoben, und beschenkt den Chremylus und andere des Glückes würdige Leute mit seinen Gaben. Der Dichter richtet seinen Spott gegen die Habsucht und die Verderbtheit seiner Mitbürger.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> S. Mémoire sur le vrai dessein den Mém. de l'Acad, des Inscr. vol. d'Aristophane dans la comédie intitulée 'Explessa' jovous, par Le Beau, in <sup>2</sup> [S. Fr. Aug. Wolfs Vorrede zu den Wolken, S. 1.]

Wir besitzen drei Sammlungen von Scholien der alten Grammatiker über Aristophanes. Die älteren und vorzüglichsten Scholien zu neun Komödien sammelten Thomas Magister, Joh. Tzetzes und Demetrius Triklinius aus den Commentaren der alten Grammatiker. Die zweite Sammlung trug Arsenius, Erzbischof zu Monembasia in Morea, um d. J. 1515, aus Galenus, Athenaeus, Suidas und Eustathius zusammen, die dritte Sammlung ist von Bizet de Charlay (Odoardus Bisetus) 1607 aus griechischen Wörterbüchern und aus Eustathius homerischen Commentarien gemacht.

Das vorzüglichste Manuscript des Aristophanes ist der Codex von Ravenna. Der Advocat Invernizi fand es [in der Bibliothek des Camaldulenserklosters La Classe] bei Ravenna vor etwa fünfunddreißig Jahren, und tauste es: Liber Ravennas; es enthält alle elf Aristophanische Komödien und soll aus dem zehnten Jahrhundert herrühren.

Ausgaben. Ed princ. IX Komödien (die Thesmoph und die Lysistr. fehlen) mit den Scholien der ersten Sammlung, herausgegeben von Mark. Musurus, Venedig, bei Aldus, 1498, fol., eine sehr seltene und correcte Ausgabe.

Aristoph. IX Komödien, Florenz, bei Bernh. und Phil. Junta, 1515, 8. ein Abdruck der Aldina, von der sie aber doch nach MSS. in mehreren Stellen abweicht. In demselben Jahre gaben Bernh. und Phil. Junta die beiden bisher noch nicht gedruckten Stücke, die Thesmoph. und die Lysistr., in einem besonden Bande heraus.

Aristoph. IX Komödien mit den Scholien des Arsenius, herausgegeben von Ant. Fracinus bei Phil. Junta's Erben, Florens, 1525. 4. Eine schöne und seltene Ausgabe mit neuen, vornämlich auf die Wespen und den Frieden bezüglichen Varianten aus einem guten MS.

Aus diesen drei Ausgaben sind alle folgende bis zum Jahre 1781 geslossen, unter welchen die vorzüglichsten sind: die Amgabe von Joh. Cheradamus, Paris, 1528. 4.; sie enthält neun Komödien ohne Scholien; — von Simon Grynaeus, Basel, Cratander, 1532. 4., die erste vollständige Ausgabe aller els Stücke des Aristophanes; — von Barth. Zanetti, Venedig, 1538. 8.; weniger correct als die vorige; — von Chr. Wechel, Paris, 1540. 4. — die Florentiner, bei Bened. Junta 1540. 8. eine sehr seltene aber nicht geschätzte Ausgabe. — die Venediger, bei J. Farreus, 1542. 8. ein Nachdruck der ersten Junt. v. Jahre 1515. — die Frankfurter, bei Pet. Brubach, 1544. 8. — die Ausgabe von Sigism.

Gelenius, Basel, Froben, 1547. fol. Text nach der Ald., Scholien nach der zweiten Junt.; sehr incorrect; - von Aug. Caninius, Lyon, 1548. 8. sehr correct; — von Nicod. Fritschlin, Frankfurt, 1586. 8. die erste mit einer metrischen Uebersetzung begleitete Ausgabe; sie enthält nur den Plutus, die Ritter, die Wolken, die Frösche und die Acharner; - von Aemilius Portus, Genf, 1607. fol mit den älteren und mit den von Odoard, Bisetus compilirten Scholien; incorrect; — die Leidener Ausgabe von 1624. 12. mit einer verbesserten latein. Uebers. und mit bisher unedirten Noten von Joseph Scaliger; dem Nachdruck Amsterd. 1670. 12. sind Anmerk. von Tanaq. Faber (Le Fèvre) über die Ecclesiaz. hinzugefügt z.

Im J. 1710 veranstaltete Lud, Küster zu Amsterdam mit Hülfe von neun Handschriften eine kritisch-exegetische Ausgabe des Aristophanes in fol. Außer den Scholien, einer lateinischen Uebersetsung, Varianten aus MSS. gab er die bis dahin unedirten Commentare von Is. Casaubonus, Ez. Spanheim und Rich. Bentley, die eben so schätzbar sind, als was dieser genaue Kenner der griechischen Sprache und Litteratur selbst zur Kritik und Erläuterung beigetragen hat. Die Hauptsehler, die man seiner Ausgabe vorwersen muss, sind Sorglosigkeit, Eilfertigkeit und Unordnung.

Im J. 1760 erschien zu Leyden Steph. Berglers Ausg. gr. u. lat. 2 Vol. 4. durch Pet. Burman II. mit Bemerk. von Bergler selbst und von And. Duker; schätzbar, aber nicht in kritischer Hinsicht.

Mit Brunck beginnt für die Bearbeitung des Aristophanes cine neue Epoche. Seine Ausgabe, Strassburg, 1781 - 1783 2, 4 Vol. 4. oder 6 Vol. 8. (oder 3 Vol., wenn man die Uebersetzung dem Texte anbindet), enthält einen nach Handschriften und durch bochst scharfsinnige Conjecturen verbesserten Text; eine neue Uebersetzung, welche die Stelle eines Commentars vertreten kann; die Varianten, Emendationen, Anmerkungen, die Fragmentensammlang vollständiger als in den früheren Ausgaben, endlich einen Index. Ungern vermisst man die Scholien.

Diesen drei Hauptausgaben gesellte Phil. Invernizi im Jahre 1794, Leipzig, Weidmann, 2 Vol. 8. die seinige leichtsinnig hinzu. Dieser römische Advocat, dem alle nöthigen Eigenschaften eines Bearbeiters der Aristophanischen Komödien fehlten, begnügte sich, den Codex Ravennas so, wie er ihn gefunden hatte, abdrucken zu lassen, und blos offenbare Schreibsehler zu verbessern 3. Das große

TERSTELL BUSE STATE

dem Class. Journ. Vol. IX, p. 36.

<sup>2</sup> Dibdin in sciner Introduction | to the knowledge of rare and valuable editions of the gr. and lat Classics, führt irrigerweise eine eigene Ausgabe des Aristophanes von Faber auf. Die-

hart gerügt.

<sup>2</sup> In einigen Exemplaren haben alle Bände die Jahreszahl 1783.

Imm. Bekker hat dieses MS. eer leicht verzeihliche Fehler wird in noch ein Mal verglichen, und die

Verdienst dieses MS. besteht in seiner Vollständigkeit. Nicht nur enthält es eine Menge Verse, welche in allen vor 1781 erschienenen Ausgaben fehlen und welche Brunck schon aus den Augsburger und Pariser MSS. aufgenommen hatte, sondern auch mehrere, die Brunck selbst nicht kannte. Viele scharfsinnige Conjecturen, die viel zu gewagt geschienen hatten, bestätigte dieser Codex. Da der versprochene Thesaurus Aristophanicus, welcher die Quintessenz aus allen bisher über Aristophanes erschienenen Erlänterungen und Bemerkungen enthalten sollte, zum Glück nicht erschien, so übernahm Chr. Dan. Beck, welcher den Abdruck der Invern. Ausgabe besorgt hatte, diese Arbeit. Im Jahre 1809 erschien Vol. III oder Vol. I des Commentars, der alle Anmerkungen der früheren Herausgeber, Küster, Spanheim, Bentley, Duker, Bergler, Brunck, Hemsterhuis (über den Plutus), mit den eigenen Worten der Verfasser, jedoch mit Auslassung der Wiederholungen in chronologischer Ordnung in sich vereinigen sollte. um die drei größeren Ausgaben, deren man bisher zum gründlichen Studium des Dichters bedurfte, entbehrlich zu machen. Außerdem hat Beck nicht nur die zerstreuten Bemerkungen neuerer Gelehrten über den Aristophanes mit Genauigkeit aufgesucht und sein Urtheil kurz beigefügt, sondern auch selber höchst schätzenswerthe Bemerkungen geliefert, welche die Sprache, den Zusammenhang, das Dramaturgische u. s. w. erörtern. Vol. III enthält den Commentar zum Plutus, Vol. IV zu den Wolken, Vol. V zu den Vögeln, Vol. VI zum Frieden und zu den Ecclesiaz. Vol. VII (oder Vol. V des Commentars) übernahm Wilh. Dindorf im Jahre 1820 die Beendigung des Werkes. Vol. VII enthält den Commentar zu den Acharnern und Wespen, Vol. VIII zur Lysistrata, den Thesmophoriaz. und den Index griechisch und lateinisch; Vol. IX Nachträge, Vol. X, XI und XII enthalten die Scholien, Vol. XIII (1826) die verbesserte lateinische Uebersetzung.

Bliss in Oxford veranstaltete 1811, 4 Vol. 8., einen Abdruck der Brunck. Ausgabe, und fügte in einem besondern Bande ein Lexikon Aristophanicum graeco-anglicum von Jac. Sanxay hinzu.

Eine neue Ausgabe hat Chr. Gottfr. Schütz angefangen, von dessen Plan man aber wegen der mangelnden Vorrede keine klare = und bestimmte Ansicht gewinnen konnte. Im Jahre 1821 erschien zu Leipzig, Band I, Abtheilung 1. 2. 8., welche den Text und den Commentar zu den Acharnern, Rittern und Welken enthalten. Seitdem ist nichts weiter erschienen.

Aristoph. Comoed., Leipzig, 1812. Tauchnitz, 3 Vol. 16. Der Abdrack ist von G. H. Schäfer besorgt.

dessen Ausgabe des Aristophanes Pax mitgetheilt. Dindorf wirft dem In-

Varianten dem Prof. W. Dindorf zu | vernizi chen so viel Ignoranz als Nachlässigkeit vor.

Die vorzüglichsten Ausgaben einzelner Stücke: Plutus, eum schol. var. lect. et not. Tib. Hemsterhuis, Harlingen, 1744. 8; eine. in philologischer, historischer und kritischer Rücksicht vorzügliche Ausgabe; neu aufgelegt mit Zusätzen von G. H. Schäfer, Leipzig, 1811. 8. Rich. Porsons Bearbeitun, des Plutus. Bis V. 826 gab nach seinem Tode Pet. Paul Dobree, sein Schüler, unter dem Titel: R. Porsoni Notae in Aristophanem heraus, London, 1820. 8. [Platus griechisch, mit einer italienischen Uebersetzung und mit italienischen Noten von G. Bened. Terrucci, Fir. 1751. 4. Voll Geschmack. Plutus von J. F.Fischer und Ch. Theoph. Kuinoel, Gielsen, 1804. 2 Vol. 8. mit einem weitschweifigen Commentar.] - Nubes gr. c. schol. rec. et annot. J. Aug. Ernesti (1753). snasque addidit G. Hermann, Lips. 1799. 8.; [ausgezeichnet wegen der Behandlung der Metrik und der Bearbeitung der Scho-Aristophanes Wolken, eine Komödie, griechisch und deutsch von F. A. Wolf, Berlin, 1811, und 1812. 4. ohne Uebersetzung; [die Vorrede ist gegen Hermanns Vorrede zu seiner Ausgabe gerichtet. Beide müssen stets verglichen werden. Nubes ed. Car. Reisig, Leipzig, 1820. 8.; Bruncks, Hermanns and Wolfs Lesarten werden verglichen. Angehängt ist: commen-Lat. de particula ar.] - Aus den Acharnern, griechisch und deutsch won F. A. Wolf, Berlin, 1812. 4. — Der Friede, von W. Dinclorf, Leipzig, 1820, 8. — Die Ritter, von dems. Ebend. 1821, 8. — Die Vögel, von demselben. Ebend. 1822. 8. — Die Frösche, von dems. Ebend. 1824. 8. — Die Ecclesiaz. von dems. Ebend. 1826. 8. — Die Acharner von dems. Ebend. 1828. 8. — Die Vögel von Chr. Dan. Beck, Leipz. 1782. 8.; Erläuterung des Sprachgebrauchs ist Hauptweck des beigefügten Commentars. — Die Archarner von Elmsley mit Bemerkungen, Oxford, 1809; der Text hat durch Elmsley in vielen Stellen gewonnen; - von Aug. Sander, Hildesheim, 1820. 8. mit Elmsley's Noten. - Die Wespen von C. Ph. Conz, Tübingen, 1824. 8. mit Bruncks und anderer Gelehrten Anmerkungen und den eigenen des Herausgebers.]

Webers. F. G. Welcker versuchte zuerst, den Aristophanes metrisch genau nachzubilden. Nur die Wolken und die Frösche, mit schätzbaren Sach- und Sprach-Bemerkungen, sind erschienen, Gießen und Darmstadt, 1810. 1812. 8. — Die beste Uebersetzung ist von J. H. Voß mit erläut. Anmerk. von H. Voß, Braunschw. 1821, 3 Bde. gr. 8. — Einzelne Komödien hat Wieland geistreich und mit der ihm eigenthümlichen Genialität metrisch, ohne genaue Anschließung an die Urschrift, nachgebildet und mit schätzbaren Einleitungen versehen: die Acharner (V. 1—238) im N. deutsch. Merk, 1794. Augustheft. — die Ritter, und die Wolken im Att. Mus. 1797. Bd. II, Heft 1. 3. — die Vögel, ebend. Bd. I, Heft 3. Bd. II,

Heft 1. — Von C. P. Conz: die Frösche, metrisch, im N. Att. Mus. Bd. II, Heft 3.; der Plutus, metrisch und mit Anmerkungen. Tübingen, 1807. 8.

Außer diesen sechs von den Alexandrinischen Grammatikern in den Kanon der alten Komödie aufgenommenen Dichtern besitzen wir noch von vielen Komikern dieses Zeitraums Bruchstücke, deren Verfasser wir in alphabetischer Reihenfolge hier aufführen wollen.

ALCAEUS von Mitylene, wenn anders Suidas, der sein Vaterland angiebt, ihn nicht mit dem Lyriker Alcaeus verwechselt hat: die ehebrecherischen Schwestern, Ganymedes, die heilige Hochzeit, Kallisto, die Palästra, Endymion, Pasiphaë; mit diesem letztern Stücke kämpste er mit dem Plutus des Aristophanes um den Preis. Suidas nennt den Alcaeus den fünsten Dichter der alten Komödie, welches wahrscheinlich ein Schreibsehler ist; denn da er mit Aristophanes bei der zweiten Vorstellung der Wolken um den Preis stritt, so gehörte er wahrscheinlich zur neuen Komödie. Diese Conjectur wird noch durch andere Umstände bestätigt.

ALCIMENES von Athen, wahrscheinlich derselbe, welchen Photius Alkman nennt, einer der ältesten Komiker. Die Alten rühmen seine Schwimmer.

Ameipsias von Athen, ein Zeitgenosse des Aristophanes, mit welchem er mehrere Male um den Preis warb. Suidss nennt ihn einen kühlen Komiker. Man eitirt seinen Kottabusspieler oder die Spielwuth, seinen Konnos (Musiklehrer des Sokrates), dessen Chor aus philosophischen Grüblern (\$\varphi^{\rho\rho\rho\rho}\tau\_{\sigma}\alpha\tilde{\rho}\tilde{\rho}\text{beisenden Versen dieses Stückes, welche uns Diogenes von Laerte \(^1\) aufbewahrt hat, erhellt, dass es eine Satire gegen Sokrates war. Seine Komasten siegten über Aristophanes Vögel.

Amphis aus Athen, ein Sohn des Amphikrates: Athamas, das Bad, die Weiberherrschaft (γυναιχοχρατία), die Weibertollheit, der Dithyrambus, die Sieben vor Theben, die Wollarbeiterinnen (αὶ ἔριθοι), Ialemus, das Scheermesser oder die Haarkräuslerin (denn nach den Commentatoren hat das Wort κουρίς beide Bedeutungen), Leukade, Ulysses, der Himmel, Pan, der Betrüger (πλάνος), die Philadelphen oder die befreundeten Brüder, Philetaerus oder der gute Freund.

APOLLOPEA

APOLLOPHANES: das Mädchen (δαλίς), der Mächtig-Alte (ἰφιγέρων), die Kreter, Danaë, die Centauren.

ARCHIPPUS aus Athen: Amphitryo, der Esels-Schatten, die Heirath des Herkules, Plutus, die Fische (eine Satire gegen die große Fischliebhaberei der Athener, aus welcher ein Krieg zwischen ihnen und den Fischen entsteht), der Pfiffige oder der eine feine Nase hat  $(\dot{\varrho}\iota\nu\dot{\omega}\nu)$ .

ARISTOMENES von Athen, einer der letzten Komiker der alten oder der ersten der neuen Zeit, mit dem Spottnamen der Thürenmacher, weil er ein Handwerk trieb. Er kämpste mit dem Plutus des Aristophanes. Es ist kein Fragment von ihm übrig.

ARISTONYMUS: Theseus, die frostige Sonne.

AUTOKRATES von Athen: die Tympanum- oder Paukenschläger. Kein Fragment mehr vorhanden.

CHIONIDES aus Athen: die Bettler.

Demetrius. Athenaeus und das Etymologicum M. haben uns Fragmente aus einer Sicilia und einem Areopagiten des Demetrius aufbewahrt. Allein entweder herrscht in dem Namen ein Irrthum, oder es hat zwei Demetrius gegeben; denn zwei dieser Fragmente 1 scheinen einem Dichter anzugehören, welcher sie zwischen Olympiade XCII und XCIV, = 410 und 404 vor Chr. Geb. geschrieben hat, das dritte aber 2 kann nicht früher geschrieben sein als Olymp. CXVII oder 312 vor Chr. Geb., wie Meineke bemerkt hat.

DIOKLES aus Athen, oder aus Phlius; vielleicht aus Phlius gebürtig und mit dem athenischen Bürgerrechte begabt: die Bacchantinnen, Thalotta (Name einer Hetäre), die Bienen, Thyestes, die Träume. Suidas sagt, er habe eine gewisse Harmonie oder Musik erfunden, bei welcher Essignäpfe und irdenes Geschirr mit einem Stäbchen geschlagen wurden.

EKPHANTIDES, einer der frühesten Komiker, ein Zeitgenosse des Kratinus und Teleklides, aber älter, der Räucherige (καπνέας), d. h. wahrscheinlich der Dunkle, benannt. Man citirt seine Satyrn und vielleicht noch andere Stücke. Wir haben schon bemerkt, daß Hesychius erzählt, sein Sklave Снованция habe ihm bei Verfertigung seiner Komödien geholfen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Атн. III. p. 108 sqq. (ed. Schweigh. | <sup>2</sup> Атн. IX. p. 405. (ed. Schweigh. vol. I. p. 419.) Etym. M. p. 335. 18. | vol. III. p. 502.)

EUNIKUS, von Suidas und Eudocia ARNIKUS genannt: Antea (Name einer Hetäre), die Städte.

EPILYKUS, ein Bruder des Krates: das Knäblein (zwoaliozos). EUTHYKLES: die Lüderlichen oder der Brief.

HEGEMON aus Thasus, Alcibiades Zeitgenosse, schrieb eine Komödie, Philinna, machte sich aber vorzüglich durch seine Parodien berühmt.

HERMIPPUS von Athen, Bruder des Myrtilus und Verfasser von vierzig Dramen: die Bäckerinnen, die Landsleute, die Götter, die Parcen, die Soldaten, die Lastträger u. s. w. Hermippus war einer der wüthendsten Feinde des Perikles; er war es, welcher seine Gemahlin Aspasia der Impietät wegen verklagte. Er hat auch Iamben, Dimetra und Trimetra geschrieben.

HIPPARCHUS, von dem Suidas nichts weiter sagt, als in seinen Stücken handle es sich von Hochzeiten. Hipparchus gehört vielleicht der spätern Komödie an, und ist wahrscheinlich ein Anderer als Derjenige, dessen Aegyptische Ilias Athenaeus anführt.

Kallias aus Athen, beigenannt Bachstelze (σχοινίων) mit Anspielung auf ein ganz ähnliches Wort (σχοινίον), welches die Binse bedeutet, weil sein Vater ein Binsen- oder Korbflechter war. Er brachte folgende Stücke auf die Bühne: der Aegypter, Atalante, die Cyklopen, die Gefangenen, die Frösche, die Arbeitenden oder die Müßsiggänger, denn das Wort σχολάζοντες kann beides bedeuten 1, die grammatische Tragödie oder die grammatische Theorie.

Kantharus von Athen: das Schutzbündnis (συμμαχία). Medea, die Ameisen, die Nachtigallen.

Die Fragmente des Schutzbündnisses hat Porson gesammelt: Advers. p. 265.

Kephisiodorus: Antilaïs, die Amazonen, Trophonius, die Sau (wenn anders die Leseart  $\hat{v}_{\mathcal{S}}$  richtig ist).

Leukon, Aristophanes Zeitgenosse: die Zunftgenosses (φράτορες), der schlauchtragende Esel (ὅνος ἀσχοφόρος), word der Dichter. nach Böckhs scharfsinniger, auf ein von des Sprichwörtersammlern aufbewahrtes Geschichtchen sich grüdender Vermuthung, den attischen Bauer auf die Bühre

<sup>1</sup> σχολοζω ist das lateinische vacare, sowohl α re als rei.

chte, welcher, um seinen Honig zollfrei in Athen einzuren, die Schläuche in Gerste versteckte, aber durch den l seines Esels am Thore verrathen wurde <sup>1</sup>.

Lycis oder Lykus, ein kalter Dichter, wie Suidas sich drückt. Aristophanes macht sich in seinen Fröschen über den Phrynichus und Ameipsias lustig, weil in allen ihren cken Lastträger vorkämen. Man kennt den Titel keines ier Stücke.

Lysippus, welchen Einige fälschlich für einen Tragiker alten haben, weil er ein Stück unter dem Titel die Bacntinnen geschrieben.

METAGENES aus Athen, nach Suidas und Eudocia der in eines Sklaven: die Lüfte oder Mammakythos (ein plum-Mensch), die Thurio-Perser (wahrscheinlich eine Satire den Luxus der Thurier), Philothytes oder der Opferfreund ihrscheinlich eine Verspottung des Aberglaubens), Homer ir die Asceten.

Myrtilus, Bruder des Hermippus: die Amoren (ἔρωτες) l die Titano-Panen.

NIKOCHARES, Sohn des Komikers Philonides: Amymone r Pelops, Galatea, Herkules der Bräutigam, Herkules der orführer, der Centaur, die Lakonen, die Lemnierinnen.

NIKOMACHUS: Ilithyia, die Seeschlacht. Eratosthenes, von rpokration angeführt, schreibt ihm auch den Chiron zu, der wöhnlich als ein Werk des Pherekrates betrachtet wird.

NIKOPHON von Athen, von Suidas unrichtig Nikophron nannt: Adonis, Pandora, die Geburt der Aphrodite, die enen (die niemals aufgeführt sind 2), das Geschlecht der ndwerker (χειρογαστόρων γέννα). Vielleicht gehört er der inen Komödie an.

Philonides, Vater des Nikochares, nach Suidas ursprüngh ein Walker: der Korbwagen, die Kothurne, der Freund Metaloog).

Philyllius: Antea (Name einer Hetäre), Auge, Aegeus, Wäsche oder Nausikaa, Herkules, die Städte, der Zwölfte ag des Festes), der Brunnengräber.

Phrynichus, verschieden von dem Tragiker, lebte vor n Aristophanes. Suidas nennt ihn einen Athener, aber er

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ZENOB. 1, 74. Böckhs Staatsh. | <sup>2</sup> S. ATHEN. VI, 20. (ed. Schweigh. Au. 1, 348. | vol. II, p. 534.)

war fremden Ursprungs, denn der Scholiast des Aristophanes berichtet, man habe von ihm gesagt: er macht Komödien wie ein Fremder. Derselbe nennt seinen Vater Eunomidas. Er wird unter die besten Komiker gerechnet; er hat tanzende und kämpfende Chöre eingeführt. Ihm widerfuhr die Ehre, durch den Alexandrier Didymus commentirt zu werden. Folgendes sind die Titel seiner Lustspiele: Ephialtes, Kronos, die Komasten, die Satyrn, die Tragiker oder Freigelassenen, der Einsame (μονότροπος), d. h. der Wunderliche oder Weiberfeind; die Musen, welche bei dem Wettkampf mit den Fröschen des Aristophanes den zweiten Preis erhielten; der Geweihte (μύστης), die Jäterinnen (ποάστριαι).

Polyzelus lebte zur Zeit der Schlacht bei den Arginusen: das Waschwasser, Demo-Tyndareus (wahrscheinlich die Wiederherstellung des Volkes in seinen alten Zustand), die Geburt des Dionysus, die Geburt der Musen, die Geburt der Aphrodite.

SANNYRION aus Athen, über dessen Hagerkeit Aristophanes sich lustig macht: das Lachen, Danaë, Io.

STRATTIS aus Athen, lebte vor Aristophanes: die guten Leute, der Menschenverderber (ἀνθοωποξόαιστής), Kallipides, Cinesias, die Macedonier, Medea, Atalanta, Limnomedon, Troilus. Philoktetes, die Phönicierinnen, Chrysippus, die Liebhber der Kühlung (ψυλασταί) u. s. w. Diese Titel scheinen Parodien anzudeuten.

Teleklides aus Athen: die Amphiktyonen, die Troglosen, die Hesiodi, die Prytanen, die Harten oder Tapferen (στεξόροί).

THEOPHILUS: Boeotien, Epidaurus, der Arzt, Neoptokmus, der Pankratiast, die Töchter des Proetus, Philaulus.

Theopompus aus Athen: Admetus, Althaea, Aphrodite, der Friede, der Genussmensch (ἡδυχαρής) Theseus, Kallaeschrus, der Meder, Nemea, die Odysse (᾿Οδυσσεῖς), Pamphilus, Penelope, die Sirenen, die Kriegerinnen, Phineus, Tinamenes.

TOLYNUS von Megara, Erfinder des später dem Knönus beigelegten Metrum. Vielleicht gehört er nicht selbst zu den komischen Dichtern.

XENARCHUS, ein Sohn des Mimendichters Sophron: By-

talion, die Zwillinge, der Fünfkampf, der Purpur, Priapus, die Scythen, der Schlaf.

TIMOKREON von Rhodus 1, Verfasser einer von den Schriftstellern des Alterthums erwähnten, gegen den Themistokles gerichteten Komödie, von der nichts auf uns gekommen ist.

Die besseren, verständigeren Athener versuchten mehrere Male vergebens, die Zügellosigkeit der Komiker einzuschrän-Erst mit dem Sturz der demokratischen Verfassung wurde die Komödie durch einen Machtspruch ihrer uneingeschränkten Freiheit beraubt. Lamachus, einer von den bekannten Dreissigmännern, verbot im Jahre 404 vor Chr. Geb. Zeitbegebenheiten auf der Bühne darzustellen, lebende Personen namentlich einzuführen, sie durch Masken kenntlich zu machen und sich der Parabase zu bedienen. Dadurch gewann die Komödie eine ganz neue Gestalt; es bildete sich die sogenannte mittlere Komödie [welche die persönlichsatirische Richtung aufgebend, und statt derselben die maskirte und charakteristisch-bezeichnende aufnehmend, den Übergang von der alten zu der mit Menander beginnenden neuen verbereitetel. Unsere Kenntnis über die mittlere Komödie können wir nur aus den kurzen, zum Theil noch dazu unreiien Bemerkungen des alten Grammatikers Platonius schöpfen, der, von ungewissem Zeitalter, ein Werkchen περί διαφοράς καρ' 'Ελλησι χωμωδιών 2, von dem Unterschied der griechischen Komödie, verfasst hat. Aus scharfer Prüfung des Aristophanischen Plutus, und aus einer vergleichenden Zusammenstellung der von Platonius gelieferten Angaben mit den in den Alten zerstreuten Nachrichten, ergeben sich folgende anterscheidende Kennzeichen der mittlern Komödie:

Die Haupteigenthümlichkeit der mittlern Komödie besteht in Enthaltung aller persönlichen Angriffe und aller politischen Anzüglichkeiten, so wie in Bezeichnung der einzelnen anzugreifenden Charaktere durch Anspielungen und feine spöttische Ausfälle. Statt bekannter Bürger finden wir schon in dem Aristophanischen Plutus, der auf der Gränze der mittlern Komödie steht, zum ersten Male erdichtete Na-

<sup>\*</sup> Derselbe Dichter von dem uns ein, S. 145 angeführtes Skolion übrig lectio sentent. comic. Basil. 1560. geblieben ist.

men, theils allegorische, theils solche, welche das Vaterland der Personen bezeichnen.

Die zweite Eigenthümlichkeit der mittlern Komödie besteht in Beschränkung des Chors und der Parabase. Diese Beschränkung hatte nicht allein ihren Grund in dem Streben der Oligarchen den beißenden Spott dieser beiden wesentlichen Bestandtheile der alten Komödie zu mäßigen, sondern auch in der durch den peloponnesischen Krieg und mit der Herrschaft der dreißig Tyrannen eingetretenen Verarmung der Athener. Da nämlich die würdige Ausrüstung des Chors höchst kostspielig war, so fehlten dem Dichter reiche Bürger, Choregen 1, welche, wie früher, die Ausstattung des Chors Ehrenhalber übernommen hätten. So hörte denn mit dem politischen Vorrechte der Konfödie auch die festliche Würde des Chors auf; er sank seitdem zur handelnden Person herab, wie wir ihn in dem Plutus des Aristophanes finden.

Die dritte Eigenthümlichkeit der mittlern Komödie betrifft die Wahl des Stoffes. Die alte Komödie griff die Gegenstände ihrer Darstellung aus dem politischen Leben auf; die in dem folgenden (vierten) Zeitraum sich bildende neue Komödie beschränkte sich auf Schilderungen der Laster und Thorheiten des geselligen Lebens; die mittlere suchte, nach Platonius, durch Parodiren bekannter Schriftwerke die Zuschauer zu belustigen. Die Dichter, an die höchste Freiheit des persönlichen Spottes gewöhnt, bedurften allerdings Zeit zur Erlernung der Kunst, die Charaktere aufzufassen und abzuschatten und so den Weg zu moralischen Komödien in Menanders Art zu schreiben. In dieser Zwischenzeit, welche das Zeitalter der mittlern Komödie bildet, richtete sich der Spott gegen verstorbene Personen. So entstand eine Mittelgattung, die wegen ihrer Langweiligkeit und Einförmigkeit bald wieder verschwinden muſste.

Das vierte unterscheidende Kennzeichen bezieht sich auf die Masken. Platonius Wörte über diesen Gegenstand sind nicht recht klar. Nach der Meinung einiger Kritiker gaben die Dichter ihren Schauspielern Larven, welche den darzustellenden wirklichen Personen ähnlich waren, da sie diesel-

<sup>1 [</sup>S. Böckhs Staatshaush. Th. I, S. 493 ff.]

en unter ihren wahren Namen dem Gelächter nicht mehr reis geben durften. Nach einer andern; wahrscheinlichern einung, wurde den Dichtern der Gebrauch solcher den benden Personen ähnelnden Masken untersagt. Von der eit an gab man den Larven grimassenhafte Züge 1.

Die alexandrinischen Grammatiker haben nur zwei Dichr der mittlern Komödie in ihren Kanon aufgenommen, den atiphanes und den Alexis.

Antiphanes aus Rhodus blühte zur Zeit der dreißig vrannen. Es gab zwei Komiker dieses Namens, denn nach m Athenaeus soll Antiphanes Alexander dem Großen, der nem von dem Dichter ihm vorgelesenen Stücke keinen nderlichen Beifall schenkte, geantwortet haben: "Das ist cht zu verwundern: um an meinen Komödien Geschmack finden, muss man in schlechter Gesellschaft gelebt haben" 2. ıtiphanes der ältere soll 280, ja sogar 365 Komödien dichtet haben, von denen Athenaeus etwa hundert anführt. as er davon aufbewahrt hat 3, ist so ziemlich Alles, was ir von diesen Lustspielen wissen 4. Einige der auffallendn Titel dieser komödien sind: die entführte Frau, der ötenspieler, die Flötenspielerin oder die Zwillinge, die Gert der Venus, die Hochzeit, der leidenschaftliche Liebhar, die Eigenliebe, der Gärtner, die Lampe, der Feind der isen, die jungen Leute, die leiblichen Brüder, die Schmatzer, die Sprichwörter, die Reichen, der Schlaf, der Phymomonist.

Einige unbedeutende Bruchstücke sind uns von Alexis Thurii erhalten, der, nach Suidas, zweihundertsünsunderzig Komödien gedichtet haben soll. Athenaeus giebt m den Beinamen des Lieblichen, des Anmuthigen (χαριεις); e uns von diesem Schriftsteller und von dem Stobaeussbewahrten Fragmente rechtsertigen dies Epitheton. Wenn den Charakter des Parasiten nicht ersunden hat, so hat

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> S. Mémoire sur le Plutus d'Ariphane, et sur les caractères assigs par les Grecs à la comédie moane, par *Le Beau*, in den Mém. l'Acad. des Inscr. vol. XXX, p. 51. <sup>2</sup> ATHEN. XIII, 1. (Ed. Schweigh. 1.) VVörtlich: man muís oft sei-Zeche bezahlt und von den Mäd-

chen Schläge bekommen und ausgetheilt haben.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> [A. Meineke curae crit. in Comicor. fragm. ab Athen. servata. Berol. 1814.8.]

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> S. Ph. Koppiers, Observationes philologicae in loca quaedam Autiphanis. Lugd. Bat. 1771. 8.

er ihn wenigstens häufiger dargestellt und schärfer gezeichnet, als irgend ein Komiker vor ihm. Die Titel seiner Stücke, die angeführt werden, sind: die Brüder, Aesopus, der Geschminkte, der Unzüchtige, Galatea, das Gemählde, die Weiberherrschaft, der Ring, Helena, Griechenland, die reiche Erbin, der Vormund, das Scheermesser oder die Haarkräuslerin, der Erzieher, die Spieler, der kleine Topf, die Bewerber, die Tänzerin, die Dichter, der Soldat, die Genossen, die Amme, der Wucherer, der Verdacht, die Geliebte, der Verbannte.

Das einzige vorhandene Stück, aus dem wir uns einen Begriff von der mittlern Komödie machen können, ist der Plütus, des Aristophanes letzte dichterische Production. Sie wurde erst nach dem Gesetz des Lamachus aufgeführt. Die übrigen Dichter der mittlern Komödie, von denen sich Bruchstücke erhalten haben, sind in alphabetischer Reihenfolge diese <sup>1</sup>:

ANAXANDRIDES aus Kamira auf der Insel Rhodus, oder, nach Anderen, aus Kolophon, blühte zur Zeit Philipps von Macedonien <sup>2</sup>. Er schrieb fünfundsechzig Komödien und gewann zehn Mal den Preis. Von seinen Stücken werden angeführt: die Bauern, die häßliche Frau, die Thorheit der Greise, der Schatz, die Jäger. Er brachte zuerst die Liebe auf die komische Bühne. Die Handschriften aller seiner durchgefallenen Stücke soll er an Salbenkrämer verkauft haben.

Anaxilas oder Anaxilaus: der Flötenbläser, der Leiermacher, die Köche, die Reichen, die Grazien, der Goldarbeiter, u. s. w.

Aristagoras: der Mammacythus oder der Alberne.

ARISTOMENES aus Athen, gehört, wie Aristophanes, sowohl der ältern als der mittlern Komödie an. Mit seinem Admet trat er gegen den Plutus des Aristophanes in den musischen Kampf.

ARISTOPHON, ein Zeitgenosse Alexanders: der Arzt, der Pythagoreer, Plato u. s. w.

ATHENION: die Samothracier.

Axionikus: der Tyrrhenier, der Freund des Euripides, Philinna u. s. w.

<sup>\*</sup> Da sich die Zeit dieser Dichter welche der neuen Komödie angenicht immer genau angeben läßt, so hören. enthält diese Liste vielleicht einige, 2378 vor Chr. Geb.

BATO oder BATTUS: der Mörder, die Wohlthäter, der Betrüger.

Keatinus der jüngere: die Riesen, Omphale, die Titanen, Theramenes.

DIONYSIUS von Sinope 1: der Verwundete, der Thesmophor, die Homonymen oder die Gleichnamigen, die Erhalterin.

DIODORUS von Sinope: die Flötenspielerin, die Erbin.

Dioxippus aus Athen: der Historiograph, der Geizige, der Kupplerseind (ἀντιπορνοβοσκός).

EPHIPPUS: Diana, Busiris, Geryon, die Unterhandlung, der Jüngling, Circe, der Schiffbrüchige, die Gleichen, Sapphou. s. w.

EPIRRATES aus Ambracia: die Amazonen, die Anti-Lais, der Kaufmann u. s. w.

Eubulus <sup>2</sup> dichtete mehr als funfzig Komödien: Ancylion, die Geretteten, Antiope, Ganymedes, Europa, Bacchus, Dolon, Elerope, Echo, die Spieler, Medea, die junge Tochter, die Abendgesellschaft, die Kronenverkäufer, die Ammen, die Titanen, Phoenix, die Harfenspielerin ( $\psi \dot{\alpha} \lambda \tau \varrho \iota \alpha$ ), Bacchus oder Semele u. s. w.

EUPHRON: die Brüder, die hässliche Frau, die Theoren (Θεωροί, die zu einer gottesdienstlichen Feier abgeordneten Zuschauer), die Musen, die jungen Gefährten u. s. w.

HEGESIPPUS aus Tarent, von seiner Haartracht beigenannt Krobylus, χρωβύλος; unter diesem Spitznamen wird er ebenso oft wie unter seinem wahren Namen angeführt. Vielleicht ist er dieselbe Person mit dem Redner Hegesippus, dem man die Rede über Halonnesus beilegt. Die Anthologie des Cephalas hat uns unter dem Namen: Hegesippus, acht Epigramme ohne weitere Bezeichnung aufbewahrt, deren Einfachheit das Gepräge des hohen Alterthums an sich trägt. Es ist nicht unwahrscheinlich, daß sie diesen Dichter zum Verfasser haben. Die Titel einiger seiner Komödien sind: der Gehängte, die entlaufene Frau, der Untergeschobene, die Brüder, die guten Gefährten.

Heniochus aus Athen: die Gorgonen, Pollux, der Neugierige, die Flasche.

LAON: das Testament

<sup>2 380</sup> vor Chr. Geb.

<sup>2 376</sup> vor Chr. Geb.

Lysippus aus Arkadien: die Bacchantinnen.

METAGENES aus Athen, den wir schon oben aufgeführt haben.

MNESIMACHUS: Busiris, der Wunderliche, der Pferdeliebhaber.

NAUSIKRATES: die Schiffer, Persien.

Nikon: der Cither-Spieler.

NIKOSTRATUS, des Aristophanes Sohn, war ein ausgezeichneter Dichter: die junge Sklavin, die Könige, der Verlenmder, Hesiodus, das Bette, der Koch, der Wucherer, die Landesleute.

PHILETAERUS, ein andrer Sohn des Aristophanes: Antyllus, Asklepius, Atalanta, die Jägerin, der Weintrinker u.s.w.

PHOENICIDES: die Verhasste, Philarchus.

PLATO der jüngere 1. Es ist schwierig, ja unmöglich, die Komödien dieses Dichters von denen des ältern Plato zu unterscheiden.

SOPATER von Paphos, oder Sosipaten: Bacchis, die Bewerber der Bacchis, die Hochzeit der Bacchis, die Gallier, Embulotheombrotus, die Todtenbeschwörung, die Motte, die Linse, der Physiologe.

SOPHILUS aus Sicyon, oder aus Theben: Androkles, der Dolch, das Unterpfand u. s. w.

Sosikrates: die liebenden Brüder.

Sotades aus Athen, ist nicht zu verwechseln mit dem Dichter von Maronea, welchen Ptolemaeus Philadelphus ins Meer wersen ließ: die Eingesperrten, der zur Unzeit Wiedererkauste.

THEOGNETUS aus Thessalien: das Gespenst oder der Geizige, der Sklave, der seinen Herrn liebt.

Timorles aus Athen. Nach Suidas gab es zwei Komiker dieses Namens; er beruft sich auf das Zeugniss des Athenaeus, der aber einen solchen Unterschied nicht kennt. Timorles schrieb: die Aegypter, der Ring, Delus, die Demosatyrn, die Bacchantinnenseier, Bacchus, die Briefe, der Centaur, die Marathonerinnen, der Geschäftige, die falschen Diebe

Die Fragmente der griechischen Komiker sinden sich in des Sammlungen von Hertel, Grotius und Boissonade.

Die dritte Epoche der Komödie, die neue, gehört in der folgenden Zeitraum.

<sup>2</sup> Um das Jahr 300 vor Chr. Geb.

## XIV. ABSCHNITT.

Von der mimischen Dichtkunst.

Neben jenen drei Arten des kunstmässig ausgebildeten Drama's gab es in Griechenland eine Menge verschiedenartiger Possenspiele, welche theils bei Gelagen zur Ergötzlichkeit, theils auf der Bühne von Schauspielern (Mimen) aufgeführt wurden. Diess waren größtentheils pantomimische Darstellungen lächerlicher Auftritte, unzüchtiger oder satirischer Possen, welche oft von einem aus dem Stegreif gedichteten Dialog (αὐτοκάβδαλοι) unterbrochen wurden. Die Schriftsteller des Alterthums haben uns mehrere Namen dieser frazzenhaften Darstellungen aufbewahrt: Spiele der Dikelisten (δειχηλισταί), Lysioden (λυσιωδοί), Magoden (μαγωδοί), deren Eigenthümlichkeit wir aber wegen der höchst dürstigen Bruchstücke nicht genau nachweisen können.

Von diesen pantomimischen Possenspielen sind die späteren Mimen zu unterscheiden, kleine, zum Lesen bestimmte. dramatische Gemählde des wirklichen Lebens in Gesprächsform ohne Entwickelung der zum Grunde liegenden Fabel. deren Stoff die Mimendichter weder, wie die Tragiker, aus der Mythen- oder Heroen-Welt schöpften, noch, wie die Komiker, aus der politischen Gegenwart, sondern aus den geselligen und häuslichen Lebensverhältnissen.

Der eigentliche Schöpfer dieser Dichtungsgattung ist So-PHRON 1 aus Syrakus, ein Sohn des Agathokles, ein Zeitgenosse des Sophokles und Euripides. Seine Mimen in dorischem Dialekt waren in einer zwar prosaischen aber doch rhythmischen Schreibart abgefasst 2. Plato, der sie durch Dion von Syrakus kennen lernte, schätzte sie sehr hoch . und soll den Geschmack an dieser auf Siciliens Boden entsprossenen Dichtungsart in Athen verbreitet haben. Außer

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 420 Jahre vor Chr. Geb.
<sup>2</sup> S. Athen. ed. Schweigh. vol. XI, p. 315. [S. Arethusa vom Gr. v. Finkenstein. Neue Aust. 1806. Th. I. in der Abhandlung: über das bukolische Gedicht, und Valcken. ad Adoniaz. ed. Heind. 1810. p. 9—20.]
<sup>3</sup> [S. Quiect. Inst. Orat. I, 16.]

wenigen Bruchstücken sind uns nur die Namen einiger Mimen des Sophron übrig geblieben, aus welchen wir den allgemeinen Charakter dieser Stücke nicht bestimmt auffassen können, obgleich uns sogar in der funfzehnten Idylle des Theokritus eine entfernte, aber in poetischer Form gehaltene Nachahmung eines Sophronischen Mimus geblieben ist. Nach dem Verfasser der Reise des jüngern Anacharsis glichen diese Gedichte im Ton und Geschmack den la Fontaineschen Erzählungen.

Nach den in den Mimen aufgestellten Charakteren unterschied man, nach Athenaeus, zwei Gattungen, μῖμοι ἀνδρεῖοι, Männermimen, wie: der Thunfischfänger [θυννοθή. ρας], der Liebling [παιδικά], der Landmann [ἀγροιώτης], und μῖμοι γυναικεῖοι, Weibermimen, wie: die Brautjungfer [νυμφοπόνος], die Schwiegermutter [πενθερά] u. a.

Weil Sophron den Volksdialekt aufnahm und viele seltene, eigenthümliche Ausdrücke und Solöcismen gebrauchte, so ward er Gegenstand der Sprachforscher. Apollodorus von Athen schrieb einen Commentar über die Mimen des Sophron.

Die Fragmente sind von C. J. Blomfield im Class. Journ. 1811. T. IV. p. 380 sqq. gesammelt, und vermehrt und verbessert im Mns. crit. Cantabr. N. VII, 1821. p. 640 sqq. erschienen.

PHILISTION aus Nicaea, ein Mimendichter und Muster der mimischen Schauspieler, blühte in den letzten Jahren des Sokrates <sup>1</sup>. Suidas nennt seine Mimen, von denen einige Sentenzen sich erhalten haben, biologische Lustspiele, Gemählde des menschlichen Lebens. Der Magnesier Philistion, des Augustus Zeitgenosse, war ein mimischer Schauspieler und erstickte auf der Bühne am Lachen <sup>2</sup>.

Die Sentenzen des Philistion und des Menander sind von Nio. Rigaut, Paris, 1613. 8. herausgegeben.

<sup>\*</sup> Nach Eudocia's Angabe vielleicht sur Zeit des Isokrates. (Brunck, Anal. 14, 263) verwechselt den Mimendichter mit dem Mimika Ein Epigramm der Anthologie Philistion.

## XV. ABSCHNITT.

Von den letzten Cyklikern und von dem geschichtlichen Epos.

Während die lyrische und die dramatische Dichtkunst mit Erfolg bearbeitet wurden, verlor das Epos seinen frühern Glanz. Die Cykliker dieses Zeitraums fuhren fort, die einzelnen epischen Mythenkreise in ihren Werken zu umfassen. Sie waren die Vorläufer der Geschichte; sie machen den Uebergang von dem Epos zur Historic, denn die historischen Bestandtheile sind in den epischen Erzeugnissen der Cykliker so überwiegend, dass die poetischen fast ganz verdunkelt werden. Darum werden sie auch von den Alten ausdrücklich historische Dichter genannt und als glaubwürdige Zeugen angesührt. Sie erzählen ohne dichterische Ausschmückung eine Reihe von Begebenheiten mit allen ihnen bekannt gewordenen Einzelheiten, ohne andre Verbindung als die der Zeitfolge, wie prosaische der Kritik noch unkundige Geschichtschreiber.

Wenn gleich Geist und Zweck der epischen Poesie in diesem Zeitraum überwiegend historisch waren, so herrschte dieser Charakter doch nicht allgemein. Noch gab es Cykliker, die sich weit mehr dem homerischen Epos als der Geschichte näherten. Aristeas aus Prokonnesus dichtete etwa 560 Jahre vor Chr. Geb. eine Theogonie und ein episches Werk von dem Kriege der Arimaspen, einer hyperboreischen Völkerschaft, mit den fabelhaften Greifen, den Goldwächtern. Herodotus <sup>1</sup>, Plinius und Aulus Gellius führen diess Gedicht an, von dem Longinus und Tzetzes einige Verse ausbewahrt haben <sup>2</sup>.

Der Scythe Abaris, ein Sohn des Seuthes, und Priester des Apollo zur Zeit des Kroesus, schrieb Orakel, χρησμοί; er besang die Liebesgeschichten des Flusses Hebrus und Apollo's Ankunft bei den Hyperboreern.

Prokonnesus soll er sich wieder in Cyzikus und Sicilien gezeigt haben.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> [HERODOT. 1V, 13.]
<sup>2</sup> Auf den Aristeas sind viele Mährchen gehäuft; nach seinem Tode in

Die folgenden Dichter näherten sich wieder der Geschichte; sie waren Logographen, welche die geschichtlichen Begebenheiten in Verse kleideten.

Eugammon von Cyrene, ein Zeitgenosse des Aesopus, dichtete eine Telegonie oder das Leben und den Tod des Telegonus, welchen Ulysses mit der Circe erzeugt hatte, in zwei Büchern. Dem Klemens von Alexandrien zufolge 1 gab Eugammon des Musaeus Gedicht über Thesprotia für sein eigenes aus.

CHERSIAS von Orchomenus brachte die Sagen aus den Städten Böotiens in epische Verse.

STESICHORUS aus Himera, der bekannte lyrische Dichter, schrieb ein episches Gedicht von der Zerstörung Troja's ('Iλίου πέρσις), auf welches die Ilische Tafel Rücksicht nimmt 2.

PANYASIS von Samos a oder aus Halikarnassus, des Herodotus Oheim, einer der vorzüglichsten Cykliker, dem die alexandrinischen Kritiker in dem Kanon der epischen Dichter die vierte Stelle anwiesen, blühte während des ersten persischen Krieges 4. Er dichtete eine Herakleide in vierzehn Büchern. Nach Valckenaers Vermuthung gehören die beiden uns bei Theokritus erhaltenen köstlichen Fragmente aus dem herakleischen Cyklus zur Herakleide des Panyasis; andere Kunstrichter schreiben sie dem Pisander zu. Gegen diese Ansicht erklärt sich G. Hermann 5; er erkennt zwar in diesen beiden Stücken eine homerische Nachahmung, aber er glaubt darin gewisse von der epischen Dichtersprache abweichende Freiheiten zu bemerken, welche erst von den bukolischen Dichtern eingeführt wurden. [Auch sind diese Stücke im dorischen Dialekt geschrieben; Panyasis aber bediente sich der ionischen Mundart. Er dichtete auch, nach dem Zeugnisse des Suidas, Elegien, Ἰωνικά.]

Die Bruchstücke seiner Werke finden sich in den Sammlungen von Winterton, Gaisford und Boissonade.

PIGRES von Karien, Bruder der Artemisia und Zeitgenosse des Xerxes, ist, nach dem Suidas, nicht nur Ver-

<sup>\*</sup> CLEM. ALEX. Stromat. VI, p. 751. <sup>2</sup> Stesichorus Gedicht #ar viel-leicht lyrisch; diess scheint das Versmaals anzudeuten. S. QUINCT. Inst.

p. 991 und K. O. Müllers Geschichten der Hellen, St. Bd. H. Th. 2, p. 472.

<sup>4 490</sup> vor Chr. Geb.

Orat. X, 1, 54.

S. Orphica, ed. Herma
S. Orphica, ed. Herma
und den Artikel Pisander. 5 S. Orphica, ed. Hermann, p. 691,

fasser der Batrachomyomachie, sondern auch des dem Homerus gewöhnlich zugeschriebenen Margites. Eben dieser Lexikograph erzählt, Pigres habe die Ilias, durch Einschaltung eines selbstgemachten Pentameters nach jedem Hexameter, in eine Elegie umgewandelt 1.

CHOERILUS von Samos, ein geborner Sklave, der sich, nach Suidas, durch die Flucht dem Sklaven-Stande entzog, war ein Schüler und Liebling (παιδικά) des Herodotus. Wenn der Lexikograph hinzufügt: Choerilus sei ein Jüngling (veavioxog) gewesen, als Xerxes Griechenland bekriegte, so widersprechen sich diese beiden Behauptungen, da Herodotus um jene Zeit kaum geboren war. Plutarchus erzählt. Lysander, König von Sparta, habe die Gesellschaft dieses Dichters geliebt. Daraus folgt, dass man die Zeit seiner Blüthe zwischen den sogenannten Cimonischen Frieden und den Anfang des Peloponnesischen Krieges setzen müsse, oder zwischen 460 und 431 vor Chr. Geb. Demnach stellen wir ihn funfzehn Jahre nach Herodotus und zehn Jahre nach dem Einfall des Xerxes in Griechenland. Archelaus, König von Macedonien rief den schon bejahrten Dichter an seinen Hof and soll ihm täglich vier Minen 2 angewiesen haben. Wie Euripides, so starb auch er an dem Hofe dieses Fürsten 3.

Da Choerilus fühlte, dass der Geschmack an epischen Erzählungen im einfachen homerischen Geiste in dem Maaße sbnahm, in welchem sich der Glaube an das Wunderbare verlor und der Grieche dem Kindesalter entwuchs, und dass der Stoff aus der Mythen- und Heroen-Welt erschöpft sei 4. so ergriff er einen geschichtlichen Gegenstand, die Perserkriege, welche zwar durch Volksthümlichkeit anzogen, aber wegen ihrer Neuheit die der Epopoe unentbehrliche dichterische Ausschmückung nicht zuließen. Unpassend besang er also in epischer Form den Sieg der Athener über Xerxes,

E Suidas führt den ersten Pentameter von ihm an: Μοῦσα, σὰ γὰρ πασης πείρατ' έχεις σοφίης.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Etwa 90 Rthlr. S. ATHEN. Deipn. VIII, p. 345. (Ed. Schweigh, vol. 111, p. 273.)

etwa als ein Siebenzigjähriger gestor-

ben sein.

4 [Diels sagt er ausdrücklich in den fünf übriggebliebenen schönen Versen des Proemiums zu seinem Gedichte, um die Aussaung eines ge-schichtlichen Stosses zu entschuldigen. S. Aug. Ferd. Nacke, Fragm. Choe-Archelaus regierte von 413-400 | rili Samii, quae supersunt. Lips. 1817. vor Chr. Geb. Choerilus kann daher | 8. p. 104.]

'Αθηναίων νίκη κατά Ξέρξου. Dem Stobaeus zufolge benannte er sein Geschichts-Epos Περσηΐς, Perseide. Ob er es mit der Schlacht bei Salamis beschlossen oder bis zum Ende des Krieges mit dem Xerxes fortgeführt habe, ob es überhaupt und in wie viele Gesänge getheilt gewesen sei, ist aus den dürstigen Bruchstücken nicht zu bestimmen.

In Behandlung des Stoffes folgte er zwar der epischen Sprache, aber er entfernte sich oft von der Einfachheit der homerischen Schreibart, und nahm manche dem historischen Styl eigenthümliche und der Würde der Epopoe unangemessene Ausdrücke auf. Um daher den Ton des Gedichtes zu heben, suchte er ihn durch bilderreiche Sprache zu adeln.

Das Geschichts-Epos des Choerilus war der Verherrlichung der Athener gewidmet. Um ihn zu ehren, beschlossen sie. die Perseis mit Homerus Gedichten jährlich an den Panathenäen durch Rhapsoden vor dem versammelten Volke regelmäßig vortragen zu lassen 1. Wenn Suidas noch hinzufügt, der Verfasser habe für jeden Vers ein Goldstück erhalten, (eine mit dem republikanischen Geiste und mit der Länge des Gedichtes kaum vereinbare Belohnung,) so scheint er den Choerilus von Samos zu verwechseln mit einem andern Choerilus, dem Verfasser eines zu Ehren Alexanders des Großen geschriebenen Gedichts. Ein wahrscheinlich aus der Zwittergattung der erwählten Dichtungsart entsprungener Mangel an eleganter Schreibart, die Wahl eines nicht ächt epischen Stoffes und vielleicht auch die bekannte Vorliebe des Plato für den Antimachus bestimmten die Alexandrinischen Kritiker ihn, seines Ruhmes ungeachtet, von dem Kanon der epischen Dichter auszuschließen, und seinem Nebenbuhler, dem Antimachus, die fünfte und letzte Stelle anzuweisen.

Der Geschichtschreiber Josephus hat uns aus der Perseit fünf Verse aufbewahrt 2, welche die älteste Nachricht der profanen Litteratur über die Juden enthalten. Unter den persischen Truppen nämlich nennt Choerilus auch die Bewohner der an einem großen See gelegenen Gebirge von Solyma. Nach

<sup>2</sup> Suidas sagt nur: es wurde an- | in bestimmten Zeiträumen alle Stämme Attika's vereinigte.

geordnet, dieses Gedicht mit den ho-merischen vorzulesen. Diese Verordnung kann jedoch nur von den Athenern ausgegangen sein, und muß sich auf das große Fest beziehen, welches πλατέη έπὶ λίμνη.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Contra Apion. I. p. 454. vol.IL ed. Haverkamp.
2 Ωικιον δ' έν Σολύμοις όψου,

Nach Josephus versteht der Dichter darunter die Bewohner von Jerusalem. Indessen denken einige haarscharfe Kritiker bei jener Stelle an Solyma in Lycien, weil, dem Choerilus sufolge, die aufgeführten Truppen die Haare tonsurförmig (τροχοχουράδες) abgeschnitten trugen. Da nun das Mosaische Gesetz 1 den Juden diesen Gebrauch ausdrücklich untersagt, um sie von ihren Nachbarvölkern zu unterscheiden, so könne, meinen sie, in dieser Stelle nicht von Juden die Rede sein. Jeder Zweifel über die Lage von Solyma wird aber durch des Dichters Zusatz gehoben. "Die erwähnten Truppen," fügt er hinzu, "redeten die phönicische Sprache," 2 von der die hebräische eine Mundart ist. Demnach scheint es natürlich, anzunehmen. Choerilus habe zwar im Allgemeinen die Gewohnheit der Völker jener Länder gekannt, sich das Haupt zu scheeren, habe aber nicht so umfassende geographische oder statistische Kenntnisse gehabt um zu wissen, dass ein kleines Volk in Syrien eine Ausnahme von diesem Gebrauch mache.

Suidas schreibt dem Choerilus ein Gedicht unter dem Titel Λαμιαχά, Lamiaka, zu. Soll dieses Wort den Lamiechen Krieg bedeuten, so hat er offenbar unsern Dichter mit dem unter Alexander dem Großen lebenden Choerilus verwechselt. Aus einem ähnlichen Irrthum verwechselte Eudocia ihn mit dem Komiker Choerilus.

Die Fragmente des Samiers Choerilus sind von Aug. Ferd. Nacke gesammelt, Leipzig, 1817. 8.

Antimachus aus Kolophon war ein Schüler des Panyasis und ein Zeitgenosse des Choerilus. Da er, wie Choerilus, die homerische Einfachheit dem Geiste seines Zeitalters nicht mehr angemessen fand, aber auch fühlte, dass der geschichtliche Stoff der Epopöe fremdartig sei, so kehrte er zu den mythischen Gegenständen zurück, die er aber auf eine künstlerische Weise im neuen Geschmack behandelte. Die alexandrinischen Kritiker stellten seine Thebais den homerischen Gedichten zur Seite, und wiesen ihm in ihrem Kanon nach Homerus und Hesiodus den ersten Platz unter den Epikern an. Sie rühmen die Erhabenheit seiner Gedanken und die Kraft seines Ausdrucks, vermissen aber an ihm den Reiz und

<sup>3</sup> Buch Mosis XIX, 27. <sup>2</sup> Γλώσσαν μέν φοίνισσαν ἀπό στομάτων ἀφιίντες.
THEIL I. 20

die Anmuth der homerischen Sprache. Auch Quinctilianus 1 legt ihm Würde und Kraft bei, auch eine lobenswerthe Erhebung über das Gewöhnliche und Gemeine, nur stehe er in dem Leidenschaftlichen, so wie in der Anmuth und Anordnung zurück, und zeige, dass es nicht einerlei ist, Jemand am nächsten zu kommen, oder der erste nach ihm zu sein.

Ucber des Antimachus Sammlung von Elegieen, die er mit dem Namen einer Geliebten, Lyde, Δύδη, benannte, ist schon <sup>2</sup> gesprochen. Die Anthologie hat uns ein Epigramm aus derselben aufbewahrt.

Die Fragmente des Antimachus sind am vollständigsten gesammelt von C. A. G. Schellenberg, Antimachi Colophonii fragmenta, nunc primum conquisita, etc. Halae, 1786. 8.

## XVI. ABSCHNITT.

Von dem Epigramm .

Das Wort Epigramm bezeichnete bei den Griechen ursprünglich eine kurze metrische Inschrist, welche man auf öffentliche Denkmäler, Kunstwerke und Weihgeschenke setzte, um ihre Bestimmung und Absicht auf eine geistreiche Weise auszusprechen. Darauf ging der Name Epigramm über in eine eigene Gattung kleiner, meist im elegischen Maasse abgefaster Gedichte, in welchen ein durch den Anblick einer Landschaft, eines Denkmals, eines Baumes, oder eines andern Gegenstandes erzeugter einzelner Gedanke, oder eine Betrachtung, ein Gefühl, ein Schmerz, ein Wunsch, oder

Batteux haben im Französischen über das Epigramm geschrieben; G. E. Lessing in seinen vermischten Schriften Th. I. [Bd. XVII seiner sämmtliches Schriften, Berlin, 1827. 12. S. 73 ff.] und J. G. Herder in den Zerstreuten Blättern, Th. I. II, haben zuerst mit Klarheit das Wesen des Epigramma auseinandergesetzt. — Dell' Epigramma greco saggio, (von dem Grafen de Vargas,) Siena, 1796. 8.

<sup>\*</sup> S. QUIRCT. Inst. orat. X, 1, 53. [Vergl. Buttm. in Add. T. IV, p. 709 ed. Spald. und Fr. Schlegel in der Geschichte der griechischen und römischen Poesie, S. 203, über den VVerh der Thebais.]

\*\*Seite 175.\*\*

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Guill. Colletet, Mich. de Marolles, Ant. Bauderon de Senecé, André Le Brun, Bruzen de la Martinière, Remond de St. Mard und Ch.

1

ne erfreuliche oder schmerzliche Erinnerung in wenigen ersen dargestellt wurde.

Die Epigramme empfehlen sich sowohl durch ihren dichrischen Werth als auch durch ihre historische Bedeutsamit. Herodotus, Thucydides und die nachfolgenden Schrifteller ziehen sie oft als wichtige Quellen für die Geschichte. Ihrer doppelten Wichtigkeit wegen veranstaltete man ihzeitig mehrere in den folgenden Perioden zu erwähnende immlungen, welchen wir die Erhaltung einiger Epigramme s diesem Zeitraume verdanken.

Außer diesen Sammlungen hat der Pseudo-Herodotus, ograph des Homerus, sechzehn Epigramme außewahrt, die n Homerus herrühren sollen. Dieß würden die ältesten in, wenn ihre Aechtheit erwiesen wäre. Diesen zunächst gt ein kleines Aesopus Namen tragendes Gedicht "über das end des menschlichen Lebens" von sechs Versen, welches n Sentenzen des Theognis und des Solon gleicht.

Etwa hundert Epigramme von schöner Einfachheit wern dem Simonides aus Ceos zugeschrieben; sie beurkunn ganz ihren alterthümlichen Ursprung und ihre Aechtheit nige drücken einen sittlichen Kernspruch aus, andere athen sanfte Schwermuth. Wahrscheinlich ist der jüngere monides aus Ceos, ein Sohn seiner Tochter und eben der, icher eine Genealogie schrieb, Verfasser von einigen dier Epigramme.

Von den Epigrammen des Anakreon, der Erinna, des ischylus, des Euripides, des Hegesippus und des Kolophoers Antimachus ist schon die Rede gewesen. Einige wenige idichte dieser Gattung besitzen wir von Artemo<sup>2</sup>, einem itgenossen des Aristophanes, der ihn in den Acharnern antt. Auch Sokrates soll ein Epigramin, eine arithmetine Aufgabe, verfast haben. Ein Epigramm ist uns vom iucydides erhalten, eins von dem Rhodier Timokreon, seim Feinde, und eins von dem Milesier Philiskus, einem itgenossen des Lysias.

Etwa dreisig Epigramme werden, wiewohl ohne Grund, in Plato zugeschrieben; ein einziges gehört dem Sprusips an, seinem Nachsolger in der Akademie.

<sup>\*</sup> Siehe S. 174.

\* 348 vor Chr. Geb.

\* [Aristoph. Acharn. 858. S. H. Vos ma d. St.]

Athenaeus 1 hat uns drei nicht in die Anthologien aufgenoinmene Epigramme des Parrhasius aufbewahrt: es sind Inschriften, welche dieser berühmte Mahler auf einige seiner Kunstwerke setzte; sie zeugen von einer übertriebenen Eigenliebe. Athenaeus erzählt, Parrhasius habe in seiner Kleidung eine königliche Pracht gezeigt; er trug ein Purpurkleid, eine weiße Kopfbinde, und goldene Hafte in seinen Sandalen.

In der Anthologie befindet sich ein Epigramm von dem Argiver Acis, dem bekannten Schmeichler Alexanders des Großen. Dem Quintus Curtius zufolge war er nach Choerilus von Iasus 2 der schlechteste Verskünstler.

Eine kleine Anzahl von Epigrammen besitzen wir noch aus diesem Zeitraume von dem Macedonier Adaeus, dessen Blüthezeit in das Todesjahr Alexanders des Großen fällt: von Duris aus Elaea in Acolis, seinem Zeitgenossen, und von dem Tragiker ASTYDAMAS, einem Schüler des Isokrates.

Uebers. Die Epigramme sind zum Theil von Herder in den Zerstreuten Blättern, Gotha, 1785. 1786, Th. I. II, mit vielem Geschmack metrisch übersetzt, am vollständigsten von Fr. Jacobs in scinem Tempe, Leipzig, 1803. 2 Bdc. 8. N. verb. Aufl. Gotha. 1824.

## XVII. ABSCHNITT.

Von der Geschichte. - Von den Logographen und den ersten griechischen Geschichtschreibern 3.

Die Gesammtmasse der prosaischen Litteratur dieses Zeitraumes zerlegen wir in sieben verschiedene Theile: in Geschichte, Erdbeschreibung, Beredsamkeit, Briefe, Philosophie, Mathematik und Arzeneikunde.

Die in diesem Zeitraume eintretende engere Verbindung der hellenischen Staaten, die mit den asiatischen und selbst

ATHEN. XII, 11. (Ed. Schweigh.

IV, 518.)

<sup>2</sup> VIII, 5, 8. "Pessimorum carminum post Choerilum conditor."

<sup>3</sup> J. G. Vossii de Historicis gr. libri

c. pracf. J. A. Fabricii. Hamb. 1709.8 - Georg Fr. Creuzer, die histor. Kunst der Griechen in ihrer Entstehung und Fortnum post Choerilum conditor."

3 J. G. Vossii de Historicis gr. libri
IV, Lugd. Bat. 1651. 4. Supplementa etc.

bildung, Leipz. 1803. 8. — [N. Fall de historiae inter Graecos origine et natura. Kiel, 1809. 4.]

: den afrikanischen Völkern geführten Kriege, der steigende ndelsverkehr, die Reisen wissbegieriger oder gewinnsücher Personen erweiterten den geographischen und geschichten Gesichtskreis des regsamen und empfänglichen griechien Volkes. Es ward ein eigenes wichtiges Geschäft der t rege gewordenen Forschbegierde, die einzelnen Stamml Familien-Sagen zu sammeln und auf die Gründung der dte und die Stiftung einzelner Gemeinheiten zu achten. nehmlich empfanden die in Klein-Asien, Groß-Griechen-I und Sicilien angelegten Pflanzstädte, durch so mannigne Beziehungen des Handels und der Politik unter einanverbunden und mit dem durch Meere getrennten Mutterle zusammenhängend, das Bedürfniss, eine Sammlung aller ihre Geschichte bezüglichen Sagen zu veranstalten um e der Vergessenheit zu entziehen. So entstand Sagendung 1, welche, auf die für den Kreis der aufzubewahlen Begebenheiten zu beschränkte cyklische Form verzich-1, an der Ausbildung der Prosa und in dem seit dem isten Jahrhundert hinreichend geförderten Gebrauch der reibkunst eine mächtige Stütze fand. In den ionischen nzstädten Vorder-Asiens gewann die Logographie (Aoyoφία), Sagenschreibung in ungebundener Rede, die Vorläu-1 der Geschichte, zuerst Heimath und Pflege. Die Logophen 2 benutzten bei ihren prosaischen Geschichtserzähgen, an welche sie Nachrichten über Erd- und Völkerde knüpften, nicht allein den überlieferten Sagenstoff und Werke der Dichter, sondern auch die vorhandenen alternlichen Denkmale, die Altäre, die Bildsäulen, die Gebäude, che das Andenken gewisser Begebenheiten verewigen ten, und die Epigramme, die auf denselben eingegraben Auf diese Weise erscheinen die Logographien als erste Frucht des erwachenden Forschungsgeistes, der

[Λογοποιέα. S. Pierson ad MOER. 14.]
[Λογογομάφοι hießen vorzugsweise testen Geschichtschreiber von dem nier Kadmus bis zum Herodotus, sie durch ihre ersten geschichta Versuche in Prosa, welche sie 15, wahre Erzählungen im Gegender Dichtersagen, μῦθοι, nanndie historische Wahrheit in der

Sage von der Erdichtung abzusondern strebten, und durch diese Absonderung die Scheidung der prosaischen Geschichte von dem erzählenden Gedichte, kros, hegründeten. Siehe über die vielfachen Bedeutungen von hörers, nüdens, kros, Passows Lexic, Creuzers historische Kunst S. 173 ff. und dessen Symb. und Mythol. Th. I. S. 45 m. 49. zweite Ausgabe.]

freilich nicht selten durch Leichtgläubigkeit, durch übertriebene Vaterlandsliebe und Nationalstolz, durch Unkunde der Naturgesetze und durch religiösen Wunderglauben irre geleitet wurde.

Die Werke der Logographen vor Herodotus, welche den Uebergang bahnen von der Epopöe zur wirklichen Historie, sind bis auf wenige von späteren Geschichtschreibern und Mythographen, von Scholiasten und Kirchenvätern erhaltene Bruchstücke verloren gegangen. Die wichtigeren dieser Sagensammler sind folgende:

Kadmus aus Miletus 1, nach dem Zeugnisse des Plinius 1 der älteste Logograph, war noch ganz von der mythischen Geschichte und der cyklischen Darstellung abhängig. Dem Isokrates <sup>3</sup> zufolge führte er zuerst den Namen eines Sophisten, womit man damals einen beredten Mann bezeichnete. Kadmus schrieb die Geschichte seiner Vaterstadt [zziois]. Sein Werk brachte der Prokonnesier Bion in einen Auszug.

Dionysius aus Miletus de oder aus Samos soll den ersten Versuch einer allgemeinen Geschichte Grechenlands gewart haben; darum, scheint es, haben die Alten sein Werk unter dem Namen Cyklus oder historischer Cyklus angeführt. Diodorus von Sicilien hat ihn vielleicht als Vorarbeit bei den fünf ersten Büchern der Bibliothek benutzt .

AKUSILAUS aus Argos 6 zeichnete die Stammgeschichten der alten königlichen Familien auf, und führte sie bis auf Phoroneus zurück. Dem Klemens von Alexandrien zufolge, soll er die Gedichte des Hesiodus in Prosa aufgelös't haben.

DIONYSIUS aus Chalcis faste die Entstehung der Städte ins Auge. Diese sowohl geschichtlichen als geographischen Untersuchungen über die Gründungen der Städte und Stiftungen einzelner Gemeinheiten nannten die Griechen zrious.

HERATAEUS aus Miletus, ein Sohn des Hegesander, gehörte einer der griechischen Familien an, welche ihre Genealogie bis auf die Götter zurückführten?. Er versuchte die

<sup>\* 520</sup> vor Chr. Geb.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Hist. nat. VII, 56. In einer andern Stelle V, 29 nennt er ihn den Erfinder der Prosa; anderswo aber legt er diese Erfindung dem Pherecydes bei.
In der Rede περί ἀντιδόσεως.

<sup>5</sup> S. Heyne, de fontibus histor. Diodori.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> 500 vor Chr. Geb.

<sup>7</sup> HEROD. II, 143 erzählt, wie de Priester zu Theben in Aegypten des Hekataeus Ansprüche auf göttliche Abkunst zurückwiesen.

onier, seine Mitbürger, von ihrem Vorhaben einer Empörung egen Darius 1, des Hystaspes Sohn, durch Vergleichung ihrem beiderseitigen Streitkräfte abzurathen; da sie aber bei rem Entschlusse beharrten, zeigte er ihnen die Mittel zu nem entschiedenen Uebergewicht zur See 2.

Hekataeus sammelte genealogische, geographische und storische Nachrichten, und erweiterte die Grenzen der Gehichte dadurch, dass er auch das Ausland in ihr Gebiet hinnzog. In seiner Erdbeschreibung, Περιήγησις γῆς, behandle er alle damals bekannten Länder. Agathemer nennt ihn einem auf uns gekommenen Bruchstücke einen vielgereisn Mann (ἀνηρ πολυπλανής). Einzelne Theile der Periese werden unter den Benennungen: Reise durch Asien, irch Libyen, durch Aegypten, durch Europa, durch den ellespont u. s. w. angeführt. Vornehmlich beschäftigte ihn e Beschreibung Ober-Aegyptens und die Ergründung der eschichte von Theben, eine Hauptursache, warum Herodos, dem seine Werke wichtige Dienste leisteten, sich wahr-Keinlich weniger über diesen Theil der Geschichte verbreit hat 3.

Dionysius von Halikarnassus lobt die Einfachheit und larheit seiner Schreibart, aus der alle Bilder und jeder überassige Schmuck verbannt sind. Photius, der in seinem Ausge aus dem 40sten Buche des Diodorus von Sicilien, in elchem die Rede von den Juden ist, den Milesier Hekataeus führt, hat ihn wahrscheinlich mit dem fabelhaften Abderia verwechselt.

Die Fragmente des Hekataeus hat Creuzer herausgegeben und clärt in Historicorum graecor. antiquiss. fragmenta, coll., emend., plic., et de cujusque scriptoris actate, ingenio, fide comment. est F. Creuzer. Hecataei historica, itemque Charonis et Xanthi mia. Heidelb. 1806. 8.

Menekrates von Elaea (in Aeolis) war ein Zeitgenosse s Hekataeus. Strabo führt sein Werk περὶ κτίσεων, über

<sup>\*</sup> Im Jahr 503 vor Chr. Geb.

S. Recherches sur Hécatée de let, par l'abbé Sévin, in den Mém. l'Acad. des Inser. T. VI, p. 472 ert über die Geographie des Heaeus und Damastes, Weimar, 1814.

<sup>8. [</sup>S. HEROD. V, 36, und Hekataeus Rath nach dem unglücklichen Ausgange des Krieges HEROD. V, 125.]

<sup>\*</sup> Creuzer, Symb. und Mythol. der alten Völker, Th. I. S. 240. Ausg. IL

Städtegründungen, und seine Beschreibung des Hellespont an, Έλλησποντιακή περίοδος.

CHARON aus Lampsakus, ein Sohn des Pythokles, blühte etwa dreissig Jahre nach dem Hekataeus. Er schrieb mehrere Werke: eine Geschichte Persiens, τὰ Περσικά, in zwei Büchern; die Alterthümer von Lampsakus, περί Λαμψάχου in eben so vielen Büchern; zwei Bücher πίσεις πόλεων, über Gründungen der Städte; vier Bücher Hellenika, Ellenika, Ellenika, eine Beschreibung der zur Republik Lampsakus gehörigen Bezirke, 'Όροι Λαμψακηνῶν in vier Büchern; eine Geschichte von Kreta, Κρητικά, in vier Büchern, deren Verlust sehr zu beklagen ist, weil die Gesetze des Minos ihrem wesentlichsten Inhalte nach in diesem Werke angegeben waren. Suidas, dem wir diese Nachrichten verdanken, führt noch andere Schriften dieses Logographen an; da es aber seinem Zeugnisse gemäß außer dem Charon von Lampsakus noch zwei Schriftsteller dieses Namens gab, von welchen der eine in Karthago, der andere in Naukratis geboren war, so ist sehr zu besorgen, dass er die Werke des einen dem andern beigelegt habe.

Die wenigen übrig gebliebenen Fragmente des Charon hat der Abt Sévin in den Mém. de l'Acad. des Inscr. T. XIV, p. 56, volständiger Creuzer in der vorhin angeführten Sammlung herangegeben.

Xanthus aus Sardes, ein Sohn des Kandaules, blühte um die Zeit, in welcher seine Vaterstadt von den Ioniem zerstört wurde <sup>1</sup>. Er schrieb vier Bücher lydischer Geschichten, Δυδιαχά. Das ihm von Klemens von Alexandrien <sup>2</sup> beigelegte Werk über die Magier, Μαγιχά, rührt wahrscheinlich von dem athenischen Musiker Xanthus her, einem Zeitgenossen des Theophrastus und Verfasser von Lebensbeschreibungen berühmter Männer <sup>2</sup>.

Die Fragmente des Xanthus hat Creuzer gesammelt und erklärt.

HIPPYS von Rhegium 4 verfaste eine Geschichte Siciliens in fünf Büchern, aus welchen Myes einen Auszug machte, und ein Werk über den Ursprung Italiens.

Im Jahr 500 vor Chr. Geb.
Stromat. Lib. III, p. 515. ed.
Potter.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Diog. Laertius IV, 29.

<sup>4 495</sup> vor Chr. Geb.

HELLANIKUS <sup>1</sup> aus Mitylene, blühend 460 vor Chr. Geb., hrieb mit Benutzung der Vorarbeiten des Hekataeus und ppys über die meisten damals bekannten Länder. Von den erken dieses Historikers werden angeführt: seine Aegypka, Aeolika, Argolika, seine Schrift über Arkadien, seine opis ['Ασωπίς], welche wahrscheinlich über den vom Asos bespülten Theil Böotiens handelte, seine Atthis, Atlantis, ne Böotiaka, Thessalika, Cypriaka, Lesbika, Persika, Troika, iönicika u. a. Athenaeus führt ein Gedicht: Καρνεονίκαι, n ihm an, in welchem er die Sieger in den Karneischen ielen <sup>2</sup> besungen hatte. Zur chronologischen Ordnung seir Geschichtserzählungen benutzte er das in dem Tempel Sicyon aufbewahrte Verzeichnis der Priesterinnen von gos; hier sinden wir die erste Spur von Anwendung der monologie auf die Geschichte.

Die Fragmente des Hellanikus sind von Fr. Wilh. Sturz genmelt, Leipz. 1787. 8. [Ed. II. Leipz. 1826. 8.]

DAMASTES von Sigeum, ein Schüler des Hellanikus, schrieb n Städte- und Völker-Verzeichnis, Έθνῶν κατάλογος καλ ίλεων, und eine Geschichte Griechenlands, περὶ τῶν ἐν Ἑλἐδι γενομένων. Eratosthenes hat seine Werke stark benutzt, as ihm Strabo, welcher den Damastes für einen fabelhafn Geschichtschreiber hält, zum Vorwurf macht. Er hat von
r Gründung Roms gesprochen; Dionysius von Halikarnass führt ihn an.

Pherecydes aus Leros, einer der sporadischen Inseln, elcher nicht mit Pherecydes aus Scyros, dem Erfinder der rosa, verwechselt werden darf, sammelte die älteren Sagen in Athen; in dieser Rücksicht erscheint er also mit Hellakus als Vorläufer der Verfasser der Atthiden. Mit Pheredes, dem Zeitgenossen des Herodotus, wird die Reihe der ogographen geschlossen.

Zufolge der gewöhnlichen Abitung dieses Namens von Ἑλλάς und τη spricht man die vorletzte Sylbe ng aus. VVenn indessen diese Abitung richtig wäre, so müßte unser sschichtschreiber Hellanonikus heim. Da er aber ein Aeolier von eburt war, so ist der Name Hellanis wahrscheinlich die Solische Form

für Έλληνικός. Wir entlehnen diese Bemerkung von Sturz. [Die Messung dieses Namens ist zweiselbaft; nach Tzetzes Posthom. 778 ist die vorletzte Sylbe lang (——— υ), nach Avien. ora marit. 43 kurz (—— υ υ). Siehe Passows Gr. Lex. s. v. Έλλανικός.]

<sup>&</sup>lt;sup>o</sup> [S. Manso's Sparta I, 2. S. 214.]

Die Fragmente des Pherecydes und des Akusilaus sind gesammelt und erläutert von *Fr. Wilh. Sturz*, Gera, 1789. 8. [Ed. II, Leip z. 1824. 8.]

Nur sehr uneigentlich kann man die Logographen, welche nicht selten unrichtige Ueberlieferungen aufzeichneten, Historiker nennen. [In ihren aus vielen örtlichen Stammund Familien-Sagen erwachsenen Specialgeschichten floß die Kunde von wirklich Geschehenem noch mit dem Mythischen zusammen.] Eigentliche Geschichte, zusammenhängende, beglaubigte und belehrende Darstellung merkwürdiger und zuverlässiger Begebenheiten in ihrer mannigfaltigen Verbindung und Wechselwirkung, konnte sich erst gestalten, als die Geschichtschreiber das Gebiet des Mythos verließen und sich auf Erzählung solcher Thatsachen beschränkten, welche sie entweder selbst erlebt oder von Augenzeugen erkundet oder durch eigene Anschauung des Schauplatzes der Begebenheiten geprüft hatten.

Den Uebergang von der Sagenschreibung zur eigentlichen Geschichtschreibung bahnt llerodotus, welcher auf die Form seiner Vorgänger, die Begebenheiten Eines Volkes oder Einer Stadt abgesondert vorzutragen, verzichtend, zuerst die für die verschiedenen Völker der Erde wichtigen Begebenheiten an Eine Kette knüpfte und aus so vielen zerstückelten Theilen ein künstlerisches Ganze bildete. Er ist Vater der wahren Geschichte; mit ihm beginnt die Reihe der classischen Historiker Griechenlands. Geboren 1 zu Halikarnassus in Karien, in einer Stadt, welche zu der dorischen Hexapolis gehörte, aber nachmals davon ausgeschlossen wurde verließ er als Jüngling seine Vaterstadt nach dem Verluste ihrer Freiheit und nahm seinen Wohnsitz in Samos, wo er den dorischen Dialekt mit der ionischen Mundart vertauschte. Seit seinem fünfundzwanzigsten Jahre bereisete er die wichtigsten Staaten der damals bekannten Erde, Griechenland, Macedonien, Thracien, die an der Mündung des Ister und

<sup>\*\*</sup> Nach Larcher Olymp. LXXIV, 1 == 484 vor Chr. Geb., vier Jahre wor dem Einfall des Xerxes in Griechenland. [Ueber Herodotus Leben und Geschichte vergl. Dahlma: ns Forschungen aus dem Gebiete der Geschichte. Bd. II. 1823. 1ste Abtheil.:

Herodot, aus seinem Ruche sein Leben. — Quaestiones Herodoteae. Scribebat Carol. Guil. Lud. Heyse, Partic. I. De vita et itineribus Herodot. Berol. 1827. 8.]

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> [HEROD. J. 144.]

les Borysthenes gelegenen Länder, einen großen Theil Asiens ielleicht bis Babylon 1, Aegypten und das angränzende Livyen, um sich durch eigene Anschauung und mündliche Forchungen die lebendigen Züge zu einer Geschichte des Kamsfes der Griechen mit den Persern zu sammeln. Diesen mit nusterhafter Treue und Umsicht gesammelten Stoff verareitete er nach seiner Rückkehr in Samos zu einer Reihe on anziehenden historischen und geographischen Gemählden, velche als anmuthige, rührende und erschütternde Episoden u einer einzigen, großen und folgenreichen Haupthandlung erbunden sind, deren Entwickelung die Niederlage des Xertes ist. Sein nach Art der Dichter theilweise bei den Olymischen Spielen 2, zu Korinth und später [Olymp. LXXXIV, 1] n Athen an den Panathenäen von ihm vorgetragenes Geschichtsverk wurde mit allgemeiner Begeisterung aufgenommen.

Ueberdrüssig des Aufenthalts in seiner Vaterstadt, welche nach Vertreibung ihres Tyrannen Lygdamis, eines Enkels ler Königin Artemisia, von Parteiungen zerrissen wurde, chloss sich Herodotus an die von den Athenern nach Thuium in Groß-Griechenland ausgesandte <sup>8</sup> Colonie, wo er bis zur Zeit des peloponnesischen Krieges lebte <sup>4</sup>. Sein Todes-

<sup>2</sup> [Die Beschreibung von Babyons Größe, Lage, und den vorzügsichsten Gebäuden u.s. w. Lib. I, 178ff.

192 u. 193 beweis't des Herodotus ig ne Anschauung. S. Mannerts Georsphie Th. I. S. 45. und Heysg's angef. Schrift, Cap. V.]

2 Olymp. LXXXI = 456 vor Chr.

3cb. [Diese auf LUCIANUS (Herod. s. Metion T. IV. p. 117 sqq.ed. Bip.) sich

gef. Schrift, Cap. V.]

2 Olymp. LXXXI = 456 vor Chr.

3cb. [Diese auf LUCIANUS (Herod. s. Action T. IV. p. 117 aqq. ed. Bip.) sich smächst stützende, in neueren Zeiten rorzüglich durch Dahlmann in Zweifel gezogene Angabe über die Recitation les Herod. zu Olymp. hat Heyse Cap. II mis neue geprüft und historisch zu bepründen versucht. Ihm zufolge hat Herod. zu Olympia und zwar in Gegenwart les Thucydides gelesen, aber nur einen Theil seines VVerks, denjenigen, welchen er damals, d. h. Olymp. LXXXI, beendigt hatte, wahrscheinlich die asiatischen Geschichten, welche jetzt den Inhalt des ersten Buches bilden. Daraus widerlegt sich dann die Ansicht Derer, welche meinen, Herodotus habe diejenigen Theile vorgelesen, welche

die griechische Geschichte erzählen und die Großsthaten der Griechen schildern. S. Heidelb. Jahrb. 1827. S. 935.]

3 444 vor Chr. Geb.

<sup>4</sup> [Diese auf Dionysius von Halikarnassus (Judic. de Thucyd. 5. παgerteivas μέχρι τῶν Πελοπονησιακῶν)
gestütste allgemeine Annahme hat, unseiner angeführten Schrift aus einzelnen Stellen des Herodotus zu widerlegen gesucht; seiner Meinung sufolge
hat Herodotus sein Werk nicht vor
dem Ende des peloponnesischen Krieges geschrieben. Aus den meisten Stellen scheint indessen doch hervorzugehen, daß Herodotus in den ersten
Jahren des peloponnesischen Krieges
vorzugsweise an seinem Werke geschrieben und späterbin nur nachgetragen und gefeit habe. Vergl. Gött.
Gel. Anz. 1824. St. 158. Auch nach
Fr. Passow in den Jahrb. der Philol.
und Paedag. 1826. Bd. II, S. 154
"läße Seböll den Tod des Herodotus

jahr ist unbekannt. Hier in stiller Zurückgezogenheit überarbeitete ¹ und vollendete er sein Werk, in neun Büchern, welche die Bewunderung seiner Zeitgenossen [vielleicht erst der Alexandrinischen Grammatikern] mit dem Namen der neun Musen bezeichnete. Es umfast einen Zeitraum von zweihundertundzwanzig Jahren, beginnend mit dem lydischen Könige Gyges und endend mit der Flucht des Xerxes aus Griechenland. Mit der künstlerischen Anordnung des Stoffes verband Herodotus eine hohe Anmuth und Milde der Sprache, welche durch die Weichheit der, zuweilen mit epischen Formen vermischten, ionischen Mundart noch vermehrt wird. Sein Styl [welchen Winckelmann ² mit dem ältesten Style der bildenden Kunst vergleicht, dem es noch an der Rundung fehlt, wodurch Licht und Schatten entsteht,] hält die Mitte zwischen der epischen und prosaischen Schreibart.

Vielleicht steht die Geschichte des Herodotus nicht bloß hinsichtlich der Schreibart auf der Gränze der Poesie und Prosa. Dem Abt Geinoz erscheint die ganze Anlage und Einrichtung des Werkes poetisch, und nach dem Vorbilde des Homerus entworfen. "Seine Absicht," sagt dieser Kunstrichter, "war, die unter den Menschen vorgefallenen merkwürdigen Ereignisse zu erzählen, insonderheit aber die Streitigkeiten der Griechen und Barbaren zu entwickeln. Diesem Plane gemäß zerfällt das Werk in zwei Theile; der erste begreift den Ursprung, das Alterthum, die Gebräuche und Sitten aller damals bekannten Völker, die geographische Be-

um etwa 24 Jahre zu früh erfolgen. Denn da Herodotus selbst Lib. I, 130 noch der Empörung der Meder gegen den Darius Nothos und ihrer Wiederhewältigung gedenkt, so muß er mindestens nach Olymp. XCIII, 1 als Siebenundsiebzigjähriger am Leben gewesen sein, und an seinem Geschichtswerke, wenn auch nicht eigentlich geschrieben, so doch geseilt und nachgetragen haben Zu einem fast gleichen Resultat ist auch Heyse a. a. O. Cap. III gelangt, dem zufolge Herodotus noch über 408 vor Chr. Geb, also über sein siebenundsiebzigstes Jahr hinausgelebt hat. Ob er das Ende des peloponnesischen Krieges noch erlebt habe, läßet er ungswiß.] Gegen diese

Aussührung hat der Versasser zu bemerken, dass, wenn Passow sagt, er habe den Tod des Herodotus um 24 Jahre zu früh sestgesetzt, diess bloß aus einem Missverstand herrührt. Der Versasser hat nämlich nicht sagen wollen, Herodotus habe in Thurium bis zum peloponnesischen Krieg gelekt, sondern bis in die Zeiten dieses Krieges. Es heisst im Original durch einem Drucksehler: jusqu'au temps, statt: jusqu'aux temps.

<sup>1</sup> Spuren der Ueberarbeitung finden sich Lib. VII, 137. 233, wo Herodotus auf spätere Begebenheiten ansicht.

spielt.

2 [Winckelmanns Anmerk. 225
Geschichte der Kunst S. 32.]

hreibung und Geschichte der von ihnen bewohnten Länr, kurz, die allgemeine Geschichte des menschlichen Gehlechts; der zweite: die Geschichte der zwischen Persern id Griechen geführten Kriege, welche mit Cyrus Regierung ginnt und mit Schilderung der Schlachten bei Plataeae und ykale endigt, in welchen Xerxes Heere besiegt wurden. iese Begebenheiten fassen einen Zeitraum von etwa neunz Jahren in sich."

"Um diese doppelte Aufgabe zu lösen beginnt Herodotus cht, wie Diodorus von Sicilien und alle Compilatoren der gemeinen Geschichte, mit Entwirrung des Chaos, mit dem sprunge des Menschengeschlechts, mit Regierung der Götr auf Erden und mit den Erscheinungen der ersten Zeitter, sondern er eröffnet sein Werk mit einer kurzen Unterchung über die erste Veranlassung des Krieges zwischen n Griechen und Barbaren, welchen er zu erzählen beabhtiget. Darauf versetzt er den Leser plötzlich in den Mitlpunct der lydischen Geschichte, und erzählt des Kroesus iglückliche Unternehmung gegen Cyrus. Die gegen alle mals bekannte Völker in Asien, Europa und Afrika untermmenen Eroberungszüge des Cyrus und seiner Nachfolger eten dem Herodotus eine sehr natürliche Veranlassung dar, h über die Gesetze, die Religion und die Sitten, über Alrthümer, Denkmäler und Naturerzeugnisse jedes einzelnen ındes zu verbreiten, und die allgemeine Geschichte der Völr und die geographische Beschreibung der Erde episodisch it der stückweise an verschiedenen Orten vertheilten bendern Geschichte der persischen Könige zu verweben. Diese zehörigen Zwischenräumen eingeschobenen Stücke bieten m Leser ergötzliche Ruhepuncte dar, und beugen der Erüdung und dem Ueberdrusse vor, welche eine ununterbroene Geschichtserzählung und eine fortwährend auf dieseln Gegenstände gerichtete Aufmerksamkeit erzeugen wür-Aus diesen verschiedenen Abschweifungen entspringt e Mannigfaltigkeit, welche sowohl der Geschichte als der ichtkunst Leben und Gemüthlichkeit geben."

"In Anordnung der verschiedenen Theile seiner Geschichte it Herodotus den Plan der Ilias mit vieler Kunst nachgeimt. Die Erzählung von den Eroberungen und den verhiedenen Unternehmungen der persischen Könige ist in seinem Werke, wie die Erzählung von den Wirkungen des Zorns des Achilles in der Ilias, der Grundfaden, an welchen er höchst ergötzliche und anziehende Beschreibungen, so wie höchst nitzliche Belehrungen und sehr bemerkenswerthe Beobachtungen, kurz Alles anknüpft, was das menschliche Leben und die Weltbühne Angenehmes und Anziehendes darbieten."

"Nicht weniger auffallende Spuren der Nachahmung zeigt die Vergleichung der Geschichte des Herodotus mit Homers Odivssee. Sie gleicht dieser Epopöe nicht nur in Beziehung auf den Plan und die Anordnung des Stoffes, sondern auch selbst in Rücksicht auf den Gegenstand in Behandlung der Erzählung, in Nachahmung des Eingangs, in Fortführung und Entwickelung des Gedichtes. So wie Homerus seine Odyssee mit Auseinandersetzung der unglücklichen Lage des Hauses des Odysseus eröffnet, so scheint Herodotus seine Geschichte nur desshalb mit der Regierung des Krösus zu beginnen, um gelegentlich die Schwäche und Dunkelheit der damals wichtigsten Freistaaten Griechenlands zeigen zu können, wozu ihm das mit Athen und Lacedamon zu schließende Bündniss des Krösus die Veranlassung darbot. Eine vollkommene Aehnlichkeit kann zwischen diesen beiden Schriftstellern freilich nicht Statt finden, von denen der eine einen zegebenen Stoff bearbeitete, der andere dem Zuge seiner Einbildungskraft solgen durfte. Beide aber erregen, obgleich sie verschiedene Wege gehen, in dem Gemüthe des Lesers dieselben Empfindungen, dieselbe Theilnahme" 1.

Die zwischen dem Geschichtswerke des Herodotus und den Epopöen des Homerus vorhandene Beziehung rührt, ohne Zweisel, weniger von einer Nachahmung her, als von dem Wesen der Gegenstände und von dem Uebergange aus einer Gattung in die andere, deren Gränzen noch nicht scharf genug bezeichnet waren. [Beide haben noch die religiöse Weltansicht, die kindliche Einfalt, die naive Anmuth, die gemüthliche Ausbreitung, die mahlerische Lebendigkeit in Schilderung

Date de la Company de la Compa

der Natur und des Menschen, vollkommen mit einander gemein, und unterscheiden sich nur durch die Form.]

Müssen wir nun den Herodotus sowohl in Beziehung auf Anordnung des historischen Stoffes als auch in Rücksicht der Schreibart einen Dichter nennen, so verdient er wegen seiner Wahrheitsliebe und seiner Glaubwürdigkeit mit Recht den Namen eines Geschichtschreibers. Er erzählt höchst einfach und treu und unterscheidet bestimmt, was er aus eigner Anschauung 1, und was er nach mündlicher Erkundigung vorträgt; selten mischt er sein eigenes Urtheil ein; nur hier und da drückt er seinen Zweisel aus oder gesteht offen seine Unfähigkeit zu einer genauen Berichterstattung 2; dagegen bezeichnet er eben so bestimmt den höchsten Grad der historischen Gewissheit a und sondert fremde Vorstellung von der Thatsache ab 4. Mit Unrecht versuchte man desshalb zu einer Zeit, in welcher die philosophische Kritik, die Naturwissenschaften, die Länder- und Völkerkunde noch in dem Zustande der Kindheit waren, seine historische Wahrhaftigkeit verdachtig zu machen, so dass man ihm ganz unverdienterweise den Beinamen eines fabelsüchtigen Geschichtschreibers gegeben hat. Die ihm von Harpokration gemachten Vorwürse kennen wir nicht, weil die von Suidas angeführte Schmähschrift dieses Rhetors: Lügen in den Geschichten des Herodotus, verloren gegangen ist. Plutarchus hat ihn in einer mehr spitzfindigen als überzeugenden, noch vorhandenen Abhandlung sogar beschuldigt, er habe recht geslissentlich die Wahrheit verfälscht. Gegen diese Vorwürse, deren Ungrund ietzt allgemein anerkannt ist, hat ihn Geinoz i in Schutz 20nommen. Neuere Reisende haben viele von seinen in alten Zeiten für falsch und märchenhaft gehaltene Erzählungen beglaubigt, als wahres Naturereignis und als wahre zum Theil noch dauernde Menschensitte dargestellt, oder doch die Ursachen angegeben, welche ihn zum Irrthum verleiten konnten, so dass selbst die seiner Geschichte eingewebten Fabeln als Zeugniss für seine historische Wahrheitsliebe dienen. "Die

<sup>\* [</sup>HEROD. II, 99.]

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> [HEROD. I, 172.]

<sup>\* [</sup>HEROD. I, 140.]

<sup>4 [</sup>HEROD. 11, 122, 123.]

<sup>5</sup> Geinoz in dem XIXten Bando der Mém. de l'Acad. des Inser. p. 125. — Der berüchtigten Apologie des Horodotus von Henr. Stephanus wollen wir nicht gedenken.

Geschichten des Herodotus," sagt Volney 1, "haben das seltsame Schicksal gehabt, dass ihre Vortrefflichkeit, von den Alten herabgewürdigt, von uns Neueren in eben dem Maaße erkannt worden ist, in welchem unsere Kunde über die von ihm beschriebenen Länder und Völker an Umfang und Genauigkeit gewonnen hat. Nach den übereinstimmenden Zengnissen neuerer Reisenden in Aegypten lässt sich zu dem von ihm entworfenen genauen, großen Gemählde dieses Landes nichts hinzufügen. Weil er für die damaligen Einsichten zu hoch stand, so fand er bei den Alten weniger Glauben als unbedeutendere Schriftsteller."

Die ihm vorgeworfene Leichtgläubigkeit, von der wir ihn nicht ganz freisprechen wollen, ging zum Theil herver aus seinen ächt vaterländischen Gesinnungen und aus seiner durch die Siege der Griechen über die Barbaren erzeugten Begeisterung, wodurch er verleitet wurde, übertriebenen Nachrichten zu vielen Glauben zu schenken, zum Theil und vornehmlich aber aus seinem wahrhaft frommen Gemüthe, des allen ihm von den Priestern erzählten heiligen Sagen, so wie überhaupt dem Allen trauete, was mit der Religion zusammenhing 2. [Dieser fromme Sinn des Historikers spricht sich

\* Recherches critiques sur l'histoire

ancienne, T. II, p. 98.

2 In unsrer Zeit hat Herodotus zwei neue Gegner gefunden in Chahan de Cirbied und F. Martin, den Verfassern der: Recherches curieuses sur l'histoire ancienne de l'Asie, puisées dans les manuscrits orientaux de la Bibliothèque du Roi. Paris, 1806.8. Diese beiden Männer setzen ihm das Zeugnis des Syrers Mar-Ibas-Cadina (Geheimschreibers des von 152 bis 130 vor Chr. Geb. regierenden armenischen Königs Valarsaces) ent-gegen, welcher eine Geschichte Arme-niens verfaste. Dieser Schriftsteller behauptete, in den Archiven von Nimive die auf Befehl Alexanders des Großen gemachte griechische Ueber-setzung eines chaldäischen Werkes aus dem höchsten Alterthum gefunden au haben. Das Geschichtswerk des Mar-Ibas-Cadina ist zwar nicht mehr vorhanden, aber es war die Quelle, aus welcher die anderen armenischen Historiker, Moses de Chorena

im 5ten Jahrh. und Johann Katholikos im 10ten Jahrh. schöpsten. Die Erzählungen dieser Geschichtschreiber nun werden von jenen Schriftstellern dem Herodotus entgegengesetst. Da aber diese Erzählungen aller Kritik ermangeln, so dürfte, nach unsrer Meinung, die Ansicht von Chahan de Cirbicd und Martin wenig Anhanger finden. Sie erwarten es auch gewiß selbst nicht, da sie S. 305 einräumen, Mar-lbas-Cadina liefere nur fabelhafte Erzählungen in dem 5. 25. 26. 32sten Capitel und in einigen anderest Stellen des ersten Buches des Moses von Chorena, welches die ganze alte Geschichte von Armenien bis auf die Zeiten der Parther enthält. Ja, sie entschuldigen ihn sogar desshalb und sagen: er selbst gestehe ein, diese Erzählungen nur als Fabeln und nicht als wahre Geschichten zu nefern Nach einem so aufrichtigen Geständnils dürfte man wohl die ersten 304 Seiten der Recherches curieuses nur als eines Scherz betrachten.

lich in der dem ganzen Werke zum Grunde liegenden iosen Weltansicht aus. Der Lebensorganismus des gan-Geschichtswerkes ist die von ihm durch lange Menschenachtung gefundene Wahrheit der ewigen Dauer des Göttn bei dem beständigen Wechsel alles Irdischen. Menschliche wandelbar und unvollkommen sei 1, weil neidische Gottheit" 2 (d. i. die Nemesis) über die zwin dem Menschlichen und Göttlichen gezogenen Grenzen ne und den das vorgeschriebene Maass überschreitenden ermuth strafe, wie an den ergreifenden Erzählungen des sus 3, Polykrates 4, Periander 5 und anderen Geschichten igt wird so müsse man des Glückes mit Maass genieund in der Fülle der Herrlichkeit und des Wohllebens Neid und die Wandelbarkeit der Gottheit, der walten-Nemesis fürchten; denn eine ewige Naturordnung herrüber die Welt 6, und die Gottheit sorge, dass das Glück Despoten nicht die ihm angewiesenen Grenzen übereite und das Gleichmaass störe 7. So wie das ungemes-Glück den Kroesus und den Xerxes bethörte, so wird tig auch der verblendete Sohn des Glücks durch eigne ald ins Verderben rennen; und diess Verderben kommt t unangemeldet. Die Gottheit spricht durch den Mund Pythia zum Kroesus und kündigt durch die eingewebten pelsinnigen Orakelsprüche den ewigen Gang einer überlichen Weltordnung an. Das ganze Kunstwerk ruht auf r sich durch und durch bedingenden, gleich einer Kette nander hangenden Orakelfolge. Mit einem Orakel 8, das Untergang der Mermnaden in Lydien weissagt und mit esus in Erfüllung geht, beginnt das Werk und mit einem kelspruch 9, der das über den persischen Despoten ergede letzte Gericht ankündigt, schließt die Geschichtserung.] Werfen wir jetzt einen flüchtigen Blick auf den ilt der neun Geschichtsbücher des Herodotus.

In dem ersten Buche erzählt Herodotus, bei Gelegender ersten Veranlassungen des Krieges der Hellenen wi-

```
HEROD. I, 5.
HEROD. I, 32. 92. III, 40. VII, 46.
HEROD. I, 32 ff.
HEROD. III, 39 ff.
HEROD. III, 50.
```

<sup>6</sup> HEROD. J, 91.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Herod. VII, 10. VIII, 13.

<sup>8</sup> HEROD. I, 13 vergl. mit 91.

HEROD. IX, 43.

der die Barbaren, die Geschichte der Lyder. Beginnend mit Gründung ihres Reiches durch Lydus, den Sohn des Atys, führt er ihre Regentenfamilien auf, die sich in drei Dynastien theilten, in die der Atyaden, der Herakliden, und der Mermnaden, deren fünfter und letzter König Kroesus war. Der diesem Fürsten vom delphischen Orakel ertheilte Rath, sich mit den Hellenen zu verbinden, bietet dem Verfasser eine passende Gelegenheit dar, Athens und Sparta's Zustand episodisch einzuweben. Die Feindseligkeiten des Kroesus mit dem Cyrus leiten den Herodotus sehr natürlich auf die Erzählung der Geschichte der Meder, von dem Anfange ihrer Herrschaft bis auf die Zerstörung ihres Reiches durch die Perser. Die Geschichte des Cyrus führt Abschweifungen herbei, in welchen der Verfasser die Geschichte der griechischen Pslanzstädte in Klein-Asien und die Zerstörung der assyrischen Herrschaft erzählt. In dem aus Ruhmsucht gegen Tomyris, Königin ver Massageten, unternommenen Kriege verlor Cyrus die Schlacht und sein Leben.

Das zweite Buch, eine Episode, enthält eine Beschreibung von Aegypten zum Theil nach Herodotus eigner Anschauung und Erkenntnis, zum Theil nach den von den Priestern in Memphis, Heliopolis und Thebä eingezogenen Erkundigungen über die Natur dieses Landes, eine Schilderung ägyptischer Gesetze, Sitten und Gebräuche, endlich eine Geschichte der ägyptischen Könige, beginnend mit den Göttem und endigend mit Psammenitus, unter dessen Herrschaft Kambyses, der Sohn des Cyrus, dieses Wunderland eroberte.

Das dritte Buch begreift die Geschichte des Kambyses, des Magiers Smerdis und einen Theil der Thaten des Darius, des Sohns des Hystaspes.

Den Gegenstand des vierten Buches machen aus: Darius Feldzug wider die Scythen, die Beschreibung ihres Landes, ihrer Sitten und Gebräuche.

Das fünfte Buch, den großen Kampf zwischen den Griechen und Barbaren vorbereitend, erzählt die Unterwerfung Thraciens und Macedoniens durch Megabazus, den Feldherm des Darius, die durch Aristagoras erregte Empörung der Ionier, woran Athens Geschichte und die Vertreibung der Pisistratiden episodisch angeknüpft wird, die Einäscherung von

rdes, welche den ionischen Aufstand und den unglücklien Feldzug des Mardonius wider Griechenland beendigt.

Im sechsten Buche erzählt Herodotus den innern Zuind von Hellas, den Feldzug des Datis und Artaphernes id die Schlacht bei Marathon.

Xerxes Unternehmung gegen Griechenland und sein Rückg füllen das siebente und achte Buch.

Das neunte Buch setzt die Erzählung des persischen ieges fort bis zu dem glänzenden Siege der Griechen bei ykale, und endigt mit dem Rückzuge der Perser aus Grieenland.

"Herodotus," sagt Sainte-Croix 1, "ist Meister in der ınst des Erzählens, und dieß ist er nur durch die Nachahang des Homerus geworden, von dem man in jeder Gatng der Litteratur anheben muss, wenn von Genie und Taat die Rede ist, denn die Dichtkunst bildet überall die undlage. Welcher Schriftsteller verstand es besser als dier Dichter, seine Erzählung zu beleben und seine Helden streten zu lassen? Darin aber besteht überhaupt die große ınst Geschichte zu schreiben, und Herodotus besaß dielbe in einem sehr hohen Grade. Alles erscheint bei ihm amatisch: er mag nun den Sturz des Kroesus und sein Geräch mit Solon, die Thronbesteigung des Darius und desn Zusammenkunft mit Polykrates erzählen, oder den Aristaras im Rath von Sparta darstellen, oder den Xerxes, seines eeres Schicksal mit dem Artabazes erwägend, oder den od des Biton und Kleobis oder irgend eine andere Begenheit schuge... Er kämpft mit den Griechen und flicht it den Persern, um seinen Lesern desto lebendiger die Handng vor die Seele stellen zu können. Seine Personen führt so redend und handelnd ein, dass man zugleich Zeuge und ichter der Begebenheiten zu sein glaubt, bei welchen sie itgewirkt haben. Er spricht nicht über Politik; er entwik-It nicht die Lehre der Moral; sein Unterricht liegt in der rzählung, und seine Grundsätze leuchten aus dem Erfolg rvor. Muss er verschiedene Interessen erwägen oder Grundtze aufstellen, so geschieht es durch Reden, welche die andlung vorbereiten und die Ursachen derselben anzeigen,

Examen des Historiens d'Alexandre le Grand, 2 édit. p. 8.

Von Mithandelnden gesprochen, welche den Schauplatz nicht verlassen, belehren sie noch über die Absichten und über die besonderen Beweggründe der handelnden Personen. Beschreibt er eine Gegend, so reiset man mit ihm, man lebt mit den Einwohnern und lernt von ihnen ihre Gebräuche; spricht er von einer Religion, so glaubt man in ihre Tempel zu gehen, ihren heiligen Gebräuchen beizuwohnen, und mit den Dienern der Religion zu reden. Nichts ermüdet in dem Werke; die Aufmerksamkeit wird stets rege erhalten, welche der Verfasser nicht sowohl an sich selbst als vielmehr an die Gegenstände zu fesseln sucht, die er mit eben so mannigfaltigen als natürlichen Farben ausmahlt. Das Alles belebende Gefühl des Herodotus verleiht den Erzählungen noch einen höhern Reiz."

Außer diesem Geschichtswerk besitzen wir unter Herodotus Namen noch eine Lebensbeschreibung des Homerus, Έξήγησις περί τῆς 'Ομήρου βιοτῆς. Sie ist aber weit jüngem Ursprungs und wahrscheinlich das Werk eines Grammatikers, der den Namen Herodotus führte.

Dem Suidas zufolge haben der Philosoph Sallustius und der Rhetor Heron von Athen Commentare zum Herodotus geschrieben. Ob sie das Geschichtliche oder das Grammatische betrafen, wissen wir nicht. Das Etymologicum Magnum führt ein von Apollonius verfastes Glossarium des Herodotus an. Von allen kritischen Werken der Alten über diesen Geschichtschreiber ist uns nur ein sehr dürftiges aus wenigen Blättern bestehendes Glossarium übrig geblieben, welches sich als Manuscript in der königlichen Bibliothek zu Paris findet.

Den besten geschichtlichen Commentar über Herodotus hat P. H. Larcher seiner französischen Uebersetzung dieses Schriftstellers beigegeben 1.

Die noch vorhandenen Handschriften des Herodotus stammen theils aus dem zehnten, theils aus dem zwölften Jahrhundert. Die beiden berühmtesten MSS. befinden sich in der Bibliothek der Medicis zu Florenz und in der des Cardinals Passionei zu Rom.

Ausgaben. Herodotus erschien zuerst in einer mehr zierli-

Zweite Ausgabe, Paris, 1802. 9 Bände. 8.

chen als treuen, ursprünglich sehr lückenvollen, lateinischen Uebersetzung des Laurentius Valla, Vened. 1474. fol. Den griechischen Text gab zuerst nach einem bessern und vollständigern Manuscript der ältere Aldus, Venedig, 1502. fol. heraus, dessen Ausgabe Hervagius zu Basel, 1541 und 1557 fol. unter der Leitung von Joachim Camerarius nachdruckte.

Henr. Stephanus besorgte zwei verschiedene Ausgaben des Herodotus, die eine 1570 ohne Uebersetzung, die andere 1592 mit Verbesserungen und mit der Uebers. des Laur. Valla; beide fol. Die vielen, seiner Aussage nach, aus MSS. gezogenen Textesveränderungen verdanken ihren Ursprung, wie einige Gelehrte behaupten, theils Conjecturen, theils den Randbemerkungen, welche Henr. Stephanus in einem Exemplar der Aldinischen oder der Camerariusschen Ausgabe gefunden hatte. Mehrere dieser Abänderungen des Textes hält man jedoch einstimmig für wahre Verbesserungen. Gegen die Anklage eines litterarischen Betruges hat ihn Larcher gerechtfertiget, welcher in der Vorrede zu seiner Uebersetzung des Herodotus versichert. alle jene Lesearten in den MSS. der königlichen Bibliothek zu Paris gefunden zu haben.

Gottfr. Jungermann veranstaltete einen Nachdruck der zweiten Stephanischen Ausgabe, Frankf. 1608. fol. Er theilte den Text in Capitel und fügte einen guten auf diese Capitel bezüglichen Index hinzu, ferner [Sylburgs Noten und] das oben erwähnte, von ihm noch unedirt geglaubte Glossarium, welches aber schon Henr. Stephanus 1564 den Wörterbüchern des Erotianus und des Galeans angefügt hatte.

Jungermanns Ausgabe wurde zuerst von einem unbekannten Herausgeber zu Genf, 1618. fol. mit einigen guten Conjecturen von Aemilius Portus, dann 1679 von einem Buchhändler zu London mit Verschweigung von Jungermanns Namen nachgedruckt. Weil Th. Gale am Ende einige kurze werthvolle Noten hinzufügte, ferner das alte von Jungermann herausgeg. Glossarium, Varianten aus zwei MSS., eine chronologische Uebersicht, und einen Zueignungsbrief, wird diese Ausgabe gewöhnlich als sein Werk angesehen.

Die von Jac, Gronovius besorgte Ausg. Leyden, gr. et lat. 1715. [6], welche der Gegenstand eines jetzt mit Recht vergessenen litterarischen Streites war, ist eine neue Recension nach einem allerdings guten, in der Bibliothek der Medicis zu Florenz 1685 von hm aufgefundenen Codex, dem er aber mit Hintenansetzung alles critischen Sinnes so sklavisch folgte, daß er die offenbarsten Feher desselben in seinen Text aufnahm. Gronovius Noten enthalten ast nichts als die heftigsten, ungebührlichsten Ausfälle auf seine Vorgänger.

Jac. Gronovius Text wurde zu Glasgow, 1761, 9 Bande, kl. 8.

ohne Noten nachgedruckt. Der saubere und correcte Druck ist das einzig Lobenswerthe, was man von dieser Ausgabe sagen kann <sup>1</sup>.

Pet. Wesseling gab zu Amsterdam, 1763. fol., eine neue vortreffliche kritische Recension mit höchst schätzbaren Erläuterungen. Seine Achtung für Gronovius, seinen Lehrer, hinderte ihn, viele von den trefflichen Lesarten, welche ihm die Vergleichung mehrerer MSS., und namentlich der des Cardinals Passionei, geliefert hatte, in den Text aufzunehmen. Die dieser Ausgabe hinzugefügten Bemerkungen von L. Casp. Valckenaer sind vorzüglich schätzenswerth. Zu dieser Ausgabe muß man Pet. Wesselingi dissertatio Herodotea, Traj. ad Rhen. 1758. 8. hinzufügen, auf welche sich Wesseling in seiner Edition oft bezieht.

Nach Pet. Wesselings Ausgabe besorgten Fr. Wolfg. Reis und G. H. Schäfer ohne Hülfe von MSS., aber sich auf ihren durch langes Studium griechischer Schriftsteller gebildeten Tact verlassend, eine sehr brauchbare Handausgabe. Im J. 1778 erschienen die fünf ersten Bücher von Reiz, Bd. I. Th. 1. 8. [4te Ausgabe 1825] wozu, nach seinem Tode, Schäfer den zweiten Theil des ersten Bandes, Leipzig, 1800 [3te Ausg. 1822], und den zweiten, die lateinische Uebersetzung und die Indices enthaltenden Band, Leipzig, 1819. 8. geliefert hat.

Eine eigene von der vorigen Ausgabe verschiedene Recognition des Textes, wozu die 1786 zuerst erschienene treffliche, mit kritischen und geschichtlichen Bemerkungen begleitete Arbeit Larchers den Stoff gegeben hatte, besorgte G. H. Schäfer, Leipzig, 1800—1803. 3 Bände, 8., welche die ersten acht Bücher enthalten. Das neunte Buch, die Noten und das Lex. Herod. sind noch nicht erschienen. Der Text des 5. 6. 7. und 8ten Buches ist gans derselbe, welchen Schäfer zur Vervollständigung der Reizischen Ausgabe 1810 besorgte.

Diese letztere ist die Grundlage der von Aug. Christ. Borheck 1781 veranstalteten und 1808 zu Lemgo in 3 Bänden 8. wieder aufgelegten Ausgabe. Dazu gehört: Apparatus ad Herodotum interpretandum et intelligendum, Lemgo, 1795—99. 5 Bde. 8. In der ersten Ausgabe lieferte er Anfangs den Text nach Reiz, sodann nach Wesseling. Die Bemerkungen sind Auszüge aus der holländischen Edition und aus Larchers Commentar. In der neuen Auflage giebt er den Text bald nach Reiz und Schäfer, bald nach Wesseling und Valckenaers Noten.

\* This edition of Herodotus is beautifully printed and reflects distinguished honour on the university of Glasgow sagt *Harwood* in scinem VVerke: View of the various editions of the greek and roman classics. Ed. III,

London, 1782, pag. 23. Wie dieser Nachdruck einer so höchst schlechten Ausgabe der Universität Glasgow Ehre machen soll, ist schwer zu begreifen. Im Jahre 1816 besorgte G. H. Schäfer die zur Tauchnitzschen Samml. griechischer Classiker gehörende Ausgabe des Herodotus, 3 Bde. 16. — Stereot., Leipzig. 1820. — Denuo recogn. et emend., 1826, welcher Ausgabe auch das Leben Homers beigefügt ist.

Die vollständigste Ausgabe lieferte Joh. Schweighäuser, Straßburg, 1816. 6 Bde. 8. Dieser höchst gelehrten, kritischen Ausgabe liegt Wesselings Text zum Grunde, der aber nach sieben sorgfültig verglichenen MSS. verbessert ist, von welchen fünf der königl. Bibl. zu Paris, das sechste, bis dahin noch nicht verglichene aus dem zehnten Jahrhundert, dem Baron von Schellersheim gehören. Die lateinische Uebersetzung des Laurentius Valla ist durchgängig der neuen Recension gemäß verbessert, und unter dem Text gedruckt. Der kritische Commentar und die Varianten stehen am Ende eines jeden der vier ersten Theile; den vierten Theil beschliesst Jungermanns Index. Der fünfte und sechste Theil enthalten Wesselings, Valckenaers und Schweighäusers eigene Bemerkungen [von Gronovs Noten ist nur das Bessere gegeben,] und das schon erwähnte Glossarium. Das von Schweighäuser versprochene Lexicon Herodoteum ist Strassb. 1824. 2 Bde. 8. erschienen. [vergl. Jen. A. L. Z. 1817. 345 — 348.] Schweighäusers Ausgabe ist von Richard Priestley zu London in 6 Bänden neu aufgelegt. Th. I. enthält den Text des Herodotus und Ktesias mit den Glossen und der Geographia Herodotea nach Bredow, Hennicke, Breiger, Frommichen. Th. II. die Scholien und die von Creuzer in seinen Commentarien gegebenen Varianten und die chronologische Tafel von Larcher. Th. III. Schweighäusers lateinische Uebercetzung. Th. IV und V. die Noten von Wesseling, Valckenaer und Schweighäuser. Th. VI. das Dictionarium ionicum graecolatinum von Aemilius Portus, dem die Abhandlungen des Gregorius von Korinth und anderer Grammatiker und die Abhandlung vom ionischen Dialekt angehängt sind.

[Diejenigen Bücher, welche den eigentlichen Krieg der Griechen und Perser erzählen, hat Dav. Schulz herausgegeben und erklärt, Halle, 1809. 2 Bde. 8. — Herodoti historiarum libri IX. Cum brevi annotat. A. Matthiae et H. Apetzii, Lips. 1825 sqq. 2 vol. 12 maj. Diese Ausgabe enthält wenige aber feine Sprachbemerkungen von Matthiä. — Herodoti Halic. historiarum libri IX, Cod. Sancrosti MS. denuo contulit nec non reliquam lect. variet. commodius digessit annotationes variorum adjec. Th. Gaisford, zuerst Oxford, 1824. 4 Vol. 8., dann Lips. 4 Vol. 8. 1824-26. T. III u. IV enthalten Wesselings, Valckenaers, Larchers, Schweighäusers und Anderer Bemerk. zum Herodotus im Auszuge. — Herodoti historiarum libri IX. Rec. et adnot. scholar. in usum instr. C. A. Staeger, Gießen, 1827; bis jetzt 1 Bd. gr. 8.] Commentationes Herodoteae.

Scribebat Frid. Creuzer. Aegyptiaca et Hellenica. P. I. Subjiciuntur ad calcem summaria scholia variacque lectiones codicis Palatini. Lips. 1819. 8.

Uebersetzungen. Die Geschichten des Herodotos übersetzt von Fr. Lange, Berlin, 1811 ff. 2 Bdc. 8. 2te Aufl. Bresl. 1824. 2 Bdc. 8. Diese Nachbildung, welche die früheren Uebersetzungsversuche von J. F. Degen, Frankf. 1783 - 1791. 6 Bde. 8. und von Max. Jaçobi, Düsseldorf, 1799 ff. 3 Bde. 8. weit übertrifft, ist die einzige, welche Ton und Geist der Urschrift wiedergiebt.

THUCYDIDES, der vollkommenste unter den griechischen Geschichtschreibern, ein Sohn des von dem Sieger bei Marathon abstammenden Olorus und der Hegesipyle, der Tochter des thracischen Königs Olorus 1, wurde dreizehn Jahre nach Herodotus und vierzig Jahre vor dem Ausbruche des peloponnesischen Krieges geboren 2. Diese Angabe verdan-Ken wir der Pamphila, einer Schriftstellerin zur Zeit des Nero, und dem Aulus Gellius, welcher sie aus ihren vermischten Schriften schöpfte 3. Unser Historiker ist zuweilen mit dem Thucydides, einem Sohne des Milesias und einem Gegner des Perikles, verwechselt worden 4. Als er in seiner Jugend zu Olympia den Herodotus seine Geschichte vorlesen hörte, soll er aus Bewunderung heiße Thränen vergossen haben. Diese von keinem ältern Schriftsteller erwähnte Nachricht ist in neueren Zeiten sehr in Zweisel gezogen worden; da überhaupt der Geist seiner Geschichtserzählung so sehr von dem des Herodotus abweicht, so scheint er eben kein so großer Bewunderer der herodoteischen Geschichtsdarstellung gewesen zu sein. Antiphon unterwiess ihn in der Redekunst; in der Philosophie hörte er, wie Perikles, wahrscheinlich 6 den Anaxagoras, dessen politische Grundsätze in seinem ganzen Werke merklich durchschimmern. Ein großer Kritiker unserer Zeit sagt 6: "Ita se ad Periclis imitationem composuisse videtur, ut cum scriptum viri nullum exstet, ejus eloquentia formam effigiemque per totum historiae opus

<sup>\* [</sup>HEROD. VI, 39 vergl. mit PLUT. ] vit. Cim. 4.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Folglich Olymp. LXXVII, 2, = 471 vor Chr. Geb.
Noctt. Att. XV, 23.

<sup>4</sup> Namentlich von seinem ungenannten Lebensbeschreiber. Vergl. Crouzer, Herod. und

Thucyd. S. 57 ff. 98 ff. Gottleber al. Plat. Menex. 3 und Loers in seiner Ausgabe des Menexenus S. 81 ff., wonach die Nachricht, Thucydides sei ein Schüler des Antiphon und Anassgoras gewesen, nicht zweiselhaft erscheint. Wyttenbach, Pract. ad An. p.

pressam posteritati servaret." Thucydides heirathete eine iche Erbin aus der thracischen Stadt Skaptesula [Σκαπτή η], in deren Nähe sie Goldminen besaß 1. Im achten Jahre s peloponnesischen Krieges befehligte er eine Abtheilung r athenischen Flotte im ägäischen Meere. Da er Amphilis gegen Brasidas Angriff nicht schützen konnte, so wurde , trotz seiner Rettung der Stadt Elion, von den Athenern rbannt. Er liess sich in Skaptesula 2 nieder, wo er zwan-; Jahre hindurch lebte. Von dort kehrte er nach Athen rück, entweder nach Einnahme dieser Stadt durch Lysanr, zu welcher Zeit man allen Verbannten die Rückkehr stattete, oder in dem folgenden Jahre, in welchem eine allmeine Amnestie erklärt wurde. Dem Pausanias zufolge arde er auf dieser Reise ermordet. Wegen des Zeitpunctes : Pausanias aber im Irrthum; denn aus der Geschichte des bucydides geht hervor, dass er noch über den peloponnechen Krieg hinaus gelebt habe.

Während seiner Verbannung sammelte Thucydides den off zur Geschichte des peloponnesischen Krieges, und sparte eder Mühe noch Kosten, nicht nur um die Ursachen, wele ihn veranlasten, sondern auch die besonderen Staatsverltnisse und Privatabsichten, welche ihm eine so lange Dauer ben, kennen zu lernen. Er begab sich zu den verschieden feindlichen Völkern, besprach sich überall mit den Häuprn der Regierung, den Feldherren, den Soldaten und war lbst Augenzeuge von den meisten Begebenheiten, welche schilderte. Seine Geschichte, welche die ersten einundvanzig Jahre dieses Krieges umfast, bezeugt seine außerdentliche Liebe zur Wahrheit, und seinen zum Nachdenm geneigten Geist. Er strebte mehr dahin zu belehren als gefallen, mehr seinen Zweck zu erreichen, als sich durch bschweifungen von demselben zu entsernen; darum ist

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> [Ueber diese Besitzungen ist zu rgl. Böckhs Staatsh. der Athener L. L. S. 335. und Meier de bonis mm. S. 178. N. 66.] <sup>2</sup> Seine Biographen, welche ihn

Seine Biographen, welche ihn ch Aegina gehen lassen, verwechn ihn mit dem Sohne des Milesias.

PAUS. 1, 23, 11; dass Thucy-les zurückberusen sei, läst sich aus per Geschichte V, 26 schließen.]

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> [Die Digressionen im Thueydides unterscheiden sich von den Episoden des Herodotus durch ihr unmittelbares politisch-praktisches Bedürfnits; sie erscheinen nothwendig entweder zur Widerlegung eines herrschenden Irrthums, oder zur Erläuterung einer dunklen Parthie der Geschichte, oder aur Abhelfung der allgemeinen Unkunde. Fast das gazze

auch seine Geschichte nicht, wie das Werk des Herodotus eine Art von Gedicht, in welchem man die Sagen der Völker über ihren Ursprung, die Darlegung ihrer Gebräuche und ihrer Sitten und die Beschreibung ihrer Länder findet. Verzichtend auf die epische Form des herodoteischen Geschichtswerkes folgte er der Zeitordnung und blieb derselben, zuweilen auf Kosten der Deutlichkeit, getreu. "Thucydides Geschichten," sagt Barthélemy, "sind Jahrbücher eines Kriegers, welcher, zugleich Staatsmann und Philosoph, seinen Erzählungen und seinen Reden die aus dem Unterrichte des Anaxagoras geschöpften Grundsätze der Weltweisheit und die yon dem Redner Antiphon erhaltenen Lehren der Beredsamkeit mit eingewebt hat. Oft sind seine Bemerkungen tiefeindringend, gerecht immer; sein kräftiger, gedrängter und eben dadurch zuweilen dunkler Styl, beleidigt hin und wieder das Ohr."

Das Werk des Thucydides führt den Titel: Συγγραφή περί του πολέμου των Πελοποννησίων και 'Αθηναίων, Ge schichte des Krieges der Peloponnesier und Athener. Es besteht aus acht 1 Büchern, von denen jedoch nur sieben vollendet sind. Das achte, bei dessen Abfassung ihn der Tod überraschte, ist, nach dem überwiegenden Zeugnisse des Lucianus 2, als ein Entwurf [ὑπόμνημα] anzusehen, dem die letzte Feile fehlt .

Thucydides war der erste Historiker, welcher sorgfältig ausgearbeitete Reden in die Erzählung seiner Geschichte einflocht 4, denn die von Herodotus eingewebten sind nur kun

erste Buch besteht aus Digressionen; man vergl. I, 89 ff. vorzüglich 97-118. II, 17; 102. III, 104. IV, 102. VI, 2 ff. 53 ff.

Diese nicht von Thucydides herrührende Eintheilung in acht Bücher kannte schon Dionysius von Halikarnassus.

<sup>a</sup> [Luc. de conscr. hist. p. 208.

Bip.] [S. C. W. Krügers Commentationes criticae et historicae de Thu-cydidis historiarum parte postrema, hinter seiner Ausgabe der Historiogr. des Dionysius von Halikarnassus S. 245 ff.]

4 [Ueber die Einmischung und den Geist der Roden des Thueydides,

in welchen sich vorzüglich der Promatismus dieses Historikers beurkundet, und die Staatsberedsamkeit (85μηγοφία) als ausgebildet erschein, welche das einzige Organ war, wedurch die Willensmeinung des freies Volkes bei den attischen Volksversammlungen geleitet wurde, habes Heilmann (in seiner Uehersetzung des Thucyd. S. 126 — 138), Horder (Ideas über die Geschichte der Menschheit IL S. 138 ed. Luden), Heeren (Ideen III, 1. S. 404 ff), Mitford (Geschichte Griechenl. II, S. 42 ff.), Creuzer (He rod. und Thucyd. S. 110 ff. Historische Kunst S. 275 ff.), Wachsmith (Entwurf einer Theorie der Geschieden S. 134 ft.) und C. W. Krüger in &

mangeln alles rednerischen Schmuckes. Durch die Einz der seinen Helden in den Mund gelegten förmlileden, ein Gebrauch, welcher von den nachfolgenden chtschreibern bis zur Ungebühr nachgeahmt, und von itikern zur Verunglimpfung seiner Glaubwürdigkeit best, fand Thucydides ein höchst zweckmäßiges Mittel, ansichten über die erzählten Thatsachen mitzutheilen, gebenheiten zu beleuchten, die Grundsätze und Bewegder handelnden Personen darzustellen, und manche in schichtserzählung selbst übergangene oder an anderen schwer beizubringende Umstände anzuführen. Diese verke, welche man nicht als wirklich gehaltene Reden iten darf, geben seiner Erzählung eine dramatische und unterbrechen auf eine anziehende Weise die Einceit, welche seine Eintheilung in Jahreszeiten und die kriegerischer Entwürfe und Unternehmungen hervorht haben würden.

e von Thucydides befolgte Anordnung seines Werkes lahreszeiten, nach Sommern und Wintern, ist unter ten von Dionysius von Halikarnassus 1 hart getadelt Dieser freilich in mancher Beziehung mangelhafte ilungsgrund, der über das Ganze eine gewisse Eintöverbreitet, die aber doch bei der Geschichte eines en Krieges weniger fühlbar wird als bei einem gelichen Werke von bedeutendem Umfange, wurde von itur des Krieges entlehnt, dem zufolge der Feldzug im r für den Sommer vorbereitet wird. Wiewohl Thucyzuweilen die Olympiaden anführt, so bestimmt er doch lie Begebenheiten nach dieser damals noch nicht gangsondern erst von Timaeus eingeführten, Zeitrechnung. em er also die Priesterin zu Argos, den Ephorus in und den Archonten Athens am Anfange des peloponien Krieges namentlich angeführt hat, so zählt er die le dieses Kampfes nach den Jahren des Krieges.

hucydides Geschichtswerk, im attischen Dialekt geschrieon dem kein Historiker nach ihm abzuweichen wagte,

en seiner Ausgabe der Histo-20 Dionysius von Halikarnassus III ff. u. S. XLIV ff. sehr bevershe Bemerkungen gemacht.] <sup>2</sup> Judic. de Thucyd. T.VI, p. 827. [vergl. C. W. Krüger, Praef. ad Historiogr. Dionys. Helic. p. XXI ff.]

wird als Kanon, als das vollkommenste Muster des Atticismus betrachtet. Quinctilianus 1, der seinen Styl mit der Schreibart des Herodotus vergleicht, sagt von demselben: "Densus et brevis et semper instans sibi Thucydides; dulcis et candidus et fusus Herodotus; ille concitatis, hic remissis affectibus melior; ille concionibus, hic sermonibus; ille vi, hic voluptate." Dionysius von Halikarnassus, welcher den Thucydides mit der äußersten Härte, ja selbst mit wirklicher Ungerechtigkeit beurtheilt, findet dagegen seinen Styl bald verwirrt (οχληρός), bald geziert (περίεργος), bald hart (πικρός), ia sogar kindisch (μειραχιώδης), kalt, dunkel und räthselhaft. Zu diesen Vorwürfen fügt Reiske 2, ein in Gegenständen des guten Geschmack freilich unzuverlässiger Kunstrichter, noch andere hinzu; die Gedrängtheit des Thucydides, sagt er, bestcht in zerrissenen und zerstückelten Perioden, in widerlichen Gegensätzen, in gewaltsamen Versetzungen, in gezwungenen Constructionen, welche wahre Solöcismen sind; Vorwürse, welche mit dem oben ausgesprochenen Urtheile zusammenfallen, demzufolge sein kräftiger, gedrängter und eben dadurch zuweilen dunkler Styl hin und wieder das Ohr beleidigi. Vollständig und mit Erfolg hat Poppo den Styl des Thucydides gerechtfertigt 3. Sallustins und Tacitus, welche sich den Thucydides zum Vorbilde wählten, haben ihn nachgeahmt, ein jeder auf seine eigenthümliche Weise; Tacitus hat sich seinen Ton, seine Gedrängtheit, seine Tiefe angeeignet; Sallustius versuchte seine Manier selbst bis in den Sentenzen und Redewendungen nachzubilden 4.

Das Alterthum bewunderte vornehmlich die einzelnen Beschreibungen des Thucydides, [die an poetischen Wirkungen vorzüglich reich sind.] Unter diesen wurden insbesondere die von Lucretius und Virgilius so verständig, von Boccaccio so ekelhaft nachgeahmte, und von Poussin auf eine grausenerregende Art auf die Leinwand übertragene Beschreibung der Pest ausgezeichnet, welche, von Hippokrates beobachtet und beschrieben, Athen im Sommer des vierten Jahres der LXXXVII sten Olympiade (429 vor Chr. Geb.) ver-

<sup>\*</sup> Instit. orat. X, 1, 73.

\* In der Vorrede seiner holperigabe des Thucydides ist diesem Gegen Uebersetzung der Reden des Thucydides, I seipzig, 1761. 8.

\* Beispiele s. bei Poppo I, S. 372 5.

erte und auch den Perikles hinwegraffte, [die Darstellung r Mordscenen auf Korcyra, die Beschreibung der bei der lagerung von Syrakus vorgefallenen, entscheidenden Schlach-1 und andere.]

Außer den Nachrichten, welche wir beim Suidas und i der Eudocia über Thucydides finden, giebt es noch zwei bensbeschreibungen dieses Historikers in griechischer Sprae; die eine von einem unbekannten Verfasser, die andere n Marcellinus, den man für den Ammianus Marcellinus s Antiochien hält, welcher unter Julianus in den römischen eren in Gallien diente, und in lateinischer Sprache die schichte der römischen Kaiser von Diocletianus bis Valens hrieb. In seiner Muttersprache hat er, wie es scheint, ein erk über die griechischen Geschichtschreiber und Redner rfast. Das Fragment, überschrieben: Μαρκελλίνου περί ῦ Θουχιδίδου βίου καὶ τῆς ἰδέας αὐτοῦ ἀπὸ τῆς ὅλης ξυγαφης παρεκβολή, Abhandlung des Marcellinus über das ben und die Gattung des Thucydides, oder Auszug aus nem ganzen Werk, ist ein aus drei oder vier verschieden Lebensbeschreibungen zusammengetragenes Machwerk.

Die dem Marcellinus beigelegte Biographie wurde zuerst von dus bei seiner Ausgabe des Thucydides bekannt gemacht; sie det sich fast in allen nachfolgenden Ausgaben dieses Geschichtireibers, und mit kritischen Bemerkungen versehen in Poppo's ition des Thucydides.

Wir erfahren durch Dionysius von Halikarnassus und reh Marcellinus, den Biographen des Thucydides, dass ein wisser Kratippus, ein Zeitgenosse des großen Geschichthreibers, ein Werk geschrieben, das zum Zweck hatte, aldasjenige aufzuzeichnen, was von jenem mit Stillschweigen ergangen worden war. Die Erhaltung eines solchen Werkes nnte für unsere historischen Kenntnisse, so wie für die urtheilung der Wahrheitsliebe und des kritischen Sinnes s Thucydides sehr wichtig sein. Dass Thucydides, der elt- und Staatsmann, Manches ausgelassen habe, was einem unterrichteten wichtig geschienen, beweis't jedoch nicht, ser partheiisch war. Wir dürsen immer annehmen, dass auch hierbei nach triftigen Gründen gehandelt hat. Vielcht aber hatte der Aehrenleser Kratippus etwas zu bemern, was wirklich nicht zur Kenntnis des Thucydides ge-

langt war, und in dieser Voraussetzung bedauern wir den Verlust seiner Nachträge.

Der Grammatiker Evacoras von Lindos hat ein Wörterbuch über Thucydides, περὶ τῶν παρὰ Θουκιδίδη ζητουμένων κατὰ λέξιν, und eine Rhetorik des Thucydides geschrieben. Diese und andere Werke der Art sind verloren gegangen; Alles, was sich erhalten hat, besteht in zwei Abhandlungen des Dionysius von Halikarnassus, von welchen die eine überschrieben ist: Περὶ τοῦ Θουκιδίδου χαρακτῆρος καὶ τῶν λοιπῶν τοῦ συγγράφέως ἰδιωμάτων 1, über den Charakter des Thucydides und die übrigen Eigenthümlichkeiten seiner Schreibart, die andere: Περὶ τῶν Θουκιδίδου ἰδιωμάτων, über die Eigenthümlichkeiten des Thucydides.

Die beiden den Thucydides betreffenden Schriften des Dionysius Halikarnassus finden sich in den Ausgaben seiner Werke. [Einzeln sind sie herausgegeben von C. W. Krüger, Halle, 1823. gr. 8.]

Wenn gleich der Text des Thucydides weniger verdorben ist, als der einiger anderer Schriftsteller des Alterthums, weil er nicht oft abgeschrieben wurde, so besitzen wir doch von diesem Geschichtschreiber noch keine zu Ende gebrachte befriedigende Ausgabe.

Ausgaben. Die älteste erschien bei Aldus, Vened. 1502. fol. und die Scholien dazu 1503. Bernhard Junta veranstaltete 1506, Flerenz, fol. die zweite Ausgabe, und 1526 eine neue Auflage. Beiden sind Scholien und die vitae Thucyd. hinzugefügt. Joach. Camerarius ließe einen verbesserten Text, Basel, 1540. fol. drucken. H. Stephanus besorgte zwei Ausgaben; die erste Paris, 1564. fol. mit der, bereits vor der Ed. pr. gr. erschienenen latein. Ucbers. des Laurentius Valla, die zweite 1588. Wiewohl seine Ausgabe des Thucydides nicht als seine vorzüglichste Arbeit betrachtet wird, so ist der von ihm aufgestellte Text doch mit wenigen Veränderungen von Aemilius Portus, Frankfurt, 1594. fol. mit einer neuen lateinischen Uebersetzung und von Joh. Hudson, Oxford, 1596. fol. wieder abgedruckt worden, und in fast alle Ausgaben übergegangen.

Eine neue Epoche für die Bearbeitung des Thucydides beginst mit der von Jos. Wasse und Carl Duker, Amsterdam, 1731. fol besorgten Ausgabe. Sie enthält die Bemerkungen aller früheren Commentatoren des Thucydides. Die kritischen Noten von Wasse sind vortrefflich; Duker hat nur wenig von dem Seinigen hinza-

<sup>\* [</sup>Deutsch mit einem Vorbericht von Meusel in Gatterers histor. Bibl. Bd. VI. S. 3 - 104.]

gefügt. Diese Edition ist zu Glasgow, 1758. 6 Bde. 12. sehr correct wieder aufgelegt und zu Zweibrück, 1788. 6 Bde. 8. Fr. C. Alter ließ den Text allein zu Wien, 1785. 2 Bde. 8. mit Hinzufügung der Varianten aus den Wiener Handschriften abdrucken.

Joh. Chr. Gottleber bereitete eine neue Edition vor; als er 1785 nach Vollendung seiner Arbeit starb, übernahm C. Ludw. Bauer die Herausgabe. Im Jahre 1790 erschien zu Leipzig der erste Band in 4., die fünf ersten Bücher, die Scholien, Gottlebers treffliche Bemerkungen und Bauers unbedeutende Noten enthaltend. Nach Bauers Tode setzte Ch. Dan. Beck die Ausgabe fort. Der zweite Band, welcher 1802 erschien, enthält das Bessere aus den früheren Editionen, die Noten von Abresch und Joh. Heinr. Kistemaker zum Thucydides, und sechs Register. Diese Ausgabe wurde zu London, 1819. 4 Bde. 8. mit wenigen unbedeutenden Zusätzen wieder abgedruckt.

Der sleissige J. B. Gail begann 1808 eine auf zehn Bände 4. berechnete Ausgabe des Thucydides mit einem französischen Titel. Sie enthält außer dem Text die lateinische Uebersetzung, die Varianten aus dreizehn Handschristen der Pariser Bibliothek, geschichtliche, kritische, litterarische Aussätze. Dieser Ausgabe sehlt ein verständiger Plan; gelehrte Beobachtungen sinden sich neben den bekanntesten Bemerkungen; der Gebrauch dieser Edition ist dadurch sehr erschwert, das die einem elsten Theile vorbehaltenen Nachrichten über das Alterthum und den Werth jener dreizehn von Gails Schülern verglichenen MSS. bis jetzt noch nicht erschienen sind. Dazu kommt der Uebelstand, das unter dem Text der vier ersten Bücher nur die Varianten von 9 MSS. stehen, die Lesarten der vier anderen, erst später aufgefundenen, Handschristen in einem Supplementband nachgeliesert werden sollen, der ebenfalls noch nicht erschienen ist.

Kleine Ausgaben besorgten: Bredenkamp, Bremen, 1791. 2Bde.

8. (auf dem Titelblatte einiger Exemplare ist Leipzig, 1799 gedruckt); er gab Gottlebers Text ohne Uebersetzung und ohne Noten. — Die Brüder Zosimus gaben die Kosten zu einer Ausgabe, welche den Text und die Scholien enthält, und zu Venedig, 1802.

2 Bde. 8. erschien. — Pet. Elmsley, Edinb. 1804. 6 Vol. 12.; eine sehr saubere Ausgabe. — Der Grieche Neophytus Dukas, Wien, 1806. 10 Vol. 8. Diese Ausgabe enthält außer dem Text eine neugrischische Uebersetzung, welche statt eines Commentars dienen kann, grammatische und historische Bemerkungen, auch in neugriechischer Sprache. — Seebode, Leipzig, 1814. 2 Vol. 8. Seine Edition enthält den Text, die Varianten von Gail und ein Glossarium. — Schaefer, Leipzig, 1815. 2 Vol. 16., zur Tauchnitzischen Sammlung gehörig. — Christoph Fr. Ferd. Haacke, Leipzig, 1820.

2 Vol. 8. Diese Handausgabe, welche ihre Vorgängerinnen in mehrfacher Hinsicht übertrifft, liefert einen an sehr vielen Stellen aus MSS., zuweilen nach Conjecturen berichtigten Text. Die beigefügten, nicht immer tief genug eindringenden Anmerkungen erleichtern hin und wieder das Verständniss; unter dem Text steht eine fortlaufende Inhaltsanzeige; ein recht brauchbares Wortregister beschließt das Ganze.

Imm. Bekker besorgte endlich mit Hülfe verschiedener MSS. eine kritische Ausgabe unter dem Titel: Thucydidis de Bello Peloponnesiaco libri octo. Ex recensione Im. Bekkeri. Accedunt scholia gracca et Dukeri Wassiique annotationes. 3 Vol. Berol. 1821. gr. 8., in welcher er den Text nach den besten Zeugnissen mit Gleichmäßigkeit durchgängig berichtigte, die Interpunction zweckmäßiger ordnete und die Varianten zusammenstellte. Er benutzte dabei fünf neue Handschriften: eine aus Ober-Italien herstammende, eine Vaticanische, und theilweise: die pfälzische in Heidelberg, die Venetianische des Bessarion, die Laurentianische. Um die theure Dukersche Ausgabe entbehrlich zu machen, ließ er die Scholien und die Anmerkungen von Wasse und Duker, jedoch mit Weglassung der offenbar unrichtigen und unnützen, nebst dem Index nominum und dem ins Kurze gezogenen Index verborum abdrucken.

Um dieselbe Zeit fing Ernst Fr. Poppo, Leipzig, 1821, eine in Hinsicht der Kritik und Interpretation sehr ausführliche Ausgabe an, von welcher bis jetzt 5 Bde. 8. erschienen sind. In seinen Observationibus criticis in Thucydidem, Lips. 1815. 8. suchte er das Verfahren zu zeigen, nach welchem eine durchgreifende Berichtigung des Textes dieses Geschichtschreibers vorzunehmen wäre.

Richard Priestley in London hat unlängst den Druck einer Ausgabe des Thucydides vollendet. Sie enthält die lateinische Uebersetzung, die Anmerkungen von Hudson, Duker, IV asse, Gottleber, Bauer, die kritischen Commentare von T. F. Benedict und die kritischen Bemerkungen von E. F. Poppo, denen man die commentationes criticae et historicae de Thucydidis historiarum parte postrema von C. W. Krüger hinter seiner Ausgabe des Dionys. Halicarn. Historiographica, Hal. 1824. 8., hinzufügen muß.

Nach der großen Ausgabe erschien von Im. Bekker eine kleine unter dem Titel: Thucydidis de bello Peloponnesiaco libri VIII. Ex rec. Im. Bekkeri, Oxford (London, Cambridge,) 1824. 8. Sie enthält nur den Text, der außer wenigen Abänderungen in der Orthographie derselbe ist, wie in der größern Edition, und die beiden Indices.

[Lud. Dindorf, cum brevi annotatione critica, Lips. Teubner, 1824. 12 maj.; die Dindorfsche und die kleine Bekkersche Handaugabe

abe sind die einzigen Editionen, welche einen im Ganzen gereigten Text liefern. - Die neueste Handausgabe besorgte Franz oeller unter dem Titel: Thucydidis de Bello peloponnesiaco libri to. Ad optimorum libb. fidem, ex veterum notationibus, recenorum observationibus recensuit, argumentis et adnotatione peretua illustravit, indices et tabulas chronologicas adjecit, atque de ta auctoris praefatus est Fr. Goeller. Accessit topographia Syraısarum aeri incisa. Lips. 1826. 2 vol. 8. Der Text ist größteneils nach Bekker abgedruckt. Die Varianten sind nur in zweilhaften Fällen mitgetheilt. Hauptzweck des Herausgebers ist Wortnd Sacherklärung. Diese sucht er zu befördern durch Auszüge is den Scholien und aus den neueren Erklärern, durch Verweiing auf gangbare grammatische Schriften, und durch eigene Beerkungen.]

Uebers. Die Uebersetzung des Thucydides von J. D. Heilann, Lemgo, 1760. 8. geniesst, zumal in ihrer zweiten von G. G. 'redow verbesserten Gestalt, Lemgo, 1808, noch immer ein wohl-Adientes Ansehn. (Eine dritte Aufl. erschien 1823 in 2 Bänden; eser ist angehängt Heilmanns nützliche Abhandlung: "Kritische edanken von dem Charakter und der Schreibart des Thucydides." emgo, 1758. 4.) Weniger Empfehlung verdient die Uebersetzung m Max. Jacobi, Hamburg, 1804 — 1808. 3 Bände 8. Beide sind insichtlich der Treue und Genauigkeit, der Kürze und Gerängtheit, des reiner deutschen und fließenden Ausdrucks überoffen durch die von C. N. Osiander gelieferte, zur Metzlerthen Uebersetzungsbibliothek gehörige Nachbildung, Stuttgart, 326 ff., in der man den Genius des Originals wiedererkennt, em Vernehmen nach ist Fr. Lange, der berühmte Uebersetzer es Herodotus, mit einer Nachbildung des Thucydides beschäftigt. ie etwas Außerordentliches hoffen läst.

XENOPHON aus Athen 1, des Gryllus Sohn, beigenannt ie attische Biene, als Geschichtschreiber, Philosoph, Feldherr

Geboren Olymp. LXXXIII, 3 == 15 vor Chr. Geb., gestorben CVI, 356 vor Chr. Geb. [Ueber Xe-phons Leben vergl. De Xenophonvita quaestiones criticae, von Carl vilh. Krüger, Halle, 1822. 8. Der erfasser sucht die in den chronolo-ichen Angaben über Xenophons Geirts- und Todesjahr herrschende gro-Verwirrung durch diese gelehrte id gründlich durchgeführte Unter-

cius und Harless Olymp. LXXXII, 3 angesetzt. Nach Corsini in den Fast. Attic. II, p. 279 wurde er Olymp. LXXXIV geboren, und starb Olymp. CV. Dals Xenophon nicht nach Olymp. LXXXIV, 1 = 444 vor Chr. Geb. geboren sein könne, schliest Krüger aus Diogenes von Laerte S. 57 und aus STRABO IX, 1, welche cinstimmig erzählen, dass Sokrates im Treffen bei Delium, Olymp.LXXXIX, 1 chung zu heben. Gewöhnlich wird dem jungen Nenophon das Leben ge-mophons Geburtsjahr mit Fabri- rettet habe, was mit LUCIANUS de

und Staatsmann gleichberühmt, wurde unter dem Vorwand seiner Vorliebe für die dorische Partei aus seinem Vaterlande verbannt 1. Von den Lacedämoniern mit einigen Besitzungen in Elis beschenkt, verfaste er auf seinem Landsitze Skillus<sup>2</sup>, in der Nähe von Olympia, in glücklicher Ruhe und Unabhängigkeit verschiedene Werke, theils philosophischen, theils politischen, theils geschichtlichen Inhalts. In diesen letzten Schriften, welche uns jetzt allein beschäftigen, erscheint Xenophon weder wie Herodotus, als Dichter, noch wie Thucydides, als Staatsmann, sondern überall als Schüler des Sokrates, als ein Mann mit praktisch-ethischem Sinne, [der sich in Behandlung des geschichtlichen Stoffes ganz von sokratisch-ethischen und religiösen Ansichten leiten ließ, ohne mit freiem und politischem Geiste in das Innere der Begebenheiten einzudringen. Ueberall verfolgt er einen sittlichen Zweck; er hebt die Tugenden und Fehler der Anführer und überhaupt die sittlichen Verhältnisse der handelnden Personen hervor, um sie zum praktischen Gebrauch als warnende Beispiele oder als nachahmungswürdige Muster aufzustellen.] Sein Styl sein vollendetes Abbild seines innern, sittlich reinen Lebens,] ist einfach und edel, zierlich und voller Anmuth, hat aber weder die Kraft noch die Würde der Thucydideischen Schreibart. Wir besitzen von ihm vier geschichtliche Werke:

1. Griechische Geschichte 3, Έλληνικά, eine erst im vorgerückten Alter begonnene Fortsetzung der Geschichte des Thucydides bis zur Schlacht bei Mantinea, [von Olymp. XCII,2 bis Olymp. CIV, 3, ein ohne sorgfältige Auswahl und Einheit des Stoffes mehr hingeworſenes als mit Kunst gebildetes Werk.]

Macrob. 21. übereinstimmt, der versichert, Xenophon habe ein Alter über 90 Jahre erreicht. Nach Krüger ist er nicht vor Olymp. CVI, 2 gestorben und zwar zu Korinth.

ben und zwar zu Korinth.

1 [Aus Paus. V, 6. 4. und aus Diogenes ron Laerte 7. zeigt Krüger, dass Xenophon aus Athen verbannt worden sei, weil er Antheil genommen habe an dem Feldauge gegen den persischen König, mit welchem damals Athen in freundlichen Verhältnissen stand. Durch den Einsluß des Eubulus aus Anaphlistus wurde das

Urtheil über Xenophons Verbannung zurückgenommen Olymp. XCV, 2, und seine Zurückberufung Olymp. Gll, 2 durchgesetzt. Er habe es aber vongezogen, in Korinth als Fremder ruhig zu leben, als sich in Athen den Verläumdungen der Sykophanten Preis zu geben.]

<sup>2</sup> [Die Lage von Skillus wird S 25 der erwähnten Abhandl geschildert]

der erwähnten Abhandl geschildert.]

<sup>3</sup> [Ueber Xenophons Hellenika, von Niebuhr, in dem Rheinischen Meseum für Philologie u. s. w., erster Jahrgang, 1827.]

lanche wichtige und folgenreiche Begebenheiten werden in iesem Werke, das nicht ohne verschiedene Lücken und Entellungen auf uns gekommen ist, oft mit unbefriedigender ürze dargestellt. Dahin gehören der Friede des Antalcidas. er die wichtigsten Verhältnisse des hellenischen Bundes änerte, der Sieg des Epaminondas über Sparta, Xenophons veites Vaterland, bei Leuktra, welchen er mit sichtbarem liderwillen schildert, die wichtigen Seetreffen bei den Argiisen und bei Aegos Potamos. Eben so unbefriedigend sind e Thaten der berühmtesten Helden dieses Krieges erzählt, nes Epaminondas, dem, einer Ueberlieferung zufolge, Gryls, Xenophons Sohn, in der Schlacht bei Mantinea den Toesstos gab, eines Pelopidas, Alcibiades, Konon, Iphikrates, nd Timotheus. Die geschichtliche Darstellung des Thucydes ahmte Xenophon nicht nach; die herodotische war inem Charakter angemessener und glich mehr der Art der eredsamkeit seines Lehrers Isokrates. ["Xenophons Darellung ist eben so einfach und durch natürliche ungehmückte Wahrheit anziehend als die des Herodotus, nur hlt ihr die poetische Lebendigkeit der herodotischen, so ie seine Geschichte überhaupt der höhern Harmonie und er frei entworfenen Bildung des herodotischen Werkes erangelt" 1.]

2. Die Anabasis, 'Ανάβασις, Feldzug des jüngern Cyrus gen seinen Bruder Artaxerxes und Rückzug der zehntaund Griechen, ein künstlerisch-vollendetes Werk, das älteste enkmal der Kriegskunst, reich an einzelnen Schilderungen. enophon erzählt diese ewig denkwürdige Begebenheit, in r er eine Hauptrolle spielte, höchst anziehend und beschein. [Dass der Syrakuser Themistogenes, ein völlig unbennter Historiker, die Anabasis aus Xenophons Sammlungen id in seinem Styl verfasst habe, wie einige Gelehrte aus ellen. III, 1, 2. vermuthen, lässt sich nicht hinlänglich beünden 2.1

sein eigenes Werk denke, denn an vielen (S. 6 angeführten) Stellen rede er so, als ob er an dem Feldzuge keinen persönlichen Antheil genommen habe. Im Alterthum sei es bekannt gewesen, dass Xenophon sein Werk unter der Ausschrift des Syrakusiers ne in dieser gehaltvollen Schrift, s Xenophon bei Hell. III, 1, 2. an Themistogenes verbreitet habe, um

z [Asts Grundriss der Philologie,

<sup>2 [</sup>Vergl. De authentia et integrie Anabaseos Xenophonteae disse-it Car. Guil. Krüger, Halle, 1824. Krüger beweis't mit vielem Scharf-

3. Die Cyropädie, Kugov παιδεία, Bildungsgeschichte des Dieses Werk ist weniger eine Geschichte als ein historisch-politischer Roman in persischem Geiste, in welchem an dem ältern Cyrus ein nach Sokratischen Begriffen gebildetes Herrscherideal aufgestellt wird 1. Cicero sagt 2: Cyrus ille, non ad historiae fidem scriptus, sed ad effigiem justi imperii. Darum folgen auch weder Diodorus von Sicilien, noch Trogus Pompejus, noch Justinus dem Xenophon, wenn er von Herodotus und Ktesias abweicht, wie in der . Erzählung über die Thronbesteigung des Cyrus. Dem Xenophon zufolge gelangt er nach Cyaxares Tode durch die Rechte der Geburt zur Herrschaft; nach dem Berichte der Anderen ist er der unmittelbare Nachfolger des Astyages. Nach Xeno-

'desto unpartheiischer und glaubwürdiger zu erscheinen. Diess lehre Plut. de glor. Ath. 1. Auch Plato habe nach TZETZES Chil. VII, 930 seine Dialogen mit den Namen seiner Freun-de überschrieben. Ueberhaupt, sagt Krüger, wurden häufig eigene Schriften unter dem Namen Anderer bekannt gemacht, was Bentley diss. Phalar. p. 156 beweise. Den Xenophon mögen wohl die ausgesprochene Missbilligung seiner Mitbürger über seine Theilnahme an dem Feldzuge, deren Gunst er zu jener Zeit wieder zu erwerben Hoffnung hatte; seine in dem Werke oft ausgesprochene Vorliebe für Sparta und dessen Verfassung, ganz vornehmlich bewogen haben, unter erborgtem Namen zu schreiben, zumal wenn er die Anabasis zwischen Olymp. C und CII, 1. verfalste, was Krüger nach Anab. V, 3, 4. annimmt, und zwar noch bei Lebzeiten des Artaxerxes, was ihm aus Anab. 1, 2. 12. und I, 4. 5. hervorzugehen scheint. Gleich nach dem Feldzuge sei sie micht geschrichen wie Boeckh an-nehme. Gegen Boeckhs Ansicht streite Anab. V, 3. 10; sie sei daher viel-leicht Olymp. C oder etwas später abgefalst. — Der Styl des Werkes zeuge durchaus nicht gegen Xenophon (S. 16) wesshalb auch kein alter Kritiker die Anabasis dem Xenophon abgesprochen habe. Dass sich in der Anabasis über vierhundert Wörter fänden, welche in den anderen Schriften des Xenophon nicht vorkämen oder in ungewöhnlicher Bedeutung,

beweise nichts gegen die Aechtheit, denn diels sei auch in seinen anderen Schriften der Fall. Xenophon habe in der Anabasis absichtlich eigen-thümliche Ausdrücke und Wendungen gebraucht. S. Neue kritische Bibl

von Seebode, 1826. N. 9.]

s. 162 wird der Zweck dieses aus so verschiedenen Gesichtspuncten betrachteten Werkes dahin angegeben: "Xonophon habe in diesem historischen Roman das Ideal eines Herrschers liefern und zugleich die Mittel angeben wollen, wie sich derselbe nicht nur zum Eroberer, sondern auch zum Va-ter der bezwungenen Völker bilden könne, und diess Alles im Geiste und nach der strengsittlichen Lehre des Sokrates, deren unmittelbaren Einfluß auf das Leben da, wo sie von Jugend an leitendes Princip wird, hier in Bilde eines Weltbeherrschers darge stellt wird, gleichsam als sollten die Gegner dieser Lehre bekämpst werden, welche die Möglichkeit einer Ausführbarkeit derselben läugnetes oder nur bezweiselten, wobei auch mgleich Xenophons politische Ansichten, seine Abneigung gegen die demokratisch - republikanische Verfassum seiner Vaterstadt, der er in Cyru Bilde das Muster eines wahren, nach philosophischen (sokratischen) Lehren gebildeten Herrschers, welcher wirk-lich als Vater seiner Völker erscheise, entgegenstellen wollte, in Anschlag gebracht werden können."]
<sup>2</sup> Epist. ad Quint. fratr. I, L

hon stirbt Cyrus an einer Krankheit Im Schoosse seiner amilie; nach Herodotus und Ktesias dagegen eines gewaltmen Todes. Die Erzählung des Herodotus von der Gerrt des Cyrus ist sehr unwahrscheinlich, ja zum Theil myisch; die des Xenophon erscheint dagegen einfach und atürlich.

Nach der Meinung neuerer Gelehrten, welchen Xenonons Erzählung über die Erziehung der Perser nicht so
manhaft däucht, war des Historikers Absicht nicht, von der
ersischen Erziehung des großen Volkshaufens im Allgemeien zu reden, sondern ein Bild von der sorgfältigern Erzienng der zur Kriegerkaste gehörenden Jünglinge zu entwern. Daß Nenophon den Zweck gehabt habe, ein Werk der
inbildungskraft zu liefern, geht aus der Cyropädie selbst
rgends hervor. Einigen Gelchrten zufolge beabsichtigte er
it dieser Schrift eine Kritik der Platonischen Republik; um
h dafür zu rächen, habe Plato in dem dritten Buche seier Gesetze ein von dem Xenophon ganz verschiedenes Bild
es Cyrus aufgestellt.

Die Aechtheit des Epilogs der Cyropädie ist in Zweisel zogen worden. Valckenaer, Schneider, Fr. Aug. Wolf id mehrere andere Gelehrte betrachten denselben als ein in irgend einem Griechen eingeschobenes Stück, um den ndruck zu schwächen, welchen die Cyropädie in der Seele s Lesers zu Gunsten der Perser zurückläst. Ist diese Stelle irklich eingeschoben, so war sie es noch vor dem Zuge exanders des Großen <sup>2</sup>.

4. Lobrede auf den Agesilaus, λόγος είς Άγεσίλαον. Xephon war nicht allein Begleiter dieses Fürsten auf seinem ige nach Asien 3 und Augenzeuge seiner hier errungenen

X. Dissertation sur la Cyropédie Xénophon, par l'abbé Fraguier, den Mém. de l'Acad. des Inser. l. II, p. 45. Observations sur la ropédie de Xenophon, par le baron Sainte-Croix, chendas. vol. XLVI, 399. Dieser Gelehrte hält die Cypädie für einen Roman. Jac. Ban, Opusc. lat. Havn 1763. 8. N. 2. ch Dann: sollen die VVorte Kύnaufetta nicht bedeuten: die Erhung, welche Cyrus erhalten hat, idern die von ihm aufgestellten Er-

zichungsgrundsätze, S. Berl. Monatsschrift, 1796. Vol. I, S. 69.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> S. Dav. Schulz, de Cyropaediae epilogo Xenophonti abjudicando, Hal. 1806. 8. – Fr. Aug. Bornemann, Epilog der Cyropādie von Xenophon, durch philosophische, historische und philologische Anmerkungen erläutert, gegen Schulz, Schneider, Heindorf und Anderer Zweifel gerechtfertigt. Leipzig, 1819. 8.

<sup>\* 396</sup> bis 394 vor Chr. Geb.

Siege gewesen, sondern nahm auch Theil an der Schlacht bei Koronea, in welcher sein Freund die gegen Sparta verbündeten Thebaner, Korinther, Argiver und Athener überwand 1. Diese Vorliebe für Sparta und dessen Verfassung [Λαχωνισμός] veranlasste des Historikers Verbannung. Cicero urtheilt 2 von Xenophons Lobrede auf den Agesilaus: er habe alle diesem Fürsten errichtete Bildsäulen übertroffen. Neuere Schriftsteller indessen, an deren Spitze Valckenaer \* steht, halten diese Schrift des Xenophontischen Geistes unwerth, und erklären sie für das Werk eines Sophisten oder eines Redners der spätern Zeit.

Ueber die Ausgaben von Xenophons geschichtlichen Werken wird bei seinen philosophischen Schriften, Abschnitt XXII, gesprochen werden.

[Diess sind die drei größten griechischen Historiker, von denen ein jeder die Geschichte in einem eigenthümlichen Geiste auffaste. Die historische Ansicht des Herodotus war religiös, die des Thucydides politisch-praktisch, die des Xenophon ethisch-praktisch. Herodotus zeichnete sich aus durch die Vollkommenheit eines großen Planes, Thucydides durch die strenge Bewahrung eines öffentlichen Charakters, Xenophon durch das vollendetste Muster eines gebildeten und rehigen, natürlichen und anspruchlosen Vortrages 4.]

Die übrigen griechischen Historiker dieses Zeitraumes sind uns nur aus Bruchstücken oder aus den Beurtheilungen späterer Kritiker bekannt.

Es giebt wenige historische Werke, deren Verlust so sehr zu beklagen ist, als die von Ktesias aus Knidus, Xenophons Zeitgenossen, einem Sohne des Ktesiochus, aus der Familie der Asklepiaden, auf welche die Heilkunde forterbte, in ionischer Sprache geschriebenen dreiundzwanzig Bücher Assyrischer und Persischer Geschichten, τὰ Περσικά. In der entscheidenden Schlacht bei Kunaxa im Jahre 401 vor Chr. Geb. war er gegenwärtig; ob er sich aber bei dem Heere des Cyrus oder bei dem seines Bruders befunden habe, ist nicht

Im J. 393 vor Chr. Geb.

Epist. ad Fam. V, 12.
 [Ad Herod. III, 134. IX, 27.] 4 [Creuzers histor. Kunst der Grie-

pendice de libris, quos Ctesias com-posuisse fertur. Scripsit Henr. Christ. Mich. Rettig. Hannov. 1827. 8. Der Verf. hat die vorhandenen Nachrichchen, S. 318.]

5 [CTESIAE Cnidis vita, cum apuace Prüfung unterworfen.] ten einer neuen sorgfältigen und ge-

entschieden. Dass er dem Artaxerxes die in diesem Bruderkampfe erhaltene Wunde später geheilt habe, sagt er selber. Darauf lebte er siebzehn Jahre am Hofe zu Susa 1. Bei seiner Erzählung des kurz nach dieser Schlacht erfolgten Todes des griechischen Feldherrn Klearchus erfahren wir von ihm. dass er Arzt der Parysatis, der Mutter des Artaxerxes gewesen sei. Seine Geschichte, geschrieben nach den von glaubwürdigen Männern eingezogenen Erkundigungen und mit Benutzung der in dem persischen Archive aufbewahrten Reichs-Annalen, welche Diodorus von Sicilien διφθέραι βασιλικαί nennt, und mehr persische Hof- als Staats-Geschichte enthielten, scheint sich, den Fragmenten nach zu urtheilen, auf diesen engen Kreis von Begebenheiten beschränkt zu haben. Aus den Anführungen des Athenaeus und vornehmlich des Plutarchus kennen wir nur einige Bruchstücke von den ersten sechs Büchern der assyrischen Geschichte. Einen etwas vollständigern Anszug aus den folgenden siebzehn Büchern hat Photius uns in seiner Bibliothek erhalten 2.

Ktesias schrieb außerdem: eine Geschichte Indiens, 'Iv'saa', in Einem Buche, von dem Photius gleichfalls einen
kuszug gemacht hat; eine Periegesis; über die von Asien gelichten Steuern; über die Berge und über die Flüsse. Jedes
keser vier Werke bestand aus mehreren Büchern.

Die in ein orientalisches Gewand gekleideten Nachrichten des Ktesias stehen zum Theil im Widerspruch mit denen der abendimdischen Schriftsteller, namentlich mit dem Xenophon und lem Herodotus, dem er Aufzeichnung fabelhafter Nachrichten

ihre Stelle getreten waren) gegangen, und zwar schon im Jahre 416 vor Chr. Geb.; denn da Ktesias im Jahr 399 vor Chr. Geb. aus Persien nach Griecheuland zurückkehrte, so muß er, wenn er anders siebzehn Jahre in Persien verweilte, im Jahr 416 dahin gekommen sein.]

<sup>2</sup> Der Versasser des dem Plutarchus fälschlich zugeschriebenen Werkes von den Flüssen, sührt die Perseide eines unbekannten Schriststellers an, welchen er Ktesias von Ephesus nennt. Diese Perseide scheint ein episches Gedicht gewesen zu sein, dessen Held Perseus war, ein Sohn des Jupiter und der Danaë.

<sup>2 [</sup>Bachr in seiner Fragmentenammlung des Ktesias widerlegt S. 15.

f. die Behauptung des Diodorus (II,
2: γενόμενος δε αίχμάλωνος καὶ δεὰ
κῶν ἐὰτικην ἐπιστήμην ἀναληφθείς
κῶν τοῦ βασιλεως), daſs er in der
ichlacht bei Kun-xa zum Geſangenen
emacht und nach derselben 17 Jahre
la Arzt bei dem Artaxerxes Mnemon
a Persien verweilt habe. Er vernuthet, Ktesias sei auſ andere Weise
la durch Geſangenschaſt an den perischen Hoſ gekommen; vielleicht sei
r aus eigener Bewegung, vielleicht
ber auch vom Kōnige beruſen, nach
'ersien (wo die ägyptischen Aerzte
eit geraumer Zeit ihr Ansehn verloen hatten und die griechischen an

vorwirft. Aber des Ktesias Wahrheitsliebe ist ebenfalls stark in Zweifel gezogen. Plutarchus wirft ihm vielleicht nur desshalb Mangel an Wahrheitsliebe vor, weil Ktesias die lacedämonische Parthei auf Kosten der böotischen zu begünstigen scheint. Ein größerer Nachtheil ist seiner historischen Glaubwürdigkeit daraus erwachsen, dass seine Zeitrechnung 1 viel schwieriger als die herodoteische mit der heiligen Schrift in Uebereinstimmung zu bringen ist. Dessenungeachtet führen ihn Dionysius von Halikarnassus, Diodorus von Sicilien, Strabo, Plinius, Athenaeus, ja selbst Xenophon, sein Zeitgenosse, rühmend oder wenigstens ohne Widerspruch an. Auch fragt es sich, welchen von Beiden man mehr Ursache hat als den Unterrichteten zu betrachten: Herodotus, welcher die persische Geschichte nur nach den Berichten Anderer erzählte, und zu einer Zeit schrieb, in welcher die Verbindung Griechenlands mit Persien noch sehr lose war, das die Griechen nur von einer nachtheiligen Seite kennen gelernt hatten, oder Ktesias, der einen großen Theil seines Lebens am Hofe zu Susa zubrachte und ein so hohes Ansehen genoss, dass er mit wichtigen Unterhandlungen beauftragt wurde? 2. Diese Bemerkungen finden jedoch nur ihre Anwendung auf die persische Geschichte des Ktesias, denn seine Beschreibung von Indien ist voller Fabeln, welche lügenhafte Reisende ihm mitgetheilt haben. Hier finden wir jenes Thier mit einem Menschengesicht, mit einer dreifachen Reihe von Zähnen, welches aus dem Schwanze seine Pfeile weithin schleudert; jene Quelle, deren Wasser im Gefäse erhärtet, iene Greisen, Wächter kostbarer Metalle, jenen fliessenden Honigseim, jenes wie Käse gerinnende Wasser, dessen gering-

verdiene, dass er über Indien glaubwürdiger ist als dieser, da Herodot das, was er vom nördlichen Indien, oder von den Ländern zwischen dem Indus und Ganges, erzählt, nur von Persern sagen hörte, Ktesias aber, der mitten in Persien lebte, seine Nachrichten über eben diese Länder, aus denen alle VVunderthiere des Orients stammen, und über das westliche ladien einziehen konnte von Indera, die Persien, oder von Persern, die Indien bereiseten.]

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> [Die Verstöße gegen die Zeitrechnung kommen nach Baehr (§ 8. seiner Ausgabe) nicht auf Rechnung des Ktesias, sondern auf Rechnung der Quellen, aus welchen er schöpfte. Die Orientalen waren stets sorglose Chronologen.]

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> [Baehr, der über die Glaubwürdigkeit des Ktesias Untersuchungen angestellt hat (s. §. 8. der Proleg.), ist zu dem Ergebnifs gekommen, dass Ktesias in den assyrischen Geschichten vor dem Berosus, in den persischen vor dem Herodotus den Vorzug

ster Genuss zum Bekenntnisse der Sünden zwingt, und andere Fabeln, deren Wahrheit Ktesias nicht bezweifelt zu haben scheint. Heeren 1 sucht ihn zu rechtfertigen; nach seiner Meinung hat er nur die in Persien herumgetragenen Mythen über Indien wieder überliefert. Nach Cuviers Ansicht hat Ktesias die von ihm erwähnten phantastischen Thiere nicht ersonnen, sondern, durch einen Irrthum verleitet, die in den Ruinen von Persepolis abgebildeten hieroglyphischen Figuren zu wirklich lebenden Wesen gemacht. Dahin gehort namentlich jenes fabelhafte Thier, Martichoras 2, ein Sinnbild oder eine Hieroglyphe der königlichen Macht. Viele andere Fabeln verdanken ihre Entstehung der bei den Alten herrschenden großen Unkunde der Naturgesetze. Das in den Gefässen sich erhärtende Wasser wird nichts anders als Asphalt sein. Der Graf von Veltheim hat einige dieser Fabeln zu erklären versucht 3.

Die von Photius gegebenen Auszüge aus der persischen und indischen Geschichte des Ktesias wurden zuerst von Henr. Stephanus, Paris, 1557. 8. und mit einer lateinischen Uebersetzung. 1594. 8. herausgegeben. Er fügte sie auch seiner Ausgabe des Herodotus 1570, bei, und seitdem befanden sich die Fragmente des Ktesias immer in den größeren Ausgaben; unter den kleineren blos in der eben nicht sehr empfehlungswerthen Borheckschen. Alb. Lion veranstaltete die erste besondre Ausgabe, Göttingen, 1823. 8. mit Henr. Steph., Hoeschels, Schotts, Gronovs Bemerkungen, welchen er die seinigen hinzufügte. Diese Edition ist in jeder Hinsicht weit übertrossen worden von der durch Joh. Christ. Felix Baehr besorgten Ausgabe, Frankfurt a. M., 1824. 8. Dieser Herausgeber lieferte mit Hülfe des Vat. Cod. und der von Werfer höchst sorgfältig ausgezogenen Varianten der Münchener Codd. einen kritischen, verbesserten Text, schickte Untersuchungen über das Leben, den Stand und die Verhältnisse, die Schriften, die Sprache und die Glaubwürdigkeit des Ktesias voraus, erklärte den Schriftsteller in Beziehung auf Geschichte, Geographie, Naturge-

Wundergebilde des Orients, welche die Phantasie der Dichter und Künstetwas Wirklichem machten.]

S. A. F. Graf v. Veltheim,
Sammlung einiger Aufsätze historisch-

<sup>\*</sup> S. Heerens Ideen I, S. 323. <sup>2</sup> [PAUSANIAS IX, 11 erklärte den Martichoras für den Tiger, Schneider in den Anmerkungen zu Aristoteles Naturgeschichte S. 86 für das Stachelschwein, Baehr dagegen mit Beziehung auf Heeren, Hammer, Münter, Rhode und Andere für eines der allegorischen

antiquarisch-mineralogischen Inhalts. Helmst. 1820. 2 Bde. 8.

schichte, und rechtsertigte ihn gegen den größten Theil der ihm gewöhnlich gemachten Vorwürfe.

STESIMBROTUS aus Thasos, des Perikles und Thucydides Zeitgenosse, der sie beide überlebte, verfasste ein Werk über Themistokles, Thucydides und Perikles, welches wir nur aus den Anführungen des Plutarchus und des Athenaeus kennen.

[Von nun an wurde der rhetorisirende Ton in die geschichtlichen Darstellungen eingeführt. Einer der ersten. welche diesen Ton angaben, scheint der Syrakuser Philistus gewesen zu sein. Vorzüglich aber gewann dieser Geist in der Geschichte die Oberhand durch Isokrates Schüler, durch Theopompus und Ephorus, von denen wir bestimmt wissen, daß sie recht eigentlich auf rhetorische Wirkung hinarbeiteten 1.]

PHILISTUS 2 aus Syrakus [geb. 431, gest. 358 vor Chr. Geb.] wandte seinen Reichthum an, um dem ältern Dionysius die Alleinherrschaft von Syrakus zu verschaffen. Er ward darauf dessen Vertrauter, Minister und Feldherr. Als er sich aber heimlich mit einer Nichte des Tyrannen verheirathet hatte, wurde er verbannt. Er begab sich nach Adria, wo er die älteste Geschichte Siciliens bis Olymp. LXXXIIL 3 in sieben oder elf Büchern schrieb, welche die Geschichte von acht Jahrhunderten umfassen, und eine Lebensbeschreibung des Dionysius in vier Büchern. Von Dionysius dem Jüngem nach Syrakus zurückgerusen, trat er als Gegner Dions und Plato's auf, welche den Fürsten ganz beherrschten. Er befehligte die Flotte seines Herrn in der dem Tyrannen von Dion und den Syrakusern gelieferten Seeschlacht, deren unglücklicher Ausgang den Dionysius des Thrones beraubte. Das Schiff des Philistus scheiterte; ergriffen von dem synkusischen Pöbel wurde er zerrissen und in die Latomien geworfen.

Außer jenen beiden Werken verfaste Philistus noch eine Lebensbeschreibung des jüngern Dionysius in zwei Bi-

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> [Creuzers histor. Kunst der Grie-

chen. S. 308 und 320.]

Sevin in seinen Recherches sur la vie et les écrits de Philistus (Mém. de l'Acad. des Inscr. T. XIII, p. 1) hält den Philistus für einen Schüler des Isokrates; Fr. Goeller zeigt aber in seinem Werke: de situ et origine Syracusarum, Lips. 1818. 8. p. 112 sqq.

dass ihn eine verdorbene Stelle im Cicero (de Orat. 11, 23), wo für Philistus gelesen werden muss: Philiskus, in diesen Irrthum geführt habe. Der Redner Philiskus, ein Milesier und Epigrammendichter, ist wirklich ein Schüler des Isokrates gewesen. S. obes S. 307 und su Ende des XIX Abschnitts.

iern. Diese drei Werke führten zusammen die Ueberschrift cilica. Σικελικά. Cicero lobt diesen Geschichtschreiber: er ennt ihn einen kleinen Thucydides 1. Plutarchus und Paunias aber machen ihm den Vorwurf, nicht selten die Wahreit aufgeopfert zu haben, um die Gunst seines erzürnten errn wieder zu gewinnen. Dem Dionysius von Halikarnasis zufolge hat er den Thucydides, sein Muster und Vorbild, ır in der Nichtvollendung und Planlosigkeit seiner Werke reicht. In Rücksicht der Gesinnung lassen sich beide Schrifteller gar nicht mit einander vergleichen; der eine besaß ne edle Seele, der andre diente Tyrannen und opferte ihen die Wahrheit auf. Im Allgemeinen lobt dieser Kritiker ma Styl des Philistus; er nennt ihn klar und abgerundet προγγύλον και πυκνόν και εύτονον και έναγώνιον) aber hmuck- und bilderlos. Philistus kannte die Kunst nicht. inen Erzählungen durch Beschreibungen von Gegenden, von eereszügen und Schlachten Abwechselung zu geben, und ine Helden auf passende Art redend einzuführen. Dieses rtheil des Dionysius von Halikarnassus findet sich an zwei tellen 2 seiner Werke; an beiden Orten fügt er einen Satz nzu, dessen Sinn nach dem Vorangegangenen schwer zu ssen ist: πρὸς δὲ τοὺς ἀληθινοὺς ἀγῶνας ἐπιτηδειότερος ουχυδίδου, und: Θουχυδίδου πρός τούς άληθεῖς άγῶνας ώφεμώτερος, nichts destoweniger ist Philistus geeigneter als hucydides wahre Kämpfe (Debatten?) kennen zu lernen. lexander der Große soll die Werke des Philistus sehr hoch eachtet haben; sie gehörten zu der Auswahl von Büchern. elche ihn auf seinem Zuge begleiteten.

Die Fragmente des Philistus sind von Goeller gesammelt, in iner Schrift: de situ et origine Syracusarum, p. 177.

Der Syrakuser Antiochus, abstammend von einem alten önige der Sikanier, verfasste eine Geschichte Siciliens, welze bis Olymp. XCVIII reichte. Diodorus Siculus führt sie it unter den Quellen an, aus welchen er schöpfte.

ATHANAS aus Syrakus schrieb die Geschichte des Dion om Jahre 302 bis zum Jahre 354 vor Chr. Geb., aus wel-

<sup>\*</sup> Capitalis, creber, acutus, brevis, aene pusillus Thucyd. Ep. ad Quint. vol. V, p. 427.) Epist. ad Cn. Pomp. ratr. II, 13 und de Divinat. I, 20.

\* De vett. Script. cens. (ed. Reiske, vol. V, p. 427.) Epist. ad Cn. Pomp. de prace. kist. (vol. VI, p. 780.)

cher Diodorus Nachrichten für das sechszehnte Buch seines Werkes schöpfte. Auch Plutarchus hat seine Schrift benutzt.

Timonides verfaste eine Lebensbeschreibung des Dion, seines Freundes und Waffengefährten. Sein Werk, aus welchem Plutarchus schöpfte, war dem Speusippus, einem Schüler des Plato, zugeeignet.

THEOPOMPUS aus Chios 1, geboren um das Jahr 360 vor Chr. Geb., wurde, da der Partheigeist seinen Vater Damasistratus wegen seiner Anhänglichkeit an Sparta verbannte, in Athen erzogen und von Isokrates unterrichtet. Auf Alexanders Einladung kehrte Theopompus im 45 sten Jahre seines Alters nach seiner Vaterstadt zurück, wurde aber nach dem Tode dieses Fürsten abermals aus derselben vertrieben. Er wandte sich hierauf nach Aegypten, wo er in Gefahr gerieth, durch Ptolemäus I. sein Leben zu verlieren, der ihn für einen Ruhestörer und Ränkemacher hielt.

Theopompus unternahm, auf Isokrates Anrathen, die Fortsetzung der Thucydideischen Geschichte, zu welcher er ein achtes Buch hinzugefügt haben soll. Dann schrieb er Hellenika, eine Geschichte Griechenlands in elf Büchern [von Olymp. XCII, 2 bis XCVI, 3], endlich 58 Bücher Geschichte des Macedoniers Philippus, τὰ Φιλιππικά. Drei und funfzig Bücher dieses Werkes waren noch zur Zeit des Photius vorhanden, von dem wir nur den Inhalt des zwölften, eine Geschichte des ägyptischen Königs Pakorus, erfahren. Dem Zeugnisse dieses Patriarchen zufolge enthielten die Philippika viele Abschweifungen. Philippus, derselbe, welcher von den Römern geschlagen wurde, ließ diese höchst weitschweifige Compilation durch Ausscheidung alles dessen, was nicht in Beziehung auf den Helden der Geschichte stand, bis auf sechzehn Bücher zusammenziehen.

Die Alten tadeln an diesem Geschichtschreiber eine gewisse Bitterkeit in seinen Urtheilen. Die Veranlassung zu dieser Beschuldigung erfahren wir aus dem Dionysius von Halikarnassus<sup>2</sup>. Dieser Schriftsteller lobt die Werke des Theopompus hinsichtlich der Anordnung und Reinheit der Schreibart; er rühmt den Fleise, womit er, bevor er Hand ans Werk legte, seine Materialien sammelte, und durch Ver-

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> [De Theopompi Chii vita et scriptis; | <sup>2</sup> Epist, ad Cn. Pomp. (ed. Reisle, auctore A.J.E. Pflugk, Berol. 1827. 8.] T. VI, p. 783.)

bindungen mit den ausgezeichnetsten Männern aller Völker, kritisch prüfte und bereicherte. Von den Philippicis sagt er nsbesondere: "der Verfasser, nicht zufrieden mit Erzählung lessen, was sich vor den Augen der ganzen Welt zugetrazen hat, dringt bis in die geheimsten Tiefen seiner Hauptrelden und erforscht ihre verborgensten Absichten; er entarvt sie und bringt die Laster, welche sie durch Heuchelei m verhüllen wähnten, ans Tageslicht. Darum ist er auch ron einigen als schmähsüchtig verschrieen worden, weil er las Tadelnswerthe unverhohlen tadelt und dadurch den Ruhm vermindert, welcher einige berühmte Männer umgiebt. Nach meiner Ansicht indessen hat er wie der Arzt gehandelt, welcher mit Messer und Feuer die kranken und brandigen Theile angreift, um die gesunden zu retten. Seine Diction, ähnlich der des Isokrates, ist rein, einfach, ungesucht, deutlich, edel. erhaben, prächtig, fliefsend, voller Anmuth und Wohlklang."

Man darf dem letzten Theile dieser Lobrede das von Longinus i über eine Stelle des Theopompus gefällte Urtheil nicht entgegensetzen; etwas anderes ist es, eine abgerissene Redensart eines guten Schriftstellers zu tadeln; etwas anders seinen Styl im Allgemeinen als schlecht zu verwerfen. Longinus Tadel trifft sogar zusammen mit dem von Dionysius von Halikarnassus ausgesprochenen Urtheil, nach welchem Theopompus die Abschweifungen zu schr liebt und zuweilen wahre Albernheiten erzählt 2. Cornelius Nepos hat den Theopompus sehr benutzt, obgleich er ihn einen höchst schmähsüchigen Menschen nennt 3; mit Photius kann man hinzufügen, ze sei ein sehr eitler Schriftsteller gewesen.

Prolegomena ad Theopompum Chium scripsit Fr. Koch, Stetin. 1803. 4. Die durch diese Schrift angekündigte kritische Ausjabe der Fragmente des Theopompus ist nicht erschienen. G. Fromnel hat die Bruchstücke des herodotischen Auszuges in einer Dissertation unter dem Titel vereinigt: De Theopompi Chii epiome Herodotea; sie findet sich in Creuzers Meletemata. P. III. p. 135.

EPHORUS aus Kumae, mit Theopompus zugleich Schüer des Isokrates, entwarf nach dem Zeugnisse des Polybius

De Subl. sect. 42.
De vett. Script. censura. (Ed. Hist. V, 33.

Reiske, T. V. p. 429.)

zuerst den Plan zu einer Universalgeschichte; er theilte sie in dreifsig Bücher, von denen jedes eine besondere Ueberschrift gehabt zu haben scheint. Dieses [vielumfassende, methodisch geordnete und in rhetorischem Geiste geschriebene] Werk begriff einen Zeitraum von sieben hundert und funfzig Jahren in sich; es begann mit der Rückkehr der Herakliden in den Peloponnesus im Jahr 1190 vor Chr. Geb. und endigte mit der Belagerung von Perinthus, im Jahr 340 vor Chr. Geb. Das letzte Buch rührt nicht vom Ephorus her; sein Sohn Demophilus fügte es nach dem Tode seines Vaters hinzu. Die Geschichte des Ephorus, eine Hauptquelle für die Bibliothek des Diodorus Siculus, wurde bis zum Tode des Macedoniers Philipp von dem Athener Diyllus, und im folgenden Zeitraume von dem Platäer Psaon bis etwa zum Jahre 312 vor Chr. Geb. fortgeführt.

Ephorus verfaste auch ein Werk über die Ersindungen, περὶ εὐρημάτων in zwei Büchern, serner vierundzwanzig Bücher über das Gute und Böse, περὶ ἀγαθῶν καὶ κακῶν, und eine Abhandlung über den Styl, περὶ λέξεως.

Die Bruchstücke des Ephorus sind gesammelt und herausgegeben von Meier Marx, Carlsruhe, 1815. 8.

Dioskorides, gleichfalls ein Schüler des Isokrates, schrieb über die lacedämonische Republik, Πολιτεία Λακεδαιμονίαν, geschichtliche Denkwürdigkeiten, Ύπομνήματα, und eine Abhandlung über die Sitten im Homerus, οἱ παρ' Ὁμήρω νόμοι. Athenaeus, welcher die beiden erst genannten Werke anführt, hat uns von dem letzten ein ziemlich langes und interessantes Bruchstück erhalten, in welchem über die Ernährungsart der homerischen Helden gesprochen wird ¹.

Agathokles, welcher von 316 bis 289 vor Chr. Geb. regiert hat, fand zwei, uns aus Diodorus von Sicilien bekannte, Geschichtschreiber an Kallias von Syrakus, dem dieser Schriftsteller Hang zur Schmeichelei vorwirft, und an Antander, seinem eigenen Bruder.

Zur Schule des Isokrates gehört noch NEANTHES aus Cyzikus, ein Schüler des Milesiers Philiskus. Er schrieb Hellenika, welche Plutarchus in dem Leben des Themistokles anführt.

Deipnos. Ep. I, p. 8. (Ed. Schweigh. T. I. p. 31.)

Dion, welcher am Ende dieses Zeitraumes gelebt haben uß, da er der Vater des Klitarchus war, des bekannten Gehrten von Alexander dem Großen, verfaßte unter dem Naen *Persika* ein weitläufiges, von Plutarchus angeführtes eschichtswerk.

NYMPHODORUS von Syrakus, dessen Zeitalter ungewiß ist, brieb über die Schifffahrt um Asien, und über die Wunder eiliens und Sardiniens.

Endlich nennen wir hier zwei Geschichtschreiber von unwissem Zeitalter, die aber doch vor Alexander dem Großen lebt haben müssen, weil Dionysius von Halikarnassus, der : als seine Gewährsmänner anführt, beide alte und einen n ihnen sogar einen sehr alten Historiker nennt 1. Es sind PHALON von Gergithes (at l'égyides, einer Stadt in Großiechenland, nahe bei Kumae) und Hegesippus. Ersterer, Acher nicht mit einem gleichnamigen Schriftsteller, der ter Hadrianus lebte, verwechselt werden darf, schrieb vika, Τρωϊκά, wovon das vierte Buch angeführt wird. Nach m Zeugnisse des Dionysius von Halikarnassus verdient er wohl wie Hegesippus, welcher ein Werk über die Alterimer der thracischen Halbinsel Pallene verfasste, vollen auben. Der Erzählung dieser beiden Schriftsteller zufolge chtete sich Aeneas nach Troja's Einnahme nach dieser Ibinsel und beschloss auf derselben sein Leben. Cephalon t noch hinzu, dass Remus, des Aeneas vierter Sohn, eine lonie nach Italien geführt, und zwei Jahre nach der Zerrung von Ilium Rom erbaut habe. Cephalons Werk hat lalas bei seiner Chronik benutzt.

Wir haben noch von einer Classe von Schriftstellern zu len, welche sich vorzugsweise mit der Geschichte des atchen Alterthums beschäftigten. Ihre Werke werden unter allgemeinen Benennung Atthiden, ἀτθίδες, begriffen; ige derselben haben auch wirklich diesen Namen geführt, Icher an Atthis erinnert, eine Fürstin aus athenischem Kösstamme, eine Tochter des Kranaus. Im Allgemeinen bechnete Atthis eine Bewohnerin von Attika, in Beziehung diese Schriftwerke aber eine Abhandlung über Attika.

E Atthidenschreiber schöpften ihre Nachrichten aus den

<sup>\*</sup> Ant. rom. I, Cap. 49 und 72.

Volkssagen, aus den heiligen Büchern, deren Aufbewahrung den Tempelpriestern anvertraut war, aus den zum Theil uns noch erhaltenen Verzeichnissen der Opserpriester, endlich aus den öffentlichen Inschriften, durch welche merkwürdige Ereignisse auf die Nachwelt fortgepflanzt wurden. Diese wohl nicht immer mit strenger Kritik veranstalteten Sammlungen. enthielten viele Mythen, denen aber doch fast immer etwas Wahres zum Grunde lag. Bei den vielen Lücken und Dunkelheiten, welche sich in der griechischen Geschichte finden, müssen wir den Verlust der Atthiden, trotz ihrer Unvollkommenheiten [und trotz der bestimmten Richtung ihrer Verfasser, alle Keime der Civilisation und Religion auf den attischen Boden zurückzuführen,] doch sehr bedauern.

Einer der ältesten Atthidenschreiber war der Athener AMELESAGORAS oder MELESAGORAS. Dionysius von Halikarnassus spricht von einem sehr alten Schriftsteller dieses Namens, der aber, seinem Zeugnisse zufolge 1, aus Chalcedon herstammte. Maximus von Tyrus erwähnt eines Melesagors von Eleusis, welcher, auf Apollo's Befehl von den Musen begeistert, ohne weitern Unterricht ein Seher und Weiser ward. Ob dieser Eleusiner eine und dieselbe Person war mit dem Athener, dem Verfasser einer Geschichte des attischen Alterthums, ist nicht entschieden. Antigonus von Karystus, Hesychius und Apollodorus haben uns einige wenige Bruchstücke von diesem Werke aufbewahrt.

KLITODEMUS, Verfasser einer Geschichte oder einer Beschreibung von Attika, τὰ Άθηναίων ἐπιχώρια, welche Pausanias anführt 2, wird für dieselbe Person mit Klidemus gehalten, von dem Athenaeus, Plutarchus, Harpokration, Photius und Constantinus Porphyrogennetes sprechen. Dem Pausanias zufolge lebte er zur Zeit des von den Athenern gegen Sicilien unternommenen Feldzuges und noch sogar nach Beendigung desselben 3. Nach dem Berichte des Photius 4 hat Klidemus in dem dritten Buche seines Werkes von den zwanzig Symmorien (συμμορίαι, Abtheilungen athenischer Bürger) gesprochen. Aus einem Bruchstücke des Philochorus aber ist bekannt, dass diese Eintheilung Olymp. C, 3 entstand . Klitodemus

<sup>5</sup> Im Jahr 413 vor Chr. Geb. 4 Glossar. s. v. Suppoples.
5 Im J.378 vor Chr. Geb. S. Boeck.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> De Thucyd. histor. jud. (Ed. Reiske, T. VI, p. 818.) <sup>2</sup> PAUS. X, 15.

nus hat eine Atthis von wenigstens zwölf Büchern sen, denn das zwölfte wird angeführt, ferner eine nie, Πρωτογονία, welche wahrscheinlich über den Urder Städte Attika's handelte, ein Exegetikon, Egnynine Erklärung der Sitten und der Einrichtungen der ilker, endlich ein Gedicht in Form der Nóotoi, alter Gesänge, welche die Rückfahrten der griechischen von Troja erzählten.

NODEMUS von ganz ungewissem Zeitalter, geboren einlich in Athen, anderen Nachrichten zufolge auf der us, versasste gleichfalls eine Atthis, von der sich noch ruchstücke erhalten haben. Stephanus von Byzanz ch von ihm Ikiaka, Iziaza an, d. h. Alterthümer von lche vielleicht einen Theil seiner Atthis ausmachten.

Fragmente des Phanodemus und Klitodemus sind gesam-Chr. Gotth. Lenz und von Carl Gottfr. Siebelis, Leip-. 8.

r andere Verfasser von Atthiden, Demo, Androtio. orus und Ister, gehören dem folgenden Zeitraum an.

## XVIII. ABSCHNITT.

ı den ältesten griechischen Geographen.

or wir von den griechischen Geographen reden, wollen je Worte über die sogenannten Sammlungen der kleinen

er die Geschichte der griecographie ist zu vergleichen: , Géographie ancienne. Pa-3 vol. 12.; deutsch von Hee-is und Paulus, neue Aus-ieile. Nürnb. 1800. 8. ir's History of the rise and f Geography. Lond. 1784. 8. .. Gottl. Schoenemann Come Geographia Homeri. Goett. · Ejusd. de Geographia Arn. Goett. 1788. 4. — Herm. rst Geogr. Homeri. Goett.

Herodotea. Goett. 1788. 8. — Aug. Guill. Schlegel, de Geographia Homerica. Hannov. 1788. 8. — P. F. J. Gosselin, Géographie des Grees. Paris, 1790. 4. und : Recherches sur la Géographie systématique et positive des anciens. Paris, 1797-1813. 4 vol. 4. zum Theil ins Deutsche übersetzt von G. G. Bredow in seinen Untersuchungen über Gegenstände der alten Geschichte, Geographie und Chronologie. Altona 1800 ff. 2 Bde. 8. - Conr. Mannert, rst Geogr. Homeri. Goett. Geographie der Griechen und Römer. Ejusd. Geographia Africae 2te Aufl. Nürnb. 1799 ff. 10 Bde. 8. — griechischen Geographen vorausschicken. Diese Sammlungen enthalten oder sollen enthalten alle über die Erdkunde handelnden griechischen Schriftsteller, mit Ausnahme des Strabo, des Pausanias, des Ptolemaeus und des Stephanus von Byzanz, welche die großen Geographen genannt werden.

Nach der von Sigism. Gelenius 1533 besorgten Edition des Periplus des Hanno und nach Erscheinung des Dicaearchus von Stephanus, Paris, 1589. 8., gab Dav. Hoeschel die noch unedirten Geographen, den Marcianus von Heraklea, den Skylax, den Artemidorus, den Isidorus von Charax. Augsburg, 1600. 8. heraus. Dieß ist die erste Ausgabe der Geograph. graec. minores,

Lucas Holstenius beschäftigte sich darauf viele Jahre mit dem Plane einer genauern und vollständigern Sammlung der kleinen griechischen Geographen. Er verglich oder schrieb zu dem Ende die in London, Oxford. Paris und Rom befindlichen MSS. ab. Im Jahre 1628 hatte er seine Arbeit vollendet, welcher er den Titel gab: Syntagma Geographorum graecorum, duabus partibus distinctum. Diese Handschvift, deren oft in den Briefen i dieses Gelehrten Erwähnung geschieht, sollte eben dem Druck übergeben werden, als Holstenius starb. Mehr als 150 Jahre vergingen ohne daß man irgend etwas von derselben hörte; man hielt sie für verloren.

Jac. Gronovius nahm Holstenius Plan wieder auf, und gab ma Leyden, 1697 einen Band in 4. unter dem Titel heraus: Geographica antiqua, welcher den Skylax, den Agathemerus und den Periplus eines unbekannten Schriftstellers enthält. Dieß ist die zweite Ausgabe der kleinen Geographen. Im Jahr 1700 fügte Gronovius einen Anhang von 62 Seiten hinzu. Es wurde nun ein neues Titelblatt mit derselben Jahreszahl gedruckt.

Joh. Hudson besorgte eine dritte vollständigere Ausgabe unter dem Titel: Geographiae veteris scriptores graeci minores.

A. H. L. Heeren, Ideen über die Politik, den Verkehr, und den Handel der vornehmsten Völker der alten Welt. 3Thle. in 5 Bden. Gött. 1793ff. 8. 4te Ausgabe, 1824—26. — Malte-Brun, Précis de Geogr. Paris, 1811 ff. 6 vol. 8. [Th. l. deutsch von E. A. W. v. Zimmermann, Leipz. 1812. 2 Bde. ]—F. A. Ukert. Geographie der Griechen und Römer, von den frühesten Zeiten an. Weimar, 1816 ff. 2 Theile. — [J. H. Voß: 1. über die Gestalt der Erde, nach den Begriffen der Alten; im Neuen deutschen Mus St. 8. 1790. 2. Ueber die Weltkunde der Alten, vor der Jen. A. L. Z. 1804. — Aug. Zeune's Erdansichten oder Abrifs einer Geschichte der Erdkunde.

Berlin, 1815. 8. S. 6 ff. — Fr. Carl. Herm. Kruse, Hellas oder geographisch-antiquarische Darstellung des alten Griechenlandes und seiner Colonien mit steter Rücksicht auf die neueren Entdeckungen. Leipz. 1825 ff. 2 Theile 8.]

Eine Auswahl der interessantesten Briese dieses Gelehrten besorgte Boissonade unter dem Titel: Lucae Holstenii Epistolae ad diversos. Colegit J. F. Boissonade. Paris, 1817.8. Dies höchst interessante, eine Menge philologischer und kritischer Bemerkungen des Versassers und Heraugebers enthaltende Werk, scheint in Deutschland nicht hinlänglich bekannt geworden zu sein.

xon. 4. T. I. erschien 1698; T. II. 1703; T. III und IV. im Jahre '12. Diese sehr geschätzte und gesuchte Sammlung, welche le Arbeiten der früheren Herausgeber vereinigt, ist gleichwohl cht vollständig und überdiess noch sehr selten, weil viele Exemare der beiden letzten Theile verbrannt sind.

Sowohl die Seltenheit dieser Sammlung als auch die Forthritte der Kritik und Geographie im achtzehnten Jahrhundert achten das Bedürfniss einer neuen Ausgabe der kleinen Geogranen im hohen Maasse fühlbar. Fast zu gleicher Zeit kündigten br. Jac. Penzel, Fried. Traug. Friedemann und Sainte-Croix den letzten Jahren des vorigen Jahrhunderts eine neue Bearsitung derselben an. Da aber Sainte-Croix starb und die beiden ideren Gelehrten die Erfüllung ihres Versprechens von Jahr zu hr verzögerten, so beschlos G. G. Bredow diese Arbeit zu überhmen. Zu einem ähnlichen Zwecke war er bereits 1807 nach Paris reist, wo er in der königl. Bibliothek reiche Materialien und in dem Johlwollen der dienstfertigen Franzosen bedeutende Unterstützung n seinem Unternehmen gefunden hatte. Im J. 1812 gab er von seir litterarischen Beschäftigung in den Epistolae Parisienses, Leipz. 8. echenschaft. An einer Reise nach Wien und Italien zur Vergleirung der verschiedenen MSS. und an Vollendung seiner Arbeit nderte ihn der Tod. Sein Apparatus kam an Friedemann und 1 Fried, Aug. Wilh. Spohn. Letzterer starb auch 1824; von nem Apparat aber hat sich nur Weniges vorgefunden, und es heint, dass dieser Gelehrte, durch anderweitige Arbeiten gehinert, welche ihn in den letzten Jahren seines Lebens beschäftign. kaum die Hand an diese gelegt hatte. Nach ihm hat Gottfr. 'ernhardy (Professor an der Universität zu Berlin) einen Dionysius eriegetes herausgegeben, vor welchem als allgemeiner Titel steht: eographi graeci minores, Vol. I, P. 1. 2. Leipzig, 1828. 8.; was er Herausgeber in der Vorrede von der Schwierigkeit sagt, dass Ein ann die ganze Sammlung herausgeben könne, ist sehr gegründet, ebt aber wenig Hoffnung, dass er den Muth haben werde, sich er Arbeit zu unterziehen. Von dem was er für Dionysius gelan, werden wir zu seiner Zeit reden. Auch der wegen seines Eiers immer lobenswürdige J. Frz. Gail in Paris, hat seine 1826 erchienene Ausgabe des Hanno und Skylax den ersten Baud einer ammlung der kleinen Geographen genannt. In der Zwischenzeit ess der Grieche Demetrius Alexandrides, Wien, 1808. 2 Vol. 8. en Text der Hudsonschen Sammlung wieder abdrucken.

Vor wenigen Jahren wurde auch von Wilh. Manzi, dem Aufeher der Barberinischen Bibliothek, die Handschrift des Lucas

Einige fügen als T. V. die werthse Ausgabe des Dionysius Periege-London, 1726, hinzu.

Holstenius wieder aufgesunden, in welcher nur der Dicaearch und Hanno drucksertig ausgearbeitet waren, die von Manzi herausgegeben wurden, Rom, 1819. 4. Holstenius Randbemerkungen in seinem Exempl. der von Hoeschel edirten Geographen sind unbedeutend.

Geschichte und Geographie sind zwei unzertrennliche Gefährtinnen, welche sich gegenseitig unterstützen und ergänzen. Man hat die Geographie die Fackel der Geschichte genannt; man könnte eben so gut sagen: Geschichte ist das Auge der Geographie. Die Entdeckungen der einen erweitern die Grenzen der andern. | Lange behielt die Erdkunde der Griechen eine auf dichterischen Sagen beruhende mythische I Gestalt, bis sie mit Herodotus den mythischen Boden verliess. Die naturphilosophische Schule des Thales zog zuerst die Erd- und Himmelskunde in den Kreis ihrer philosophischen Untersuchungen. Der Milesier Anaximander, ein Schüler und Freund des Thales, entwarf, nach dem vollgültigen Zeugniss des Strabo, die erste Erdcharte 2. Auch der vielgereis'te, Seite 310 erwähnte, Logograph HEKATAEUS, der als Vorläufer des Herodotus angesehen wird und für den besten Geographen seiner Zeit galt, versertigte eine Landcharte. Diess war vielleicht die eherne Tasel (χάλχεος πίναξ), auf welcher der Umkreis der ganzen Erde, das ganze Meer und alle Flüsse eingegraben waren, welche, dem Herodotus zufolge, der Tyrann Aristagoras von Miletus, etwa dreissig Jahre nach Anaximanders Tode, auf seiner Reise zum Kleomenes von Sparta mit sich führte 3.] Die noch vorhandenen historisch-geographischen Bruchstücke des Hekataeus, deren Acchtheit Creuzer 4 und Ukert 5 bewiesen haben, reichen nicht hin, seine Verdienste um die Erdkunde zu würdigen. Vater der gründlichern Erdkunde wie der Geschichte ist Herodotus, dem der historische Theil dieser Wissen-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> [S. J. H. Vofs vor der Jen. A. L. Z. 1804.]

<sup>2 [</sup>κθοῦναι πρῶτον γεωγραφικὸν πίνακα, STRAB. I, 17. cd. Siebenk. vergl. Creuzer fragm. hist. graec. p. 9 und Friedemann Comment. in Strab. T. I. p. 206. S. Fr. Passow in den Jahrbüchern für Phil. und Paed. 1826. Bd. I, Heft 1. S. 155.]

<sup>3 [&</sup>quot;Aus diesem Umstande," meint Fr. Passow a. a. O., "mögte man fol-

gern, die Sache sei bereits vor Anarmandros und wahrscheinlich durch Phönicische Seefahrer unter den Griechen bekannt geworden: scheint doch schon im Buche Josua, 18, 6, von nichts anderm die Rede zu sein."]

<sup>4</sup> In seiner Fragmenten-Sammlung

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Untersuchungen über die Geographie des Hekataeus und des Damastes. Weimar, 1814. 8.

schaft (denn mathematische und astronomische Kenntnisse ehlten ihm) unendlich viel verdankt 1. Die umständlichen Beschreibungen der von ihm bereiseten einzelnen Länder ründigen zwar überall den scharf-prüfenden Beobachter, den vahrheitsliebenden Mann, den ersten treueren Berichterstater an, entbehren aber noch aller wissenschaftlichen Form.

Die in diesem Zeitraume unternommenen Entdeckungseisen sind uns zum Theil in kurzen unter dem Namen Peiplus, Περίπλους (Umschiffung) bekannten Reiseberichten rhalten. Ein höchst schätzbares Denkmal der ältesten Geographie besitzen wir in dem Reisebericht des karthagischen Reldherrn Hanno 2, welcher von den Karthagern mit einer Plotte und Anpslanzern ausgesandt wurde, um die Westküste on Libyen weiter zu entdecken und dort zu Stapelplätzen zeeignete Pflanzstädte zu gründen. Er schiffte durch die Säuen des Herkules und kam bis zur Insel Cerne, wahrscheinich einer der Canarischen oder Capverdischen Inseln, wo er ine Veste erbauete. Nach geendigter Seereise legte er in lie Archive einen in punischer Sprache abgefasten amtlichen Reisebericht nieder, welchen der Senat in Form einer Votivnschrift in dem Tempel des Saturnus aufstellte. Von dieem Reisebericht hat sich eine Uebersetzung in [verjüngter] rriechischer Ueberarbeitung unter der Aufschrift erhalten: Αννωνος Καρχηδονίων βασιλέως Περίπλους τῶν ὑπὲρ τὰς Ηρακλέους στήλας Λιβυκών της γης μερών, θν και ανέθηκεν ν τῷ τοῦ Κρόνου τεμένει, Hanno's, des Suffeten der Karhager, Umschiffung der libyschen Küste über die Säulen des Herakles hinaus, von ihm selbst niedergelegt in dem Tempel les Kronos. Die Aechtheit dieses von Dodwell's angegriffe-

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ueber die Geographie des He-odotus vergl. man außer Schlicht-torsts und J. Fr. Hennicke's Preischriften de Geographia Africae He-odotea. Götting. 1788. 8. Bredows Untersuchungen, Altona, Stück 2. dessen Specimina Geographiae et Uraiologiae Herodoteae. Helmst. 1804. 4.]
Niebuhr, in den Abhandlungen der
tönig!. Akad. der Wissenschaften, Berin, 1812 — 13. Histor. philol. Classe,
5. 209. [Zeune's Erdansichten S. 17.]

<sup>2</sup> Das Zeitalter des Hanno pflegt

nan swischen 600 und 500 vor Chr.

Geb. zu setzen. [Dodwell setzt ihn viel zu früh in die Zeiten des troja-nischen Krieges, J. H. Voss in der alten VVeltkunde zu spät in das Zeit-alter Alexanders des Großen. Vergl. Bredows Untersuchungen, Bd. II. S. 6 bis 45; S. 95—109. Ukerts Geogr. I. S. 61 ff. Zeune's Erdansichten S. 33 ff. Mannert I, S. 47.]

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> S. *Dodwells* Untersuchung über Hanno's Zeitalter im ersten Bande von Hudsons Sammlung der kleinen Geographen.

nen schätzbaren Denkmales ist von Bougainville<sup>1</sup>, Falconer und Anderen vertheidigt worden.

Ausgaben. Zuerst erschien der Periplus des Hanno von Sigism. Gelenius hinter seiner Ausgabe des Arrianus, Basel, 1533. 4.; darauf, mit einer latein. Uebers., von J. H. Boecler und J. J. Müller, Strasb. 1661. 4. Abr. Berkel gab ihn mit Conr. Gesners Uebers. Leyden, 1674. 12. heraus. Mit derselben Uebersetzung und verschiedenen Noten in Hudsons Geogr. gr. T. I. — Griechisch und englisch von Thom. Falconer, Oxford, 1797. 8. — Eine kritische Ausgabe von J. Leonh. Hug, Freiburg, 1808. 4. — Die von Guill. Manzi seiner Ausgabe des Dicaearchus angehängte Edition des Periplus mit der in Barberini's Bibliothek gefundenen Arbeit des Lucas Holstenius [hat keinen Beifall crhalten.] — J. F. Gail in Paris gab 1826 den Hanno nebst Skylax, als den ersten Theil der von ihm projectirten Ausgabe der kleinen Geographen heraus.

Uebers. Griechisch und Deutsch von C. A. Schmid, hinter Arrians indischen Merkwürdigkeiten, Braunschweig, 1764. 8.

Mit Hanno zu gleicher Zeit wurde der Karthager Hi-MILKO abgeschickt, um die Küsten des westlichen und nördlichen Europa's [Albion und Ierne] zu untersuchen. Seinen Reisebericht führen Plinius und Avienus an 3.

Der Karer SKYLAX aus Karyanda, dessen Zeitalter Einige in die Regierung des Darius Hystaspis, Andere in die Zeit des pelopounesischen Krieges setzen 4, befuhr das mittellän-

T. XXVI und XXVIII. [Deutsch in C. A. Schmids Ausgabe des Periplus.]

<sup>2</sup> In seiner Ausgabe des Periplus.
<sup>3</sup> [PLIN. Hist. N. VII, 67. AVIEN.
Or. marit. 115 sqq. Ukert, Geogr. I,

4 Ueber das Zeitalter des Skylax, oder vielmehr über die Zeit, in welcher der seinen Namen tragende Periplus abgefaßt ist, herrschen verschiedene Meinungen unter den Gelehrten. Herodotus IV, 44 erzählt, Darius Hystaspis habe gern wissen wollen, wo sich der Indus ins Meer ergieße. Zu dem Ende habe er Schiffe mit sicheren Leuten abgesandt, unter denen sich auch Skylax von Karyanda befunden habe. Diese führen den Fluß bis zum Meere hinunter, schifften gegen Abend und kamen im dreißigsten Monat nach ihrer Abreise zu einem Seehasen des arabischen Meerbusens.

Fabricius (Bibl. gr., vol. IV, p. 606 ed. Harl., oder vol. III, p. 32 der iltern Ausgabe) und Hager (Geograph. Büchersaal, Chemn. 1765. 8. S. 560) glauben, der uns übriggebliebene Periplus sei das VVerk dieses Skylst, welcher demnach 500 Jahre vor Chr. Geb. gelebt haben würde. Nach Bosgainville (Mém. de l'Acad. des Instr. T. XXVIII. p. 266) schrieb Skylst zwischen 370 und 360, und mach Niebuhr (Abhandl. der Bert. Ahal. 1804—11. S. 80) in der ersten Hälls der Regierung Philipps von Maccelenien. Ukert (Geogr. I. S. 285) min dieser Meinung bei. Dodwell (in einer Dissert. in Hudsons Samml. der Geogr. gr. min. T. I.) hält den Verf. des Periplus für einen Zeitgenossa des Polybius, also aus dem zweiten Jahrhundert vor Chr. Geb. Nach Mannert (Geogr. I. S. 67) lebte Skylst, der Verf. des Periplus, vor Alexander

dische Meer bis zur Insel Cerne. Er sammelte nicht nur die Reisebeschreibungen anderer Seefahrer, sondern verfaste auch eine Beschreibung seiner eigenen Küstenbefahrung des Mittelmeers, Περίπλους τῆς οἰχουμένης 1, worin er sehr schätzenswerthe Nachrichten über die Ansiedelungen der Karthager. über die am Mittelmeere wohnenden Völker und über andere Gegenstände mittheilt, bei welcher Gelegenheit Rom zum erstenmal genannt wird.

Der Periplus des Skylax findet sich in Hoeschels und in Hudsons Geogr. min. T. I. Einzeln wurde er herausgegeben mit einer lateinischen Uebersetzung von Is. Vossius, Amsterd. 1639. 4. - J. Gronov Geographica antiqua. Leid. 1697. 1700. 4. Gails Ausgabe an seinem Hanno.

Unter den geographischen Arbeiten dieses Zeitraumes dürsen wir nicht Xenophons Schrift über den Rückzug der zehntausend Griechen übergehen, welche genaue und schätzenswerthe Nachrichten über einige Länder von Hoch-Asien 2 enthält.

PYTHEAS aus Massilia, der erste Geograph, welcher astronomische Beobachtungen zu genauen Orts-Bestimmungen anwandte, machte am Ende dieses Zeitraumes a eine wichtige Entdeckungsreise in die nordwestlichen Gegenden von Europa. Abgefahren aus dem Hafen Massiliens, schiffte er von einem Vorgebirge zum andern, segelte an der ganzen östlichen

Jem Großen, weil er den Zustand ler Stadt Tyrus beschreibt, wie derelbe vor diesem Eroberer war, und weil er den Platz, auf dem nachmals Alexandria erbaut wurde, genau be-seichnet, ohne der Stadt selber Er-wähnung zu thun. Dass er aber vor lem Ende des peloponnesischen Krie-es gelebt habe, wird ihm daraus wahrscheinlich, weil dieser Schrift-teller bei Beschreibung der Insel Rhodus nicht von der Stadt Rhodus pricht, sondern statt deren drei kleisere Orte Ialysus, Lindus und Kamius anführt, aus welchen in eben die-em Kriege Olymp. XCIII, 1 = 408 ror Chr. Geb. die Stadt Rhodus er-suchs. Dass er aber auch nicht viel ilter war, glaubt Mannert aus dem mstande schliessen zu dürsen, weil Skylax der langen Mauer Atheus erwähnt, deren Aufführung von The-

mistokles begonnen und von Cimon

mistories begonnen und von Cimon und Perikles vollendet wurde.

<sup>I</sup> [J. F. Gail sur le périple de Scylax. Paris, 1825. 8.]

<sup>2</sup> S. James Rennel's chiefly geographical illustrations of the history of the expedition of Cyrus from Sardes to Babylonia and the Retreat of the ten thousand Greeks from thence to Trabiconde and Lydis. Lond 1814. to Trebisonde and Lydia. Lond. 1814. 4. [Im Auszuge deutsch von A. Lion, Göttingen, 1823.8.] Eine höchst wich-

tige Arbeit.

Pytheas Zeitalter ist ungewis; einige Gelehrte setzen ihn in den folgenden Zeitraum unter Ptolemaeus Philadelphus. Bougainville aber zeigt, in seinen Eclaircissemens sur la vie et sur les écrits de Pythéas de Marseille (Mém. de l'Acad. des Inser. T. XIX, p. 148), dass er vor dem Aristoteles gelebt habe.

Küste Spaniens hinab, drang durch die Säulen des Herkules, steuerte längs der Küsten von Lusitanien, Aquitanien, Armorica, ging in den Canal, folgte den östlichen Küsten der britischen Insel, und näherte sich, nachdem er die nördlichste Spitze derselben erreicht hatte, in einer sechstägigen Fahrt einem Lande, welches die Einwohner Thule nannten, wo der Tag der Sonnenwende 24 Stunden dauert. Diess setzt eine Lage von 66° 30' nördlicher Breite voraus, eine Lage, welche der von Island 1 gleichkommt.

Auf seiner zweiten Reise fuhr er von dem Canal (la Manche) in das Nordmeer, von da durch den Sund in die Ostsee, und schiffte bis zur Mündung eines Flusses, welchen er Tanais <sup>2</sup> nennt, an dessen Ufern der von den Alten so hoch geschätzte Bernstein gefunden wird.

Pytheas versasste in seiner Muttersprache, der griechischen, zwei Werke, eine Beschreibung des Oceanus und einen Periodus oder Periplus, wovon uns Strabo und Plinius Bruchstücke und Auszüge erhalten haben. Leider aber sind die von ihnen missverstandenen Nachrichten des Pytheas bis zur Unkenntlichkeit entstellt. Die Wahrheitsliebe dieses ehemals, besonders von Strabo, verläumdeten Seefahrers ist zuerst von Bougainville aund dann von einigen neueren Schriftstellern gerechtsertigt worden.

Vorläusige Abhandlungen von der Unwissenheit der alten Griechen und Römer in der Erd- und Geschichtskunde des Nordens. (Allgem. VVeltgeschichts, Halle, 4. T. XXXI.) — von J. Chph. Adelung, älteste Geschichte der Deusschen, Leipzig, 1806. 8. — von Cont. Mannert, Geogr. Bd. I. S. 85 ff. Auch von dem Versasser der letzten Geschichte Preußens, welche wir in anderm Sinne die erste nennen möchten, J. Voigt in Königsberg.

<sup>\*</sup> Nach d'Anville (Mém. de l'Acad. des Inscr. T XXXVII, p. 436) ist Pytheas nur bis zu den Shettländischen Inseln gekommen; nach Schoening (s. die unten angef. Abhandl.) ist das Thule des Pytheas eine Gegend von Norwegen, welche noch heutigen Tages Thile oder Thilemark heifst.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die Weichsel oder die Radaune?

In dem angesührten Mémoire.

<sup>4</sup> Z. B. von Gerh. Schoening, in: | ten, J. Voigt in Königsberg.

## XIX. ABSCHNITT.

Von dem Ursprunge der griechischen Beredsamkeit und von der attischen insbesondere z.

Die Theorie der Redekunst wurde in Sicilien erfunden, die Beredsamkeit aber bildete sich in Athen. "Diese Kunst." sagt Cicero 2, "war kein Gemeingut Griechenlands, sondern nur ein Eigenthum Athens. Wer hat jemals von argivischen oder korinthischen oder thebanischen Rednern gehört? Und unter den Lacedämoniern ist mir bis auf den heutigen Tag noch kein Redner bekannt." Seit den Zeiten Solons begann die Beredsamkeit in einfacher Kunstlosigkeit. Zufolge eines Solonischen Gesetzes forderte ein Herold bei wichtigen Volksversammlungen jeden funfzigjährigen Bürger zum Reden auf. Also waren nur diejenigen Männer berechtigt, das Wohl des Staates zu erörtern, welche den größesten Theil ihres Lebens verwandt hatten, die Versassung und die Gesetze des Vaterlandes zu studiren und seine Bedürfnisse kennen zu lernen \*. Für solche an Erfahrung reiche Männer brauchte es keiner Vorbereitung, um über die Gegenstände zu sprechen, die in der Volksversammlung vorgetragen wurden; es war nicht zu befürchten, dass die Leidenschaft sie hinreissen würde; sie konnten ohne Gefahr sich dem Eindruck überlassen, welchen ein Vorschlag auf sie machte. Die Beredsamkeit war damals keine Kunst; sie war der natürliche Ausdruck des Gefühls. Solche Redner waren Themistokles, Cimon, Alcibiades, Thucydides und ganz vornehmlich Perikles, welcher seit Cimons Tode die Gemüther der Athener durch die natürliche Kraft seiner Rede ohne Nebenbuhler beherrschte und nach seinem Willen leitete 4.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ruhnkenii Histor. crit. orat. gr. vor seiner Ausgabe des Rutilius Lupus. [Manso über die Bildung der Rhetorik unter den Griechen, in scinen vermischten Abhandl. und Auss. Breslau, 1821. 8.]

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> Brut. 13.

<sup>3</sup> Dieses weise Gesetz des Solon tam bald in Verfall.

<sup>4</sup> CICERO spricht an zwei Stellen (Brut. cap. 7 und de Orat. II, 23.) von VVerken des Perikles oder wenigstens von Schristen, die ihm beigelegt werden. PLUTARCHUS behauptet aber ausdrücklich, er habe nichts geschrieben und nach QUINCTILIANUS Behauptung sind alle seinen Namen tragende Werke untergeschoben.

Seitdem aber die Geschichtschreiber die Reden der Staatsmänner in ihre Werke einschalteten, erkannten die öffentlichen Redner die Nothwendigkeit, sich auf ihre Vorträge sorgfältig vorzubereiten und sie selbst schriftlich abzufassen. So bildete sich nun zu Athen eine neue Kunst, für welche Sicilien bereits Lehrer hatte, d. h. Männer, welche die Gesetze der Beredsamkeit in Regeln aufgefasst hatten, und Schriften, die in dem östlichen Griechenland noch unbekannt waren. Den ersten rhetorischen Unterricht gab etwa 450 vor Chr. Geb. der Sicilier KORAX, der nach dem Tode 1 seines Freundes Hiero den bisherigen Einfluss im Staate durch einschmeichelnde Beredsamkeit, womit er die Volksversammlung gewann, zu behaupten wußte. Er verzeichnete die Regeln der von ihm ersundenen Kunst in einem Werke, welches man fast allgemein für verloren hält, das aber vielleicht nichts anderes war als die eine der Rhetoriken des Aristoteles. nämlich diejenige, welche durch den Beisatz: an Alexander den Großen bezeichnet wird. Wir wissen nämlich durch einen Brief dieses Philosophen, das er seinem königlichen Zöglinge auf Einmal drei Anweisungen über die Redekunst zusandte, nämlich die Rhetorik des Korax und zwei von ihm selbst verfasste. Die eine dieser beiden letzteren war in zwei Bücher getheilt und an den Theodektes gerichtet, die andre in drei Büchern hatte er ausdrücklich für Alexander geschrie ben; diese letztere ist uns erhalten, die in zwei Büchen entworfene ist wahrscheinlich verloren gegangen. Man findet sie zwar in den Ausgaben des Aristoteles, aber das das ausgegebene Werk gleicht durchaus nicht den aus der Feder des Stagiriten geflossenen Schriften. Die Kritiker glauben sogar, in demselben verschiedene Spuren von Unbekanntschaft des Verfassers mit der in Macedonien herrschenden Regie rungsverfassung entdeckt und in dem 30sten und 39sten Cpitel Beispiele gefunden zu haben, welche einen syrakusischen Verfasser verrathen. Demnach scheint dieses Werk keine von den beiden rhetorischen Anweisungen des Aristoteles, sondern eher die Rhetorik des Korax zu sein, die et zugleich mit jenen an Alexander sandte. Wenn aber Kora Verfasser dieser Rhetorik ist, so muss man einräumen, daß

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Olymp. LXXVIII, 2 = 467 vor Chr. Geb.

sie stark interpolirt und mit Beispielen erlautert sel, welche nicht von diesem Redekünstler herrühren können. So ist im 9ten Capitel die Rede von dem Feldzuge des Dion gegen Dionysius, welcher erst 357 Jahre vor Chr. Geb. unternommen wurde 1.

Korax hatte zwei Schüler, den Tisias und den Empeno-Dieser unterwies den Leontiner Gorgias, durch welchen das kunstmässige Studium der Redekunst in Athen eingeführt wurde. "Während des peloponnesischen Krieges kam ein Sicilier hieher, welcher in ganz Griechenland Bewunderung und Erstaunen erregte. Diess war Gorgias: aus seiner Vaterstadt Leontium zu uns gesandt, um unsern Beistand zu erbitten. Er trat vor dem Volke auf und hielt eine Rede, worin die kühnsten Bilder und die pomphaftesten Ausdrücke Schlag auf Schlag einander folgten. Die Perioden waren dabei bald nach einerlei Sylbenmaass geordnet, bald durch einerlei Schlusfall ausgezeichnet; und wenn in diesen Perioden nun jene nichtigen Zierrathen dem Volke entgegenfunkelten, so bewirkten sie einen solchen Schimmer, dass die geblendeten Athener den Leontinern sogleich Hülfe zusagten und leisteten, dass sie den Redner zwangen, sich bei ihnen niederzulassen und stromweise zu ihm eilten, um Unterricht in der Redekunst von ihm zu nehmen"2.

Gorgias war auf den Einfall gerathen, seine Perioden, nach dem Beispiel der Dichter, durch mancherlei sogenannte Figuren zu schmücken. Bald gab er jedem Redegliede eine gleiche Anzahl von Sylben (τα ισόχωλα) und gleiche Länge für die Hebung und für die Senkung der Stimme; bald bildete er einander entgegengesetzte Glieder, oder Antithesen, und zwar bald solche, die in der Sache selbst lagen, bald tolche, die bloss durch das Zusammenreihen widersprechender Ausdrücke entstanden; zuweilen verband er beide Gattungen; bald stellte er an die Spitze eines jeden Gliedes entweder ganz gleiche oder nur wenig verschiedene Wörter (τὰ πάρισα); bald gab er den letzten Sylben des Satzes gleichen Schlusfall und gleiche Ausgänge (ὁμοιοτελεύτα). Er soll Erfinder

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> S. Mémoire sur l'Art oratoire de Corax, par Garnier, in den Mémoires de l'Institut de France, Classe

a Reise des jüngern Anacharsis
[übersetzt von Biester, Bd. IV, S.371.]

der Apostase sein, einer rhetorischen Figur, deren Wesen in Trennung der Gedanken und Sätze besteht, dergestalt, dass alle Verbindung unter ihnen aufgehoben wird 1.

Trotz der Begeisterung, welche Gorgias durch seine Prunkreden in Griechenland erregte, war er, nach den beiden vorhandenen Reden oder Declamationen zu urtheilen. doch nur ein frostiger Schriftsteller, der durch Pracht und Volltönigkeit der Ausdrücke oft die Dürstigkeit der Gedanken zu verbergen strebte. Die beiden unter seinem Namen auf uns gekommenen Prunkreden sind: Έλένης έγχώμιον, das Lob der Helena, und Παλαμήδους άπολογία, die Vertheidigung des Palamedes; die Aechtheit der letztern, mit sophistischen Spitzsindigkeiten und Gegensätzen überfüllt, aber in einem durch Rundung des Periodenbaues und Schönheit des Ausdrucks gefälligen Styl geschrieben, wird stark bezweiselt. Pollux führt auch ein Onomasticum des Gorgias an; wenn dieses Werk wirklich von dem Leontiner Sophisten herrührte. so hätte das Alterthum desselben allein schon diesen Com. pilator abhalten müssen, mit der Verachtung davon zu sprechen, womit er darüber urtheilt 2.

Die Redekunst, welche in Athen Heimath und Pflege fand, wurde von den Athenern zu edleren Zwecken als von Gorgias gebraucht. Man unterschied hier zwei Arten von Rednern; die Einen widmeten die Beredsamkeit der Aufklärung des Volkes in seinen Versammlungen, oder der Vertheidigung einzelner Bürger; die Anderen beschäftigten sich nur aus niedrigem Eigennutz oder aus leerer Prahlerei mit der Rhetorik, und hielten über die Beschaffenheit der Regierungsform oder der Gesetze, über die Sitten, über die Wissenschaften und Künste öffentliche Prunkreden, in welchen die Gedanken von der Sprache verdunkelt wurden.

Polus aus Agrigentum, ein Schüler des Gorgias, schrieb eine Rhetorik, welche ihm einen großen Ruf verschaffte.

Der einzige Schüler des Gorgias in Athen, welcher einen gewissen Ruf erlangte, war Alcidamas aus Elaea in (dem klein-asiatischen) Aeolis. Wenn die beiden unter seinem Namen auf uns gekommenen Schriftwerke: eine Rede des Ulysses

S. Hardions XIte Dissert. über den Ursprung und die Fortschritte der Rhetorik in Griechenland, in den

Mém. de l'Acad. des Inscr. vol. XIX. p. 204.
2 S. Onom. Praef. ad libr. II.

wider den Palamedes, und eine Rede gegen die Sophisten, icht sind, so verdienen sie allerdings einige Aufmerksamkeit, la sie zu den ältesten Geisteserzeugnissen der Redekunst zehören. Mit dem Alcidamas hörte die sicilische Rednerschule auf.

Als in der Folge die alexandrinischen Kunstrichter ihren Kanon der Classiker verfassten, nahmen sie zehn Redner aus Athen auf, welche man daher gemeiniglich die zehn attischen Sie haben alle von Olymp, XC - CXIV Redner nennt. in Athen geblüht. Wir folgen der von den Alexandrinern angenommenen Ordnung.

Die Reihe derselben eröffnet Antiphon aus Rhamnus in Attika, geboren am Anfange der LXXVsten Olympiade 1. Sein Vater, der Redner Sophilus, unterrichtete ihn selbst in seiner Kunst; er genoß aber auch den Unterricht des Gorgias. Die Alten nennen ihn den Erfinder der Rhetorik, welches so zu verstehen, dass wenn gleich die sicilische Schule schon vor ihm lie Redekunst gelehrt und geübt hatte, doch Antiphon der erste war, welcher die Regeln der Beredsamkeit bei gerichtlichen Streitigkeiten und bei den Verhandlungen in den Volksversammungen anwandte. Daher nennt ihn auch Hermogenes betimmter den Ersinder der politischen Beredsamkeit 2. Demnach erscheint Antiphon in Athen als der erste Meister in der kunstmässigen gerichtlichen und politischen Beredsamkeit, welcher Theorie und Praxis vereinigte. Er eröffnete \* eine rhetorische Schule, in der sich Thucydides bildete. Wenn man einer Erzählung des Photius Glauben schenken darf, so hatte er über den Eingang seines Hauses die Inschrift gesetzt: "Hier werden die Unglücklichen getröstet." Weil er zuerst gegen Bezahlung gerichtliche Reden für Beklagte ausarbeitete, welche sie auswendig lernten, oder für Volksführer, welche sie als eignes Product vortrugen, so ward er Gegenstand der Alles bespöttelnden Komiker. Nur einmal, als er des Hochverrathes wegen zum Tode verurtheilt werden sollte, hielt er selbst eine öffentliche Rede zu seiner Vertheidigung 4.

z 479 vor Chr. Geb. S. Spann, de Antiphont. Lugd. Bat. 1765. 4. und Ruhnken, Dissert. de Antiph. (Orat. gr. ed. Reiske. Vol. VII, p. 795.)
2 Όλος εύφετής καὶ αρχηγὸς τοῦ τύπου πολιτικοῦ. Hermog. de Form.

Or. II, p. 498.

<sup>3</sup> PLUT. Bellone an pace clarior. Athen. p. 350. (Ed. Reiske, vol. VII, р. 381.)

<sup>4 [</sup>S. THUCYD. VIII, 68. CICERO, Brut, XII.]

Im peloponnesischen Kriege besehligte er öfters einzelne Abtheilungen der athenischen Heere, und rüstete auf eigne Kosten sechzig Dreiruderer aus. An der Umwandelung der demokratischen Staatsverfassung in eine oligokratische von 400 Bürgern (οἱ τετραχόσιοι) hatte er vorzüglichen Antheil: er war selbst einer der Machthaber. Während der kurzen Dauer dieser neuen Regierung, wurde er zur Abschließung des Friedens nach Sparta geschickt. Der ungünstige Erfolg seiner Gesandtschaft stürzte die neue Staatsverwaltung um. Antiphon wurde der Verrätherei angeklagt und zum Tode verurtheilt 1.

Die Alten führen eine Rhetorik, Τέχνη ὁητορική, von ihm an mit dem Bemerken, Antiphon sei der erste gewesen. welcher ein Lehrbuch der Rhetorik versasst habe. Diese Bemerkung bezieht sich jedoch nur auf seine Anweisung, die Beredsamkeit bei gerichtlichen Verhandlungen anzuwenden Die ihm außerdem zugeschriebenen dreissig oder gar sechzig Reden, von welchen bereits der Rhetor Caecilius fünfundzwanzig für unächt erklärte, waren theils Volksreden, dnunγορικοί, theils gerichtliche, δικανικοί, theils Prunkreden, έπιδείχτικοι. Uebriggeblieben sind uns funfzehn, vom Hermogenes sogenannte λόγοι φονιχοί, Reden in peinlichen Fällen. von denen nur folgende drei bei damals vorgekommenen Rechtshändeln wirklich vorgetragen sind: Κατηγορία φαρμακείας κατά της μητουιάς, Anklage wegen Vergiftung des Vaters auf Anstiften der Stiefmutter; Περί του Ἡρώδου vovov, über die Ermordung des Herodes, eine Vertheidigungsrede zu Gunsten eines Beklagten, die ausgezeichnetste und lesenswertheste; Περὶ τοῦ χορευτοῦ, über die dem Choregos angeschuldigte Ermordung eines jungen Chortänzers. Diese drei Reden verdienen die Aufmerksamkeit der Alterthumsforscher, weil sie uns über die Form des Verfahrens bei Criminalprocessen in Athen belehren.

Die zwölf anderen Reden des Antiphon sind eher Schulübungen über erdichtete Fälle als völlig ausgearbeitete und

dieses Fürsten eine kühne Acusserum gewagt hatte. Da nämlich Jemand fragte, welches das beste Erz sei, antwortete Antiphon, dasjenige, aus welchen man Statuen des Harmodius und

<sup>2</sup> Nach einer andern, aber gewis falschen von Photius mitgetheilten Ueberlieferung wurde er von dem Syrakuser Dionysius getödtet, entweder weil er dessen Tragödien zu scharf beurtheilt, oder weil er in Gegenwart | Aristogiton bildete.

vollendete Reden. Sie sind in drei Tetralogien eingetheilt; jede derselben besteht aus vier Reden über denselben Gegenstand. Die in diesen Aufsätzen herrschende Dunkelheit rührt wohl größtentheils von dem verderbten Text derselben her. Die Alten urtheilen über Antiphons Werke sehr günstig und ehrenvoll. "Er ist klar in Auseinandersetzung des Gegenstandes," sagt Hermogenes, "wahr in Schilderung der Gefühle, treu der Natur, und eben desswegen überredend; jedoch besitzt er diese Vorzüge nicht in dem Maasse wie die späteren Redner. Sein Ausdruck ist oft großartig und dabei geseilt. Kraft und Lebhaftigkeit des Ausdrucks aber sehlen ihm".

Andocides 2, der Sohn des Leogoras, stammte aus einem sehr alten edlen Geschlechte. In dem Kriege der Korinther und der Korcyräer befehligte er die athenische Flotte. Später wurde er in den Process des Alcibiades wegen des an den Hermensäulen verübten Frevels verwickelt. Er entzog sich der Strafe durch Angabe seiner wahren oder vermeintlichen Mitschuldigen. Dem Photius zufolge nannte er seinen eigenen Vater, den er jedoch von der Todesstrafe zu retten Durch verschiedene andere von Photius erzählte Verhältnisse wurde er genöthigt, Athen zu verlassen. Unter der Regierung der Vierbundert kehrte er jedoch zurück, wurde wieder verhaftet und entfloh aus dem Gefängnisse. Nach dem Sturz der dreissig Tyrannen kelirte er zum zweiten Mal zurück. Da er den Zweck seiner Gesandtschaft nach Sparta nicht erreichen konnte, wagte er nicht nach Athen wieder zurückzugehen, sondern starb in der Verbannung.

Andocides trat als Redner nur in eigenen Angelegenheiten auf. Die vier uns noch erhaltenen Reden, welche sich durch Einfachheit der Sprache und Darstellung empfehlen, sind für die Kenntniss der athenischen Zeitgeschichte von großer Wichtigkeit. Die erste, Περὶ μυστηρίων, über die Mysterien, ist eine Vertheidigungsrede wegen der Entweihung der Mysterien. Die zweite, Περὶ καθόδου, handelt über seine (zweite) Rückkehr nach Athen; die dritte, Περὶ εἰρήνης, über den Frieden mit den Lacedämonieru, wurde Olymp. XCVI, 4

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> A. a. O. S. 497. <sup>3</sup> Geb. Olymp. I.XXVIII, 1 = 468 VOT Chr. Geb., gest. Olymp. XCV, 1

= 407. Seine Familie leitete ihren
Ursprung durch Ulysses vom Mercurius ab.

gehalten; die vierte, Κατὰ ἀλιπβιάδου, ist gegen den Alcibiades gerichtet. Durch eine missverstandene Stelle des Plutarchus <sup>1</sup> irregeleitet, legte Taylor diese Rede dem Phaeax bei, einem Gegner des Alcibiades; Ruhnken hat diesen Inthum aufgedeckt <sup>2</sup>.

Lysias aus Athen, ein Sohn des syrakusischen Redners Cephalus, war schon in seinem funfzehnten Jahre einer der Stifter der attischen Colonie Thurium. Früher hatte er in seiner Vaterstadt von Tisias Unterricht in der Beredsamkeit genossen, in Thurium nahm er bis über sein funfzigstes Lebensjahr Antheil an der Staatsverwaltung. Verbannt als Anhänger Athens kehrte er nach Syrakus zurück, aber auch von hier durch die dreißig Tyrannen verwiesen, begab er sich nach Megara. Er vereinigte sich mit Thrasybulus zur Wiederherstellung der Freiheit seines Vaterlandes und beschloß seine Tage in Athen [als ἐσοτελής 4].

Lysias scheint selten öffentlich geredet, sondern meist für Andere gearbeitet zu haben. Von seinen zweihundert unddreisig Reden, welche Photius oder der von ihm benutzte Biograph des Redners für ächt erklärte, sind nur vierunddreisig in sehr verderbtem Texte auf uns gekommen, die alle zu der Gattung der gerichtlichen Beredsamkeit gehören und sich durch methodischen Vortrag auszeichnen.

Lysias war der erste attische Redner, welcher Reinheit der Sprache und Aumuth der Darstellung mit attischer Feinheit und Eleganz des Ausdrucks ohne überladenen Schmuck verband. Cicero <sup>5</sup> ertheilt ihm das Lob, er habe das Ideal eines vollkommenen Redners fast erreicht; nur fehle ihm das Feuer des Demosthenes. Die Alten rühmen vornehmlich seine Gabe passend und kunstgemäß auch über Gegenstände von geringerer Wichtigkeit zu reden.

Von seinen panegyrischen Reden, in welchen er nach dem Zeugniss des Dionysius von Halikarnassus ungleich schwächer erscheint, ist uns nur sein λόγος ἐπιτάσιος, seine Trauerrede auf die unter dem Iphikrates den Korinthern A Hülfe

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vit. Alcib. p. 196. (Ed. Reiske, vol. II, p. 21.)
<sup>2</sup> Hist. crit. oratt. gr. p. LIV. Ed. Rut. Lup.
<sup>3</sup> Geb. Olymp. LXXX, 2 = 459

vor Chr. Geb., gest. Olymp. C, oder ungefähr 380 vor Chr. Geb.

<sup>4 [</sup>S. Böckhs Staatsh. II, S. 77.]

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> [Cic. Brut. 9.]

Hülfe geschickten, Olymp. XCVI, 3 gefallenen Athener übriggeblieben.

ISOKRATES aus Athen 1, der Sohn des Theodorus, war ein Schüler von Gorgias, Prodikus und Tisias. Da er wegen einer ihm angeborenen Schüchternheit und seiner schwachen Stimme nicht öffentlich aufzutreten wagte, so eröffnete er eine Rednerschule, aus der die berühmtesten griechischen Redner, Isaus, Lykurgus, Hyperides, Demosthenes, hervorgegangen sind. Ohne jemals ein öffentliches Amt zu bekleiden, nützte er seinem Vaterlande durch seine über verschiedene politische Gegenstände bekannt gemachten Reden. Den Todestag der in dem Tressen bei Chaeronea verlornen Freiheit seines heißgeliebten Vaterlandes wollte er nicht überleben. wählte im achtundneunzigsten Jahre seines Alters freiwillig den Hungertod. Die hohe Achtung, welche Isokrates und die von ihm geübte Kunst genossen, offenbart sich sowohl in der engen Verbindung, welche seine Schüler, die während seines Lebens sich durch Geburt und Talent zu den ersten Staatsämtern emporgeschwungen hatten, mit ihrem alten Lehrer unterhielten, als auch in den häufigen Gesuchen benachbarter Fürsten und anderer Männer, die in ihm den großen Philosophen, den erfahrenen Staatsmann, den ausgezeichneten Redekünstler erkannten, ihnen seinen Rath zu ertheilen. Durch den Verlust vieler wahrscheinlich dadurch veranlassten Briefe des Isokrates über die wichtigsten Staatsverhältnisse sind uns gewiss höchst merkwürdige Nachrichten verloren gegangen 2.

Seine Reden, an welchen man oft Wärme und Kraft vermist, unterscheiden sich von den Werken seiner Vorgänger und Zeitgenossen eben so sehr durch die Wichtigkeit und Gemeinnützigkeit ihres Zwecks und ihres Inhalts, als sie in Rücksicht ihrer kunstmäßigen, zierlichen, bis zur höchsten Glätte getriebenen Ausarbeitung mit denselben wetteifern. Durch Behandlung der wichtigsten Grundsätze der Sittenlehre und der Staatskunst suchte er der Rhetorik eine ethischphilosophische Richtung zu geben. Sein Ausdruck ist rein und lieblich, rührend und schmeichelnd. So lange er die

d'Isocrate que nous n'avons plus, par l'abbé Vatry, in den Mém. de l'Acad. des Inscr. T. XIII, p. 171.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Geb. Olymp. LXXXVI, 1 = 436 | vor Chr. Geb., gest. Olymp. CX, 3

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> S. Recherches sur les ouvrages

Zuhörer bloss belehren will, ist seine Sprache einsach; sie wird erhaben, großartig, reich und geschmückt, wenn er einen Gegenstand hervorheben und in seiner Wichtigkeit darstellen will; dann häuft er wohl die rhetorischen Figuren, welche seit Gorgias Erscheinung zur Mode geworden waren, vorzüglich Antithesen und Consonanzen. Sein Periodenbau hat vollendete Rundung und Euphonie, [denn die vor ihm ganz vernachlässigte Periodologie wurde recht eigentlich von ihm gebildet.] Aber immer besorgt, seiner Periode Wohlklang und Harmonie zu geben, vergisst er nicht selten, dass eine zweckmässige und lichtvolle Kürze das Hauptverdienst jedes litterarischen Products ist; er wird alsdann weitschweiße und opfert Kraft und Lebhaftigkeit auf. An seinen Reden bemerkt man zu sehr die mühevolle Anstrengung und den grefsen Zeitaufwand, welche ihm Ausarbeitung und Ausfeilung derselben kosteten. Auf Abfassung und Ausbesserung seines Meisterwerks, des so hoch geseierten Panegyrikus, Isanyvρικός, soll er zehn, oder gar funfzehn Jahre, verwandt haben. Mit dieser, bei der Feier der olympischen Spiele vor den versammelten griechischen Volke öffentlich vorgetragenen, Festrede bezweckte Isokrates sowohl die Verdienste der Athener um ganz Griechenland hervorzuheben, und zu zeigen. daß ihnen eben desswegen der Vorrang vor den Spartanern und die Oberanführung, ἡγεμονία, zukomme, als auch die Griechen zum gemeinschaftlichen Kriege gegen die Perser zu et muntern. Außer dem Panegyrikus besitzen wir vom Isokrates noch zwanzig Reden, worunter drei zur paränetischen oder moralischen Gattung gehören:

1. Hoòs Anuóvizor, an Demonikus (einen Sohn des Hipponikus.) einen berühmten Athener und Bruder des Kallias. Nach der Meinung einiger Kritiker gehört dieses Werk, mehr in Form eines Briefes als einer Rede abgefaßt, aber voll von trefflichen ethischen Grundsätzen, nicht dem Athener Isokrates, sondern einem der beiden gleichnamigen Redner. deren in den Schriften der Alten Erwähnung geschehe soll. dem Isokrates aus Apollonia in Pontus, oder aus Heraklea, einem Schüler des Atheners, oder dem Isokrates einem angeblichen Freunde des Dionysius von Halikarnassus. Gewiß ist, daß Harpokration eine Rede des Apolloniaten unter der Außschrift: Paränese an Demonikus anführt, und es

t nicht wahrscheinlich, dass beide, Lehrer und Schüler, Erahnungsreden an denselbigen Bürger richteten. Dass noch n dritter Isokrates gelebt habe, bezweiseln wir; denn darse, dass Dionysius von Halikarnassus den Isokrates (den erfasser der an den Sohn des Hipponikus gerichteten Panese) seinen und des Echekrates Freund nennt (ὁ σὸς αῖρος καὶ ἐμός), dem er seine Rhetorik widmete, folgt keisweges, dass er von einem Zeitgenossen habe reden woln; das Wort Freund kann hier wohl den gemeinschaftlizen Gegenstand der Verehrung bedeuten.

2. Πρὸς Νιχόκλεα, an Nikokles II, den Sohn des Evagos, den Beherrscher von Salamis, über die Kunst zu regieren.

3. Νικοκλῆς, Nikokles. Diese dem Nikokles entweder in m Mund gelegte oder für ihn zum öffentlichen Vortrage ausarbeitete Rede betrifft die Pflichten der Unterthanen, ihm Herrscher zu gehorchen. Nikokles soll dem Verfasser für eses Kunstwerk, das bisweilen unter dem Titel Κύπριος γος, cyprische Rede, angeführt wird, zwanzig Talente gehenkt haben.

Die fünf folgenden Reden des Isokrates gehören zur symdeutischen oder berathschlagenden Gattung:

- 1. Der schon erwähnte Panegyrikus.
- 2. Φίλιππος oder Πρὸς Φίλιππον, Rede an Philippus m Macedonien, worin er ihn auffordert, sich zum Vermitte zwischen den in Feindschaft lebenden griechischen Staam aufzuwersen und die Perser zu bekriegen. Wenn Aeliams erzählt, ein Panegyrikus des Isokrates habe den Phippus und Alexander bestimmt, die Perser mit Krieg zu perziehen, so meint er wahrscheinlich diese Rede.
- 3. 'Aoxioauos, Archidamus. Unter dem Namen dieses achherigen spartanischen Königs giebt Isokrates den Laceimoniern nach der Schlacht von Mantinea den Rath, Mesme nicht wieder aufzubauen.
- 4. 'Αρειοπαγιτικός, Areopagitikos, eine der besseren Rem des Isokrates, welche vor dem auf dem Areopagus vermmelten Rath gehalten wurde; sie ertheilt den Athenern en Rath, die von Klisthenes geänderte Solonische Staatserfassung wiederherzustellen.

<sup>2</sup> Art. Rhet. Cap. 5. Ed. Reiske, vol. V, p. 250. 2 Var. Hist. XIII 11.

5. Περὶ εἰρήνης ἢ συμμαχιχός, über den Frieden, oder die Verbündeten. In dieser, Olymp. CV, 4, nach dem Anfange des Bundesgenossen-Krieges, vorgetragenen Rede giebt Isokrates den Athenern den Rath mit den Bewohnern von Chios, Rhodus und Byzanz Frieden zu schließen, und auf die Herschaft zur See Verzicht zu leisten.

Die vier folgenden Reden gehören zur Gattung der Lobreden, ἐγκωμιαστικοί·

- 1. Εὐαγόρας, Evagoras, oder Leichenrede auf den Evagoras, den König von Cyprus, welcher Olymp. CI, 3 ermordet wurde.
- 2. Έλένης ἐγχώμιον, Lobrede auf die Helena, ein Werk voll anmuthiger Abschweifungen.
- 3. Boύσιρις, oder Lob des Busiris, des bekannten grausamen ägyptischen Königs, von dem Herkules das Land befreite. Zur Kränkung des Sophisten Polykrates, welchen Isokrates wegen seiner gegen den Sokrates bekannt gemachten Anklagerede hasste, und zur Verdrängung seiner auf den Busiris versassten Lobrede, behandelte er denselben Gegenstand.
- 4. Παναθηναϊκός. Der Panathenaikus ist, wie der Panegyrikus, eine Lobrede auf die Athener und gehört zu den gefeiertsten Reden des Isokrates; leider ist sie verstümmelt auf uns gekommen.

Ausserdem besitzen wir vom Isokrates acht gerichtliche Reden, λόγοι δικανικοί.

- 1. Πλαταϊκός, Schutzrede für die Einwohner von Plataent gegen die Thebaner.
- 2. Περὶ τῆς ἀντιδόσεως, Rede vom Vermögenstausch. Nach der athenischen Staatsverfassung lag den dreihunder reichsten Bürgern die Pflicht ob, die dreirudrigen Kriegsschiffe auf ihre Kosten auszurüsten [τριηραρχία]. Glaubte irgend ein zu dieser Leistung [λειτουργία] in die Staatsliste eingetragener Bürger sich ärmer als einen Uebergangenen, so konnte er ihm gerichtlich die Leistung zuschieben, oder, im Fall der Weigerung, ihm einen Vermögenstausch anmuthen!. Auch dem Isokrates wurde, seiner großen Reichthümer wegen, vom Megaklides der Umtausch angeboten. Sein Adop

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> [S. Wolf Lept. p. CXXIII. Boeckh, Athen. Staatsh. II, S. 122 ff.]

tiv-Sohn Aphareus vertheidigte ihn und gewann den Process. Als ihm aber später Lysimachus den Umtausch des Vermögens angeboten hatte, wurde er verurtheilt, ein dreirudriges Schiff auszurüsten. Hierauf bezieht sich diese seine [unfruchtbare und unmässig gedehnte] Vertheidigungsrede <sup>1</sup>, die, früher verstümmelt, Mustoxydes im Jahre 1812 vollständiger herausgegeben hat.

3. Περὶ τοῦ ζεύγους, über das Rossgespann, eine Verthei-

digungsrede für den Sohn 'des Alcibiades.

4. Τραπεζιτικός, Klage gegen den Wechsler Pasio, der den Empfang einer ihm anvertrauten Geldsumme ableugnete.

5. Παραγραφικός πρός Καλλίμαχον, eine actio transla-

tiva 2 gegen einen gewissen Kallimachus.

6. Αιγινητικός, eine zu Aegina in einer Erbschaftssache gehaltene Vertheidigungsrede.

7. Κατά τοῦ Λοχίτου, Klage gegen einen gewissen Lo-

chitus wegen verübter Gewaltthätigkeit.

8. ἀμαρτυρός oder Πρός Εὐθύνον ύπερ Νικίου, Vertheidigungsrede für den Nicias gegen den Euthynus, welcher ein Depositum leugnete, weil es nicht durch Zeugen erhärtet werden konnte.

Die Rede κατά των σοφιστων, gegen die Sophisten, läst

sich in keine dieser Abtheilungen bringen.

Isokrates versasste auch ein Werk über die wissenschaftliche Behandlung der Beredsamkeit, eine Rhetorik, oder, wie
die Alten sagten, eine Techne oder Theorie, Τέχνη· Cicero \*
spricht von derselben als von einem Buche, das er sich nicht
labe verschaffen können; aber Quinetilianus kannte sie und
Sihrt sie an \*.

Außer dem Artikel Isokrates in den Lebensbeschreibungen der zehn Redner besitzen wir von einem ziemlich späten unbekannten Verfasser eine besondere Biographie des Isokrates, die Manches enthält, was sich anderswo nicht findet.

Diese Lebensbeschreibung des Isokrates wurde zuerst nach zweien Porentinischen MSS. in der S. (XLV) angeführten Sammlung des Andr. Mustoxydes und des Demetrius Schina bekannt gemacht. Conr. Orelli hat sie in dem zweiten Bande seiner Opuscula Graecorum veterum sententiosa et moralia wieder abdrucken lassen.

Boeckh, a. a. O. S. 124.]
Die Bedeutung dieser Worte wird
Demosthenes erklärt werden.

De Invent, II, 2.

<sup>4</sup> Inst. orat. III. 1 und 14.

ISABUS aus Chalcis oder aus Athen, ein Schüler des Lysias und Isokrates, und einer von den Lehrern des Demosthenes, blühte um das Jahr 350 vor Chr. Geb. Er nahm keinen Theil an Staatsgeschäften, sondern widmete alle seine Zeit dem Unterrichte in der Beredsamkeit und arbeitete Reden für Andere. Sein Styl, der viel Aehnlichkeit hat mit dem seines Lehrers Lysias, verbindet Feinheit und Eleganz mit Kraft und Würde; nach dem Urtheil des Dionysius von Halikarnassus fehlte ihm jedoch die Einfachheit des Lysias. Er versteht zwar besser als sein Lehrer den Plan einer Rede mit ihren einzelnen Theilen zu entwerfen, aber dagegen ist er weniger natürlich. In dem Eingang (Exposition, Protase) einer Rede des Lysias erscheint Alles einfach-schön, dagegen in den Aueinandersetzungen des Isäus ist Alles gekünstelt. Seinen Beweisen fehlt die Kürze und Gedrängtheit des Lysias; er arbeitet weit mehr als dieser auf Erregung der Leidenschaften hin, und hat dadurch den Weg gebahnt, welchen Demosthenes mit so großem Glück verfolgte 1. Von seinen funfzig Reden sind uns elf 2 erhalten, welche alle zur Gattung der gerichtlichen Reden gehören; sie betreffen lauter Erbschaftsangelegenheiten, περὶ κλήρου, wesswegen sie unter der Be nennung von λόγοι κληρικοί angeführt werden.

AESCHINES <sup>3</sup> aus Athen, ein Sohn des Atrometus, beige nannt der Redner, zum Unterschiede von dem gleichnamigen Philosophen <sup>4</sup>, war der berühmteste unter den griechischen Rednern, nach Demosthenes. Geboren <sup>5</sup> in Armuth und Niedrigkeit half er als Jüngling seinem Vater bei seinen Schulgeschäften, betrat die tragische Bühne um Sold <sup>6</sup>, und ward darauf Schreiber [γραμματεύς, bei dem damals vielvermögenden Staatsredner Aristophon, und nachher bei dem nicht minder einflußreichen Demagogen Eubulus]. Nach dem Zeugniß einiger Schriftsteller des Alterthums war er ein Schüler des Isokrates und Plato, nach der wahrscheinlichern Meinung Anderer aber verdankte er Alles seiner glücklichen

DIONYS. HALIC. de Isaeo judicium. (Ed. Reiske, T. V, p. 613 sqq.)

2 Vor dem Jahre 1785 kannte man

deren nur zehn.

<sup>3</sup> [Vergl. Fr. Passow in der allgem. Encykl. von Ersch und Gruber, Bd. II, S. 73 ff.]

<sup>4</sup> S. Abschnitt XXII.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> [Im Jahre 393 vor Chr. Gel. nach Passows Angabe.]

dritten tragischen Rollen, sagt Pro-Tius, Bibl. Cod. LXI.

ichbegabten Natur. Als Grammateus hatte er sich Kenntss der athenischen Gesetze und des Geschäftsganges erworen; als Schauspieler hatte er Dreistigkeit und eine ausgeldete Stimme gewonnen, um als Staatsredner auftreten zu innen. Er nahm erst in ziemlich vorgerücktem Alter an aatsgeschäften Antheil 1, gewann aber durch seine ausgeichneten Talente in kurzer Zeit großen Einfluß. Auf Authen des Eubulus wurde er bei der immer mehr anwachnden Macht des macedonischen Philippus in den Pelopons gesandt, um alle dortigen Staaten durch die Kraft seiner eredsamkeit zu einem Bündnisse mit Athen gegen den Kög zu vereinigen. Am Hofe Philipps entzweiele er sich mit emosthenes, dessen unversöhnlichster Gegner er von dieser eit an blieb. Von dem Verdacht, dass er sich durch macenisches Gold habe gewinnen lassen, konnte er sich nicht inigen.

Da er in dem Process, gegen den Ktesipho unterlag, wom beim Demosthenes die Rede sein wird, und die Geldsse nicht bezahlen konnte, die das Gesetz den Anklägerusterlegte, wenn nicht wenigstens ein Fünstel der Stimmen e Klage gegründet sand, so mußte er sein Vaterland verssen. Er hatte den Plan nach Asien zum Alexander zu isen. Die Nachricht von dessen Tode bestimmte ihn, sich ach Rhodus zu wenden, wo er eine Rednerschule eröffnete und Urheber des rhodischen Styls, auctor generis dicendithodii, ward, der die Mitte hält zwischen attischer gediegeer Strenge und weichlicher asiatischer Eutartung 2]. Von er begab er sich in der Folge nach Samos, wo er, 317 vor hr. Geb., fünfundsiebzig Jahr alt, und sünf Jahre nach Desosthenes; starb.

"Die Beredsamkeit des Aeschines zeichnet sich aus durch lückliche Wahl der Worte, durch Reichthum und Klarheit er Gedanken, und durch eine große Leichtigkeit, die er weiger der Kunst als der Natur verdankt. Es sehlt ihm nicht a Krastfülle, obgleich er sie nicht in solchem Maasse besitzt ie Demosthenes".

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> S. Recherches sur la vie et sur s ouvrages d'Eschine, par l'abbé atry, in den Mém. de l'Acad. des iscr. T. XIV, p. 87.

<sup>\*</sup> S. Abschnitt XXXVIII.

Reise des jüngern Auacharsis [übers. von Biester, Bd V, S. 144.]

Wir besitzen vom Aeschines nur drei Reden, und es scheint deren auch im Alterthum nicht mehr gegeben zu haben, denn Photius 1 merkt an, dass man sie mit dem Namen der Grazien des Aeschines zu bezeichnen pslegte. Die berühmteste unter ihnen ist die in der That gegen Demosthenes, dem Namen nach aber gegen den Ktesipho, zatà Kteσιφωνος, gerichtete Rede, der dem Demosthenes, zum Lohn seiner Verdienste um den Staat, mit Verletzung bestehender Staatsformen eine goldene Krone wollte zuerkennen lassen. Wiewohl dieselbe von den Athenern und den alten Rhetoren wegen ihrer Anlage, ihrer Sprachreinheit, ihrer außerordent lichen Schärfe des Ausdrucks, ihrer Kraftfülle ohne irgend einige Trockenheit der Darstellung, als ein vollendetes Meisterwerk betrachtet wurde, so gaben sie doch der Rede von der Krone, welche Demosthenes ihr entgegensetzte, den Vorzug. Cicero, der die Vortrefflichkeit beider anerkannte, übertrug sie in die lateinische Sprache.

Die zweite Rede ist gegen den Timarchus, κατὰ Τίμαςχον, gerichtet, einen [wenn gleich mit allen Lastern besleckten, doch in äuserer Achtung und Volksgunst lebenden] athenischen Bürger, welcher in dem Process über die Gesandtschaft, von welcher sogleich die Rede sein wird, gemeinschaftliche Sache mit Demosthenes gegen den Aeschines gemacht hatte. Aeschines kam aber dem Timarchus zuvor und verklagte ihn als einen sittenlosen Verschwender; wer sich eines solchen Leichtsinns schuldig gemacht hatte, ward von der Rednerbühne ausgeschlossen, weil man in Athen der Meinung war, wer sein eigenes Vermögen nicht zu verwalten verstehe, könne Anderen nicht heilsamen Rath geben. Timarchus verlor den Process und erhenkte sich wegen der erlittenen Beschimpfung.

Die Klage des Demosthenes wegen Veruntreuung beantwortete Aeschines durch die dritte seiner Reden, welche den Titel führt: Περὶ παραπρεσβείας, über Vernachlässigung der Gesandtschaftspflicht. Es ist von der zweiten Sendung des Redners an Philipp von Macedonien die Rede. Man kann finden, daß diese Rede die Unschuld des Aeschines nicht ins klarste Licht stellt; aber man muß gestehen, daß sie ganz gemacht war auf die Menge zu wirken, welche sich so

<sup>\*</sup> Phot. Bibl. cod. LXI.

leicht durch wohlklingende Worte täuschen lässt. Uebrigens kam dem Beklagten der Mangel rechtskräftiger Beweise zu Statten. Der eigentliche Ausgang dieses Rechtshandels ist uns unbekannt; nur soviel ist gewis: Aeschines wurde nicht für schuldig erklärt, sei es, dass er Mittel gefunden einen Spruch zu verhindern, oder dass die von Photius gegebene Nachricht, er sei durch eine Mehrzahl von dreissig Stimmen losgesprochen worden, gegründet ist.

Lykurgus aus Athen [geboren 408 vor Chr. Geb.], ein Sohn des Lykophron und Enkel des von den Dreissigen ermordeten Lykurgus, war ein Schüler des Plato und des Isokrates, ein guter Bürger, ein eifriger Patriot, ein treuer Verwalter des Staatsguts. Er bekannte sich zu den Staatsmaximen des Demosthenes, dessen Freund er war. Er starb 325 vor Chr. Geb., über achtzig Jahr alt, ohne Vermögen zu hinterlassen 1. Die Athener ehrten sein Andenken und seine Verdienste in seinen Nachkommen; sie bestimmten dem Aeltesten derselben freien Unterhalt im Prytaneum 2.

Von seinen [zu Plutarchs Zeiten noch vorhandenen funfzehn] Reden besitzen wir nur eine einzige, gegen den Leokrates, κατά Λεωκράτους, [der, wider die Gesetze, sein Vaterland nach der Schlacht bei Chaeronea verlassen hatte]. Aus derselben sieht man, dass Lykurgs Beredsamkeit eine Gabe der Natur war, und der Kunst wenig verdankte. Diess Werk ist voll von mythologischen Abschweisungen.

Lykurgus veranlasste einen Beschluss 8, demzusolge eine öffentlich beglaubigte Abschrift der Tragödien des Aeschylus, Sophokles und Euripides in das Staatsarchiv niedergelegt wurde. Wahrscheinlich besitzen wir von ihm noch ein Bruchstück von der kurz vor seinem Tode abgelegten Rechenschaft tiber seine Staatsverwaltung (πάντων ών διώπησεν άναγραφή), welche er, nach dem Zeugnisse des Plutarchus, einer Säule eingraben ließ. Fourmont schrieb diese Urkunde in Athen ab 4.

Hyperides aus Athen, anfangs Freund des Demosthenes,

E [Ueber seine Verdienste um das athenische Gemeinwesen s. Boeckhs Ath. Staatsle, an verschiedenen Stellen, die das Register anzeigt.]

\* PLUT. Vita decem orat., am Ende,

hat uns diesen Volksbeschluss aufbe-

<sup>3</sup> Siehe S. 261.

<sup>4</sup> Siche S. 169.

späterhin, als dieser sich von den persischen Gesandten hatte bestechen lassen, sein Ankläger, wurde von Antipater fast zu eben der Zeit getödtet <sup>1</sup>, in welcher sein Freund starb, mit dem er sich noch ausgesöhut hatte. Man betrachtet ihn als den ersten Redner nach Demosthenes und Aeschines, mit welchen er jedoch keine Vergleichung aushält. Dionysius von Halikarnassus lobt die Kraft seines Ausdrucks, die Einfachheit der Anlage und die Ordnung in der Ausführung seiner Reden <sup>2</sup>. Dio Chrysostomus scheint ihn mit Ausuahme des Aeschines <sup>3</sup> allen anderen griechischen Rednern vorgezogen zu haben.

Wir besitzen keine Rede, die man dem Hyperides mit Sicherheit beilegen könnte. Libanius hält ihn für den Versaser der siebzehnten Demosthenischen Rede: Περὶ τῶν πρὸς Δλέξανδρον συνθήκων, über das Bündnifs mit Alexander dem Großen. Die Alten führen seine Rede gegen den Aristogiton au, welcher gegen ihn eine gerichtliche Klage einleitete, weil er nach der Schlacht von Chaeronea ein Gesetz durchgesetzt hatte, welches den Sklaven die Freiheit, den Fremden das Bürgerrecht und den durch Richterspruch der bürgerlichen Rechte und Würden verlustig erklärten Athenem das Recht zugestand, zu den öffentlichen Aemtern zu gelangen. Mit Unrecht schreibt ihm Reiske eine der beiden unter den Demosthenischen Werken besindlichen Reden gegen den Aristogiton zu.

Der Korinther DINARCHUS, welcher zu Athen lebte und hier als Redner nach dem Tode des Demosthenes und Hyperides im Jahre 320 vor Chr. Geb. zu einer großen Berühmtheit gelangte, gehört mithin schon mehr dem folgenden Zeitraume an. Von ihm sind drei oder vier Anklagereden erhalten, denen man wahrscheinlich die unter den Demosthenschen befindliche Rede gegen Theokrines noch beifügen kann. Als der Areopagus nach dem Wunsche des Volkes eine Untersuchung gegen die vom Harpalus bestochenen Bürger einleitete, und Demosthenes die auch gegen ihn erhobene Anklage eines gedungenen Miethlings als Verleumdung von sich wies hielt Dinarchus seine Rede gegen den Demosthenes, Kata

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Olymp. LXIV, 3 = 322 vor Chr. Geb.

De Dinarcho jud. Ed. Reist.
 vol. II, p. 643.
 Orat. XVIII. Ed. Reisle, p. 372

Δημοσθένους, in der sich eine, schon bei Gelegenheit des Bacis 1 berührte Stelle befindet, mit welcher die Ausleger sich sehr gequält haben. Dinarchus macht nämlich dem Demosthenes bittere Vorwürfe über seine Verwegenheit, den Areopagus der Ungerechtigkeit zu beschuldigen, einen wegen seiner Unbescholtenheit allgemein geachteten Gerichtshof, dem die Aufbewahrung des geheimen Testaments, von dem das Heil des athemischen Staates abhing, anvertraut war, ο συλάσσει τας αποδρήτους διαθήχας έν αίς τα της πόλεως σωτήρια κεῖται. Diese Stelle, welche keine andre als die hier gegebene Uebersetzung zuzulassen scheint, setzt den Erklärer in desto größere Verlegenheit, da in keinem der uns erhaltenen Werke des Alterthums von diesem geheimen Testament Meldung geschieht. Hieron. Wolf schlug vor, statt dia- $\partial \dot{\eta} z \alpha \zeta$  zu lesen  $\partial \dot{\eta} z \alpha \zeta$ , worunter er die Körbe versteht, welche bei der Feier der Eleusinischen Mysterien getragen wurden; aber das heifst den Knoten zerhauen, nicht ihn lösen. Die Reiskische Hypothese erscheint beim ersten Anblick annehmlich, gründet sich aber, wie wir schon bemerkt haben, auf keine geschichtliche Thatsache. Viel wahrscheinlicher dünkt uns die von Coray angenommene Hypothese. Da nämlich der Gebrauch des Wortes διαθήκαι in dieser Stelle nicht erlaubt, bei dem Unterpfande, welches dem Areopagus anvertraut war, an etwas andres zu denken, als eine testamentarische Verfügung, so versteht Coray unter diesem Testament das Geheimniss, welches der sterbende Oedipus Niemand als dem Theseus anvertrauen wollte. Sophokles lässt ihn sagen:

a "O Sohn des Acgeus, lass zuerst mich lehren, was
Das Alter niemals dieser Stadt zerrütten soll.
Zu jener Gegend führ' ich Euch unzögerlich,
Unangerührt vom Führer, wo ich sterben muß.
Und keinem Menschen sage die mir je, und nicht
An welchem Ort verborgen, oder wo sie liegt.
So hält sie, krastvoll wehrend, mehr denn mancher Schild
Und fremder Hülfspeer, Deine Nachbarschaft zurück.
VVas aber unaussprechlich und dem Mund versagt,
Das lernst Du selber, kommst Du mit allein dahin;
VVeil dieser Bürger keinem ichs vertrauen kann,
Noch meinen Kindern, sind sie gleich mir sehr geliebt.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe S. 38. <sup>2</sup> [Oed. Col. 1517 ff. nach Solgene Usharsetzung.]

Doch Du bewahr' es immer, und erreichest Du Des Lebens Ausweg, gieb dem Erstgebornen es Allein, und dieser immerfort dem Folgenden. Und unverwüstbar bleibt die Stadt dann immerdar Den Saatentspross'nen."

In dieser Erzählung fehlt, wie Coray bemerkt, nur eben das Wort Testament; dessen ungeachtet sei es keinem Zweifel unterworsen, dass Oedipus der Stadt Athen seinen Leichnam mit allen daran haftenden Vortheilen unter der Bedingung vermache, dass Theseus mit seinen Nachfolgern das Geheimnis seiner Grabstätte bewahre, damit nicht sein Körper geraubt und zu den Thebanern, seinen bittersten Feinden, geführt werden möge. Man darf voraussetzen, Theseus habe dieses Geheimuis dem Arcopagus anvertraut, aus Besorgniss, es möchte verloren gehen, wenn die Könige es erst im Augenblick des Sterbens ihren Nachfolgern überliefern. Gegen die Annahme dieser Meinung lässt sich allerdings einwenden, diese den Oedipus betreffende Erzählung sei nur eine Fabel, welche Sophokles benutzte, um den Athenern zu schmeicheln; aber es ist auch wieder nicht glaublich, dass der Dichter sie ersonnen habe; er schöpste sie ohne Zweifel aus einer Volkssage und knüpfte sie an die damals herrschende Meinung. der Areopagus sei im Besitz eines wichtigen Geheimnisses, von dem das Heil des Staates abhinge 1.

Demosthenes aus Paeanium in Attika, der größte und berühmteste Redner des Alterthums, der Sohn des Demosthenes, eines reichen Waffenschmiedes, und der Kleobule, wurde Olymp. XCVIII, 4 = 385 vor Chr. geboren 2. Im siebenten Jahre seines Alters verlor er seinen Vater, der ihm und seiner noch jüngern Schwester, der nachmaligen Mutter des Demochares 3, im Testamente seine nächsten Verwandten den Aphobus, Demophon und Therippides zu Vormündern bestimmte, welche aber das bedeutende Vermögen ihrer Mün-

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> S. Lettre de M. Coray à M. Chardon de la Rochette, in dem Magasin encyclopédique, aweiter Jahrgang, Bd. IV, S. 213.

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> Diess Jahr giebt Plutarchus an, T. II, S. 845. C. Dionysius von Halikarnassus setzt in seiner Epist. ad Amm. VI, p. 27, das Geburtsjahr des

Demosthenes Olymp. XCIX, 4; da aber Demosthenes in der Olymp. CVI, 4, gehaltenen Rede gegen den Midias sagt, "er sei jetzt 32 Jahr alt," so ergiebt sich daraus die Richtigkeit der Plutarchischen Angabe.

Siche unten, am Ende dieses Abschnitts.

del verschleuderten und die Erziehung des jungen Demosthenes gänzlich vernachlässigten. Entschlossen, die treulosen Vormünder einmal zur Rechenschaft zu ziehen, besuchte er die Schulen des Plato und des Megarers Euklides. Da er den theuren 1 Unterricht des Isokrates nicht bezahlen konnte, so begnügte er sich, wie man erzählt, mit dessen Rhetorik, oder schriftlichen Anweisung, zur Beredsamkeit, die er von einem Freunde erhalten hatte. Nach erlangter Volljährigkeit nahm er den Isaeus in sein Haus, und übte sich unter seiner Leitung vier Jahre lang in der Redekunst. Durch einen vom Kallistratus, dem berühmtesten Redner seiner Zeit, vor dem versammelten Volke gehaltenen Vortrag wurde er fest bestimmt, eine Laufbahn zu betreten, auf welcher er sich zu einer so bedeutenden Höhe emporschwang.

Im siebzehnten Jahre seines Alters zog er seine Vormünder und einen Schuldner vor Gericht. Die von ihm in diesem Rechtsstreit gehaltenen fünf Vertheidigungsreden, an welche Isaus die bessernde Hand scheint gelegt zu haben, sind uns noch übriggeblieben. Durch den Gewinn dieses Processes ermuthigt, wagte er vor dem versammelten Volk als Redner aufzutreten. Bei seinen beiden ersten Versuchen wurde er aber wegen seiner schwachen Stimme, wegen seines kurzen Athems, der ihn oft zwang zusammengehörende Worte zu trennen, wegen seiner ungefälligen Mienen- und Gebehrdensprache. and seiner schlecht gebauten Perioden laut verspottet. Der Schauspieler Satyrus richtete ihn wieder auf, und gab ihm Unterricht in der Action und Declamation. Mit unermüdlicher, ja ersinderischer Beharrlichkeit suchte er seine Stimme zu bilden, seine Brust zu stärken, seiner Mienen- und Gebehrdensprache [ὑπόχρισις] Ausdruck zu geben, ein Talent, auf welches er in der Folge einen so hohen Werth legte, vielleicht eben darum, weil die Erwerbung desselben ihm so viel Mühe gekostet hatte. Monathe lang, erzählen die Alten, verschloss er sich in einem unterirdischen Gemach, vernachlässigte alle Pslege seines Körpers, immer beschästigt die Geschichte des Thucydides abzuschreiben, um ein solches Vorbild sich ganz zuzueignen und seinen Styl nach demsel-

Tausend Drachmen; eine Drachme | der Drachme siehe Boeckhs Athen. ungefähr 5½ Groschen, also 229 Thir. | Staatsh. I, S. 71 und II, S. 349.] ist ungefähr 5½ Groschen, also 229 Thir. 4Gr. [Ueber den verschiedenen VVerth

ben zu bilden; bald für alle Arten von Gelegenheiten, die vorkommen könnten, Reden zu bereiten, bald laut sprechend, bald studirend und in Nachdenken vertieft, bald seine Gedanken niederschreibend.

Fünfundzwanzig Jahre war er alt, als er wieder öffent lich austrat; er hielt zwei Reden gegen den Leptines, der ein Gesetz in Vorschlag gebracht hatte, demzufolge nur die Nachkommen des Harmodius und Aristogiton von öffentlichen Leistungen [von der γυμνασιαρχία, χορηγία, έστίασις und τριηραρχία] befreit sein sollten. Die zweite, von den Immunitäten, wird immer als eins seiner Meisterwerke betrachtet. Von nun an verfasste Demosthenes viele gerichtliche Reden, wodurch er sein väterliches Vermögen bedeutend vermehrte. Ohne Zweisel sind mehrere derselben verloren gegangen. Unter der großen Anzahl der auf uns gekommenen befindet sich keine einzige, welche zur apologetischen Gattung gehörte. Seinem strengen, heftigen Charakter passte am besten die Rolle eines Anklägers, welche dem geschmeidigen Cicero oft beschwerlich wurde. Wie sehr auch Demosthenes seinen Ruhm durch die gerichtlichen Vorträge hob, so verdankt er doch seine wahre Größe seinen politischen Reden. Ein Mana von seiner Kraft musste den entschiedensten Einfluss auf die Regierung ausüben, sobald er sich nur damit befassen wollte. Als er mit starker Hand das Staatsruder ergriff 1, war Athen, um mit Demades zu reden, nur noch das Gerippe des Schiffes, welches einst ein Themistokles, Cimon und Perikles regierten. Schwindelnd in seiner demokratischen Größe, überliess sich das Volk seinem Leichtsinn und seiner Sorglosigkeit; schon hatte es den Weg betreten, der von Zügellosigkeit zu Sklaverei führt; die Gesetze hatten Krast und Ansehen verloren; Weichlichkeit, Trägheit und Käuflichkeit waren an die Stelle der alten Sittenstrenge, der Thätigkeit und Rechtlichkeit getreten; die Käuflichkeit erzeugte Verrätherei, welche Griechenlands Untergang beschleunigte. Von den Tugenden ihrer Väter blieb den Athenern nichts als eine bis

allein diess geschah nur in besonderen Fällen. Diese so vom Volke ernannten Redner hiessen annignopus, wie die Sachwalter der Privatpersonen.

Nach der Vermuthung einiger Schriftsteller ernannte das athenische Volk Redner zur Erörterung der bei den öffentlichen Versammlungen in Berathung gezogenen Angelegenheiten;

zur Begeisterung gesteigerte Anhänglichkeit für ihren heimathlichen Boden, die sich bei der geringsten Veranlassung offenbarte, und sie ermuthigte die Freiheit mit der größten Anstreugung zu vertheidigen <sup>1</sup>.

Niemand verstand besser als Demosthenes die Kunst, diese Begeisterung zu entslammen und zu unterhalten. Sein Scharsblick erkannte gleich in Philippus ersten Schritten seine ehrgeizigen Absichten auf Athen und Griechenlands Unterjochung. Von diesem Augenblick an beschloß er ihn zu bekämpsen; Krieg mit Philipp war von nun an sein Losungswort. Vierzehn Jahre lang trat er jeder Unternehmung des macedonischen Königs entgegen, dem kein Versuch gelingen wollte, den seurigen Redner durch Gold zu gewinnen. In diesen dem Verluste der griechischen Freiheit unmittelbar vorangehenden vierzehn Jahren erreichte Demosthenes seinen höchsten Glanz.

Sein Charakter als Staatsmann ist nicht fleckenlos. Als Krieger bewies er wenig Muth in der Schlacht bei Chaeronea, als Gesandter am macedonischen Hofe wenig Würde und Geistesgegenwart. Er wurde überführt, Gold angenommen zu haben, nicht zwar um sein Vaterland zu verrathen, oder gegen seine Ueberzeugung zu handeln; er bestimmte es für dasjenige, was nach seinen Grundsätzen die gute Sache war: vom Perserkönige hatte er es empfangen, welcher in jener Zeit der natürliche Bundesgenosse Athens war.

Wenn gleich Demosthenes im Kampse gegen den Feind der griechischen Unabhängigkeit unterlag, so erkannte ihm dennoch Athen, seine hohen Verdienste um den Staat ehrend, eine Bürgerkrone zu, die schönste Belohnung für einen tugendhaften Bürger. Aeschines, sein Nebenbuhler, suchte sie ihm streitig zu machen. Der Kamps der Beredsamkeit, welcher sich zwischen don beiden berühmtesten Rednern erhob, setzte ganz Griechenland in Bewegung. Eine Menge Neugieriger kam nach Athen. Demosthenes triumphirte, seinen Gegner traf die gesetzliche Strafe, Verbannung, weil er nicht den fünften Theil der gesammelten Stimmen erhalten hatte.

Kurz nach diesem schönen Siege wurde Demosthenes für schuldig erklärt, sich von Harpalus haben bestechen zu las-

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Demosthenes Staatsreden, übersetzt von Fr. Jacobs. Leipzig, 1805. 8. Die Vorrede.

Dieser macedonische Statthalter hatte sich vor dem Zorne Alexanders mit seinen geraubten Gütern nach Athen geflüchtet, und suchte die Demagogen zu erkaufen, um den Schutz der Republik zu erschleichen. Demosthenes ward zu einer Strafe von 50 Talenten verurtheilt. Da er sie nicht bezahlte, wurde er ins Gefängniss geworsen, aus dem er jedoch entfloh. Nun betheuerte er seine Unschuld; und wirklich darf man die Gerechtigkeit des Urtheilspruches in Zweifel ziehen. Nach Alexanders Tode riefen ihn die Athener ehrenvoll zurück. Er ward nun die Seele des sich gegen Macedonien aufs neue bildenden Bundes der griechischen Staaten. Als aber Antipater den Bund auflösete und auf des Redners Auslieferung bestand, ergriff Demosthenes die Flucht und wandte sich nach der Insel Kalauria, an der Küste von Argolis. Aber auch hier von den Leibwächtern des Antipater verfolgt, gab er, als ein mehr denn sechzigjähriger Greis, sich selbst den Tod durch Gift.

Die charakteristischen Eigenschaften der Demosthenischen Beredsamkeit bestehen in Erregung der Leidenschaften, in feuriger Kraft und Klarheit, in Erhabenheit und Eleganz. Auswählend das Beste und Nützlichste aus dem Styl seiner großen Vorgänger um es zu einem harmonischen Ganzen zu vereinigen, bildete er sich eine ganz eigenthümliche Diction. Einfachheit und Schmuck, Sorgfalt und Kunstlosigkeit, bildlicher Ausdruck und rauhe und niedre Umgangssprache, Gedrängtheit und Ausführlichkeit, blumenreiche Schreibart, Feinheit und Derbheit, einschmeichelnde Süssigkeit und stürmische Hestigkeit vereinigen sich in seiner Darstellung. Thucydides kannte nur eine einzige Manier, die er, zweckmäßig oder nicht, immer und überall gebraucht. Ganz anders Demosthenes. Nie verliert er sein Ziel aus den Augen, nie überschreitet er die ausgesteckten Grenzen, immer berücksichtigt er Zeit und Ort; der Schmuck der Rede beschäftigt ihn nicht allein, er denkt nur auf den Vortheil, welchen ihm derselbe darbietet; daher diese Klarheit, das Wesen jedes litterarischen Werkes, aber bei keinem weniger zu entbehren. als bei den gerichtlichen Reden; daher diese Lebhaftigkeit, welche der Gegenstand und das Ziel seiner Aufmerksamkeit

ar. In Vergleichung mit Lysias erscheint sein Ausdruck, ie bei diesem, sprachrichtig, genau, deutlich, gedrängt, ahr, natürlich, ungekünstelt; er ist voll Grazie wie Lysias, Beziehung auf die Form der Rede ist er ihm weit überzen. Wenn man eine Demosthenische Rede liest, so wird an nach dem Willen des Redners von einem Gefühl zum dern forgerissen; eine Leidenschaft nach der andern beichtiget sich der Seele; Gleichgültigkeit und Partheigeist, rrcht und Verachtung, Hass und Mitleid, Liebe, Zorn und eid wechseln in dem Leser ab.

Dionysius von Halikarnassus, von dem diese Vergleichung s Demosthenes mit Thucydides und Lysias entlehnt ist 1, gt, Demosthenes habe mehrere Eigenthümlichkeiten der nucydideischen Schreibart in seine Staats-Reden übertrant: das Rasche und Eindringliche, die Härte, die Bitterit, die Lebhastigkeit, welche die Leidenschaften aufregt; e dichterischen und ungewöhnlichen Formen aber, welche m Ernst der gerichtlichen Beredsamkeit unangemessen hienen, die ungenauen, unvollendeten Bilder und kühnen endungen ahmte er nicht nach. Alles Gesuchte und Geinstelte verschmähend, hielt er sich in den Grenzen des nfachen gewöhnlichen Ausdruckes, den er blos durch Mephoren und Bilder ausschmückte und belebte.

Quinctilianus <sup>2</sup> sagt vom Demosthenes, den Plutarchus n gewaltigsten aller Redner, ἡητόρων δυνατώτατον, nennt: Γanta vis in eo, tam densa omnia, ita quibusdam nervis intenta nt, tam nihil otiosum, is dicendi modus, ut nec quid desit eo, nec quid redundet invenias," und Cicero: <sup>3</sup> "Nihil nte inveniri potuit in eis causis quas scripsit, nihil, ut ita cam, subdole, nihil versute, quod ille non viderit; nihil ıbtiliter diçì, nihil presse, nihil enucleate, quo fieri possit iquid limatius; nihil contra grande, nihil incitatum, nihil natum vel verborum gravitate, vel sententiarum quo quidiam esset elatius." Wer vermag diese Stelle zu übertzen?

Wir besitzen von Demosthenes 61 Reden und 65 Einünge und Entwürfe προοίμια δημηγορικά. Wir wollen auf

<sup>\*</sup> S. Observations de Capperonier, den Mém. de l'Acad. der Inscr. !. XXIV, im Anfange. THEIL I.

Inst. orat. X, 1, 76.
 CIG. in Bruto, Gap. 9.

Demosthenes die von den alten Rhetoren angenommene Eintheilung anwenden. Sie ordnen alle Reden in drei Classen:

- 1. in berathschlagende, Λόγοι συμβουλευτικοί, welche sich mit Staatsangelegenheiten beschäftigten, und vor dem Senat oder vor dem versammelten Volke gehalten wurden.
- 2. in gerichtliche, Aoyot δικανικοί, welche eine Anklage oder eine Vertheidigung betrafen.
- 3. in epideiktische oder Prunkreden, Λόγοι ἐπιδεικτικοί, deren Zweck war, zu loben oder zu tadeln.

Siebzehn Reden des Demosthenes gehören zur ersten Classe, vier und zwanzig zur zweiten, zwei zur dritten 1.

Von den siebzehn Reden der ersten Classe behandeln fünf verschiedene den Staat betreffende Gegenstände; zwölf beziehen sich auf die Streitigkeiten mit dem Macedonier Philippus. Wir wollen sie einzeln anführen:

Erste Classe. Berathschlagende oder Staatsreden:

- 1. Περὶ συμμοριών, über die Symmorien, d. h. über die Classen der zum Kriege und zur Ausrüstung der Kriegsschiffe beisteuernden athenischen Bürger 2. Diese Rede, die erste politische des Demosthenes, wurde Olymp. CVI, 3 = 354 vor Chr. Geb. gehalten, zwei Jahre nach dem Bundesgenossenkrieg, und im sechsten des mit Philippus über Amphipolis geführten Streites. Da der König von Persien sich rüstete. um sich wegen des Beistandes, den Chares den asiatischen Aufrührern geleistet hatte, zu rächen, so beschlossen die Athener, ihm den Krieg zu erklären. Demosthenes verhinderte durch diese Rede die Ausführung eines so unbesonnenen Entschlusses.
- 2. Περὶ συντάξεως, von der Einrichtung des Staats, oder vielmehr von den Abgaben der Bürger an die Staatscasse. Dionysius von Halikarnassus zählt diese Rede nicht mit zu den Demosthenischen 3; wahrscheinlich ist sie unächt 4.
- 3. Περί τῶν Μεγαλοπολιτῶν, Rede für die Bürger von Megalopolis. Sie wurde Olymp. CVI, 4 = 353 vor

L Wir folgen Albert Gerh. Becker, Demosthenes als Staatsmann und Redner. Halle, 1815 ff. 2 Bände, 8.

<sup>2</sup> S. Boeckh's Staatsh. der Athener, an verschiedenen Stellen, die das Register nachweil't.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ad Annaeum, Ed. Reisk. vol.

VI, p. 724.

Fr. Aug. Wolf ad Lept. P. CXXIV. erklärt sie für ein, aus der dritten Olynthischen und aus der wider Aristokrates gehaltenen Red, zusammengesetztes Ganze.]

Chr. Geb. gehalten, und bezweckte die Athener zu bewegen, den Einwohnern von Megalopolis Hülfe gegen die mit den Athenern verbündeten Spartaner zu leisten.

- 4. Περὶ τῆς τῶν 'Poδίων ἐλευθερίας, über die Befreiung der Rhodier, gehalten Olymp. CVII, 2 = 350 vor Chr. Geb., um die Athener zu bewegen, den Rhodiern Hülfe zu leisten gegen Molossus, den König von Karien, welcher die aristokratische Parthei auf der Insel unterstützte.
- 5. Περὶ τῶν πρὸς ᾿Αλέξανδρον συνθηκῶν, über die mit Alexander abgeschlossenen Verträge. Diese Rede schreibt Libanius dem Hyperides zu; sie fällt in Demosthenes Verbannungszeit, Olymp. CXIII, 3 oder 4 = 325 oder 324 vor Chr. Geb. Der Verfasser sucht die Athener zum Kriege zu bewegen.

Von den zwölf Reden welche sich auf die Streitigkeiten mit Philippus beziehen, wurde die erste Olymp. CVIII, 1=351 vor Chr. Geb. gehalten; die zweite, dritte und vierte, Olymp. CVII, 4 = 348; die fünfte, Olymp. CVIII, 2 = 347; die sechste, Olymp. CVIII, 3 = 346; die siebente, Olymp. CVIII, 4=345; die achte, Olymp. CIX, 2=344; die neunte, Olymp. CIX, 3 = 343; die zehnte und elfte, Olymp. CIX, 4 = 342, und die zwölfte, Olymp. CX, 1=341 vor Chr. Geb. Diese von Dionysius von Halikarnassus festgestellte Ordnung befolgen aber weder die Handschriften noch die Ausgaben. Die Manuscripte nennen die erste, siebente, zehnte und elste des Dionysius Philippische Reden und betrachten dessen fünfte als Fortsetzung der ersten Philippischen; die zweite, dritte und vierte nach Dionysius Zählung nennen sie zweite, dritte und erste Olynthische; die vier noch übrigen, nämlich die sechste, achte, neunte und zwölfte führen die Ueberschriften: Von dem Frieden, von Halonesus, vom Chersones, von dem Brief des Philippus. Wir wollen sie in chronologischer Reihenfolge aufführen:

1. u. 2. Πρὸς Φίλιππον λόγος πρῶτος, erste Rede gegen Philippus. Demosthenes fordert seine Mitbürger auf, den Krieg gegen Philippus mit größerer Kraft und Anstrengung zu führen; dieser Fürst machte, nach der Niederlage der Phocier, Anstalten, sich in Griechenland sestzusetzen. Nach dem Urtheile des Diony ius von Halikarnassus besteht diese Rede aus zwei Theilen, welche zu verschiedenen Zeiten vorgetragen wurden. Dieser Meinung wird jedoch von mehreren Kunstrichtern widersprochen 1.

3. 4. u. 5. 'Oluv Giano's A, B, I', drei Reden für die Olynthier. Sie laben den Zweck, die Athener zur Unter-

stützung der Olynthier gegen Philippus anzufeuern.

6. Πεοὶ τῆς εἰρήνης, über den Frieden. Nachdem Philippus Sitz und Stimme im Amphiktyonengericht gewonnen hatte, rieth Demosthenes, den Frieden mit ihm aufrecht zu halten. Nach Libanius Meinung ist diese Rede zwar von Demosthenes verfaßt, aber nicht gehalten worden. Diesem Urtheile treten Leland, Auger, Jacobs und Becker nicht bei

- 7. Κατὰ Φιλίππου λόγος B', zweite Rede gegen den Philippus; gehalten nach Demosthenes Rückkehr aus dem Peloponnesus, wo er den Frieden zwischen Sparta und
- Messene vermittelt hatte.
- 8. Περί τῆς Άλονήσου, über Halonesus, eigentlich Rede über einen Brief Philipps, in welchem er die von seinen Soldaten den Freibeutern entrissene Insel Halonesus den Athenern zum Geschenk machte, und den Wunsch äußerte, an der Beschützung des Meeres (d. h. an der Herrschaft desselben) Theil zu haben. Demosthenes widersetzte sich hestig der Annahme eines so beschimpfenden Anerbietens. Ob Demosthenes diese Rede, so wie sie auf uns gekommen ist, wirklich gehalten habe, kann sehr bezweifelt werden. Libnius sagt, sie sey von alten Kritikern dem Hegesippus, einem Freunde des Demosthenes, beigelegt worden, und mit dieser Nachricht stimmen auch Suidas und das Etymologicum magnum überein, so wie Valckenaer 2, Larcher 2 und Becker 4. Jacobs 5, der die Gründe für und wider ihre Aechtheit abgewogen hat, thut keinen entscheidenden Ausspruch Jacq. de Tourreil 6 und B. S. Weiske 7 halten diese Rede für

6 S. Préface historique des Philippiques de Démosthène, Paris, 1721 4. p. 124.

4. p. 124.

7 Oratio de Haloneso Demosthenicui vulgo abjudicatur, vindicata. Labben. 1808, 4.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> [Des Demosthenes erste Philippische Rede ist nur Ein Ganzes. Von J. H. Bremi. In den Philol. Beitz. aus der Schweiz. Zürich, 1819. Bd. I. S. 21. ff.]

<sup>2</sup> Diatr. de Fragm. Eurip., p. 253.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Diatr. de Fragm. Eurip., p. 253. <sup>3</sup> Mém. de l'Acad. des Inscr., vol. T. n. 243

II, p. 243.

A.a. O. Bd. I. S. 282, [und dessen Abhandlung: Ueber den Verf. der angeblich Demosthenischen Rede de Ha-

loneso, im Archiv für Philol. und Paedag. von Seebode. Jahrg. II, \$1 1. Helmst. 1825. S. 84—97.]

5 A. o. O. S. 378.

in Werk des Demosthenes. Ungeachtet der Kraft ihrer Beeisgründe, scheint es uns doch kühn, das bestimmt ausgeprochene Zeugniss des Libanius verwerfen zu wollen.

- 9. Περί τῶν ἐν Χεβρονήσω πραγμάτων ἢ ὁ περί Διοπεί. ovs, über die Vorfälle im Chersonesus, oder für den Diozither. Diopeithes, zum Anführer der nach dem Chersoneis geschickten Colonie ernannt, bekriegte die Stadt Kardia, e einzige, welche Philippus sich in dem Frieden vorbehaln hatte, und that sogar einen Einfall in Macedonien. Phippus verlangte nun die Bestrafung des Diopeithes, welchen emosthenes vertheidigte.
- 10. Κατά Φιλίππου λόγος Γ, dritte Rede gegen Phippus. Die Fortschritte des Königs in Thracien, wodurch sich den Weg zur Belagerung von Perinthus und Byzanz hnte, werden in dieser Rede behandelt.
- 11. Κατά Ψιλίππου λόγος Δ', vierte Rede gegen Philipus, gehalten zu der Zeit, in welcher der König die Belageng von Perinthus aufhob, um Byzanz zu überfallen. Valenaer 1, Fr. Aug. Wolf 2 und Becker 3 halten diese Rede cht für ein Werk des Demosthenes.
- 12. 'Ο πρός την ἐπιστολην Φιλίππου λόγος, Rede über n Brief des Philippus. Der Brief des Königs, auf welen sich diese Rede bezieht, ist noch vorhanden. It eine Menge Beschwerden des Macedoniers, aber keine iegserklärung. Diese erfolgte erst nach der Belagerung n Byzanz, und veranlasste den Demosthenes, seine letzte nilippische Rede zu halten. Taylor, Reiske, Valckenate d Becker halten diese Rede für untergeschoben.

## Zweite Classe. Gerichtliche Reden.

Diese betrafen entweder das Staatsrecht oder das bürgerhe Recht. Das Verfahren war bei beiden nicht gleich. Im iten Falle hatte eine sogenannte Kategorie (κατηγορία) er staatsrechtliche Klage, im andern Falle eine bloße ike (δίκη) oder bürgerliche Action Statt. 4

Von Demosthenes besitzen wir zwölf Kategorien:

1. Staatsrechtliche Reden, welche die eigenen Angele-

<sup>Orat. de Phil. p. 250.
Ad. Lept. Proleg. p. LX.
A. a. O. S. 298.</sup> 

<sup>4 [</sup>S. Der attische Procese, von Meier und Schoemann. Halle, 1824. 8. S. 194. und das Register, Art. δίκη.]

genheiten des Redners betreffen: gegen den Midias, über die treulose Gesandtschaft, über die Krone.

- 2. Reden gegen Vorschläge zu neuen Gesetzen: gegen Leptines, gegen Androtion, gegen Timokrates, gegen Aristokrates.
- 3. Anklagen gegen Staatsverbrecher, ἐνδείξεις: zwei Reden gegen Aristogiton, und eine Rede gegen Theokrines.
- 4. Berufungen an das Volk oder Recurse: die Rede gegen Eubulides, und wider die Neaera.

In dieser Reihenfolge wollen wir über die zwölf staatsrechtlichen Actionen sprechen.

1. Κατά Μειδίου, gegen Midias. Dieser übermüthige athenische Bürger, welcher glaubte, sein Reichthum und der Schutz seines Gönners, des einflusrreichen Demagogen Eubulus, würden ihn vor aller Bestrafung sichem, hatte an dem Dionysusseste den Demosthenes als Choragen, und mithin als heilige und unverletzliche Person, mit Faustschlägen gemisshandelt. Diess war eine wahre Aschia (ἀσέβεια) oder ein Verbrechen gegen die Gottheit selbst; da aber Demosthenes nicht vom Volke zum Choragen erwählt worden war, sondern aus eigenem Antriebe das Amt eines Choragen übernommen hatte, so behauptete Midias, die Beleidigung desselben könne bloß eine Injurienklage oder eine Klage auf Schaden-Ersatz ( $\beta\lambda\alpha\beta\eta$ ), also eine bürgerliche Action, nach sich ziehen. Die Rede hat nun den Zweck zu beweisen, dass Midias sich eines Staatsverbrechens schuldig gemacht habe, und die härteste Strafe verdiene. Demosthenes gab jedoch seinen Process auf, und verglich sich mit seinem Gegner. Plutarch 1 erklärt seine Nachgiebigkeit auf folgende Art: "Es ist bekannt," sagt er, "dass Demosthenes, als er zwei und dreissig Jahr alt war, also zu einer Zeit, wo er noch keine wirksame Auszeichnung im Staate erworben, sich anschickte in der Streitsache mit Midias öffentlich zu reden; ich glaube daher, dass er nur um desswillen sich bereit sinden ließ, die gerichtliche Verfolgung des Gegners für den Empfang einer Summe Geldes aufzugeben. Denn sonst war der Mann nicht so leicht zu versöhnen, sondern stets beharrlich in seinen Planen und

PLUT. ed. Reiske, vol. IV, p. 712.

heftig im Wiedervergelten. Da er aber einsah, dass es kein leichtes, ja vielmehr ein seine Kräfte übersteigendes Wagestück sei, einen Mann zu stürzen, welcher sich durch Reichthümer. Beredsamkeit und Freunde mächtig beschützt sah, so gab er den Personen nach, die für jenen baten. Ich glaube nämlich keinesweges, dass die 3000 Drachmen, welche er empfing, seine Bitterkeit würden vertilgt haben, wenn er irgend Hoffnung gehabt hätte, es werde ihm gelingen, den Gegner im gerichtlichen Kampfe zu besiegen." Nach dem einstimmigen Urtheil der Kunstrichter ist diese Rede des Demosthenes niemals gehalten worden; es giebt sogar einige Gründe, welche es wahrscheinlich machen, daß er sie erst mehrere Jahre nach dem Vorfalle niedergeschrieben habe 1, obgleich wir die Veranlassung nicht kennen, wesshalb sich der Redner mit einer längst abgemachten Sache aufs neue beschäftigte.

2. Περὶ τῆς παραπρεσβείας λόγος, Rede über Aeschines Staatsverrath bei seiner zweiten macedonischen Gesandtschaft. Diese Rede enthält mehrere herrliche Stellen, aber auch einige schwache, und ist im Ganzen nicht gedrängt genug; vielleicht hat Demosthenes nicht die letzte bessernde Hand an dieselbe gelegt. Wenn Demosthenes den Aeschines als Staatsverräther vor Gericht ziehen wollte, so musste er auch die übrigen Mitgesandten anklagen, unter welchen sich der Redner Cephisophon und der Demagoge Eubulus, Lieblinge des Volkes, befanden. Da er diess nicht wagte, so erschien seine Klage in einem falschen Lichte. Ein anderer Nachtheil für ihn war die unter den Collegen des Aeschines herrschende Einigkeit; sie entzog ihm rechtskräftige Beweise, die allein seinen Gegner stürzen konnten, und er mußte sich mit Wahrscheinlichkeiten und Inductionen behelfen. Auch ist die Antwort des Aeschines der Anklagerede des Demosthenes weit vorzuziehen. Ob diese beiden Reden wirklich gehalten sind, ist sehr ungewis. Idbmeneus, ein Schüler des Epikurus, erzählt zwar, dafs Aeschines den Process nur durch eine Mehrzahl von dreissig Stimmen gewonnen habe. Diese Angabe hält Plu-

z [Boeckh, Staatsh. der Athen. II, S. 109, Anm. erklärt sich gegen diese Ansicht. Vergl. dessen ausführl. Abder Berl. Akad. v. J. 1818.]

tarchus aber darum für höchst zweiselhaft, weil weder Aeschines noch Demosthenes dieses Processes über die Gesandtschaft in ihren Reden über die Krone erwähnen. Dagegen vermuthet Auger, das Stillschweigen des Demosthenes rühre von dem Umstande her, dass er in jenem Streite unterlag; Aeschines aber habe einen noch auf ihm ruhenden Verdacht nicht von neuem aufregen wollen.

3. Περί στεφάνου λύγος, Rede über die Krone. Zwei Male war Demosthenes auf der Bühne während der Dionysusfeier gekrönt worden, das erste Mal nach Verjagung der macedonischen Besatzung aus der Insel Euböa, das zweite Mal nach dem mit den Thebanern geschlossenen Bündnisse. In dem zweiten Jahre der CX. Olympiade fasste der Senat unter dem Vorsitze seines Freundes Ktesiphon das Gutachten (προβούλευμα) ab, dass dem Demosthenes zum Lohn seiner in verschiedenen Aemtern bewiesenen Uneigennützigkeit und seiner Verdienste um den Staat von dem Volke eine goldene Krone zuerkannt werden möge, womit er bei der nächsten Dionysusfeier im Theater gekrönt werden solle. Ehe aber noch dieses Senatsgutachten dem Volke zum Schlus, ψήφω- $\mu\alpha$ , vorgetragen wurde, leitete Aeschines eine hemmende Klage gegen Ktesiphon ein. Er beschuldigte ihn der Verletzung bestehender Formen; denn es sei gesetzwidrig, für einen noch im Amte stehenden Bürger, und also vor Ablegung seiner Rechenschaft, eine Krone zu verlangen; besonders strafbar aber sey der Vorschlag, ihn auf dem Theater zu krönen, da diese Feierlichkeit höchstens auf dem Versammlungsplatze, der Pnyx, Statt haben könnte. Ferner beschuldigte Aeschines den Ktesiphon eines begangenen Falsums. Er trug darauf an, den Ktesiphon zu einer Geldstrafe von 50 Talenten zu verurtheilen.

Diese Klage blieb liegen wegen der unruhigen und ver wickelten Lage, in welcher sich der Staat im Winter und Frühjahr vor der Schlacht bei Chaeronea befand. Als aber die macedonische Parthei durch Antipaters Einflus das Uebergewicht in Athen erhalten hatte, und dadurch Demosthenes Ansehen bedeutend gesunken war, schien es seinem Gegner zeitgemäß, die Sache wieder anhängig zu machen Es war im dritten Jahre der CXII. Olympiade, also acht Jahre nach Ktesiphons Vorschlag, daß Aeschines, im drei

d sechzigsten Jahre seines Alters, seine Anklage wiederlte, und seine berühmte Rede von der Krone hielt, welche
mosthenes durch seine noch weit berühmtere beantwortete,
mlich durch die Rede, die uns eben beschäftigt. Sie ist
ht nur das Meisterwerk des Demosthenes; sie ist das
ichste und Vollendetste, was menschliche Beredsamkeit herrgebracht hat. So haben Dionysius von Halikarnassus 1,
cero 2 und Quinctilianus 3 geurtheilt, und neuere Kunsthter haben ihnen beigepflichtet. Mit diesem Kunstwerke
schlos Demosthenes, wie es scheint, seine politische Laufhn: er trat nicht mehr als Redner auf 4.

- 4. 'Ο πρὸς Λεπτίνην λόγος, Rede gegen Leptines. Dier angesehene, einflusreiche Bürger, hatte ein Gesetz in reschlag gebracht, wodurch er die Freiheit von den Staatsten (ἀτέλεια), nämlich von der Gymnasiarchie [γυμνασιαρ. z], der Choregie [χορηγία] und der Hestiasis [ἐστίασις] zu schränken suchte. Nach Verlauf eines Jahres, nach welem die Verantwortlichkeit des Urhebers eines Gesetzvorhlages erlosch, griff Demosthenes das Gesetz an, nicht den cheber, und gab Veranlassung zu dessen Abschaffung. Die ede, welche er bei dieser Gelegenheit hielt, gehört zu sein vorzüglicheren.
- 5. 'Ο κατὰ 'Ανδροτίωνος λόγος, Rede gegen den Androm. Demosthenes schrieb diese Rede für Diodorus, einen is weiter nicht bekannten athenischen Bürger, der, einen ten Groll gegen Androtion hegend, ihn der Verletzung der stehenden Gesetze, παρανόμων, anklagte. Androtion hatte

überein. VVenn du es läugnest, so wage sie zu fragen; doch nein, statt deiner will ich es thun. Scheint euch, Athener, Aeschines ein gedungener Mann (μισθωτός) oder Alexander's Freund?" Bei dieser Frage beging aber Demosthenes absichtlich einen Fehler in der Aussprache; er legte den Accent von der ultima auf die antepenultima (μίσθωτος). Die Athener, deren Ohr durch diese falsche Betonung beleidigt war, schrien unwillkährlich μισθωτός, ein verkaufter, ein gedungener Miethling! Demosthenes nahm scheinbar diesen Ruf als Beifallszeichen auf, und fuhr fort: "Nun! du hörst, was sie sagen."

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> De comp. verb. (Ed. Reisk, T. p. 204.) <sup>3</sup> Orat. §. 133.

Urat. §. 133.Inst orat. XI, 1.

<sup>4</sup> Ulpianus eraihlt in seisem immentar über die Rede von der one eine Anekdote, auf welche sich ejenigen Gelehrten, welche die Enthung der griechischen Accente vor Zeitalter der alexandrinischen ammatiker setzen, oft berufen han. Demosthenes klagt den Aeschisan, ein feiler Miethling Philipps id Alexanders au seyn. "Ich klage chan, sagt er, zuerst im Solde Phips gestanden zu haben, und jetzt a Söldling Alexanders zu sein. Daa stimmen alle Zuhörer mit mir

nämlich darauf angetragen, den abgehenden Senat durch eine Krone zu ehren, obgleich er in dem Jahre seiner Regierung seine Pflichten nicht vollständig erfüllt hatte. Die Klage war also von derselben Beschaffenheit, wie in den Reden des Aeschines wider Ktesiphon und des Demosthenes wider Leptines. Da Androtion ein Redner aus der Schule des Isokrates war, so suchte Demosthenes den Schmuck der Isokrateschen Beredsamkeit auf diese Arbeit überzutragen, die, obgleich ein Werk seiner Jugend, nach der Leptinea, unter seinen gerichtlichen Klagen die mit der größten Sorgfalt abgefaßte ist. Sie ist leider sehr verderbt und lückenhaft auf uns gekommen.

6. 'Ο κατά Τιμοκράτους λόγος, Rede wider Timokrates. Sie wurde von demselben Diodorus, Olymp. CVI, 4., gegen einen Bürger gesprochen, welcher gewisse Beamte, die sich der Erpressung schuldig gemacht hatten, der Strafe zu entziehen suchte. Die Rede hat einen ernsten, strengen,

dem Gegenstande angemessenen Charakter.

7. O κατὰ Αριστοκράτους λόγος, Rede gegen Aristo-brates. Kersobleptes, König von Thracien, hatte den Athenern auf den Rath seines Schwiegervaters, des Charidemus aus Oreos in Euboea, den Chersonesus abgetreten. Da nua Charidemus sich vor den Nachstellungen des Philippus und der Thracier nicht sicher glaubte, so trug Aristokrates beim Volke darauf an, ihn für heilig und unverletzlich zu erklären. Diesen Gesetzvorschlag griff Euthykles, ein athenischer Bürger, mit einer von Demosthenes ausgearbeiteten und von ihm auswendig gelernten Rede an, welche Olymp. CVII, 1. gesprochen wurde, in demselben Jahre, in welchem Demosthenes seine erste Philippische Rede hielt.

8. 9. Katà 'Aquatoy'eitovog lóyog A zai B', erste und zweite Rede gegen Aristogiton. Aristogiton, ein öffentlicher Staatsredner, gehörte zu den nichtswürdigsten athenischen Bürgern, der schon von Dinarchus angeklagt worden war. Um ihn von den Volksversammlungen auszuschließen, vereinigten sich Lykurgus und Demosthenes, die beiden geachtetsten Staatsmänner und Redner ihrer Zeit, ihn auf immer ins Gefängniss zu bringen. Lykurgus sprach als Hauptankläger zuerst; sein Vortrag ist aber verloren gegangen; darauf hielt Demosthenes entweder die beiden in seinen

Werken befindlichen Reden, oder nur die zweite; denn die erste von beiden rührt wahrscheinlich nicht von ihm her. Dionysius von Halikarnassus verwirft ausdrücklich eine von beiden, und zwar, wahrscheinlich nur durch einen Schreibfehler, die zweite anstatt der ersten. Casaubonus, Taylor und Reiske halten die erste für untergeschoben; Reiske schreibt sie dem Hyperides zu, aber ohne hinreichende Gründe. [C. Ern. Aug. Schmidt <sup>1</sup> hat aus historischen Gründen zu beweisen gesucht, dass die erste dieser Reden dem Demosthenes wirklich angehöre; die zweite hält er für eine blosse sophistische Nachahmung derselben.]

- 10. Κατὰ Θεοχείνου ἔνδειξις, Denunciation wider Theokrines. Diese von einem jungen Athener Names Epichares gehaltene Rede, worin er den Theokrines verschiedener Unterschleife beschuldigt, hat wahrscheinlich den Dinarchus zum Verfasser, welcher um diese Zeit (Olymp. CIX, 1 oder 2) vor dem Volke auftrat und sich nach Demosthenes, seinem nachmaligen Gegner, zu bilden suchte, ohne jemals seine Erhabenheit, Kraft und Gedrängtheit zu erreichen.
- 11. Έφεσις πρὸς Εὐβουλίδην, Appellation gegen Eubulides Ausspruch. Der Demarchus [δήμαρχος] Eubulides hatte einen gewissen Euxitheus aus der Bürgerliste ausgestrichen. Da dieser mit dem Verluste des Bürgerrechts viele Vorrechte einbüßte und jenes Urtheil glaubte entkräften zu können, so nahm er seinen Recurs an das Volk, was indessen höchst gefahrvoll war; denn unterlag er in diesem Processe, so wurde er, den Gesetzen zufolge, öffentlich als Sklave verkauft. Der Ton dieser Rede ist sehr ernst und der Wichtigkeit des Gegenstandes angemessen.
- 12. Κατὰ Νεαίρας, Rede wider die Neaera. Diese Rede ist wegen der vollständig beigefügten Acten höchst merkwürdig. Theomnestus klagt, in Verbindung mit Apollodorus, seinem gerichtlichen Sachwalter (συνήγορος), einen gewissen Stephanus an, daß er mit der Sklavin und ehemaligen Hetäre Neaera wie mit einer gesetzmäßigen Gattin lebe. Diese ohne Zweifel dem Zeitalter des Demosthenes angehörige Rede, befindet sich wahrscheinlich nur darum unter seinen Werken, weil

z [S. den seiner Ausgabe des Dinarchus, Lips. 1826. 8. angehängten Excursus: De duabus orationibus

darin der Schauspielgelder, Θεωρικά, eines von ihm oft behandelten Gegenstandes, und einiger Personen aus seiner Familie Erwähnung geschieht.

Zur zweiten Gattung der gerichtlichen Reden gehören: die bürgerlichen Actionen, δίκαι. Von dieser Gattung sind uns dreissig demosthenische Reden erhalten:

- 1. Reden gegen seine Vormünder; dergleichen besitzen wir fünf: drei gegen Aphobus, zwei gegen Onetor, dessen Bruder.
- 2. Abyon παραγραφικοί, Exceptionen, oder wie sie Cicero nennt constitutiones translativae. "Cum causa," sagt er 1, "ex eo pendet, quod non aut is agere videtur quem oportet, aut non apud quos, quo tempore, qua lege, quo crimine, qua poena oportet, translativa dicitur constitutio, quia actio translationis et commutationis indigere videtur. Atque haruin aliquam in omne causae genus incidere necesse est. Nam in quam rem non inciderit, in ea nihil esse potest controversiae; quare eam ne causam quidem convenit putari." Zu dieser Gattung gehören folgende sieben: gegen Zenothemis, gegen Apathurius, gegen Phormion, gegen Lakritus, für den Phormion, gegen Pantaenetus, gegen Nausimachus und Xenopithes.
- 3. Reden in Erbschaftsangelegenheiten und über Mitgist; dergleichen sind vier vorhanden: gegen Makartatus, gegen Leochares, gegen Spudias, gegen Boeotus wegen der mütterlichen Mitgist.
- 4. Reden über Handelsstreitigkeiten und Schuldklagen; deren giebt es drei: gegen Kallippus, gegen Nikostratus, gegen Timotheus.
- 5. Entschädigungsklagen (βλάβη, αἰχία) wegen Schadenersatz oder thätlicher Injurien und ähnlicher Gegenstände: gegen Boeotus wegen des angemaaſsten Namens, gegen Olympiodorus, gegen Konon, gegen Dionysidorus, gegen Kallikles.
- 6. Klagen wegen falscher Zeugnisse: zwei gegen Stephanus, und eine gegen das falsche Zeugniss des Evergus und Mnesibulus.
- 7. Ueber Vermögenstausch (ἀντίδοσις) und Ausrüstung von Dreiruderern (τριηραρχία): gegen Phaenippus, gegen Popykles, und über die Bürgerkrone für die Trierarchie.

De Inventione I, p. 8.

Statt diese dreissig Reden einzeln durchzugehen, wollen wir nur über einige derselben kurze Bemerkungen machen.

Die fünf Reden gegen seine Vormünder, um in den ungeschmälerten Besitz des väterlichen Vermögens gesetzt zu werden, enthalten sehr schätzbare ausführliche Nachrichten über seine Jugend, seine äußere Lage, und über die athenischen Gesetze. Sein Vormund Aphobus wurde zu zehn Talenten Entschädigung verurtheilt. Gegen seine beiden anderen Vormünder scheint er keine Klagen erhoben zu haben, wiewohl er es beabsichtigie; wahrscheinlich verglich er sich mit ihnen. Diese Reden haben einige Aehnlichkeit mit denen seines Lehrers Isaeus.

Die Rede gegen die Exception des Lakritus ist in doppelter Hinsicht sehr merkwürdig; die Sache seiner Clienten war an sich gerecht und billig, aber nicht nach dem Buchstaben des Gesetzes, und ihr Gegner Lakritus war ein sehr verschmitzter Mann, und als Schüler des Isokrates, auch ein geschickter Redner. Diess bewog den Demosthenes sich weniger auf die Rechtsbegründung der Sache als auf die Immoralität des Gegners einzulassen, die er mit den schwärzesten Farben mahlte. Außerdem aber bleibt diese Rede wegen der vollständig sich darin vorsindenden Processacten höchst interessant.

Die Exception für den Phormio gegen den Apollodorus hat zu einer Beschuldigung unsers Redners Veranlassung gegeben. "Es heißt," sagt Plutarchus¹, "Demosthenes habe die Rede gegen den Feldherrn Timotheus, deren sich Apollodorus bediente, um diesen Mann in einer Geldschuld zu belangen, für denselben verfertigt, so wie auch die beiden Reden gegen den Phormio und gegen den Stephanus, wodurch sein guter Ruf gefährdet wurde. Denn auch Phormio kämpste in einer vom Demosthenes gearbeiteten Rede gegen den Apollodorus, so daß in der That Demosthenes wie aus einer Wassenbude dem Freunde und Feinde die Dolche verkauste, womit sie gegeneinander stritten." Zur Rechtsertigung des Demosthenes bemerken wir, daß Aeschines, der in seiner Rede gegen Ktesiphon nichts überging, was dem Charakter seines Gegners schaden konnte, über einen Vorwurf, den

PLUT. vit. Demosth. vol. IV, p. 717, ed. Reiske.

Plutarch nachher durch eine Thatsache begründen wollte, ganz leicht hinweggleitet; man glaubt, sagt er, dass er manchmal für beide Partheien gearbeitet habe 1.

Die Rede gegen Makartatus über den Nachlass des Hagnias, Πρὸς Μακάρτατον ὑπὲρ Άγνίου κλῆρου λόγος, ist darum merkwürdig, weil wir des Isaeus Vertheidigungsschrift des Makartatus besitzen, wodurch uns eine Vergleichung des Schülers mit dem Lehrer möglich wird.

Die für Apollodorus gegen Timotheus <sup>2</sup>, den berühmten Sohn des Konon, über eme Schuld gehaltene Rede ist darum wichtig, weil sie mehrere einzelne Züge aus dem Leben des Timotheus enthält.

Die Klage gegen Konon wegen Misshandlungen giebt ein Gemählde von den verderbten Sitten der athenischen Jugend.

Dritte Classe. Epideiktische, oder Prunkreden, λόγοι ἐπιδειχτιχοί.

Wir besitzen deren zwei unter Demosthenes Namen; wahrscheinlich aber sind sie beide nicht aus seiner Feder geflossen. Die eine, Ἐπιτάτιος λόγος, ist eine Leichenrede auf die in der Schlacht bei Chaeronea gefallenen Athener; die andre, Ἐρωτικὸς λόγος, eine Lobrede auf Epikrates. [Sie enthält eine Ermahnung, seine Schönheit durch Gymnastik zu bewahren, den Geist durch Studium der Philosophie und Beredsamkeit zu bilden, und Tugend zu üben.] Das Ganze ist ein moralisches Uebungsstück, dergleichen die späteren Rhetoren versertigten.

Außer den Reden besitzen wir vom Demosthenes noch sechs, während seiner Verbannung geschriebene *Briefe*, von denen fünf an das athenische Volk gerichtet sind <sup>3</sup>.

\* [VVir bemerken jedoch, dass Aeschines, de falso leg. (ed. Reiske, p. 328), sich umständlicher über diese Beschuldigung erklärt.]

<sup>2</sup> [Auf das Zeugnis der von Harpokration s. v. zazzuzyriür angeregten Zweisel verwirst Boeckh, in seiner Staatsh. der Athen. I, S. 246. Anm. diese Rede als unächt. Ihre Aechtheit scheint indessen Rumpf in seiner Disputio de oratione adversus Timotheum imperatorem, quae a Demost. scripta esse sertur, Giess. 1821. glücklich vertheidigt zu haben.]

<sup>3</sup> [Den Urtheilen des Dionysius von Halikarnassus, des Cicero und des Quinctilianus über Demosthenes ist in der französischen Ausgabe noch Heerens Schilderung dieses großen Redners aus seinen Ideen über die Politik, den Verkehr und den Handel der vornehmsten Völker der alten Welt, Göttingen, 1812. Th. III, S. 410 beigefügt. Da der Verf. nur zum Zweck hatte, das französische Publicum auf dieses vortreffliche Werk aufinerksam zu machen, so bleibt die Stelle in der Uebersetzung natürlich weg.]

Lebensbeschreibungen des Demosthenes besitzen wir von Plutarchus, von einem gewissen Zosimus aus Askalon, von einem Ungenannten, und von dem Verfasser des Lebens der zehn Redner; diese letztere findet sich unter den Werken des Plutarchus und in einer andern Gestalt in Photius Bibliothek. Lobschriften auf ihn verfasten Libanius und Lucianus oder der Pseudo-Lucianus. Inhaltsanzeigen der zwölf Philippischen Reden schrieb der Rhetor Libanius, und einen Commentar zu eben diesen Reden der Antiochische Grammatiker Ulpianus, der nicht mit dem römischen Rechtsgelehrten Domitius Ulpianus verwechselt werden darf.

Photius kannte drei von Julianus, dem Tyrier Philostratus und Diodorus verfaste Wörterbücher zu den zehn Rednern. Zwei dieser Lexikographen sind gänzlich unbekannt. Photius, der auch ihr Zeitalter nicht zu bestimmen vermochte, sagt, einer habe den andern ausgeschrieben; die Urschrift aber zu bestimmen, sei unmöglich. Der Arbeit des Julianus giebt er indessen wegen ihrer größeren Vollständigkeit und Reichhaltigkeit an Beispielen den Vorzug. Des Philostratus Werk hält er für einen Entwurf, der den übrigen zur Grundlage diente, oder für einen Auszug aus ihren Wörterbüchern. Alle drei sind verloren gegangen.

Die von Plutarchus, Photius, Libanius und Lucianus verfasten Lebensbeschreibungen und Lobschristen des Demosthenes sinden sich in den Ausgaben ihrer Werke; die von Zosimus und einem Unbekannten versertigten Biographien, welche Schweighäuser von einem Pariser MS. abgeschrieben hat, stehen in dem IV. Bande der Oratores graeci von Reiske. Von dem Commentar des Ulpianus wird Abschn. LXXV. die Rede sein.

Vou allen griechischen Rednern dieses Zeitraums wurde Isokrates zuerst von Demetrius Chalkondylas, Mailand, 1493. fol. herausgegeben. Diese Edition ist sehr selten und sehr correct.

Die übrigen griech. Redner machte der ältere Aldus bekannt; zuerst die Reden des Demosthenes; Scipio Carteromaco (Fortiguerra) besorgte die Ausgabe, 1504, 1 Band in fol. Da der Druck derselben drei Jahre dauerte, so hatte Aldus Zeit, sich bessere Manuscripte zu verschaffen, nach welchen er, noch im J. 1504, eine bessere Ausg. veranstaltete. Die erste ist schöner und seltener; die zweite correcter. Die sämmtlichen Redner erschienen zuerst 1513, 3 Bände, unter dem Titel: Rhetorum graecorum orationes. Hype-

rides scheint in dieser Sammlung zu fehlen; seine Rede findet sich aber unter den Demosthenischen. Außer den sogenannten Attischen Rednern enthält diese Sammlung noch drei aus einer spätern Zeit: den Lesbonax, Herodes und Aristides. Isokrates und Alcidamas bilden den dritten Band.

Die zweite Sammlung der griech. Redner besorgte Henr. Stephanus, 1575, fol. Demosthenes und Isokrates fehlen in derselben. Man kann die von ihm 1570 in Einem Bande herausgegebenen Conciones sive orationes ex graecis latinisque historicis excerptae hinzufügen.

Vor der dritten durch Reiske 1770 veranstalteten Sammlung erschienen folgende wichtige Ausgaben von den einzelnen Rednern:

Vom Lysias besorgte der Jesuit Andr. Schott, der sich auf dem Titel Jodoc. Vanderheid nannte, eine griechisch-lateinische, wenig geachtete, Ausgabe, Marb. 1683, 8. ohne Proleg. und ohne Anmerk. — Die ansehnlichste Ausgabe dieses Redners gab Joh. Taylor, Lond. 1739. 4. Dieser neuen kritischen und gelehrten Recens. liegt Henr. Stephanus Text zum Grunde, aber verbessert nach MSS. Eine lat. Uebers. und Hier. Markland's Conjecturen sind hinzugefügt z. Eine kleinere Ausgabe besorgte Taylor, Cambr., 1740, 8. mit kürzeren Anmerk., neuen Varianten aus einem Venediger MS., mit verbesserter Uebers. und vermehrtem Wortregister. Taylors Text ward Grundlage aller folgenden Editionen.

Vom ISOKRATES erschien die älteste Ausgabe, Mailand, 1493, fol.; die zweite, Vened., 1513, fol.; die dritte, Hagenau, 1533, 8. wurde nach der Mailändischen gedruckt und nach der Vened. verbessert; darum bat sie einige eigenthümliche Lesarten. Die Venediger Ausgabe wurde öfters wieder abgedruckt, namentlich su Basel, 1546, S. - Hieron. Wolf veranstaltete, Basel, 1553, fol. eine nach einem MS. [und alten Ausg., die princeps ausgenommen] verbesserte Edition, welcher er die schon von ihm zu Basel 1548 herausgegebene lat. Uebers. fol. beifügte. Im J. 1570 erschien ebenfalls zu Basel seine große Ausg. des Isokrates, aus der die kleineren von 1571, 1582, 1587, 1594, 1602, alle in 8., entstanden. Wolfs Text wurde mit einigen Abänderungen von Henr. Stephans 1593, fol. und zu London bei Norton und Bill 1615 wieder abgedruckt. Einige Reden des Isokrates gab Ph. Fletcher, Oxf. 1726. 8. heraus; Wilh, Battie gab zu Cambr. 1729. 8. sieben Reden, und zu London, 1748. 8. vierzehn heraus. Er hatte MSS., aber er verstand nicht sie zu benutzen. Er giebt fast nur Wolfs Text; seine Notes

Auctionen gewöhnlich mit 300 Fr. (80 Rthlr.) bezahlt.

<sup>\*</sup> Von dieser Assgabe wurden nur 4-500 Exemplare abgezogen; die auf feinem Papier werden in den Pariser

Noten sind gehaltlos und meist nur aus Wolf entlehnt. Die beiden Bände seiner Ausg. wurden Lond. 1748. 8. wieder gedruckt.

Vom LYKURGUS veranstaltete Phil. Melanchthon, Wittenberg, 1545. 8. eine Ausgabe zum Gebrauch bei seinen Vorlesungen. Sie wurde oft, bald mit, bald ohne Uebersetzung wiederholt. — Eine neue Rec. des Textes besorgte Joh. Taylor, Cambr. 1743. 8. (mit der Rede des Demosthenes gegen Midias). Sie liegt der großen von Joh. Gott fr. Hauptmann besorgten Ausgabe, Leipzig, 1751. 8. und 1753. 8. zum Grunde.

Vom Demosthenes erschien ein schöner und seltner Nachdruck der ältesten, Aldinischen, Ausgabe bei Hervag, Basel 1532. fol. mit einigen Verbesserungen, aber auch einigen Fehlern vermehrt. Ulpianus Comment. ist dem Texte beigefügt. - Eine sehr schätzenswerthe, nach mehreren MSS. verbesserte, Ausgabe besorgte der Benedictiner Joh. Bern. Feliciano, Vened. 1543. 3 Vol. 8. bei Brucioli. Ein Nachdruck dieser Edition, mit Verbesserungen und Varianten von Pet. Danesius und Vinc. Obsopoeus, erschien. Basel, bei J. Hervag, 1547. 3 Vol. 8. und, mit vielen Fehlern, von Paul. Manutius, Vened. 1554. 3 Vol. S. - Hier. Wolf veranstaltete mehrere Ausgaben des Demosthenes zu Basel. Die beiden ersten, ohne Jahrzahl, erschienen wahrscheinlich 1549 und 1553; die dritte, vom Jahre 1572, ist die beste und correcteste. Die Varianten sind ohne Ordnung und Kritik zusammengehäust. beiden letzteren Ausgaben findet sich auch Aeschines. Von Marnius und den Erben des Aubry wurden sie, Frankf. 1604. fol., aber incorrect, nachgedruckt, desgleichen zu Genf, 1607. fol. -Wilh. Morel begann mit vieler Sorgfalt 1558, mit Benutzung von acht MSS., eine Bearbeitung des Demosthenes, die Dionys. Lambinus nach dessen Tode [weniger fleisig] beendigte, Par. 1570. fol. bei J. Bienné. Eine Uebers. gab Morel nicht, aber Ulpianus Commentar. - Joh. Vinc. Lucchesini gab, Rom, 1712. 4. eine lat. Uebersetzung der zwölf Philippischen Reden des Demosthenes mit einem sehr schätzbaren geschichtlichen Commentar heraus, welchen Wilh. Allen in seine Ausgabe dieser Reden, London, 1755. 2 Vol. 8. aufnahm. Statt Lucchesini's lat. Uebersetzung gab er aber die Wolfische.

Joh. Taylor fing eine neue für Sacherklärung wichtige Ausgabe des Demosthes, Aeschines, Dinarchus und Demades an, von welcher Bd. III. u. II. in 4. zu Cambridge 1748 u. 1757, Bd. I., IV. u. V. aber gar nicht erschienen sind. Im Jahr 1774 gab man dem III. und II. Bande neue Titelblätter, auf denen sie Band I. und II. genannt wurden.

Die dritte Sammlung der griechischen Redner, in die aber Isokrates nicht mit aufgenommen wurde, veranstaltete J. J. Reiske, THEIL L. 26

Leipzig, 1770 — 1775. 12 Vol. 8. Diese sehr geschätzte Ausgabe, welche täglich seltner und theurer wird, vereinigt Alles, was sich in den früheren Ausgaben zerstreut findet. Sie enthält die Commentare von flier. Wolf, Taylor, und Marklands zum Theil unedirte Anmerkungen. Den Text verbesserte Reiske nach MSS, und fügte sehr gute kritische Noten hinzu. Wiewohl er mit su vieler Kühnheit Conjecturen in den Text aufnahm, so leitete ihn doch sein Urtheil in den meisten Fällen richtig; sie sind eben so glücklich als scharfsinnig. Ungern bemerkt man die öftere Veränderung seines Planes während seiner Arbeit, wie die Weglassung der lateinischen Uebersetzung bei den ersten Bänden; den letzten Bänden hat er sie beigefügt.

Th. I. enthält: die Vorrede, in welcher der Verf. alle früheren Ausgaben beurtheilt. — Verzeichnis der Subscribenten, deren Reiske bei Erscheinung des ersten Theils dieses weit umfassenden Werkes nur vier und dreifsig zählte. — Lobschrift auf Demosthenes von Libanius. — Anfang des, nach der Pariser Edition vom Jahre 1570 gegebenen, aber nach MSS. und Conjecturen verbesserten Textes des Demosthenes. Die in den Text aufgenommenen Verbesserungen sind mit Asterisken bezeichnet; die alten ausgemerzten Lesarten werden durch eine besondere Anzeige in der Vorrede bemerkt, welches sehr zu loben ist.

Th. II. enthält: die Fortsetzung des Demosthenischen Textes.
— Die unedirten Scholien einer Münchner Handschrift. — Die Scholien der Augsburger Handschrift, vollständiger als in den Wolfschen Ausgaben. — Die von Lessing gelieferten Scholien der Wolfenbüttler Handschrift. — Eine Vergleichungstafel für die Seitenzahlen dieser Ausgabe mit denen einiger früheren Editionen.

Th. III. und IV. enthalten: den Text des Aeschines, Dinar-CHUS, LYKURGUS, DEMADES und ANDOCIDES. - Die Vorrede handelt über die Ausgaben des Aeschines, dessen Text Reiske nach Henr. Stephanus Edition vom Jahr 1575 gab, aber verbessert nach eigenen Conjecturen und nach verschiedenen anderen Hülfsmitteln, wie nach Taylors Apparatus criticus, von dem sich nur ein kleiner Theil, nämlich die Varianten von vier Pariser MSS. und einige Noten, in der Ausgabe dieses Gelehrten befand. Reiske benutzte auch noch eine Helmstädter Handschrift aus dem Anfange des funfzehnten Jahrhunderts. Außerdem findet man darin den von Reiske nach einem Oxforder MS. herausgegebenen bis dahin unedirten Scholiasten, einen Index graecitatis Aeschineae, ein Register über die Gesetze, ein andres über Geschichte und Geographie. eine Vergleichungstafel der Seitenzahlen, eine Dissertation über Aeschines von Ch. I'r. Matthaei, eine andere von J. G. Hauptmann über Demades, endlich die beiden von Schweighauser is

der Pariser Bibliothek aufzefundenen unedirten Lebensbeschreibungen des Demosthenes von Zosimus aus Askalon und von einem Ungenannten.

Th. V. und VI. enthalten den Lysias mit der lateinischen Uebersetzung. Der Text dieses Redners ist, im Allgemeinen, sehr verderbt und verstümmelt; überall finden sich verfälschte und lükkenhaste Stellen. Die vorhandenen MSS., durch deren Hülfe allein die großen Lücken ausgefüllt werden können, scheinen alle unglücklicher Weise Abschriften von dem MS. zu sein, welches Constantinus Laskaris auf dem Berge Athos fand, und Aldus bei Herausgabe des Lysias zum Grunde legte. Reiske hat alle diese Handschriften ohne großen Gewinn benutzt. Er gab den Text des Lysias nach Taylor, aber mit vielen kritischen Anmerkungen und Verbesserungen. Für Taylors schlechte lateinische Uebersezsung gab er eine neue bessere. Außerdem findet man in diesen beiden Bänden noch die Vorreden der älteren Herausgeber, die Lebensbeschreibungen des Lysias von Taylor, von Dionysius aus Halikarnassus, von Photius, Suidas und der Eudoxia; die Beweise der Alten, Taylors Lectiones Lysianae, die Varianten, Register u.s.w. Th. VII. enthält: den Isaeus mit einer neuen Uebersetzung and des Dionysius von Halikarnassus Urtheil über diesen Redner:

- Antiphon, mit den Dissertatt. von Pet. van Spaan, von Hauptmann; Register u. s. w.

Th. VIII .enthält: LESBONAX, HERODES ATTIKUS, ANTISTHE-MES, ALCIDAMAS, GORGIAS; - eine lat. Uebersetzung des ANTI-PHON und ANDOCIDES; — den Commentar des Korinthers Gregorius über Hermogenes Arbeit, περί μεθόδου δεινότητος, welcher vor deser Ausgabe noch ungedruckt war; - nachträgliche Bemerkungen über Dinarchus, Lykurgus und Andocides; - Register zu dieden Rednern; - eine Dissertation von Hauptmann über Andocides, u. s. w.

Th. IX-XI. enthalten den Apparatus criticus zum Demosthenes, d. h. Hier. Wolfs, Taylors und Reiske's Noten.

Th. X/I. enthält zwölf Register zum Demosthenes. Die vier letzten Theile dieser schätzenswerthen Ausgabe wurden erst nach Reiske's Tode von seiner Wittwe, seiner Gehülfin bei dieser weitumfassenden Arbeit, bekannt gemacht.

Die vierte Sammlung der griechischen Redner besorgte Imm. Bekker. Sie ist rein kritisch, und enthält einen neuen nach den vorzüglichsten vorhandenen MSS. gestalteten Text ohne Uebersezzung und Commentar. Diese Ausgabe erschien unter dem Titel Oratores attici ex rec. Imm. Bekkeri, Oxf. 1822 ff. 5 vol. gr. 8. Sie ist von Reimer in Berlin 1823 und 1824, in 5 Bänden, die beiden ersten auf weißem, die letzteren auf immer grauerm Papier

wieder aufgelegt. Bd. I. enthält: Antiphon, Andocides und Ly-SIAS. Bd. II. ISOKRATES. Bd. III. ISAEUS, DINARCHUS, LYKUR-GUS, AESCHINES, DEMADES. Bd. IV. Anfang des DEMOSTHENES. Bd. V. Fortsetzung des Demosthenes, LESBONAX, HERODES, AN-TISTHENES, ALCIDAMAS und GORGIAS.]

Nach Reiske erschienen folgende wichtige Ausgaben von den einzelnen Rednern:

Vom Isokrates erschien eine vom Abt Athan. Auger be--sorgte Ausgabe. Paris, 1782. 3 Vol. 4. mit einem nach sechzehn MSS. der Königl. Bibliothek verbesserten Text, der leider durch vicle Druckfehler entstellt ist. Auger war kein großer Gelehrter; er verglich die Handschriften nicht sorgfältig genug, zeigt aber Urtheil sowohl in Verbesserung des Textes, als der hinzugefügten Wolfschen lateinischen Uebersetzung. [Für die Erklärung seines Schriftstellers hat or fast Nichts gethan; die Noten sind nur kritisch.] - Im Jahr 1803 gab Wilh. Lange, Halle, 8. einen, mit Hülfe der von Auger gesammelten Varianten und zweier MSS. aus München und Augsburg, neu gestalteten Text des Isokrates heraus.

Adamant Koray, besorgte Paris, 1807, 2 Vol. 8. eine mit vieler Genauigkeit nach einem aus Italien gekommenen MS., dem ältesten dieses Redners, gearbeitete ganz vortreffliche Ausgabe des Isokrates, welche die beiden ersten Theile seiner Ellywan. Billio-Otions bildet. In seinen gehaltreichen, gelehrten Anmerkungen vergleicht er, nach seiner Gewohnheit, das Neu-Griechische mit dem Alt-Griechischen, und verbreitet dadurch viel Licht über eine Menge dunkeler Stellen und grammatischer Schwierigkeiten. Europa besitzt vielleicht keinen Gelehrten, welcher die zu Untersuchungen dieser Art nöthigen Kenntnisse in einem so hohen Grade besitzt, wie Koray. The in neu-griechischer Sprache geschriebene Vorrede enthält treffliche Betrachtungen über Sprache und Erziehung der Griechen und nähere Angaben über den Plan dieser Ausgabe.

Im Jahr 1820 erschienen in 2 Bänden, 16. Leipzig, bei Tauchnitz in einer Stereotypausgabe: Isocratis orationes et epistolae. Accedit plenior oratio de permutatione ab Andr. Mustoxyde inventa exque ejus editione diligenter expressa. [Zweite Ausgabe, 1821.]

welcher er sich nicht unterwerfen wollte. VVir bemerken noch, daß dieser Gelehrte sich nicht Korges nennt, wie es in dem Beckschen Repertorium heisst; sein Name wird von zu besitzen, wegen einer Formalität, ihm selbst Ko-ra-y ausgesprochen

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die franz. Académie des Inser. et belles lettres entbehrt die Ehre, den Nestor der französischen Hellenisten (denn der Grieche Koray hat das Bürgerrecht in Frankreich) in ihrer Mitte

[Isocratis Orationes. Cum brevi annotations critica ed Guil. Dindorfius. Lips. 1825, 12.]

[ISAEI Orationes, quae vulgo in editionibus leguntur. Accedit oratio de Meneclis hereditate, Londini primum expressa, et duplo auctior de Cleonymi hereditate, edita per Angelum Maium. Lips. 1820. Tauchnitz. 16. Stereot. Ausgabe.]

Vom LYSIAS veranstaltete Auger eine griechisch - lateinische Ausg. Paris, 1783. 2 Vol. 4., die, weil sie nach zu neuen MSS. gearbeitet wurde, weniger empfehlenswerth ist, als seine Ausgabe des Isokrates, zu der sie ein Seitenstück bildet. Zwei Jahre darauf ließ F. C. Alter den Text des Isokrates nach einer in der Kaiserlichen Bibliothek zu Wien befindlichen Handschrift abdrukten, Wien, 1785. 8. — Im Jahr 1818 besorgte G. H. Schaefer den Druck des Lysias für die Tauchuitzsche Samml.

Vom Aeschines und Demosthenes fing Auger eine Ausgabe an, ohne sie zu vollenden. Der erste Th. Par. 1790. 4., ist schön gedruckt, aber unsleissig und unkritisch gearbeitet. Im Jahr 1819 wurde dieser Theil neu aufgelegt und die Ausg. durch J. Planche in 10 Bänden, 8. beendigt. — Diese beiden Redner finden sich auch in der Tauchnitzschen Sammlung, in einem ziemlich correcten Abdruck der Reiskeschen Rec. des Textes.

[Um den Demosthenes haben sich in neueren Zeiten zwei deutsche Gelchrte sehr verdient gemacht, G. H. Schäfer und Wilh. Dindorf. Jener besorgte einen neuen Abdruck der Reiskeschen Ausgabe, mit Zusätzen und Berichtigungen, unter folgendem Titel: Demosthenis quae supersunt e bonis libris a se emendata edidit J. J. Reiske. Ed. correctior, cur. G. H. Schaefer. Londini, 1822-24. 4 vol. 8. Th. I. und II. enthalten den Text, die Scholien, die Tabellen nach der Pariser, Venetianischen, Baseler, Frankfurter und Reiskeschen Ausgabe. Die von Imm Bekker in den Text aufgenommenen Varianten hat er in Anmerkungen gegeben, und die Reiskeschen Noten besser ge-Th. III. die lateinische Uebersetzung des Hier. Wolf; Th. IV. den Index. — Zugleich erschien, von demselben Gelehrten, mit eigenen vortrefflichen Bemerkungen begleitet, der Reiskesche Apparat unter dem Titel: Apparatus criticus et exeget. ad Demosthenem, Vinc. Obsopoei, Hier. Wolfii, Jo. Taylori et J. Jac. Reiskii annotationes tenens. Commod. in ord. digestum, aliorumque et suis annot auct. ed. G. H. Schaefer. Lond. 1824 -1827. 5 Bände 8. Th. I. enthält die Vorreden der früheren Herausgeber; Rüdigers Dissertatio de cauone Philippicarum Demosthenis; Rauchensteins Dissertatio de orationum Olynthiarum ordine, die dieser beigesügten Bemerkungen Bremi's zu den Philippischen Reden an ihrem Orto eingeschaltet; Reiske's und

Schäfers Anmerkungen bis sum Ende der Rede meet vor mede Alesανδρον συνθηκών. Zu der Rede πιοι συμμοριών ist auch Amersfoordts Einleitungen und dessen Commentar mitgetheilt. Th. II. umfasst die Anmerkungen zu der Rede negt oregenov und negt nageπρεσβείας. Th. III. enthält die Anmerkungen zur Leptinea, zur Midiana und Androtionea. Zu der ersten sind Fr. Aug. Wolfs Prolegomena und dessen Commentar vollständig mitgetheilt. Von nun an sind Dindorfs eigenthümliche Lesarten excerpirt. und V. enthalten die Anmerkungen zu den übrigen Reden, so wie zu den Prooemien und Briefen. Der letzte Band schliefst mit einigen Addendis und Corrigendis und mit Krügers Specimen annott, ad Demosthenis Philippicam I. Ein Index wäre höchst wünschenswerth gewesen. Schäfers sich größtentheils auf die Sprache beziehende Anmerkungen enthalten eine Fülle von neuen. grammatischen und lexikalischen Bemerkungen.

Von Dindorf erschien Demosthenis orationes ed. Guil. Dindorfius. Lips. Teubner, 1825. 3 Bände, gr. 12. Der Text ist größstentheils nach Imm. Bekkers Recension und sehr correct abgedruckt, auch nicht ohne eigene Berichtigungen des Herausgebers. Bei den ersten beiden Olynth. Reden ist die Collation eines Copenh. Cod. benutzt; die Praesat. enthält kritische Anmerkungen zu einzelnen Stellen. — Aeschinis Orationes. Cur. Guil. Dindorfius. Accesser. lect. cod. Havniensis ad orationem contra Timarchum. Lips. Teubner. 1824. 12 maj. Aeschinis orateris Opera graece. Ad sidem codd. manuscript. recogn. animadvers. illustrav. J. H. Bremius. Turici, 1824. 2 vol. 8. Bei Erklärung des Redners sah der Herausg. am meisten auf die Sachen in Beziehung auf Staatsverhätnisse, Gesetze, Sitten, religiöse und bürgerliche Gebräuche.

Vom DINARCHUS besorgte Schmidt eine Ausgabe unter dem Titel: Dinarchi orationes. Cum priorum editorum annotationibus atque indicibus ed. suasque notas adiecit Car. Ern. Aug. Schmidt, Lips. 1826. 8. Imm. Bekkers Rec, liegt dieser Ausgabe, durch welche sowohl die krit. als besonders die grammatische und histor. Erklärung dieses Redners um Vieles gefördert ist, zum Grunde.]

## Schätzenswerthe Ausgaben einzelner Reden:

Vom Panegyricus des Isokrates besorgte Sam. Friedr. Nath. Morus eine kritisch-exegetische Ausgabe, Leipz. 1766. 1786. 1804. Neue Ausgabe von F. A. G. Spolm, Leipz. 1817. 8., mit eigenem Anmerk. vermehrt. Im Jahr 1817 wurde Morus Ausg. auch von E. P. M. G. Longueville, Paris, 8. wiederholt und mit neuen Bemerk. bereichert. [Isocratis Panegyricus. Cum Mori suisque aunotatt. edid. Guil. Dindorfius. Lips. 1826. 8.]

Die Rede des Isokrates argi the drudioews wurde von Andr. Mustoxydes, dem Historiographen der ionischen Inseln, herausgegeben. Mehrere Commentatoren hatten schon in dieser Rede eine Lücke bemerkt; sie enthielt weder das, was Isokrates ankündigt, noch einige von den Alten angeführte Stellen, noch war sie, was sie nach Photius (Bibl. Cod. CLXIX.) sein sollte, des Isokrates längste Rede. Da Mustoxydes in der Ambrosianischen Bibl. ein vollständiges lückenloses MS. fand, so besorgte er eine neue, leider sehr incorrecte, Ausgabe dieses Werks, Mail. 1812. S. demselben Jahre gab Ang. Mai eine latein, Uebersetzung dieser Kurz darauf erschien: Ἰσοκρώτους λόγος περὶ τῆς ἀντι-Rede heraus δόσως vervollständigt herausgegeben von Andr. Mustoxydes, verbessert, mit Anmerk. und philologischen Briefen begleitet von Joh. Kasp. v. Orelli. Nebst zwei Anhängen. Zürich, 1814. 8. Die zu gleicher Zeit erschienene kleinere Ausgabe enthält den Text, die Varianteu, und eine latein. Vorrede, aber nicht den deutschen Commentar. Beide Editionen sind viel correcter als die Mailändische.

[Der Areopagiticus des Isokrates wurde von J. Th. Bergmann, Leyden, 1819. 8. herausgegeben, und die Rede περὶ Ελρήτης von P. J. Leloup mit größtentheils kritischen Anmerkungen. Mainz, 1826. gr. 8. — Evagoras, von dems. Ebendas. 1828. 8.]

Die in Reiske's Sammlung sehlende Rede des ISAEUS von der Erbschaft des Menekles wurde zum ersten Mal nach einem Florent. MS. von Thom. Tyrwhitt, London, 1785. 8. herausgegeben, mit Verbesserungen von Tychsen und Heeren in der Bibl. d. alt Littund Kunst, St. 3. Ined. S. 1—22., und von Conr. Orelli, hinter der von Joh. Kasp. Orelli besorgten kleinen Ausgabe der Isokratischen Rede and arthöwens.— Die Rede des Isaeus von der Erbschaft des Kleonymus erschien in ihrer Vollständigkeit zu erst von Ang. Mai, Mail. 1815. 4 und 8.

[LYKURGUS Rede gegen Leokrates wurde herausgegeben: von J. H. A. Schulze, Braunschweig, 1789. 8., eine Schulausgabe, die von Geist und Geschmack zeigt; — von A. G. Becker, Magdeb 1824. 8. mit Taylors Proleg. und dessen animadv. integr. (sie sind aber nicht integrae) mit ausgewählten Bemerkungen von Hauptmann, Reiske, Schulz, mit Morus unedirten (d. h. seiner Ausgabe von Hauptmann beigeschriebenen Randbemerkungen) und eigenen Noten. Handschriften sind bei dieser sleisig gearbeiteten Schulausgabe nicht benutzt; das hinzugesügte Verzeichnis der verloren gegangenen Reden ist vollständiger, als vielleicht irgend anderswo; — von C. F. H(einrich), Bonn, 1821. 8. Bei dieser sehr correct und schön gedruckten, auf Reiske's Text gestützten, zu Vorlesungen bestimmten Edition, in der sich eine männliche, mu-

sterhafte Kritik, ein feiner Sinn für das Rechte in Sprache und Vortrag, für das eigentlich Attische und Alterthümliche offenbaret, benutzte der Herausg. die Vergleichung der Breslauer Handschrift (Passows Symbolae crit. in scriptores Graecos et Romanos e codd. MSS. Vratisl. depromptae, Bresl. 1820, 4. p. 24-31.); von Friedr. Osann, Jena, 1821. gr. 8. Er benutzte außer der Vergleichung der Bresl. Handschrift noch zwei Londoner Codd. (A und B) welche, früher ein Eigenthum Carl Burney's, jetzt im britischen Museum aufbewahrt werden, und die auf dem Rande ciner Aldina der Hamburg. Bibl. angemerkten Varianten, welche aus einem Vened. Cod. entlehnt sein sollen. Die Ausgabe von Heinrich kannte er noch nicht; dem Texte geht Lycurgi vita e Pseudo-Plutarchi vitis decem oratorum descripta, dann das Decretum atheniense (beides nach Huttens Ausgabe abgedruckt und mit wenigen Noten verschen) endlich die ὑπόθεσι; der Rede voraus; - von Gust. Pinzger, der eine durchgängige kritische Revision des Textes unternahm, und demselben die zum Verständnis nöthigen Sach- und Sprach-Bemerkungen mit Fleis und Umsicht, Scharfsinn und Gelehrsamkeit hinzufügte. Seine Ausgabe erschien unter dem Titel: Lykurgos Rede wider Leokrates. Einleitung, Urschrift, Uebers. und Anmerk., größtentheils kritischen Inhaltes von G. Pinzger, Leipzig, 1824. 8. Eine Schulausg. mit krit. Noten erschien von ihm um dieselbe Zeit.]

AESCHINES Rede gegen Ktesiphon wurde herausgegeben, von E. C. F. Wunderlich, Gött. 1810. 8. — von Imm. Bekker mit Demosthenes Rede von der Krone, Halle, 1815. 8. wichtig durch vermehrte Scholien und durch die Lesarten der acht Pariser Codd. zur Rede gegen Ktesiphon.

Demosthenes Rede von der Krone wurde bearbeitet von E. C. F. Wunderlich, Gött. 1810. 1820. 1826. 8. — [von Imm. Bekker, Berlin, 1825. 8.]

Demosthenis oratio adv. Leptinem c. scholiis vett. et comment perp.; acc. Aelii Aristidis declamatio ejusd. causae in Germ. nunc. pr. ed. Cura F. A. Wolsii. Hal. 1789. 8. Ein Muster von tiefgehender, besonnener Kritik und Interpretation.

Demosthenes Rede gegen Midias, mit krit. und exeget. Bemerk. v. G. L. Spalding, 1794. 8. [Neue Auslage von Ph. Buttmann, Berl. 1823. 8.]

Demosthenes Rede vom Frieden bearbeitete Chr. Dan. Beck. [Seine, Leipzig, 1799. 8., herausg. Edition enthält krit. Anmerk, die alten Scholien. aus Harpokration und Timaeus vermehrt, und den zuerst Lond. 1621 gedruckten gelehrten Comment. von Donnaeus (Downes), dessen Seltenheit und Reichhaltigkeit ihn zu dem neuen Abdruck veranlasste. — Dieselbe Rede mit der ersten Phi-

lippischen und den drei Olynthischen Rederrerschienen v. C. Aug. Rüdiger, Leipzig, 1818. 8., mit ausgewählten Noten früherer Bearbeiter und den eigenen des Herausgebers. Zweck dieser Edition ist: Anleitung zum Verständnis des Redners zu geben.]

Die Philippischen Reden gab *Imm. Bekker* heraus, Berl. 1816. 8. Neue Aufl. 1825. Eine nach MSS. gearbeitete und in vielen Stücken von der frühern abweichende Recension des Textes.

Demosthenis oratt. Philippicae omnes. Interpretationem denuo castigatam et notas aliquot adiecit Jos. Stock. Dublin, 1773. 1774. 2 vol. 8.

[Die Briefe des Demosthenes finden sich in der Aldinischen Briefsammlung.]

Uebersetzungen. Des Lysias Epitaphius und Olympiacus übers. von Fr. Schlegel, in Wielands att. Mus. Bd. I. St. 2. Dessen Reden gegen Eratosthenes und Agoratus und die Vertheidigungsrede über die Aufhebung der Demokratie, in Wielands neuem att. Mus. Bd. 3.

Des Isokrates sämmtliche Werke übers, und erläutert von W. Lange, Berl. 1798. Th. I. 8. — Dessen Panegyricus von W. Lange mit Einl. und Anmerk., Leipz. 1797, und übers. von Wieland, im att. Mus. Bd. I. St. 1. vgl. St. 3. — Dessen Rede an den Demonikus, frei übers. von J. Jac. Meyer. Memming. 1790. 8.

Aeschines drei Reden mit Demosthenes von Reiske, wovon weiter unten. — Aeschines und Demosthenes Reden über die Krone oder für und wider Ktesiphon, übersetzt und mit einer historischen Einleit. von Fr. v. Raumer, Berlin, 1811. 8. Eine schätzenswerthe Arbeit.

Lykurgus Rede gegen Leokrates von G. Pinzger, Leipzig, 1824. 8. S. vorher.

Demosthenes und Aeschines Reden verdeutscht und mit Aum. erläutert von J. Jac. Reiske, Lemgo, 1764 u. f. (neuer Titel 1772). 5 Bde. 8.; treu und richtig, aber geschmacklos. Der Eroticus, die Rede gegen Philippus Brief sind nicht übersetzt, und von der vierten Philippischen ist nur ein Theil übertragen. - Demosthenes Staatsreden, übersetzt und mit erläuternden Anmerk. versehen von Fr. Jacobs, Leipzig, 1805. 8. Eine höchst schätzenswerthe, nur etwas frei gehaltene Uebertragung. Die Anmerkungen sind größtentheils geschichtlich, zuweilen auch kritisch, und bezeugen des Verf. tiefe Gelehrsamkeit. Die Sammlung enthält alle Philippische Reden mit Ausnahme der bezweifelten vierten; die Reden über die Symmorien, für die Megalopoliter und über die Freiheit der Rhodier. — Des Demosthenes XI Philippische Reden. Uebersetzt, erläutert und mit einigen Abhandlungen begleitet von Alb. Gerh. Becker. Halle. Th. I. 1824. Th. II. 1826. Der Verf.

sucht sich möglichst treu und genau an Ideen und Darstellung des Redners anzuschließen. Die Einleitungen und Anmerkungen erörtern das Geschichtliche und Antiquarische, berichtigen zuweilen die Erklärungen der Vorgänger, und theilen hin und wieder die Kunsturtheile der Alten mit. Die beigegebenen Abhandlungen erstrecken sich: Ueber die Stellung der drei Olynthischen Redeu uach Libanios; Ueber die Aechtheit der Rede vom Frieden, und ob sie vom Demosthenes gehalten; Ueber den Verf. der Rede über Halonesos; Ueber die Aechtheit der vierten Philippischen Rede und über die Zeit ihrer Aufnahme in den Canon der Demosthenischen Reden; Ueber die Aechtheit der Rede des Demosthenes gegen den Brief des Philippus, und ob zwischen beiden eine Verbindung sei. - Die erste Philippische Rede übersetzt (von Jagobs) in Wielands att. Mus. Jahrg. 1799. Bd. III. S. 417 u. f. und yon Jenisch in seiner ästhetisch-krit. Parallele der beiden größten Redner des Alterthums, Berlin, 1801. S. 269 u. f. - dieselbe Rede erschien zu Hamb, 1806, 8, und mit Anmerk, zu Magdeburg 1809. — Demosthenes dritte Rede wider Philipp. Ludens Nemesis. Bd. IV. St. 4. S. 542. ff. — Demosthenes Olynthische Reden übersetzt (von Jacobs) in Wielands att. Mus. Bd. IV. St. 2. 1802. S. 1—32.

Den zwölf angeführten Rednern, welche, mit Ausnahme des Gorgias und Alcidamas, von den alexandrinischen Grammatikern mit dem Namen der zehn attischen Redner bezeichnet wurden, um sie von denen zu unterscheiden, welche im folgenden Zeitraume aus der zu Rhodus gegründeten Rhetor schule hervorgingen, fügen wir noch einen Dreizehnten hinzu: den Athener Demades, einen Mann von niedriger Geburt, ohne Erziehung und litterarische Bildung. Er gewann gro-Isen Einsluss auf das Volk, und erwarb sich durch schlechte Mittel ein ansehnliches Vermögen. Er diente dem Macedonier Philippus als feiler Miethling. Gefangen genommen in der Schlacht von Chaeronea erhielt er von ihm die Freiheit Darauf ward er ein Schmeichler Alexanders und Antipaters. Kassander liess ihn ermorden 1, weil er, wie ein aufgefange ner Brief bewies, mit seinen Feinden Verbindungen angeknüpft hatte. Das ihm zugeschriebene auf uns gekommene Bruchstück aus einer von seinen Reden: ὑπέο τῆς δωδεκαεζίας, worin er sein zwölfjähriges Betragen als Staatsmann vertheidigt, ist unächt.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Olymp. CXV, 1 == 318 vor Chr. Geb.

n findet es in den Sammlungen von Aldus, Henr. St ephal Reiske [mit Anmerkungen von J. G. Hauptmann un d voricktem Leben des Demades bei Reiske, T. IV.]

isser diesen Rednern aus dem Jahrhunderte der attiBeredsamkeit, von denen sich Werke erhalten haben, eine nicht unbeträchtliche Anzahl in der Redektunst. Bürger, welche, als Theilnehmer der öffentlichen erwaltung, ihre Vorträge durchzudenken und aufzuen pslegten. Wiewohl ihre Werke verloren gegangen o wollen wir doch die vorzüglichsten von ihnen kurzen, da sie oft von den Schriststellern des Altertlaumst werden.

PHALUS, dessen Rechtlichkeit Andocides, Demosthenes inarchus rühmend erwähnen, war, nach Suidas, der welcher seine Eingänge und Schlüsse mit Fleiss auste.

PHOKLES, Mitglied des Raths der Zehnmänner, welche, or Einsetzung der Vierhundert, beauftragt wurden, die e des Freistaates zu revidiren, war Verfasser einer Redektemon, die Aristoteles anführt.

сьстном, jener unruhige Volksanführer, gegen welchen chter Plato eine Komödie schrieb, verfaste eine ebenom Aristoteles erwähnte Rede gegen Kritias.

Dan Ruhnken, Hist. crit.
cnex. p. 234. C. [S. Plat.
Locrs, p. 66.]

S. Scite 265,
S. Ed. Ph. Hinricks, do Theramenis, Critiae et Thrasybali rebus et ingenio. Hamb. 1820. 4.
ABSET. Rhot. L cap. 15.

.Autories, dessen Rede gegen Mixidemides sowohl Aristote les 1 als Xenophon 2 rühmend anführen.

ARISTOPHON, Açavisis, aus der Zunst Azania, der von dem Rath der Vierhundert nach Lacedämon gesandt wurde und den Iphikrates und Timoleon der Verrätherei anklagte. wirdt vom Demosthenes in seiner Rede gegen Leptines zu den größten Rednern der Republik gezählt.

Ein andrer Aristophon von Kolyttus, Kolutteus, Lehrer des Aeschines, war gleichfalls ein ausgezeichneter Redner.

IPHIKRATES war ein eben so geschickter Redner als vortreff licher Feldherr. Quinctilianus hat uns Bruchstücke aus seiner Apologie aufbewahrt; seine Uebersetzung aber hat alle Feinheiten desselben verwischt 3.

KALLISTRATUS, ein Sohn des Kallikrates, war ein angesehener Bürger und einer der größten athenischen Redner. dessien auf Oropus bezüglicher Vortrag das Rednertalent des iun gen Demosthenes entzündete. Er besehligte mit Timothe us und Chabrias das Heer, Olymp. C, 4, und gelangte Olymp. CVI. 2 zur Würde eines Archonten. Von der athenischen Pöbelherrschaft zum Tode verurtheilt, verließ er die Stadt. Da er einige Zeit nachher unaufgefordert zurückkehrte, so wrurde er hingerichtet. Als Jemand den Demosthenes fragte: wer ein größerer Redner sei, er oder Kallistratus, antwortete er, wie Ulpianus erzählt: "Ich, wenn man mich liest, Kallistratus, wenn man ihn hört."

LEODAMAS aus Acharnae, Schüler des Isokrates, und Ankläger des Kallistratus, wird unter den ausgezeichnetsten Rednern dieser Zeit genannt.

PHILISKUS aus Miletus, Schüler des Isokrates, Lehrer des Geschichtschreibers Timaeus, hinterliefs mehrere Reden und eine Lebensbeschreibung des Lykurgus. Sein Schüler, der weit berühmtere Historiker Theopompus aus Chios 4. ward für einen trefflichen Redner gehalten.

CEPHISODORUS, des Isokrates inniger Freund, schrieb in der Folge eine Apologie seines Lehrers gegen die Angrisse des Aristoteles. Dionysius von Halikarnassus, der diese Ver-

<sup>2</sup> Rhet. II, 23.
2 Hellen. VI, 3.
3 Inst. orat. IV, 12 "Cui simile quiddam fecisse Iphicrates dicitur, qui cum Aristophontem quo accusante similis criminis reus crat, interrogasset, an is accepta pecunia rom publicam

proditurus esset, isque id negasset, Quod igitur, inquit, tu non feeisses, ego feei?" Iphikrates sagt: Δυ μίτ Αριστοφών ών ου προσοίης έγω σ ων Ίφικρά της.

<sup>4</sup> S. Seite 348.

heidigungsschrift höchst bewundernswerth, πάνν δανμιαστή, iennt, hat uns auch eine kurze Rede von ihm aufbewah rt 1.

LYKOLEON hielt eine Rede zur Vertheidigung des Chaprias 2, von der Aristoteles ein Bruchstück mittheilt 2.

THEODERTES aus Phaselis, der tragische Dichter, veruchte sich auch als Redner. Isokrates und Aristoteles waren eine Lehrer. Er schrieb eine Apologie des Sokrates.

Eubulus der Anaphlystier, gleich groß als Redner: und staatsmann, war ein Liebling des athenischen Volkes und hefiger Gegner des Demosthenes, wider welchen er den Midias zertheidigte. Durch seinen Einfluß nahm die von Demosthenes gegen Aeschines erhobene Anklage wegen seiner Senlung an Philippus, eine günstige Wendung für den Beklagten, ler, früher sein Schreiber, γραμματεύς, war [und in der Polge lieselben Grundsätze der Staatsverwaltung mit ihm veriolgte.] Aristoteles anennt den Eubulus den Verfasser einer Rede gegen Chares.

Andron, ein Schüler des Isokrates, gegen welchen Denosthenes seine oben erwähnte Rede κατά ἀνδροτίωνος schrieb; er darf nicht mit dem gleichnamigen Atthidographen les folgenden Zeitraums verwechselt werden.

CYDIAS und AESION, Mitschüler des Demosthenes, werlen erwähnt.

Vom Philinus, dem Sohne des Nikostratus, führt Harpokration drei Reden an. Die eine war gegen den Vorschlag des Lykurgus gerichtet, den drei größten tragischen Dichtern der Athener Bildsäulen zu setzen.

HEGESIPPUS, dem Aeschines den Spitznamen KROBYLOS [πρωβύλος] giebt s, unterstützte eifrig die Schritte seines Freundes Demosthenes gegen den Macedonier Philippus. Er soll nach der Meinung einiger Kunstrichter Verfasser der Rede de Haloneso sein.

ARISTOGITON, ein Redner oder Sykophant, den Demosthenes und Dinarchus vor Gericht zogen 6.

MOEROKLES, einer von den Häuptern der Volksparthei, deren Auslieferung Antipater forderte.

```
* De Isocrate judic. Ed. Reiske,
vol. V, p. 577.

2 Im Jahre 377 vor Chr. Geb.

5 Rhet. 111, 10.

4 Rhet. I, 16.

5 S. Seite 297.

6 S. Seite 378.
```

POLYEUCTUS, beigenannt SPHETTIUS, wird vom Aristoteles an geführt. Apsines hat uns ein Bruchstück seiner Rede gegen Demades aufbewahrt 1.

D'emochanes aus Leukonos, ein Sohn des Lachis und der Schwester des Demosthenes, war einer der ausgezeichnetste n Staatsmänner in Athen und ein eifriger Anhänger der politisichen Grundsätze seines Oheims, den er überlebte. Er gehört als einer der letzten attischen Redner schon dem folgenden Zeitraume an. Der Verfasser des Lebens der zehn Redn er hat uns einen ihm zu Ehren gefassten athenischen Volkisbeschlus aufbewahrt, demzufolge ihm eine bronzene Statu e zuerkannt wurde. Seine Apologie des Sophokles, der ein Gesetz wider die Philosophen in Vorschlag brachte, wird rühmzend erwähnt. Die Geschichte seiner Zeit schrieb er. nach Cicero 2, nicht sowohl im historischen als im rednerischera Styl. Seiner Offenherzigkeit wegen erhielt er den Beinamen des freimüthig Sprechenden, Παβόησιαστής. Wenn anders: die von Seneca a mitgetheilte Erzählung wahr ist, so trieb ær sie wohl etwas zu weit. "Er befand sich," sagt dieser Philosoph, "unter den von den Athenern an Philippus abgeschickten Gesandten. Der König empfing sie wohlwol lend. Als er fragte, was er thun müsse, um sich den Athenern gefällig beweisen zu können, unterbrach ihn Demochares mit den Worten: Dich Erhängen." Seneca beging aber einen Anachronismus, denn Demochares wurde nicht zum Philippus, sondern zum Antipater gesandt.

KLIEOCHARES von Myrlea in Bithynien, ein Zeitgenosse des Dennochares, wird als Redner und Verfasser einer Rhetorik von Photius \* angeführt.

STRATOKLES, ein Freund des Lykurgus und Gegner des Demosthenes, den er wegen seiner Bestechlichkeit durch Harpalus verk lagte, wird von Cicero 5 beschuldigt, verschiedene Umstände, wodurch er seine Erzählung von Themistokles Tode tragisich auszuschmücken suchte, ersonnen zu haben.

<sup>\*</sup> Art. Rhet . p. 708.

Brut. cap. 83.

De ira, 111, 23.

<sup>4</sup> Cod. CLXXVI.

<sup>5</sup> Brut, cap. XI.

## XX. ABSCHNITT.

Von den Epistolographen vor Alexander dem Großen.

Wir besitzen eine nicht unbedeutende Anzahl von Briefen, welche berühmten Männern dieses Zeitraumes beigelegt werden. Ein Theil derselben mag ächt sein; die meisten jedoch gehören in ein weit späteres Zeitalter, und sind als Uebungsbeispiele zu betrachten, entstanden in den Schulen der Rhetoren und Sophisten, welche ihren Schülern aufgaben, Reden und Briefe zu entwerfen, wie berühmte Männer der Vorzeit unter angenommenen Umständen sie, ihrem Charakter gemäß, könnten geschrieben haben, wobei natürlich der Styl derselben, in so fern sie als Schriststeller bekannt waren, berücksichtigt werden musste.

Aus solchen rhetorischen Uebungen sind die dem Pra-LARIS 1 zugeschriebenen einhundert achtundvierzig Briefe hervorgegangen. Stobacus, Suidas und Joh. Tzetzes sind die ersten und einzigen Schriftsteller des Alterthums, welche dieser Briefe Erwähnung thun. Suidas bezweifelt ihre Aechtheit gar nicht, und nennt sie bewundernswerth (ἐπιστολάς θαυμασίας πάνυ). Sie sind in der attischen Mundart geschrieben, da doch Phalaris wahrscheinlich dorisch sprach; diess beweist jedoch nichts gegen ihre Aechtheit, weil die Abschreiber nicht selten den dorischen Dialekt, wie wir zu bemerken Gelegenheit haben werden, in den attischen umänderten; aber die Zeitverwechselungen verrathen den spätern Urheber, für den man, vielleicht nicht mit Unrecht, den Sophisten Adrianus, einen Zeitgenossen des Marcus Aurelius, hält.

Am Ende des XVIIten und am Anfange des XVIIIten Jahrh. veranlasste die verschiedene Ansicht der Kunstrichter über die Aechtheit dieser Briese einen zwar sehr gelehrten, aber, bis zur Ungezogenheit geführten Streit zwischen Bentley und Boyle, an dem fast alle englische Gelehrte Theil nahmen. Da William Temple die Briefe des Phalaris als eines der schön-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Regierungszeit dieses auf der Insel Astypalaea gebornen Tyrannen von Agrigent läfst sich nicht mit Bestimmtheit angeben. Eusebius setst den Anfang seiner Herrschaft Olymp.

sten Denkmale des Alterthums gepriesen hatte 1, so veranstaltete Charles Boyle (später Graf Orrery) eine neue Ausgabe derselben. Die ihm von Richard Bentley verweigerte Benutzung einer Handschriff der königlichen Bibliothek, überwelche dieser berühmte Kritiker damals die Aufsicht führte veranlasste ihn, seiner Vorrede einige beleidigende Worte gegen denselben einzuweben, die eine Reihe von höchst scharfsinnigen, musterhasten Abhandlungen hervorriesen, im welchen Bentley nicht nur die schon von Coelius Rhodoginus, Ménage, Angelus Politianus und Lil. Greg. Gyraldus stark bezweiselte Acchtheit der Briese des Phalaris verwarf, sondern auch die Unächtheit der von William Temple gleichfalls gepriesenen Briese des Themistokles, des Sokrates, des Euripides und der Fabeln des Aesopus bewies 2.

Die Briese des Phalaris erschienen zuerst in lat. Sprache. Die von Franc. Grifolini von Arezzo 3 gemachte Uchers. wurde während des sunszehnten Jahrh. mehr als zwanzig Mal gedruckt. Von Ulrich Han wurde sie um das J. 1470 zwei Mal zu Rom in 44 ohne Angabe der Jahreszahl, gedruckt; von Sixt. Riessinger zu

1 Essay upon ancient and modern learning, p. 53. "I think the Epistles of Phalaris to have more race, more spirit, more force of wit and genius than any others I have ever seen either ancient or modern. I know, some learned men (or that usually pass for such, under the name of critics) have not esteemed them genuine; .... but I think he must have little skill in painting that cannot find out this to be an original. Such diversity of pas-sions, upon such variety of actions and passages of life and government; such freedom of thought, such boldness of expression, such bounty to his friends; such scorn of his enemies; such honour of learned men, such esteem of good, such knowledge of life; such contempt of death; with such fierceness of nature and cruelty of revenge could never be represented but by him that possessed them."

<sup>2</sup> Die verschiedenen durch diesen Streit hervorgerusenen Abhandlungen Bentley's, welche seinen Ruhm begründeten, sind in englischer Sprache geschrieben. Joh. Dan. Lennep übersetzte sie ins Lateinische; sie bilden den sweiten Theil seiner Ausgabe der Briese des Phalaris, welcher solgende Aussätze enthält: 1. Rich, Bentleii Diss. de epistolis Phalaridis (sie erschien zuerst 1697 hinter Woltons restections on ancient and modern learning, vermehrt 1699); 2. Diss. de epistolis Themistoclis; 3. Diss. de epistolis Socratis; 4. Diss. de epistolis Socratis; 4. Diss. de epistolis Euripidis; 5. Diss. de fabulis Aesopi; 6. Responsum, quo dissertationem suam de epistolis Phalaridis vindicat a censura Caroli Boyle. Bei Untersuchung der Aechtheit dieser Briese verbreitete sich Bentley noch über solgende alterthümliche Gegenstände: de aetate Phalaridis; de aetate Pythagorae; de Phintiensibus; de Haleso; de poculis Thericleis; de Zanclaeis et Messaniis, de Taurominio; de origine comoediae; de Aristolocho et origine comoediae; de Aristolocho et origine comoediae; de dialecto attica; de legibus Zaleuci et Charondae; de recentiore dialecto attica; de pecunia sicula; de epistolis, veteribus incognitius Gewöhnlich wird diese Ueber-

dem Franc, Accolti von Arezzo sugeschrieben; die Italiener schwanken zwischen Grifolini und Accolti. S. Tiraboschi, Storia della Lutter. ital. (Firenze, 1807) vol. VI, p. 531. eapel, gleichfalls in 4. und ohne Jahreszahl; zwischen den Jahren 71 und 1473 wurde sie herausgegeben von Thomas Ferrandus Brixen, in 4. ohne Angabe der Jahreszahl und ohne Namen des 1chdruckers; 1471 zu Paris von Ulr. Gering, Mart. Crantz und Mich. riburger in 4., ohne Jahreszahl und ohne Namen des Buchdrukrs; von Gerh. de Lisa zu Treviso 1471, in 4., und zu Oxford, 85, 8. 2. Die übrigen Ausgaben übergehen wir mit Stillschweigen.

Die erste griechische Ausgabe des Phalaris erschien 1498 zu ened. 4.: "In aedibus Barthol. Justinopolitani, Gabriellis Brasiellensis, Joannis Bissoli et Benedicti Mangii, Carpensium", mit n Briefen des Apollonius und Brutus. Die darin versprochene lat. ebers. ist nicht erschienen. Eine neue Uebers. findet sich in der n Thomas Kirchmeyer oder Naogeorgius besorgten Ausgabe, Bas. 58, 8., und in der Edition des Hier. Commelin vom Jahre 1597, elche den dritten, oder vielmehr den ersten Theil 2 seiner Briefmmlung bildet. Im J. 1597 besorgte auch Eilhard Lubinus eine iechische Ausgabe dieser Briefe, Rostock, 8. Seitdem finden sie h in verschiedenen Sammlungen.

Charles Boyle's Ausg., welche jenen oben erwähnten litter. reit veranlaste, erschien Oxford, 1695 und 1718. 8. Die beste 1892. lieserten Joh. Dan. de Lennep und Lud. Casp. Valckenaer, roening. 1777. 2 Vol. 4. Einen vermehrten und verbesserten bdruck des ersten Theils besorgte G. H. Schaefer, Leipz. 1823, 8; z zweite Theil, dessen Inhalt in der Note 1. S. 416 angegeben ist, 1825 ar schon 1781 unter dem Titel: Rich. Bentleis Opusc. philol., ps. 8. nachgedruckt worden.

Der 56te, in Lenneps Ausgabe der 76te, Brief des halaris ist an Abaris 'gerichtet; der folgende rührt von esem Scythen selbst her. Abaris gehört zu den halb mythihen Wesen, und Herodotus spricht von ihm wie von einem lanne, auf dessen Namen viele Sagen zusammengetragen

Bie Buchdrucker sind durch folnde Schlussverse eines von Erhard Vindsberg an sie gerichteten Epiammes angedeutet: elices igitur Michael Martineque sem-

Vivite, et Ulrice! hoc queis opus imprimitur.

rhardum vestro et non dedignemini amore

Cui fido semper pectore clausi critis.

2 Die Buchdrucker dieser Ausgabe ben sieh durch folgende Verse beschlich gemacht:

Hoc Theodoricus Rood quem Collonia misit, Sanguine Germanus, nobile pressit

Opus.
Atque sibi socius Thomas fuit Anglicus Hunte.

Di dent ut Venetos exuperare queant. Quam Jenson Venetos docuit, vir gallicus, artem,

Ingenio didicit terra Britanna suo, etc.

- S. Einleit. (S. XXVIII).
- 4 dessen schon S. 301 gedacht ist.





sind 1. Dieser Scythe, der Sohn eines gewissen Seuthes und Priester des Apollo, wurde zur Befragung der Orakel nach Griechenland geschickt. Der Sophist Himerius redet von dem Aufsehen, welches die barbarische Kleidung machte, in der er in Athen auftrat, fügt aber hinzu, es sei an ihm nichts Scythisches gewesen, als das Gewand; denn er habe griechisch gesprochen, wie ein in der Akademie oder im Lycaum gebildeter Athener 2. Strabo lobt seine Biederkeit und die Einfachheit seiner Sitten 3. Sein Zeitalter ist ungewiß; nach Suidas kam er um die 3te Olympiade nach Griechenland. Stand er indessen mit dem Tyrannen von Agrigent in Briefwechsel, wie der Verfasser der Briefe des Phalaris angiebt, so muss er um zwei Jahrhunderte später gelebt haben. Diess stimmt auch mit der Zeitangabe einer in der Königl. Bibliothek zu Paris befindlichen Handschrift des Suidas tiberein, in welcher statt der 3ten Olympiade die 53te Olympiade gelesen wird.

Dem Anacharsis, einem scythischen Philosophen, welcher zur Zeit Solons eine Reise nach Griechenland unternahm. werden neun Briefe beigelegt. Er war der Sohn einer Griechin und der Bruder eines scythischen Königs. Die Alten nennen ihn den Erfinder des Ankers und der Töpferscheibe.

PYTHAGORAS soll drei Briefe geschrieben haben, einen an den Philosophen Anaximenes, den andern an Hiero, den König von Syrakus, und den dritten an seinen Sohn Telauges.

Es war schon oben die Rede von einem Briefe, den Lysis von Tarent an seinen Freund Hipparchus gerichtet haben soll, um ihn der Unbesonnenheit wegen zu tadeln, mit welcher er die Geheimnisse seines Lehrers verrathen hatte.

Von THEANO, der Gattin des Pythagoras, besitzen wir sieben Briefe; drei derselben handeln über die Erziehung der Kinder, über die Eifersucht, und über die Verwaltung des Hauswesens. Sie gehören zu den schönsten Denkmalen des Alterthums, und enthalten weder etwas der Verfasserin Unwürdiges, noch den Sitten ihres Jahrhunderts Unpassendes. Der attische Dialekt, in dem sie geschrieben sind, kann ihre

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> [S. Creuzers Symb. und Mythol. Bd. II, S. 142 ff.]

<sup>2</sup> HIMER. Or. XXV. Ed. Wernsd. p. 814.

<sup>3</sup> STRAB. VII, 118. (Ed. Tzschuck. Vol. II, p. 365.)

Unächtheit nicht beweisen. Wieland und Christoph Meiners halten sie einstimmig für Geisteserzeugnisse der Theano 1.

Den Briefen der Theano ist eine Epistel von Melissa und eine andere von Myia, der Tochter des Pythagoras, angehängt.

THEMISTOKLES, der berühmte Sieger von Salamis, soll während seiner Verbannung einundzwanzig Briese geschrieben haben, deren Aechtheit von Bentley sehr ausführlich und scharfsinnig geprüft und bestritten ist. Der Erdichter dieser Briefe kannte die Geschichte und den Charakter seines Helden sehr genau und wusste sich sehr wohl in die Lage zu versetzen, in welcher sich dieses Opfer republikanischer Undankbarkeit nach seiner Verurtheilung befand. Durch keine einzige Zeitverwechslung hat er sich verrathén, denn die Stelle, in welcher von einem damals noch nnbekannten Volke, den Boiern, die Rede ist, fehlt in der ersten Ausgabe, und beruht offenbar auf einer falschen Lesart. Aber an dem Styl erkennt man hin und wieder den Redner, der sich nicht immer zur Einfachheit der Alten zu erheben vermochte.

Als rhetorische Uebungen und Spiele der Sophisten und der Alexandrinischen Grammatiker sind auch die Briefe des Sokrates und seiner Schüler zu betrachten. derselben verdanken ihre Entstehung erst den Jahrhunderten nach Christi Geburt; zur Zeit des Libanius müssen sie jedoch sämmtlich vorhanden gewesen sein, da er ihrer in seiner Apologie des Sokrates Erwähnung thut. Insofern die Verfasser dieser Briefe oft aus Quellen schöpften, die für uns versiegt sind, haben sie ein gewisses Interesse.

Die Zahl der so genannten Sokratischen Briefe beläuft sich auf einundvierzig; sieben werden dem Sokrates beigelegt, einer dem Antisthenes, fünf dem Aristippus, einer dem Philosophen Aeschines, einer dem Gerber Simon, sieben dem XENOPHON; zwölf dem Plato, von welchen drei an den Syrakuser Dionysius gerichtet sind, einer an Dion, die übrigen an Dions Freunde und an verschiedene andere Privatperso-Diesen zwölf Briefen folgt ein dreizehnter, welcher

<sup>1</sup> Wieland, in der Vorrede zu sei-ner Uebersetzung dieser Briefe; und Meiners, in seiner Geschichte d. Wis-

von Dion an Dionysius gerichtet ist. Von der Aechtheit der Platonischen Briefe wird anderswo die Rede sein.

Den Namen des HERAKLITUS von Ephesus tragen sieben Briefe, welchen zwei hinzugefügt sind, die Darius, König von Persien, an diesen Philosophen und an die unter seiner Herrschaft stehenden Epheser geschrieben haben soll.

Die dem EURIPIDES beigelegten ziemlich rein und einfach geschriebenen fünf Briefe sind durch Bentley's strenge, aber gerechte Kritik, als untergeschoben erkannt.

Der gezierte und declamirende Styl, welcher in den zwanzig sogenannten Briefen des HIPPOKRATES und in den, von verschiedenen Personen, namentlich von DEMOKRITUS, an diesen Arzt gerichteten Episteln herrscht, verräth deutlich den betrügerischen Sophisten.

Die Isokrates Namen tragenden zehn Briefe werden größtentheils für ächt erkannt. Sie sind gerichtet an Philipp, König von Macedonien, an dessen Sohn Alexander (vor seiner Thronbesteigung), an die Söhne des Tyrannen oder Fürsten Iason, an Timotheus, Sohn des Klearchus und Beherrscher von Heraklea; an die Mitylenäer, welchen einer von ihren verbannten Mitbürgern empfohlen wird; an Agenor, welcher den Enkel des Isokrates in der Musik unterrichtet hatte; an Dionysius von Syrakus, wahrscheinlich den Jüngern; an Archidamus, Sohn des Agesilaus, König von Lacedämon.

Dem Chion von Heraklea am Pontus Euxiñus, einem Schüler Plato's, der, begeistert von politischem Fanatismus, dem die unerfahrne Jugend sich so leicht hingiebt, den Tyrannen Klearchus von Heraklea ermordete, seine Vaterstadt aber dadurch unter das Joch eines noch viel schlechtern Tyrannen brachte<sup>1</sup>, und endlich als Opfer seiner Ueberspannung im Jahre 353 vor Chr. Geb. erschlagen wurde, werden siebzehn Briefe von hohem Interesse zugeschrieben. Sie sind aber wahrscheinlich von einem Neu-Platoniker des vierten Jahrhunderts verfast, der im Ausdruck der Gefühle eines von Leidenschaft zum Irrthum verleiteten und abwechselnd von entgegengesetzten Empfindungen bewegten Herzens ein ungewöhnliches Talent beurkundet. Durch mehrere falsche Zeitangaben hat er sich indessen verrathen. Sein Styl ist deutlich, einfach und lebhaft.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> S. don Anfang der Fragmente des MEMNON.

Vom Demosthenes haben wir sechs ächte während seiner Verbannung und kurz vor seinem Tode geschriebene Briefe. Aber von den zwölf seinem Gegner Aeschines beigelegten und in Rhodus verfasten Briefen erkennt Photius nur neun als ächt an. Er fügt hinzu, man habe sie die Musen des Aeschines genannt, so wie seine drei Reden die Grazien 1.

Die dem Diogenes von Sinope und dem Krates von Theben zugeschriebenen Briefe sind eben so wohl untergeschoben, wie die Antworten des Megasthenes und Epimenides auf die Briefe, welche der Philosoph von Sinope an sie gerichtet haben soll.

Es giebt mehrere Sammlungen griechischer Briefe. Die erste wurde veranstaltet von Marcus Musurus und von dem ältern Aldus, Vened. 1499. 2 Vol. 4., wiedergedruckt zu Genf, 1606. fol. mit einer lat. Uebersetzung, die vormals dem berühmten Rechtsgelehrten Cujacius zugeschrieben wurde. Harless, Saxius und Ginzuene hielten Franc. Accolti von Arezzo für den Urheber derselben; Boissonade hat aber in einer weiter unten anzuführenden Schrift bewiesen, dass sie von Franc. Grifolini verfast sei. Sie war schon 1487 gedruckt worden.

Commelin u. s. G. zu Heidelberg gaben 1609 eine schon angeführte <sup>2</sup> Briefsammlung in 3 Vol. 8. heraus, von welchen zwei Theile Eilhard Lubinus besorgte. Die Briefe des Themistokles, des Sokrates und seiner Freunde sammelte Leo Allatius <sup>2</sup>. Eine neue gelehrte, kritische, auf Vollständigkeit berechnete Ausgabe hat Joh. Conr. Orelli angefangen <sup>4</sup>.

Der Brief des PYTHAGORAS an Telauges ist zum ersten Male herausgegeben von J. Iriarte in dem Catal. codd. gr. bibl. Matritens., vol. I. p. 337.

Die Briefe des THEMISTOKLES, von welchen sich im Vatican eine Handschrift findet, machte zuerst in griech. und lat. Sprache J. Mathias Caryophilus, Erzbischof von Cogni auf der Insel Candia, Rom, 1626. 4. bekannt. Eine zweite viel bessere Ausgabe besorgte El. Ehinger, Frankf. 1629. 8. Schoettgens Ausgabe dieser Briefe, Leipz. 1710. 8. wurde mit grammat. Zusätzen, Lemgo, 1776. 8. von Joh. Christoph Bremer neu herausgegeben.

Sechs Briefe des HERAKLITUS finden sich in den angeführten Sammlungen; einen Theil des siebenten an Hermodorus gerichte-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> S. Pнот. Bibl. cod. LXI. <sup>2</sup> S. Einleit. (S. XXVIII).

S. Einleit. (S. XXII).
S. Einleit. (S. XLVIII).

ten Briefes hat Angelus Politianus in lat. Sprache in seinen Observatt. et emendatt. Cap. 51. bekannt gemacht. *Boissonade* gab ihn vollständig und griechisch in seiner Edition des Eunapius p. 425.

Die vollständigste Ausgabe der Briefe des Isokrates besorgte Chr. Friedr. Matthaei, Mosk. 1776. 8. mit den Episteln des Demetrius Cydonius und des Mich. Glykas. Sie ist die einzige, welche den von Schott in Italien gefundenen, von Hoeschel seiner Ausgabe des Photius beigefügten, und von J. D. Kasler, Wittenberg 1706. 4. einzeln herausgegebenen Brief an Archidamus enthält. Man findet ihn in einem Helmstädter MS., das Reiske für Matthaei collationirt hat.

Die Briese Chions sind einzeln herausgeg. von Joh. Caselius, Rost. 1583. 4.; von Friedr. Morel, Par. 1600. 4.; vollständiger von Joh. Theoph. Cober, Dresd. 1765. 8., und noch besser von A. G. Hoffmann, dessen Ausgabe den von Joh. Conr. Orelli bearbeiteten Bruchstücken des Memnon, Leipz. 1816. 8., hinzugefügt ist.

AESCHINES Briese hat Joh. Sam. Sammet, Leipz. 1771. 8. einzeln herausgegeben.

Man kannte vorlängst neun und zwanzig dem Diogenes von Sinope zugeschriebene Briese, welche sich in der Aldinischen Sammlung finden. Die Genfer Sammlung enthält nur siehen und zwanzig; die Herausgeber derselben schlossen den 26ten und 29ten Brief aus, weil sie beide nicht in der lat. Uebers. v. J. 1487 fanden, welche sie abdrucken ließen. Der Vers. dieser Uebers. hatte wahrscheinlich nach einem MS. gearbeitet, worin beide Briefe nicht standen. Dieses MS. enthält aber zwanzig andere, welche in der Handschrift fehlten, deren sich Aldus bedient hatte. Der Uebers. nahm sie in sein Werk auf, so dass seine Sammlung im Ganzen 47 Briese in sich schließt. Zwei griechische Handschriften des Vatican, welche sich einige Zeit in Paris befanden, enthalten zwei und zwanzig dem ältern Aldus unbekannte Briefe, die zwanzig eben erwähnten, und zwei andere, welche Franc. Grifolini, Versasser der Uebers., vielleicht ihres Inhalts wegen nicht bekannt machen wollte. Alle zwei und zwanzig hat Boissonade in den Notices et extraits des manuscrits de la bibliothèque du Roi de France, vol. X. part. 2. p. 122. herausgegeben, und zugleich bewiesen, dass die dem Diogenes beigelegten Briese sämmtlich untergeschoben sind.

In einem MS. der Bodleyan. Bibl. zu Oxford befinden sich sieben dem KRATES, EPIMENIDES und MEGASTHENES beigelegte unediria Briefe. Von dieser Handschrift hat Jac. Morelli Nachricht in einem Briefe gegeben, dessen Titel ist: De Leonis Bapt. Alberti Intercoenalibus, ejusque scriptis quibusdam aliis ineditis vel nondum satis cognitis; dieser Brief findet sich auch in: Jac. Morellii Epistolae VI variae eruditionis. Pad. 1819. 8. Boissonade hat, einer Anzeige in dem XI. Bande der Notices et Extraits des MSS. de la bibliothèque du Roi zufolge, vierundzwanzig unedirte Briefe des Krates, einen Brief des Sokrates, einen des Aristophanes, und einen des Menippus seit mehreren Jahren bearbeitet; die Bekanntmachung derselben ist aber bis jetzt nicht erfolgt.

Uebers. Die wenigsten dieser Briefe sind ins Deutsche übertragen. Die von Wieland übersetzten Briefe der Theano, finden sich in der von H. Ad. Grimm besorgten Ausg. des griech. Textes, Duisburg, 1791. 8.

## XXI. ABSCHNITT.

Von den ersten griechischen Philosophen. — Von den sieben Weisen. — Von der ionischen, der italischen oder pythagoreischen, und der eleatischen Schule; — von den Sophisten.

Der Zeitraum, mit welchem wir uns beschäftigen, ist die glänzendste Epoche der griechischen Philosophie. Wie die profane Dichtkunst, entstand sie in Klein-Asien und Groß-Griechenland. Ursprünglich war sie selbst eine Art von Dichtkunst, und beschäftigte sich damit, die Begriffe auszubilden, welche sie von der Natur-Religion empfing. Kosmogonie und Theogonie waren ihre Hauptgegenstände. Nicht lange, so ließ sie sich von einer betrügerischen Dialektik auf Abwege leiten, wo sie alle Spur der Wahrheit verlor. Von nun an fanden ihre Anhänger einen größern Reiz darin, vor zahlreichen Zuhörern mit Prunkreden zu glänzen, als Weisheit und Tugend zu erforschen. Sokrates und seine

1 Brucker, Hist, philos, crit, Lips.
1777, 6 Vol. 4. J. G. Buhle, Lehrbuch der Geschichte der Philos. Gött.
1796, 8 Vol. 8. VV. G. Tennemann,
Geschichte der Philos. Leipz. 1798 ff.
11 Vol. (Unvollendet). 8. Dietr, Tiedemann, Griechenlands erste Philosophen, Leipz. 1780. 8. Cp. Meiners,
Geschichte des Ursprungs, Fortgangs

u. Verfalls der Wissensch. in Griechenland u. Rom. Lemgo, 1781. 82. 2 Bdc. 8. Meiners, Hist. doctr. de vero Deo. Lemgo, 1780. 8. W.Traug. Krug, Geschichte d. Philosophie alter Zeit, vornehmlich unter Griechen und Römern. Leipz. 1815. 8. [sweite vermehrte und verbess. Aufl. Leipz. 1827].



Schüler führten sie auf den rechten Weg zurück. Gleichgültig gegen den Beifall der Menge, entsagten sie der leeren Speculation, gaben den philosophischen Untersuchungen eine praktisch-gemeinnützige Richtung, und machten die Philosophie zur Lehrerin moralischer Pslichten und zur Führerin des Lebens. 1:st am Ende dieses Zeitraumes erhielt die Philosophie ihre wissenschaftliche Gestalt. Die um diese Zeit nich bildenden verschiedenen Zweige der Philosophie werden von nun an systematisch begränzt.

Die sieben Weisen, mit welchen man gewöhnlich die Geschichte der griechischen Philosophie beginnt, waren weder Philosophen in dem jetzigen Sinne des Wortes, noch Schriftsteller, sondern weise und wohlerfahrene Männer, welche ausgezeichnet durch ihre geistigen Kräfte, unter ihren Zeitgenossen durch ihre praktischen Kenntnisse, durch ihre moralischen Grundsätze, durch ihre dem Vaterlande geleisteten Dienste hervorragten. Sie sammelten die wenigen Wahrheiten der Sittenlehre und der Staatsweisheit, und fassten dieselben in Kernsprüche, welche deutlich genug waren, um auf den ersten Anblick verstanden zu werden, und bestimmt genug. um voll tiefen Sinnes zu sein oder zu scheinen. Jeder wählte sich vorzugsweise eine solche Lebensregel, welche gleichsam sein Wahlspruch und die Richtschnur seines Betragens ward. Verbunden durch eine nie durch Eifersucht gestörte Freundschaft versammelten sie sich bisweilen an Einem Orte, um sich ihre Einsichten mitzutheilen, und über das Wohl der Menschheit sich zu besprechen.

Da die Buchstabenschrift noch nicht allgemein verbreitet war, wurden diese Denksprüche, um sie dem Gedächtnisse desto leichter einzuprägen, metrisch abgefasst, in Marmorplatten eingegraben und in dem Tempel des delphischen Apollo aufgestellt.

Die Geschichte der sieben Weisen, des Pittakus von Mitylene, des Solon von Athen, des Kleobulus von Lindus 1, des Periander, Beherrschers von Korinth, au dessen Stelle Andere den Myson von Chenae setzen, des Chilor von Lacedaemon, des Bias von Priene, des Thales von Mi-

In der Anthologie findet sich | LINE oder EUMELIS, des Kleobulus Tochter, machte hexametrische Räthel

ein dem Kleobulus oder dem Homerus beigelegtes Epigramm. KLEOBU-

letus, ist in Fabela gehüllt. In diese Classe gehört Alles. was von ihrer Zusammenkunft und ihrem Gastmahl bei dem korinthischen Fürsten Kypselus, oder zu Delphi, oder bei Periander, dem Sohne des Kypselus, erzählt wird.

Die Philosophie der sieben Weisen, welche eine mehr praktische als speculative Richtung nahm, hatte einen politisch-gnomischen oder sententiösen Charakter.

Von den Denksprüchen oder Sentenzen (γνώμαι) der sieben Weisen giebt es drei Sammlungen. Die beiden ersten, dem Demetrius Phalereus und einem gewissen Sosia-DES zugeschriebenen, hat uns Stobaeus erhalten: die dritte Sammlung rührt von einem Unbekannten her. Verschiedene in keiner dieser Sammlungen befindliche Apophthegmen dieser Weisen haben uns Diogenes, Plutarchus und andere Schriftsteller aufbewahrt.

Die beiden ersten Sammlungen finden sich in den Ausgaben des Stobaeus; die dritte wurde von dem ältern Aldus hinter seinem Theokritus 1495 bekannt gemacht. Die vollständigste Sammlung aller dieser Denksprüche hat Joh. Conr. Orelli in dem ersten Bande seiner Sammlung von Moralisten 1 gegeben.

In diesem Zeitraume bildeten sich fast um dieselbe Zeif durch Thales, Pythagoras und Xenophanes drei verschiedene philosophische Secten oder Schulen: die ionische, welche sich mit Naturphilosophie oder mit der Vernunftbetrachtung über das Werden der Natur beschäftigte; die italische oder pythagoreische, welche das Ethische vorzugsweise zum Gegenstande Threr Speculation machte, und die eleatische [in welcher zuerst das dialektische Streben mit der einseitigen Richtung auf das absolute Sein hervortrat. Alle diese Schulen vereinigten sich, etwa hundert Jahre nach ihrer Stiftung, zur Zeit des Sokrates und Plato, in Athen, welches Hauptsitz der Philosophie ward. Sokrates hob die Sittlichkeit als obersten Grundsatz des Denkens hervor, und schob die Speculation über die Natur, und die Dialektik, in den Hintergrund; Plato stellte durch Verbindung der Physik, der Moral und der Logik das erste vollständige System der Philosophie auf. Diese einzelnen Andeutungen wollen wir weiter ausführen 2.

S. Einleit (S. XLVIII).
 S. Mémoire sur les sectes phi losophiques, par l'abbé Souchay, in den Mem. de l'Acad, des Inser. vol. XIV, p. 1.

Thales 1 von Miletus in Ionien, Urheber der griechischen Philosophie, stammte von der phonicischen Familie der Teliden ab. welche mit Kadmus nach Griechenland kam, sich in Athen niederliess, und darauf mit Neleus, dem Sohne des Kodrus, zur Gründung der Stadt Miletus sich verband. Er bildete sich auf Reisen, und ließ sich von den ägyptischen Priestern in die Mysterien einweihen; nach seiner Rückkehr erregte er durch Voraussagung einer Sonnenfinsterniss allgemeines Erstaunen. 2.

Die alfesten Schriftsteller, welche von Thales reden, erwähnen keiner Schriften desselben. Aristoteles spricht von thaletischer Philosophie nur muthmasslich, und es scheint, dass Beine Lehre nur mündlich fortgepflanzt worden ist, denn die Kunst in Prosa zu schreiben, ist spätern Ursprungs.

Thales Schüler bilden die sogenannte ionische Schule . die älteste aller philosophischen Secten in Griechenland. Be-Iremdend bei der thaletischen Philosophie ist, dass sie gerade mit Gegenständen beginnt, die uns am entferntesten liegen: natürlicher wäre es, über den Menschen selber und über die für die menschliche Gesellschaft nützlichen Gegenstände hachzudenken. Statt dessen beschäftigten sich die ionischen Philosophen mit den allerschwierigsten und abstractesten Untersuchungen über die Bildung des Universums, über den Urstoff und die Entstehung der Dinge, vornehmlich über die Natur der Gottheit und der Scele, über die Größe und die Bewegungen der Himmelskörper, über die Eigenschaften und Verhältnisse der Linien und Flächen. Eben darum nannten auch die Alten diese Philosophen Ovorkol, Physiker oder Natur-Philosophen, Männer, die sich noch nicht mit der sittlichen Natur des Menschen, sondern mit Erforschung der Gründe und des Wesens der Dinge beschäftigten, und dabei auf Systeme verfielen, die zusammenstürzen mussten, sobald man durch Hülfe von Instrumenten, die jenen Physikern fehlten, genauere Erfahrungen anstellte, welche zur

Olymp. XXXV, 1 = 639 vor Chr. Geb. Ist diese Angabe richtig, so ist Volney's Berechnung, der zufolge die von Thales vorhergesagte Sonnenfin-sternifs 625 vor Chr. Geb. eintrat, falsch, und Ottmanns Angabe, nach d. ionischen Philosophie. Berl. 1821.8.

der sie 609 erfolgte, unwahrscheinlich Nach der gewöhnlichen Meinung wird sie den 9. Jul. 597 vor Chr. Geb. gesctzt.

Kenntniss der Gesocze der Natur führten. Ihre auf Physik gegründete Lehre bahnt den Uebergang von der Theologie zur Philosophie. Thales hat das Verdienst, dem philosophischen Untersuchungsgeiste dadurch zuerst eine bestimmtere Richtung gegeben zu haben, dass er nach einem Grundprincip ( $\alpha \rho \gamma \gamma \gamma$ ) aller Dinge forschte. Er glaubte dieses im Wasser gefunden zu haben, aus dem Alles entstanden sei und noch entstehe, und worin Alles auch wieder aufgelöst werde. Thales Lehre scheint sich auf geologische. von den Aegyptern empfangene Beobachtungen zu gründen. Die Priester in Memphis sahen das Delta als Geschenk des Nils an und glaubten, Alles habe sich erst aus einem flüssigen Körper concentrirt. Diese Ansicht gründeten sie auf eine Thatsache; sie bemerkten in den Gebirgen ihres Landes Seemuscheln. Thales gab diesem Grundprincip eine größere Ausdehnung; er behauptete, der Urstoff aller Elemente sei Wasser. Seele nannte er jede selbstthätige Kraft, oder das Princip der Bewegung. [Seiner Behauptung zufolge hat der Magnetstein eine Seele, weil er das Eisen bewegt;] ja selbst den Pflanzen gab er eine Seele.

Nach dem Beispiel des Thales beschäftigten sich die ionischen Philosophen mit Aufsuchung eines allgemeinen Princips; sie nahmen einen Urstoff an; in der Wahl desselben waren ihre Meinungen jedoch getheilt. Die berühmtesten unter diesen Philosophen sind Anaximander, Anaximenes, Anaxagoras und deren Schüler.

Unmittelbar nach Thales stellt Aristoteles 1 den Philosophen Hippo, dessen Vaterland und Zeitalter unbekannt sind. Er scheint zur ionischen Schule zu gehören, denn er erklärte das Feuchte [τὸ ὑγρόν], unbestimmt, ob es Wasser oder Luft sei, für den Urstoff aller Dinge.

Als Schüler des Thales zeichnete sich Anaximander ? aus, Sohn des Praxiades, ein Milesier, geboren Olymp. XLII, 3. = 610 vor Chr. Geb., welcher eine milesische Colonie nach Thracien führte und Apollonia gründete, bildete sich im Umgange mit Thales und philosophirte in dessen Geiste,

1 ARISTOT. Meteorolog. I, 3. De ma I, 2.
2 [S. Friedr. Schleiermacher über aximandros; in den Abhandl. der ber. Bd. IV. S. 4 ff.]

Berlin aus den Jahren 1804 — 11.
(Berl. 1815. 4.) und Allg. Enrykl. der Künste u. VViss. von Ersch u. Gruber. Bd. IV. S. 4 ff.]



anima I, 2.

<sup>2</sup> [S. Friedr. Schleiermacher über Anaximandros; in den Abhandl. der philos. Classe der Akad, d. VViss. su

ohne strenge Anhänglichkeit an eine bestimmte Lehre. [Er schließt sich an die ionische Schule an.] Als Princip aller Dinge setzte er das Unendliche (τὸ ἄπειρον), einen das Mittel zwischen Wasser und Luft haltenden Stoff, dichter als jenes und dünner als diese. Neben diesem allgemeinen Princip nahm er noch die Bewegung als Grundstoff einiger Dinge insbesondere an. Er lehrte zuerst die Philosophie öffentlich. Nach der Meinung einiger Schriftsteller schrieb er zuerst über die Natur in griechischer Prosa.

Anaximenes von Miletus 1 und dessen Schüler Diogenes von Apollonia 2 in Kreta, beigenannt der Physiker, nahmen als Grundstoff das Unendliche an. Diogenes von Laerte hat uns zwei Briese ausbewahrt, welche Anaximenes an den Pythagoras geschrieben haben soll. Die moralischen im Stobaeus befindlichen Bruchstücke des Anaximenes sind wahrscheinlich von einem spätern Schriftsteller untergeschoben. Diogenes versasse ein Werk über die Natur, von dem Stobaeus und Simplicius uns Bruchstücke ausbewahrt haben 2.

PHERECYDES aus der Insel Scyros war Schüler des Anaximander, mit dem er die Ehre theilt, für denjenigen zu gelten, der zuerst in griechischer Prosa über philosophische Gegenstände geschrieben hat.

[Von seinen Schriften sind nur noch wenige Bruchstücke übrig, welche, mit denen des Pherecydes von Leros, von Fr. Wilh. Sturz, Gera 1789., Ed. II. Lips. 1824. 8., gesammelt sind. Vergl. Aug. Matthiae de Pherecydis fragmentis; in Fr. Aug. Wolf's litt. Analekten. Bd. I. H. 2. N. 3.]

Vom Pherecydes bis zum Anaxagoras findet sich in der Geschichte der griech. Philosophie eine Lücke von beinahe hundert Jahren. Während dieser Zeit wird nur Hermottmus von Klazomenae in Ionien, des Anaxagoras Lehrer, erwähnt.

Anaxagoras von Klazomenae , Lehrer des Perikles und Euripides in der Philosophie, die er zuerst in Athen ein-

nes von Apollonia; in den Abhandlungen der Akad. der VViss. zu Berlaus den Jahren 1804 – 1811. Philos Classe. (Berl. 1815. 4.)

4 [Geboren um die XLVte und gest. nach der LIXten Olympiade.] 5 Geboren Olymp. LXX, 1. =

Zeit seiner Geburt wird um acht Olympiaden verschieden, von Olymp. LV bis Olymp. LXIII, angegeben. S. H. Ritter in der Allg. Encykl. von Ersch und Gruber. Bd. IV. S. 6.]

 <sup>500</sup> Jahre vor Chr. Geb.
 S. Schleiermacher über Dioge 500 vor Chr. Geb.

führte  $^1$ , verwarf die Speculationen seiner Vorgänger über die Kosmogonie, und erhob sich zu dem Begriff einer, von der Materie gesonderten, höchsten Intelligenz (vovg), welche daduren die Welt bildete, dass sie die fruchtbare chaotische Masse ( $i\lambda\eta$ ), welche von Ewigkeit her in unzähligen, unmerklichen und gleichartigen Urstoffen ( $\delta\mu\sigma\nu\mu\nu\rho\nu\nu\rho\nu\nu$ ) vorhanden war, in Bewegung setzte, sie ordnete und diesen Elementen Gestalt, Farbe und Anmuth ( $\eta\delta\sigma\nu\gamma$ ) gab. [So erscheint also Anaxagoras als Begründer des philosophischen Theismus und Spiritualismus.]

Seine astronomischen Lehren fanden bei einem großen Theile der dem Aberglauben ergebenen Athener großen Anstoß. Weil er den Mond für einen dunklen bewohnbaren Körper erklärte, der sein Licht von der Sonne empfängt, und die Sonne für eine feurige Masse ( $\mu\dot{\nu}\delta\rho\rho\sigma$   $\delta\dot{\iota}\dot{\alpha}\pi\nu\rho\sigma\sigma$ ) und nicht für einen von der Gottheit beseelten Körper hielt, so wurde er des Atheismus ( $\dot{\alpha}\sigma\epsilon\beta\epsilon\iota\alpha$ ) angeklagt und gezwungen, Athen zu verlassen <sup>2</sup>. Er begab sich nach Lampsakus, wo er sein Leben beschloß <sup>3</sup>.

Anaxagoras soll prophezeihet haben, es werde im 2ten Jahr der 78ten Olympiade (466 vor Chr. Geb.) ein Stein vom Himmel fallen. Die Vorhersagung ist zu bezweiseln. Aber zusolge der von Plinius in seiner Naturgeschichte uns ausbewahrten Nachrichten, zu dessen Zeit man den Stein noch in Thracien sah, und der seit dreissig Jahren gemachten Beobachtungen, darf man den Fall eines Steines vom Himmel in dem genannten Jahre nicht mehr bestreiten. Wir haben also hier das erste Beispiel eines Aërolithen. Von Anaxagoras Werk über die Natur hat uns Simplicius einige Bruchstücke gerettet.

[Die Fragmente des Anaxagoras sind unter dem Titel gesammelt: Anaxagorae Clazomenii fragmenta, quae supersunt omnia, collecta commentarioque instr. ab *Ed. Schaubach*. Acced. de vita et philosoph. Anax. commentt. duae. Lips. 1827. 8.]

<sup>1</sup> im Jahr 456 vor Chr. Geb. 2 im Jahr 427 vor Chr. Geb.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> S. Fr. Aug. Carus, Dissert. de Anaxagoreae cosmo-theologiae fontibus. Lips. 1796. 4. [und dessen: Anaxagoras aus klazomenae und sein Zeit-

geist. Beide in dessen Ideen zur Geschichte der Philosophie.] Anaxagoras Clazom, s. de vita eins atque philosophia scrips. J. T. Hemsen. Goett. 1821. 8.

4 Hist. Nat. II, 58.

ARCHELAUS von Miletus [oder, nach Anderen, von Athen], beigenannt der Physiker, ein Schüler des Anaxagoras, scheint den Plan seines Lehrers, die ionische Schule, welche bis dahin ihren Sitz in Asien hatte, nach Athen zu verpflanzen, wirklich ausgeführt zu haben. Hier wurde sie aber durch die Sokratiker, deren Stifter den Archelaus hörte, gänzlich verdrängt. Mit Recht wird daher Archelaus als der letzte Philosoph aus der ionischen Schule angesehen. Er betrachtete zuerst die Ethik als einen eigenen Zweig der Philosophie und legte [durch die von ihm aufgestellte Behauptung: "Recht und Unrecht, oder Gut und Bös sei nicht von Natur, sondern vermöge des Gesetzes oder der Meinung (róug) bestimmt", ] den Grund zur Sittenlehre, welcher Sokrates den ersten Rang unter den verschiedenen Zweigen der Philosophie anwies.

Von keinem Philosophen der ionischen Schule sind vollständige Werke auf uns gekommen. Um ihre Bemühungen um die Ausbildung der Naturphilosophie mit Billigkeit zu würdigen, muß man sich an Seneca's Worte 1 erinnem: » Vor allen Dingen muss ich sagen, dass die Meinungen der Alten nicht sonderlich bestimmt und noch sehr unvollkommen sind. Man irrte noch um die Wahrheit her. Alles war ihnen neu, als sie die ersten Versuche machten; nachher wurde diess geseilet, und Ihnen hat man die Erfindungen zu verdanken, die etwa gemacht sind. Es war eine sehr kühne Unternehmung, die Schlupswinkel der Natur auszuspähen, und nicht zufrieden mit ihrem äußern Anblicke, auch hineinzuschauen und in die Geheimnisse der Gottheit einzudringen. Schr viel trug der zur Erfindung bei, der die Möglichkeit derselben hoffen liefs. Also muß man die Alten mit Nachsicht anhören. Nichts ist noch im Anfange vollkommen. Und nicht bloss in diesem Gegenstande, dem größten und allerverwickelsten, worin jedes Zeitalter, selbst wenn schon viel gethan sein wird, doch noch etwas zu thun firdet, sondern in jeder andern Sache waren die Anfänger von der Vollkommenheit immer noch sehr weit entfernt."

Eine ganz andere Richtung im Philosophiren nahm die italische oder pythagoreische Schule<sup>2</sup>. Ihr Stifter Pythagoreische Schule<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> Quaest. nat. VI, 5., nach der | 2 [S. Meiners über die priht-Uebersetzung von F. J. Rubkopf. | gorische Philosophie in seiner Gesch

coras von Samos, des Pherecydes Schüler, ein Mann von außerordentlicher Tiefe des Geistes und ausgezeichneter Beobachtungsgabe, wusste sich durch Hülfe der Politik und Religion einen bedeutenden Einfluss auf die Gemüther seiner Zeitgenossen zu verschaffen und sie über das Sinnliche zum göttlich-Sittlichen zu erheben.

Auf die genaue Bestimmung seines Geburtsjahres muß man verzichten, denn darüber findet sich eine Differenz von dreiundsechzig Jahren. Nach La Nauze und Fréret 1 fällt es Olymp. XXXV, 1; Larcher setzt es Olymp. XLIII, 1; Richard Bentley Olymp. XLIII, 4; Chr. Meiners 2 Olymp. XLIX, 2; Dodwell 8 Olymp. LII, 3. Nach der Ansicht einiger Schriftsteller lässt sich über sein Zeitalter nur so viel mit Gewissheit sagen, dass seine fünf und siebzig oder fünf and neunzig Lebensjahre (denn auch seine Lebensdauer ist streitig) zwischen 608 und 466 vor Chr. Geb. fallen. Visconti entscheidet sich für die Meinung des Eusebius, welcher des Pythagoras Todesjahr 496 vor Chr. Geb. setzt. aber ther das hohe Alter, welches dieser Philosoph erreicht haben soll, seine Bedenklichkeiten ausdrückt 4.

Pythagoras hielt sich zwei und zwanzig Jahre in Aegypten auf; es ist ungewiss, ob er bis in die Staaten Hoch-Asiens gelangte; aber wenigstens fand er Mittel, sich mit den Wissenschaften, die man daselbst trieb, bekannt zu machen. Da er bei seiner Rückkunft sein Vaterland unter der Herrschaft des Polykrates fand, so ging er nach Kroton in Groß-Griechenland, wo er den Jungen wie den Alten, ja selbst den krotonischen Senatoren und, ihrem Befehl zufolge, den Frauen. öffentlich die Moral vortrug und sichtbar für die Veredlung

der Wiss. Bd. I. S. 178, ein fleissig gearbeiteter und wohlgelungener Abschnitt dieses Werkes; und: Gesch. der pythagorischen Philosophie von Heinr. Ritter. Hamb. 1826. 8.]

1 Mém. de l'Acad. des Inscr., vol.

XIV, p. 375 und 472.

2 Geschichte der Künste u. Wiss.

nicht in sein Verzeichniss hochbejahrter Personen aufgenommen hat. Die von Eusebius erhobenen Bedenklich-keiten scheinen ihm die Vortrefflichkeit der Quellen anzudeuten, aus welchen dieser Schriftsteller schöpfte, da eine Verwechselung der Zahlen 75 und 95 bei der ältesten Art, die Zifor Griechenl. und Rom.

or De veteribns Gr. Romanorumque cyclis, p. 137.

or Visconti ist geneigt, das Alter,
welches Pythagoras erreichte, auf 75

Jahre festzusetzen, weil Lucianus ihn

und 35 het der attesten Art, die Ziechen
die Zahl 75 wird durch die Zeichen
OE, und 95 durch QE ausgedrückt.
Demnach würde Pythagoras 571 vor
Chr. Geb. geboren sein. S. Iconogr.
gr., vol. I. p. 152. (Quartausgabe.)

seiner Zeitgenossen wirkte. Um seine Lehren fortzupslanzen und seinen praktischen Grundsätzen mehr Eingang ins Leben zu verschassen, errichtete er in Kroton die unter dem Namen pythagoreischer Bund bekannte ascetisch-politische Gesellschaft, deren Glieder mit den Wissenschaften zugleich auch die Uebung guter Sitten in sich bewahren sollten. Seine Lehrjünger, nach dem Maasse ihrer Fähigkeiten und Kenntnisse in gewisse Classen abgetheilt, lebten in Gemeinschaft und waren einer eigenthümlichen, streng geregelten Lebensweise unterworfen. Viele tugendsame Bürger und Staatsmänner bildeten sich in diesem Orden, [der als Erziehungsanstalt des Menschengeschlechtes im großen Styl erscheint, dessen Zweige sich durch alle Städte von Groß-Griechenland verbreiteten. Die politische Wirksamkeit, welche die Mitglieder dieses Ordens sich überall zu verschaffen wussten, erregte Verdacht und Hass bei der Menge und führte endlich seinen Untergang herbei, den Pythagoras noch tiberlebt zu haben scheint. Der Orden dauerte jedoch noch als eine stille Verbindung gleichgesinnter Freunde und als philosophische Schule fort unter dem Namen der Pythagoriker (Πυθαγορικοί) und Mathematiker (Μαθηματικοί).

Das in Dunkel gehüllte philosophische Lehrgebäude des Pythagoras ist für die Nachwelt um so räthselhafter. da wir. bei der Verschiedenheit der Lehrart in Bezug auf die Verschiedenartigkeit seiner Jünger, und bei dem gänzlichen Mangel an eigenen Schriften dieses Philosophen, ihn nur durch seine Schüler kennen, deren Lehrsätze schon zur Zeit des Aristoteles schwer von denen ihres Lehrers zu unterscheiden waren. Das Eigenthümliche seines Systems bestand in Anwendung der Zahlen- und Ton-Verhältnisse auf die Philo-Die Pythagoriker erklärten die Zahlen für das Grundprincip der Dinge; die Monos und Dyas, d. h. die Einheit und Mehrheit überhaupt, sind ihnen die Elemente der Zahlen, der Linien, der Flächen, der Körper, mithin die Elemente aller Dinge. Die Pythagoriker nahmen eine die gesammte Natur durchdringende Weltseele, die Unsterblichkeit der Seele, und die Seelenwanderung an Γμετεμψύχωσις]; Tugend war, ihrer Erklärung nach, eine Harmonie; Haupttugenden waren ihnen die Gerechtigkeit, die Mässigkeit und die Tapferkeit; die Gerechtigkeit erklärten sie als die

absolute Gleichheit der Zahlen. Zur Annäherung des Menschen an das Göttliche verlangten sie durchaus Selbstbeherrschung oder Bezähmung der Natur. Den Pythagorikern werden wichtige Entdeckungen in der Arzneiwissenschaft, in der Mathematik und Astronomie zugeschrieben. Sie sollen sogar das System des Kopernikus gekannt haben. Pythagoras stellte die Lehre von der Harmonie der Sphären auf; so nannte er die entzückende Musik, welche durch die Bewegung der Himmelskörper im unendlichen Raume entstehe.

Die Pythagoreer hatten eine doppelte Philosophie, eine innere, esoterische, gewissermaaßen geheime, und eine exoterische, äußere oder populäre, in welcher sie die Lehre von einem höchsten Wesen, von den Dämonen und der Präexistenz der Seelen vortrugen.

IAMBLICHUS und PORPHYRIUS, zwei berühmte Philosophen, von denen später die Rede sein wird, haben des Pythagoras Leben beschrieben, und alle von blinder Bewunderung und Enthusiasmus ersonnene Fabeln gesammelt, deren Gegenstand dieser wirklich außerordentliche Mann war.

Nach den ausdrücklichen Zeugnissen mehrerer Schriftsteller des Alterthums hat Pythagoras keine Schriften verfasst. Dessenungeachtet sind ihm verschiedene, von seinen Schülern geschriebene oder von Betrügern untergeschobene Werke beigelegt worden. Die berühmtesten unter denselben sind die goldenen Sprüche (χουσα έπη), über die wir von Hierokles, einem Neu-Platoniker des fünsten Jahrhunderts nach Chr. Geb., einen [vortrefflichen] Commentar besitzen. Der unbekannte Verfasser der Theologumena arithmetica, welche fülschlich dem Nikomachus aus Gerasus, einem Pythagoriker des zweiten Jahrhunderts, zugeschrieben worden sind, sagt, die goldenen Sprüche seien von Empeno-KLES. Dieser Meinung stimmen Fabricius 1 und Brucker 1 bei; aber Olcarius 3, Dietr. Tiedemann 4 und Chr. Meiners b halten das Ansehen eines so späten Zeugen nicht gewichtig genug. Nach Meiners verdanken die goldenen Spritche ihre Entstehung dem kurz nach Aristoteles folgenden

<sup>1</sup> Bibl. graeca, vol. L. p. 794, (Neue Ausg.)
2 Hist. crit. philos., Fol. I, p. 1109.
3 Ad Stanteii Hist. phil., p. 301.
4 Griechenlands crate Philosophen. p. 188.
5 A. a. O. Bd. I. S. 573.

Zeitalter. Einige Kunstrichter legen sie dem Lysis bei, einem Schüler des Pythagoras 1.

Wir besitzen noch eine Sammlung von Symbolen, ἱερὰ ἀποφθέγματα, kurze, räthselhafte Denksprüche des Pythagoras, vermittelst deren sich seine Schüler überall untereinander erkennen sollten; Iamblichus hat sie uns aufbewahrt.

Die goldenen Sprüche des Pythagoras sind das erste von dem ältern Aldus gedruckte Buch <sup>2</sup>. Er fügte sie dem Laskaris bei, Vened. 1495. 4. Darauf wurden sie in die Sammlungen der Gnomiker von Aldus, Joach. Camerarius, Hertel, Henr. Stephanus, Sylburg, Winterton, Gaisford, Boissonade aufgenommen und mehreren Ausgaben des Cebes angehängt. Bernh. Giunta veranstaltete eine besondere Ausgabe derselben o. O. u. J., desgleichen J. Chr. Knauth, Dresd. 1720; J. Adam Schier, Leipz. 1750, und E. Gottl. Glandorf, Leipz. 1776. 8.

R. Fr. Ph. Brunck gab in seiner Sammlung der Gnomiker eine neue Recension des Textes, welche von G. H. Schnefer, Leipz. 1817, wieder abgedruckt und von J. Conr. Orelli in seine Opuscula Graec. vet. sententiosa et moralia aufgenommen wurde. Fabre d'Olives gab die goldenen Sprüche des Pythagoras, Par. 1813. 8., mit einer metrischen franz. Uebers. und einem ausführl. Commentar heraus.

Eine von Joh. Aurispa angesertigte lat. Uebers. des Hierokischen Commentars erschien zu Pad. 1474. 4., und die erste Ausgabe, des griech. Textes von Joh. Curterius, Par. 1583. 12. Seitdem ist dieser Commentar öfter aufgelegt, namentlich von Pet. Needham, Cambr. 1709. 8., und von R. Warren, Lond. 1742. 8., oder vielmehr von Ch. Ashton, denn Warren ist ein fingirter Name.

Die Symbola Pythagorae finden sich in der Aldinischen Samml. der Platonischen Philosophen, und vollständiger in J. C. Orelli Collectio epp. graec., Lips. 1815.

Uebers. Die goldenen Sprüche, von J. W. L. Gleim in Alexandrinern, Halberst. 1786. 8.; — von G. Ch. K. Link in Hexametern, Altd. 1780. 4.; — (mit Theognis) in der Versart des Originals von E. C. M., Tüb. 1812. 8.

des Inser., vol. XIII. p. 226.

<sup>2</sup> Einige Bibliographen halten die Ausgabe des Musäus für älter. Diese trägt keine Jahreszahl, aber man glaubt, sie sei von 1494. Der von Aldus gedruckte Laskaris hat die Jahreszahl 1494 und den Monat Febr., folglich, da das Jahr damals noch mit dem ersten März begann, den letzten Monat des Jahres 1494, welcher eigenlich der zweite von 1495 ist. Renouard (Annales de l'impr. des Aldes, vol. l, p. 2.) meint, der Musiu, der nur einige Seiten füllt, könne wihrend des Drucks des Laskaris heraugegeben worden sein.

Wir wollen die berühmtesten Schüler des Pythagoras nführen, jedoch ohne die Pythagoriker [Πυθαγοφικοί], unttelbare Schüler des Pythagoras, und Rythagoreer [Πυ-αγόφειοι], Schüler der Pythagoriker, zu unterscheiden, weli iese Eintheilung, die ihren Nutzen hat, nicht allgemein anenommen ist.

ARISTAEUS von Kroton, ein Sohn des Damophon und chwiegersohn des Pythagoras, war sein unmittelbarer Nachdiger. Dass dieser Aristaeus einerlei Person sei mit dem unz unbekannten Pythagoriker Aristaeon, aus dessen Schrift un der Harmonie uns Stobaeus ein Bruchstück ausbewahrt at, in welchem die Ewigkeit der Welt bewiesen werden oll, ist wahrscheinlich.

Telauges und Mnesarchus, Söhne des Pythagoras; Eier von ihnen, ungewiß welcher, war des Aristaeus Nachlger. Einige führen den Telauges als unmittelbaren Nachlger des Vaters an.

BULAGORAS war der dritte Vorsteher der pythagorischen hule; Iamblichus sagt, er habe zur Zeit der Zerstörung rotons gelebt. Wenn Iamblichus, wie es scheint, die im ihre 299 vor Chr. Geb., also etwa 189 Jahre nach Pytharas, vorgefallene Erstürmung und Plünderung Krotons irch Agathokles meint, so ist seine Angabe offenbar falsch 1.

Den Nachsolger des Bulagoras übergeht Iamblichus; ahrscheinlich hiess er Gorgiades oder Gortydas. Diesem lgte Aresas oder Aesaras, ein Lukanier, wahrscheinlich is Kroton, welcher über die Natur des Menschen schrieb. obaeus hat uns ein sehr interessantes Bruchstück ausbeahrt, aus welchem wir lernen, dass nach seinem System e Seele aus drei Theilen bestand, Vernunft, Leidenschafn und Neigungen.

Nach Aresas theilte sich die italische Schule in drei weige, welche ihren Sitz in Heraklea, Tarent und Metapont ifschlugen. Die erste wurde von KLINIAS, von dem uns obaeus ein Bruchstück gerettet hat, und von Philolaus geitet, die zweite von Archytas, die dritte von Theorides id dem Tarentiner Eurytus (verschieden von Eurytus dem etapontier, einem unmittelbaren Schüler des Pythagoras);



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> S. Fragment, Diod. Sic. Ed. Bip. vol. IX. p. 266.

der Tarentiner war Verfasser eines Werkes über das Glück, περὶ τύχης, von dem wir beim Stobaeus ein Bruchstück finden. Dies ist die Reihenfolge der Häupter der italischen Schule; wir kehren zu den ältesten Pythagorikern zurück.

EXPHANTAS von Syrakus erklärte die Monade für körperlich, oder betrachtete sie als einen theilbaren Körper; er nahm das Leere [τὸ κενόν] als Grundprincip aller Dinge an. Er schrieb ein Werk über die Staatsverwaltung, von dem Stobaeus einige Bruchstücke gerettet hat.

ALKMAEON von Kroton, bertihmt als Arzt und als Philosoph, ist Verfasser einer Physik (Ovolkòs lóyos), gegen welche Aristoteles ein nicht mehr vorhandenes Werk richtete. Alkmaeon ist der erste Grieche, der über die Anatomie schrieb; dech hatte er blos Thierkörper seciren können. Seine Physik ist verloren gegangen; sein System aber kennen wir aus dem Commentar des Chalcidius über den Platonischen Timaeus.

Onatas oder Onatus von Kroton wird von Iamblichus zu den ersten Pythagorikern gezählt. Beim Stobaeus findet sich ein Bruchstück aus seinem Werke über Gott und das göttliche Wesen, περί Θεοῦ καὶ θείου.

THEAGES von Kroton, einer von den Hauptanführern, welche den Bund der Pythagoriker zersprengten. Er stellte sich an die Spitze der Volksparthei und stürzte die alte aristokratische Regierungsversassung. Im Gesechte beider Partheien ermordete er mit eigener Hand den Pythagoriker Democedes, das Haupt der Optimaten, und ließ sich die für den Mord eines Tyrannen ausgesetzte Belohnung auszahlen. Dieser wüthende Demagog schrieb über die Tugenden; Bruchstücke dieses Werkes sinden sich in den Auszügen des Stobaeus.

Der Metapontier Metopus schrieb gleichfalls über die Tugend, wovon uns Stobaeus ein Bruchstück gerettet hat.

Lysis von Tarent und Philolaus waren die beiden einzigen Schüler, welche bei Zersprengung des Bundes in Kroton sich retteten. Der erstere soll sich nach Theben zurückgezogen, daselbst einen berühmten Zögling, den Epaminondas, gebildet und sein Leben beschlossen haben; eine von den besten Schriftstellern herrührende Angabe, die sich mit der Zeitrechnung schwer vereinigen läßt. Epaminondas war

im Jahre 412 vor Chr. geboren. Nehmen wir nun an, Lysis sei bei dem Tode des Pythagoras nur zwanzig Jahre alt gewesen, so müßte er ein Alter von hundert und zwanzig Jahren erreicht haben, ehe Epaminondas nur einigermaaßen seinen Unterricht erhalten und verstehen konnte 1. Man muß daher entweder zwei Pythagoreer dieses Namens annehmen, welche, wie öfter, von den Schriftstellern verwechselt wurden, oder man muß den Lysis aus der Zahl der unmittelbaren Schüler des Pythagoras streichen. Wie dem auch sei den Lysis hält man für den Verfasser der pythagoreischen goldenen Sprüche. Er şchrieb auch einen Commentar über das System seines Lehrers.

Philolaus war, nach Diogenes von Laerte 3, ein Krotoniate, nach Iamblichus 8, ein Tarentiner. Er ging nach Theben, wo, wie wir aus Plato schen 4, Simmias und Cebes seinen Unterricht genossen. Wenn diese Angabe richtig ist, woran zu zweiseln kein Grund ist, so war Philolaus kein unmittelbarer Schüler des Pythagoras, sondern des Aresas, wie aus der von uns nach lamblichus angeführten Reihenblge der Häupter der italischen Schule erhellt. Diese letztere Meinung wird noch dadurch unterstützt, dass derjenige Pythagoriker, welcher sich mit Lysis rettete, in anderen Nachrichten <sup>b</sup> Archippus genannt wird. Philolaus ging von Theben nach Heraklea in Gross-Griechenland, und gründete hier eine pythagoreische Schule. Er soll der erste gewesen sein, welcher über die Lehre des Pythagoras schrieb. Diogenes von Laerte 6 erzählt, Plato habe von den Erben des Philolaus dessen Schriften gekauft, welche er bei Bearbeitung seines Timacus benutzte. Claudianus Mamertus, ein christlicher Schriftsteller des fünften Jahrhunderts, drückt sich über die mancherlei Schriften des Philolaus also aus?;

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ber dieser Berechnung wird Pythagoras Tod in das J. 496 vor Chr. Geb. gesetzt. Der Anachronismus erscheint noch weit auffallender, wenn man mit la Nauze und Fréret 460 vor Chr. Geb. als sein Geburtsjahrannimmt. Entscheidet man sich für das Jahr 576 vor Chr. Geb., so müßte Lysis schon das hundert und fünste Jahr erreicht haben, als Epaminondas erst ein Sechzehnjähriger war.

VIII, 84.

<sup>\*</sup> Vita Pyth. cap. 36, (Ed. Kiessl. p. 525.)

<sup>4</sup> PLAT. Phaed.

IAMBL ibid. cap. 35. (Ed. Kiossl, p. 489.)

<sup>6</sup> VIII, 15.

De statu animae, II, 3.

"Pythagorae, quia nihil ipse scriptitaverat, a posteris quaerenda sententia est; in quibus vel potissimum sloruisse Philolaum reperio Tarentinum; qui multis voluminibus de intelligendis rebus et quid quaeque significent, oppido obscure dissertans, priusquam de animae substantia decernat, de mensuris, ponderibus et numeris, juxta geometricam, musicam atque arithmeticam mirifice disputat, per haec omnia universum exstitisse confirmans." Die Worte "in vielen Bänden" darf man wohl nicht wörtlich nehmen; die Alten erwähnen nur dreier Werke des Philolaus, welche von der Welt, von der Seele und von der Naturlehre handelten. Die Neu-Platoniker bezeichnen sie mit dem mystischen Namen Bacchanten oder Bacchen (Bάκχαι) 1.

Alle Fragmente des Philolaus sind gesammelt und erläutert von Aug. Boeckh in dessen Schrist: Philolaus des Pythagoreen Lehren, nebst den Bruchstücken seines Werkes. Berl. 1819. 8.

-EURYPHEMUS 2 von Syrakus hatte, nach lamblichus Erzählung, von seinem Freund Lysis einst das Versprechen erhalten, ihn am Eingange eines Tempels zu erwarten, war abezselbst aus Zerstreuung durch eine andere Thür hinausgegang gen. Lysis erwartete ihn den ganzen Tag, die Nacht und einen Theil des folgenden Tages, bis Euryphemus, durch einen Mitschüler von Lysis Ausbleiben benachrichtiget, sich seines Versprechens erinnerte und ihn erlöste. Er ist Verfasser eines Werkes über das Leben, von dem Stobaeus uns ein ziemlich langes Bruchstück gerettet hat.

HIPPARCHUS schrieb ein Werk über die Ruhe der Seele. περί εὐθυμίας, von dem sich beim Stobaeus gleichfalls ein Bruchstück findet. An Hipparchus ist ein den Namen seines Freundes Lysis führender Brief gerichtet.

Dass auch Frauen 3 an der von Pythagoras gestifteten Schule Antheil nahmen, sagen mehrere Schriftsteller: in welchem Verhältnisse diese Schülerinnen aber [μαθήτριαι oder ήρωίδες] zu den übrigen Gesellschaftsgliedern standen, ist schr zweifelhaft. Nach dem Berichte des Iamblichus und Porphy-

<sup>1</sup> Boeckh führt nach Hirts Bilderbuch, Heft II, Tab. XXIII, 5, ein sehr altes vom Bildhauer Kallimachus angesertigtes Denkmal an, auf welchem drei Bacchen dargestellt sind.

2 Dieser Pythagoriker nannte sich

in dorischer Mundart Euryphamus. S. Schaefer ad Gregor. Corinth. p. 899.

<sup>8</sup> S. Wielands Aufsatz: die pythagorischen Frauen, im 24. Bd. seiner sämmtl. Werke, p. 245 ff.]

rius wurde Pythagoras durch einen Senatsbeschlus der Krotoniaten beauftragt, das weibliche Geschlecht, jedoch abgesondert im Tempel der Juno, zu unterweisen. Sein Unterricht wirkte, nach Justinus Erzählung <sup>1</sup>, so sehr auf die Zuhörerinnen, dass sie, der Prachtliebe und Gefallsucht entsagend, allen Schmuck von sich warfen und auf dem Altar der Göttin niederlegten.

Den schon erwähnten berühmten Pythagoreerinnen, der Theano und Myla, fügen wir noch Asara aus Lukanien bei, nach der Meinung einiger Kritiker, Verfasserin einer von uns unter dem Namen des Aresas angeführten Abhandlung über die menschliche Natur, von welcher Stobaeus ein Bruchstück gerettet hat; ferner Periktione, Verfasserin zweier Werke über Le Weisheit und über die Harmonie des Weibes; endlich Phintys, Verfasserin eines Werkes über die weibliche Klugheit. Von allen diesen Schriften finden sich beim Stobaeus Bruchstücke.

Die Fragmente finden sich in den Sammlungen von J. Chr. Wolf und J. Conr. Orelli.

Iamblichus nennt den Epichamus von Kos einen exoterischen Pythagoreer<sup>2</sup>, d. h. einen Pythagoreer, der nicht nach der Regel des Ordens lebte. Wir haben seiner schon als Erfinder der sicilischen Komödie gedacht<sup>3</sup>; als Einwohner von Syrakus, das unter Hiero's Herrschaft stand, wagte er nicht, sich öffentlich zur Philosophie zu bekennen. Er soll die pythagoreischen Lehrsätze metrisch eingekleidet<sup>4</sup> und dadurch die Geheimnisse dieser Schule verrathen haben. Nach Diogenes von Laerte<sup>5</sup>, der uns einige Bruchstücke von diesen Versen aufbewahrt hat, war er auch Verfasser von physiologischen, gnomologischen und iatrologischen Abhandlungen.

EMPEDOKLES von Agrigent, bereits (oben S. 177.) unter den didaktischen Dichtern genannt, dessen Blüthe in das Jahr 450 vor Chr. Geb. fällt, einer der hellsten Köpfe unter den alten Philosophen, vielleicht ein Schüler des Alkmaeon, schrieb, wie dieser, über die Heilkunde. Er ist Urheber des Systems der vier Elemente, das erst durch die seit funfzig

Hist. XX, 4.
 Έξωθεν ἀπροατής · ἀλλ' οὐπ ἐπ τοῦ συστήματος τῶν ἀνδρῶν. IAMBL. Vit. Pyth., cap. 36, p. 520, ed. Kisssl.

S. 270.

<sup>4</sup> IAMBL. III, 10,

<sup>4</sup> VIII. 78.

Jahren gemachten Fortschritte der Chemie umgestoßen worden ist. Er nahm zuerst eine abwechselnde Auflösung und Wiedererzeugung der Welt an. Seinem Systeme 1 zufolge gab es ein ursprüngliches Gemisch von unveränderlichen, unzerstörbaren, ewigen Elementartheilen, welche sich durch die wirkenden Principien der Freundschaft (φιλία) und der Feindschaft (veixog), d. h. durch Anziehungs- und Abstosungskraft trennten und verbanden. Hieraus bildete sich die Welt, welche einst durch das Widerspiel jener Grundkräfte zur chaotischen Einheit zurückkehren, und aus welcher dann eine neue, eben so vergängliche wie die erste, hervorgehen wird. Auch alle lebenden, empfindenden und denkenden Wesen liess er aus der Trennung und Verbindung der Elemente durch Freundschaft und Feindschaft entstehen; die Welt dachte er sich von einem göttlichen allbelebenden Wesen durchdrungen, und bewohnt von einer Menge Dämonen, welche, von jenem Wesen abstammend, zum Theil in irdische Leiber einwandern; ein solcher Dämon, der seinen Hauptsitz im Blute habe, war ihm die menschliche Seele.

Wie Pythagoras die Krotoniaten, so versuchte Empedokles die prachtliebenden üppigen Agrigentiner zu bessem und zum göttlich-Sittlichen zu erheben. Sie boten ihm die Herrscherwürde an; er aber schlug sie aus 2.

Die Ausgaben seiner Fragmente sind oben S. 177 genannt Vergl. über die Ausg. von Sturz, Ph. Buttmanni observatt. in Sturzii Empedoclea (in den Comm. soc. philol. Lips. 1804.)]

Archytas von Tarent, beigenannt der Alte, πρεσβύregos, wegen der ihm überall gezollten hohen Achtung, ein Lehrer und Freund des Plato, dem er durch einen an den jüngern Dionysius gerichteten Brief das Leben rettete, als dieser Tyrann ihn ermorden wollte, hat sich mehr durch die Trefflichkeit seines Charakters, durch seine Geschicklichkeit als Staatsmann und Feldherr, durch seine Entdeckungen in der Geometrie und Mechanik, als durch bedeutende philosophische Lehrsätze ausgezeichnet. Sein Tod, der durch einen Schissbruch erfolgte, ist jedem Freund der alten Litteratur

<sup>1 [</sup>Heinr. Ritter über die philo- | sophische Lehre des Empedokles; in pédocle, par Bonamy, in den Mém. VVols Analekten. St. 4.] pédocle, par Bonamy, in den Mém. de l'Acad. des Inscr. vol. X, p. 54.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> S. Recherches sur la vie d'Emde l'Acad. des Inscr. vol. X, p. 54.

durch die schöne Ode 1 von Horatius bekannt. Mehrere Bruchstücke aus seinen in dorischer Mundart abgefasten Schriften hat Stobaeus aufbewahrt. Er führt folgende Werke von ihm an: Διατριβαί περί μαθηματικής έπιστήμης, Abhandlungen über die mathematischen Wissenschaften, welche oft in dem sogenannten dritten Buche des lamblichus angeführt werden: Δέκα λόγοι καθολικοί, die zehn Kategorien oder περί τοῦ παντὸς φύσιος, von dem All; περί Σοφίας, von der Weisheit; περί Αρχών, von den Principien: περί του Νου καί Αἰσθήσεως, von dem Verstand und dem Gefühl; περί τοῦ "Όντος, von dem Sein; περί Εὐδαιμονίας, von der Glückseligkeit; περί τοῦ ἀγαθοῦ ἀνδρὸς καὶ εὐδαίμονος, von dem glücklichen und tugendhaften Manne; περί τᾶς ήθικᾶς παιδείας, von der Moral; περὶ Νόμου καὶ Δικαιοσύνης, von dem Gesetz und der Gerechtigkeit.

Von den Ausgaben des ersten dieser angeführten Werke wird bei den Mathematikern dieses Zeitr. die Rede sein. Die Schrift von den Kategorien wurde griechisch von Voegelin, Leipz., kl. 8., ohne Jahreszahl (1564) gedruckt: Joach. Camerarius besorgte die Ausgabe, ohne sich zu nennen. - Die Kategorien mit einer lat. Uebers. von Pizzimenti, Vened. 1511. 8. J. C. Orelli nahm sie in seine Sammlung von Moralisten auf, T. II. - Die anderen aus den Sermonen des Stobaeus entlehnten Bruchstücke finden sich mit einer Uebers. von Joh. North in Th. Gale's Sammlung. Die in den Eklogen des Stobaeus zerstreuten Fragmente haben weder Gale noch Orelli ihren Sammlungen eingerückt.

Ocellus Lukanus, d. h. aus Lukanien, dessen Blüthezeit in das Jahr 480 vor Chr. Geb. fällt, [angeblich ein unmittelbarer Schüler des Pythagoras,] schrieb: περὶ Νόμου, über das Gesetz; περί βασιλείας καὶ ὁσιότητος, über die königliche Herrschaft und die Frömmigkeit; περὶ τῆς τοῦ παντὸς φύσιος oder περὶ τῆς τοῦ, παντὸς γενέσιος, über die Natur des Weltalls oder über die Entstehung des Weltalls. Da alle diese Werke ohne Zweifel in dem dorischen Dialekt, den man in Lukanien sprach, abgefasst waren, so haben Casp. Barth 2, Samuel Parker 3, Thom. Bur-

In Adversar., hin und wieder, vornehmlich eber Lib. XLII, cap. 1, p. 1867.

<sup>3</sup> Disp. de Deo et Providentia.

net 1, und Christ. Meiners 2 die Aechtheit der in ionischer Mundart geschriebenen Abhandlung über die Natur des Weltalls angegriffen; aber Rich. Bentley 3, Just. Lipsius 4, J. Chr. Adelung 5, Dietr. Tiedemann 6 und Christph. Gottfr. Bardili 7 sie vertheidigt. Die Meinungen dieser streitenden Kunstrichter sind von Aug. Friedr. Wilh. Rudolphi geprüft worden, welcher die Schrift dem Ocellus beilegt. Ein Grammatiker der spätern Zeit scheint beim Abschreiben des Textes die Dorismen des Ocellus vertilgt und in die gemeine Mundart übertragen zu haben. Diese von Bardili aufgestellte Meinung wird dadurch zur Gewissbeit erhoben, daß wir beim Stobäus die Bruchstücke dieses Werkes in ihrer ursprünglichen Form, im dorischen Dialekt, finden; doch muß bemerkt werden, dass dieses Werk nicht früher als von Schriststellern aus dem zweiten Jahrhundert nach Chr. Geb. angeführt wird, also zu einer Zeit, in welcher die Neu-Platoniker anfingen, Bücher unter berühmten Namen zu schmieden.

Die ersten Ausgaben des Ocellus Lukanus erschienen Par. 1539. 4. und 1555. 8., und die erste lat. Uebers. von Wilh. Chrétien, dem Arzte Franz des Ersten, Par. 1541. 12., hinter der von Wilh. Budaeus besorgten Ausg. von Aristoteles Werk über das Weltall. Die Edition vom J. 1539 wurde wiederholt, Loewen, 1554. 12. mit einer Uebers. von Joh. Boscius. Eine neue Ausg. mit einer Uebers. und guten Bemerkungen veranstaltete der Graf Ludw. Nogarola, Vened. 1559. 4., neuaufgel. von Hieron. Commelin, Heidelb. 1596. 8. C. Em. Vizzani gab eine neue nach drei MSS. bearbeitete Rec., Bologna, 1646. 4. Der Druck ist incorrect; der Commentar enthält viel Gutes. Wiederabgedruckt von Blaeu, Amsterd. 1661. 4.

Thomas Gale nahm den Ocellus Lukanus mit Nogarola's Uebers in seine Opuscula mythologica auf.

Im J. 1762 erschien eine Ausg. des Ocellus vom Marquis d'Argens, Berlin, 8., mit einer franz. Uebers., die eben keine tiese

Archaeol. philos. (Lond. 1692)

Lib. I, cap. 11, p. 152.

<sup>2</sup> Philol. Bibl. B. I, Th. 3. p. 100
und 204. — Hist. doctrinae de vero
Deo, p. 312. — Geschichte d. Wiss.
u. s. w. S. 584.

<sup>3</sup> In sciner Epistel üb. die Briefe des Phalaris.

4 Manud. ad Stoic. philos. Lib. I, diss. 6.

- <sup>6</sup> Geschichte der Philosophie für Liebhaber.
- 6 Griechenlands erste Philosophen, S. 198 und 209.
- <sup>7</sup> Epochen der vorzügl. philos. Begriffe, vol. I, S. 165.
- In einer seiner Ausgabe angehängten Dissertation.

Kenntnis der griech. Sprache beweist, aber mit einem geistreichen Commentar begleitet ist.

Die beiden besten Ausgaben besorgten Batteux, Par. 1768, 3 Vol. 12., und Aug. Friedr. Wilh. Rudolphi, Leipz. 1801. 8. Batteux verbesserte den Text nach zwei Par. MSS. und fügte brauchbare Anmerk. hinzu; Rudolphi benutzte eine von Siebenkees collationirte römische Handschrift. Seine Ausg. ist sehr correct, ohne Uebers., aber mit einem guten Commentar versehen.

Uebers. Ocellus Werk über das Universum, von Bardili in: Fülleborns Beitr. zur Gesch. der Philos. St. X. S. 1 — 77, und von J. G. Schulthess in: Bibl. der griech. Philos. Th. 3. Zürich, 1781. 8.

Timaeus von Lokri 1 war Plato's Lehrer. Die Aechtheit des unter seinem Namen vorhandenen, dorisch geschriebenen Buches von der Weltseele, περὶ ψυχᾶς κόσμου καὶ φύσιος ist sehr zweifelhaft. Tennemann 2 hält es aus sehr triftigen Gründen für einen Auszug aus dem Platonischen Timaeus; nach der [weniger wahrscheinlichen] Meinung anderer Gelehrten soll Plato bei Abfassung seines Dialogs die Schrift des Lokrers benutzt haben. Die Erhaltung der Schrift über die Weltseele verdanken wir vielleicht dem Proklus, einem Platoniker des fünften Jahrhunderts, welcher sie seinem Commentar über den Platonischen Timaeus vorangestellt hat.

Das Werk über die Weltseele wurde zuerst in einer latein. Uebers. v. Georg Valla, Vened. 1488 und 1498, fol. gedruckt; die erste griech. und lat. Ausg. besorgte Ludw. Nogarola, Par. 1555. 8. Es findet sich bei den meisten Editionen des Plato und in Thom. Gale's Sammlung. Im J. 1763 erschien es griech. und franz. mit Anmerk. von d'Argens, Berl. 8.; wiederholt Paris, 1794.

Uebersetzung von Bardili mit Beifügung allgemeiner Betrachtungen über den Lokrer in Fülleborns Beitr. St. 9. N. 1.

Von den Werken der folgenden Pythagoriker sind noch Bruchstücke auf uns gekommen: von Kriton aus Aegea, welcher über die Klugheit und Glückseligkeit schrieb; von dem Lukaner Polus, dem Verfasser eines Werkes über die Gerechtigkeit; von Dius, über die Schönheit; von dem Lokrer Sthenidas, über die Staatsverwaltung; von dem Spartaner Kallikratidas, über das Familienglück; von Pempe-

<sup>1 380</sup> vor Chr. Geb.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> S. Tennemanns System der platon. Philos. Bd. I, S. 93.

Lus, über die Aeltern; von Teles, περί αὐταρχείας, über die Mäsigkeit; von Diotogenes, über die Gesundheit, und περί βασιλείας, über die königliche Herrschaft.

Die von Stobaeus in seinen Sermonen aufbewahrten, aber nicht die in seinen Eklogen vorhandenen, Bruchstücke dieser Pythagoriker haben Gale und Orelli vereinigt, ihre Sammlungen sind demnach unvollständig. Nach Gaisfords Aussage, in seiner Edition des Stobaeus, enthält die in Venedig befindliche Handschrift vom Rosengarten des Makarius weit mehr Bruchstücke von Teles Werk, als sich in des Stobaeus Sermonen finden.

Nach Boeckhs scharssinniger Bemerkung bildet die pythagoreische Philosophie den Gegensatz zur ionischen; denn die Verschiedenheit im Charakter der Ionier und Dorer offenbart sich in allen Zweigen ihrer Litteratur, vornehmlich aber in denen, welche gleichsam den Wiederschein der Empfindung und Denkart des gesammten Volkes darstellen, in der Lyrik und Philosophie. Die Lebendigkeit und Beweglichkeit der Ionier, ihre Leichtigkeit und Empfänglichkeit für außere Eindrücke tritt auch in ihrer Philosophie hervor. Daraus erklärt sich die Annahme eines materiellen Princips und der gänzliche Mangel einer ethischen Beziehung in ihren Lehrsätzen. Vom Stoff ausgehend, vermochten sie nicht, sich vom Materiellen loszureissen, und sich zu höheren Ideen zu erheben. Der pythagoreischen Philosophie dagegen ist das Siegel der Folgerichtigkeit und Würde aufgedrückt, welche den Dorern eigen ist; sie hat einen moralischen Zweck und geht von einem unkörperlichen Princip aus 1; dieser Charakter offenbart sich auch in den Gesetzen des pythagoreischen Bundes, welche den politischen Gesetzen der Lacedämonier in vielen Beziehungen ähnlich sind. Die Lehrart der Pythagoreer hatte eine mehr dogmatische als dialektische Form; ihr Styl war großartig und erhaben, aber klar und einfach. Sie schrieben in dorischer [und zwar in italisch-dorischer 7 Mundart.

Die dritte Philosophenschule, die eleatische, verdankt ihre Gründung dem Xenophanes von Kolophon, der seine

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Daher die Verknüpfung derselben mit dem Religiösen, mit der Mamerische, othische Richtung.

damals von den Persern beherrschte Vaterstadt verließ und sich nach Elea (Velia) in Groß-Griechenland begab 1. Da er weder in den Systemen der ionischen noch der italischen Schule Befriedigung fand, so ging er von ganz anderen Principien beim Philosophiren aus, und gründete eine eigene philosophische Secte. Xenophanes hat sich das Verdienst erworben, auf die ersten Gründe unserer Erkenntniss zurück zu gehen und die Grundsätze a priori von den empirischen Wahrnehmungen zu trennen. Er verwarf jedes positive Wissen und nahm nur ein wahrscheinliches Meinen an. Zufolge der dem Origenes beigelegten Philosophumena 2 hat Xenophanes irgendwo der in den Tiefen der Erde sich vorfindenden Ueberbleibsel organischer Körper, der Fischabdrücke in den Steinbrüchen von Syrakus und in den Marmorbrüchen von Paros, Erwähnung gethan. Daraus würde erhellen, dass schon die Alten diese Erscheinung, welche die neue ren Geologen so vielfältig beschäftigt hat, beobachtet haben.

Die Speculationen der ionischen Philosophen über den Ursprung der Welt verwerfend, ward er Begründer des Pantheismus [und der Idealphilosophie] 3. Er lehrte, das Universum sei Eines (ἐν τὸ πᾶν); ein Ausdruck, über dessen Bedeutung die Meinungen der Schriftsteller getheilt sind 4. Wir besitzen kein Werk vom Xenophanes b; sein System kennen wir nur aus den Schriften seiner Schüler. Da diese in ihren Lehrsätzen so sehr von einander abweichen, ja selbst einige unter ihnen sich zum Atheismus hinneigen, so theilt man die eleatische Schule in die alte und neuere. Zu den berühmtesten Philosophen der alten Schule gehören Parmenides. Heraklitus und Zeno.

[Die dichterischen Bruchstücke dieses Philosophen finden sich in Steph. poes, philos. und in Fülleborns Beitr. St. 7. Vergl. St. 1, S. 59 ff. Man sche auch Chr. A. Brandis commentt. Eleat. P. 1. Xenophanis, Parmenidis et Melissi doctr. e propr. philos. religg. exposita. Altona, 1813. 8.7

im Jahr 550 vor Chr. Geb.
 Cap. XIV, p. 100.
 [Chr. Aug. Brandis commenta-

tionum eleaticarum P. L. Hafn. 1813. 8.]

\* Dietr. Tiedemann, Geist der speculat Philos. B. L. und I. C. Schaubach, Geschichte d. Astronomie, S. 58.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> [Sein philosophisches Lehrge-dicht περὶ φύσεως trug er vielleicht, wie seine übrigen Gedichte nach Art der alten Rhapsoden, nur mündlich vor. S. Diog. LAERT. IX, 18, vgl. mit Wolfs Prolegg. ad Hom. p. XCVIII.]

PARMENIDES von Elea, des Xenophanes unmittelbarer Schüler, der sich durch weise Gesetze um sein Vaterland verdient machte, unternahm im hohen Alter noch eine Reise nach Athen, wo ihn der junge Sokrates kennen lernte. Bei Aufstellung seines philosophischen Lehrgebäudes ging er von dem Princip aus: aus Nichts entsteht Nichts; daraus schloß er, die Welt sei ein ewiges Wesen, unveränderlich, eine absolute Einheit. Alle neue Körper sind im Keime schon vorhanden gewesen; ihre scheinbare Entstehung ist nur eine Entwickelung. Die Erscheinungen und Veränderungen der Körper in der Sinnenwelt suchte er aus zwei entgegengesetzten Principien, aus dem Lichte oder dem Warmen, dem positiven Princip, und aus der Finsterniss oder dem Kalten, dem negativen Princip, zu erklären 1.

HERAKLITUS von Ephesus<sup>2</sup>, ein Sohn des Blyson, bekleidete in seiner Vaterstadt die erste Magistratswürde, die er aber aus Unzufriedenheit mit seinen verderbten Mitbürgern oder aus Neigung zum einsamen Nachdenken seinem Während Einige ihn zum Schüler des Bruder übertrug. Xenophanes machen, schuf er, nach Anderen, sich selbst ein eigenes System. Wegen der Aehnlichkeit desselben mit der eleatischen Philosophie rechnet man ihn zu dieser Schule Sein Nachdenken führte ihn auf folgende Lehrsätze: das Urelement aller Dinge und alles Lebens ist das Feuer, aus dem alle übrige Elemente und Dinge durch Verdichtung (διὰ πύχνωσιν) entstehen, so wie sie auch wieder darin durch Verdünnung (διὰ μάνωσιν) aufgelöst werden. Jenes geschieht durch Streit und Feindschaft, dieses durch Einigkeit und Freundschaft. Vermöge der stets wirkenden Kraft des Feuers ist Alles in beständigem Flusse [δοή] wie das Wasser eines Stromes; Alles besteht nur durch den Gegenkampf; Verweilen und Stillstand erzeugen Zerstörung; die feurigen Substanzen sind mit Vernunst begabt und bescelen die Körper der Götter und Menschen.

Heraklitus war nach Pherecydes von Scyros der erste, welcher Werke in ungebundener Rede abfaste. Ein von ihm im ionischen Dialekt geschriebenes, als Weihgeschenk

Von den VVerken des Parmenides ist schon S. 177 gesprochen.
 500 vor Chr. Geb.

im Dianentempel zu Ephesus niedergelegtes und von einem gewissen Krates bekannt gemachtes philosophisches Werk unter der Aufschrift Μοῦσαι oder περί φύσεως, über die Natur, das aus drei Theilen [περὶ τοῦ παντὸς, πολιτικόν, θεο-Loyerór, über das Weltall, über Republik und Gott bestand. erwarb ihm wegen der darin herrschenden Dunkelheit der Schreibart den Beinamen des Dunklen, σχοτεινού, des Rüthselhaften 1. Mehrere ausgezeichnete Philosophen haben dieses im Alterthum hochgefeierte Werk durch Commentare erläutert. namentlich Antisthenes, zum Unterschiede von dem gleichnamigen Cyniker der Herakleer genannt, Kleanthes aus Pontus, Pausanias, beigenannt der Heraklitist, und der Grammatiker Diodotus. Nach dem Berichte des Diogenes von Laërte übertrug ein gewisser Scythinus das Werk des Heraklitus in Verse. Daher rühren vielleicht die Verse, welche einige Schriftsteller des Alterthums unter dem Namen dieses Philosophen anführen.

Von den Briefen des Heraklitus ist schon die Rede gewesen 2.

Melissus aus Samos, Ithagenes Sohn, und Parmenides Schüler, blühte um die LXXXIVte Olympiade in der letzten Zeit des Heraklitus. Dieser als Staatsmann und Feldherr, in dem von den Samiern 441 vor Chr. Geb. unglücklich geführten Kriege gegen Athen, berühmte Philosoph schrieb ein von den Schriftstellern des Alterthums mehrmals erwähntes Werk über die Natur, περὶ φύσεως καὶ περὶ τοῦ ὄντος, von dem uns nichts übrig geblieben ist. Ueber seine Philosopheme handelt das erste der dem Aristoteles beigelegten, unter dem Titel: περὶ τοῦ Ξενοφάνους κ. τ. λ. gesammelten Bruchstücke 3.

Zeno von Elca, dessen Blüthezeit man von der 80ten Olympiade an datiren kann, Schüler des Parmenides und Me-

THEIL I.

<sup>1</sup> Schleiermacher hat alle im Plutarchus, Sextus Empirikus, Stobaeus und Glemens Alexandrinus befindlichen Bruchstücke des Heraklitus gesammelt, mit den Anführungen des Plato und Aristoteles verglichen und mit seinem bekannten Scharfsinne erläutert, unter dem Titel: Herakleitos der Dunkle, von Ephesos, dargestellt aus den Trümmern seines Werkes u. den Zeugnissen der Alten; in Wolfs und Buttm. Alterthumswissenschaft

Bd. I. S. 313 ff. [Vgl. Theod. Ludw. Eichhoffs Dispp. heracliteae, Mogunt 1824. 4.]

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> S. S. 420.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> S. J. G. Buhle, Historia Pantheismi a Xenophane usque ad Spinosam, im X. Banda der Göttinger Denkschriften, und G. Lud. Spalding, Commentar. in primam partem libelli de Xenophane, Zenone et Gorga. Berol. 1793. 8.

lissus, Lehrer des Leucippus und Perikles, schrieb mehrere Werke, von denen sich nichts erhalten hat. Die Aufmerksamkeit, die er zuerst auf die Vorstellungen des Raumes und der Zeit richtete, macht in der Geschichte der Philosophie Enoche. Er war der erste, welcher die Wirklichkeit der Bewegung leugnete. Die vier im Alterthum berühmten Beweise oder Trugschlüsse 1 gegen die Bewegung, sind von Aristoteles in seiner Abhandlung über die Lehre des Zeno, des Xenophanes und Gorgias entwickelt und widerlegt worden. Ferner stellte er die Behauptung auf: im Universum ist Nichts vorhanden (ώς οὐδεν τῶν ὄντων ἐστίν), dieselben Dinge sind zu gleicher Zeit möglich und unmöglich. Urheber oder Erfinder der Dialektik [διαλεκτικής ἀρχηγός oder εδρέτης] wird er in so fern genannt, als er die Regeln des Schließens und Disputirens genauer entwickelte und zuerst sich mancher verfänglichen Schlussarten bediente, dahingegen seine Vorgänger sich damit begnügten, ihre Lehrsätze schriftlich oder mündlich, in gebundener oder ungebundener Rede, ohne Unterbrechung vorzutragen, so dass die Principien, Schlusssätze und Folgerungen eine fortlaufende Kette bildeten: die dialogisirende und Disputirmethode aber, welche Zeno sowohl bei mündlichen als schriftlichen philosophischen Untersuchungen liebte, war ihnen noch unbekannt. Diese von Zeno in Athen eingeführte dialektische Kunst, welche Eristik [ἐριστική τέγνη] hiefs, erregte dort großes Aufsehen, und erwarb ihrem Erfinder schmeichelhafte Auszeichnungen und ansehnliche Belohnungen. Außer Physik und Metaphysik lehrte er auch Politik.

Nach seiner Rückkehr in Elea ließ er sich in eine Verschwörung gegen den damaligen Beherrscher seiner Vaterstadt ein, über dessen Namen die Schriftsteller uneins sind. Das Vorhaben wurde entdeckt. Gezwungen die Mitverschwornen anzuzeigen, nannte er alle Freunde und Anhänger des Tyrannen; dann bis er sich die Zunge ab, und spie sie ihm ins Gesicht. Dafür ließ ihn der Tyrann in einen Mörser zerstoßen. Die heldenmüthige Ausopferung seines Lebens aber gab das Zeichen zur Besreiung seiner Vater-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> [Vornehmlich berühmt war der sogenannte Achilles, dessen Erfindung ihm ausdrücklich von Diog. LAERT. IX, Bd. I. S. 303.]

stadt; die Bürger von Elea empörten sich, und steinigten den Mörder des Philosophen 1.

Einen ganz andern Weg, den Ursprung der Dinge zu erklären, schlug Leucippus, von ungewissem Geburtsorte und unbekanntem Zeitalter, ein, welcher die neue eleatische Schule begründete, die man die Schule der Atomisten nennen könnte. und die durch seinen Schüler Demokritus von Abdera 2 vollständigere Ausbildung gewann. Diese beiden Philosophen nahmen als Princip aller Dinge einen unendlichen Raum an, der theils leer, theils voll Atomen sei; so nannte er untheilbare Grundkörperchen von verschiedener Gestalt und ursprünglich kreiselnder Bewegung, aus deren Verbindung und mannichfaltiger Mischung nach den Gesetzen der Nothwendigkeit Alles entstanden ist. Die Gesichtsempfindungen sind die Bilder (εἴδωλα), welche sich von der Oberstäche der Körper ablösen, die Luft durchdringen und sich in dem Auge abdrucken. Der Glaube an ein höheres Wesen ist aus der Furcht hervorgegangen. Zwischen Recht und Unrecht giebt es von Natur keinen Unterschied; er wurde erst durch die bürgerlichen Gesctze festgestellt. Das höchste Gut des Menschen besteht in der Gemüthlichkeit (siθυμία), in einer gleichmüthigen, durch Furcht und Hoffnung nicht gestörten Seelenstimmung; in einer überlegten Wahl zwischen den angenehmen und unangenehmen Empfindungen.

Da bei einer solchen Lehre keine Moral bestehen kann, so muss man sich wundern, dass die Alten mehrere ethische Werke des Demokritus anführen. Dahin gehören: Vorschriften, ὑποθήκαι, aus welchen Stobaeus eine Menge von Denksprüchen entlehnt hat, die dem Verfasser einen ausgezeichneten Platz unter den Moralisten sichern; 'Αμαλθείας κέρας η περί εὐθυμίας. Horn des Ucberflusses, oder über die Seelenruhe, in neun Büchern. Jedes Buch scheint einen besondern Titel gehabt zu haben; das neunte führte

nal erwähnt in folgenden Worten seiner Geburtstadt:

Cujus prudentia monstrat Summos posse viros et magna exempla daturos Vervecum in patria crassoque sub aere

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> S. Sixième Dissert. de Ha lion | o, Sixieme Dissert. de Ha 110n sur l'origine et les progrès de la Rhétorique en Grèce, in den Mém. de l'Acad. des Inscr. vol. XIII, p. 159.

2 Geboren Olymp. LXXVII, 3 = 469 vor Chr. Geb., gestorben Olymp. CIV, 4 = 361 vor Chr. Geb. Juve-

die Ucberschrift: Εὐεστώ ¹, vom bleibenden Gut. Dieses Werk, von dem Stobaeus einige Trümmer gerettet hat, wird auch unter dem Titel: ὑπομνήματα ἡθικά, ethische Denkwürdigkeiten, erwähnt.

Außer diesen Bruchstücken besitzen wir noch zwei angeblich vom Demokritus an Hippokrates gerichtete Briefe. Unter seinem Namen hat man auch eine Abhandlung über die Kunst Gold zu machen, betitelt: φυσικὰ καὶ μυστικά, natürliche und geheimnissvolle Dinge, geschmiedet. Dieses auf der königl. französischen Bibliothek befindliche Werk, das einer viel spätern Zeit angehört, ist die älteste Schrift über den Stein der Weisen in der handschriftlichen Sammlung der griechischen Scheidekünstler. Die Kunst Gold zu machen wird hier durch ein Verfahren gelehrt, welches ξάν-θωσις, Gelbmachen, genannt wird, und die Kunst Silber zu bereiten durch λεύκωσις, Weismachen.

Varro und Columella führen noch vom Demokritus ein Werk über den Ackerbau, περί γεωργίας, an, von dem sich mehrere Bruchstücke in der im elften Jahrhundert nach Chr. Geb. veranstalteten Sammlung der Geoponiker befinden. Einige derselben mögen ächt sein; andere sind augenscheinlich untergeschoben. Ein späterer christlicher Schriftsteller hat ein Werk unter der Ueberschrift: Georgika des Demokritus, zusammen getragen, bei dessen Bearbeitung er, wie es scheint, das Original vor Augen hatte, dem aber viel Ungereimtes und Abgeschmacktes beigemischt worden.

Nach dem vom Seneca <sup>2</sup> angeführten Posidonius, erfand Demokritus die Kunst Gewölbe zu bauen. Seneca bezweifelt diese Angabe, weil vor Demokritus nothwendig schon Brücken und Thore, deren oberer Theil gewöhnlich gewölbt ist, vorhanden gewesen seien. Wer erkennt nicht die Unhaltbarkeit dieses Schlusses? Das älteste athenische Denkmal, an welchem man die Spur einer Wölbung wahrnimmt, ist das Theater des Bacchus, welches gerade aus dem Zeit-

' [ein dem Demokritus eigenthümlicher Ausdruck, deren er mehrere gehabt haben muß. Er soll so viel anzeigen als εὐθυμία, von der inneren Zufriedenheit des Menschen und der Art und Weise, wie er dazu gelangen könne. Der Anfang dieses Werkes, den SENEC. de tranq. CXII. auf-

,v:

bewahrt hat: "wer ruhig leben wil, muß weder viele öffentliche noch Privat-Geschäfte betreiben", verräth schon den Charakter der ethischen Richtung, die Passivität des Menschen, nicht Productivität.]

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ep. XC.

٠,

alter des Demokritus herrührt, wenn es nicht noch etwas später ist, da es Lykurg erst vollendete 1.

Von dem Werke φυσικά και μυστικά, das Natürliche und Goheimnisvolle, ist nur eine von Domenic. Pizzimenti angesertigte lateinische Uebers., Pad. 1573. 12. unter dem Titel: Democritus Abderita de arte magna, erschienen.

Die Bruchstücke des Demokritus finden sich in Orelli's Sammlung.

Berühmte Schüler des Demokritus waren: Metrodorus, Diagoras, Protagoras und Anaxarchus.

METRODORUS aus Chios, der Vorläufer der Skeptiker, leugnete durchaus die Möglichkeit, mit Gewissheit die Wahrheit zu erkennen. Er behauptete Nichts zu wissen, ja selbst nicht einmal behaupten zu können, dass er nichts wisse 2.

DIAGORAS aus Melos, anfangs Sklav, nachher Freigelassener und Schüler Demokrits, ging vom fanatischen Aberglauben zum absoluten Unglauben über. Die Ungerechtigkeit und Verderbtheit seiner Zeitgenossen hewogen ihn, das Dasein der Gottheit zu leugnen, die Geheimnisse der Mystezien zu verrathen, die Götzenbilder zu zertrümmern. Als Atheist von den Athenern verbannt, welche einen Preis auf seinen Kopf setzten, verließ er Griechenland, und fand seinen Untergang in einem Schiffbruche. Diesem Manne von überspannter Einbildungskraft verdanken gleichwohl die Mantineer Gesetze, durch deren Befolgung ihr Staat glücklich ward.

PROTAGORAS von Abdera, den Plato, sein Zeitgenesse zur Ueberschrift und Hauptperson eines seiner trefflichsten Dialoge ehrend auswählte, war Gesetzgeber der Thurier, Er leugnete das Dasein der Götter in einer Schrift, die auf Refehl des Volkes verbrannt wurde. Der Resitz dieses Werkes wurde jedem Bürger untersagt. Diess ist das erste Beispiel eines Rücherverbots, einer meistentheils unnützen, zuweilen selbst gefährlichen Maassregel, die im achtzehnten Jahrhundert oft beliebt worden ist. Protagoras, wegen Irreligiosität angeklagt, wurde zum Tode verurtheilt. Er ergriff die Flucht. ertrank aber als siebzigjähriger Greis im Meere.

Ausgehend von dem heraklitischen Lehrsatze, Alles ist

<sup>1</sup> S. Hirss Geschichte der Bau-kunst, Bd. I. S. 123.
2 Μηδὲ αὐτὸ τοῦτο εἰδέναι δει αὐδὲν οἰδε. D10G. LAERI. IX, 58.

in beständigem Flusse, behauptete er, das Alles sei, was und wie es jedem Menschen erscheine; was dem Menschen aber nicht erscheine, das sei auch nicht; es gebe keinen Unterschied zwischen dem Wahren und Falschen, dem Guten und Bösen, sondern jedes Ding sei nur in Vergleichung besser oder schlechter. Das Maass (das Kriterium) aller Dinge aber sei der Mensch. Protagoras stellte zuerst den Satz aus: es giebt zwei einander entgegengesetzte Momente oder Principien 1, welcher späterbin ein Hauptargument der Skeptiker gegen die Dogmatiker ward. Er war der Erste, welcher ausdrücklich versprach, die Kunst zu lehren, wie man die schlechtere oder schwächere Sache zur bessern oder stärkern machen könne 3, d. h. dem Schlechten den Schein des Guten geben.

ARAXARCHUS von Abdera, des Demokritus Schüler, Zeitgenosse und Freund Alexanders des Großen, den er auf seinen Feldzügen begleitete. Seine Freimüthigkeit mißfiel den Höflingen dieses Herrschers; ihr Haß ist vielleicht die Quelle verschiedener ihm außebürdeten nicht eben ehrenvollen Geschichten. Dahin gehört vielleicht auch die Erzählung von seiner Todesart. Der von ihm beleidigte Satrap Nikokreon soll ihn haben in einem ausgehöhlten Felstück, gleichsam einem Mörser, zerstoßen lassen. Anaxarchus lehrte, das höchste Gut, die Eudämonie, εὐδαιμονία, bestehe in der Leidenschaftslosigkeit und in der Seelenruhe 3. Diese Lehre erwarb ihm den Beinamen des Eudämonikers.

Demokritus und seine Schüler beschließen die Reihe der sogenannten älteren griechischen Philosophen, deren Hauptuntersuchungen den Ursprung der Dinge zum Gegenstand hatten. Nach ihnen bemerkt man zwei wichtige Veränderungen. Die Philosophenschulen, welche bisher in ganz Griechenland, Klein-Asien und Sicilien zerstreut gewesen waren, erhielten von jetzt an einen Vereinigungspunct in Athen, wo sich alle griechische Cultur concentrirte. Zweitens: die Philosophen, welche bisher ihre Lehren in dichterisches Gewand

nau. Brucker philos vol. I, p. 1207, und J. A. Dathe in seiner Proluso de Anaxarcho philosopho Eudaemonico, Lips. 1762, 4., widersprechen sich in ihren Urtheilen sowohl über die Person als auch über die Lehrsätze dieses Philosophen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Δύο λόγους εἶναι περὶ παντὸς πράγματος ἀντιχειμένους ἀλλήλοις. Diog. Laert. IX, 51.

<sup>\* [</sup>τὸν ἥττω λόγον κρείττω ποιείν.]

Das philosophische Lehrgebäude die Person als auch übe sahnaxarchus keunen wir nicht ge-

oder in poetische Prosa eingekleidet hatten, trugen von jetzt an, nachdem sich die Philosophie von dem Mythus und der Poesie nach und nach losgewunden hatte, ihr System in ungebundener Rede vor, wodurch ihre Darstellung an Deutlichkeit und Einfachheit gewann.

Die unmittelbaren Nachfolger der Naturphilosophen sind unter dem verrusenen Namen Sophisten 1 bekannt, welche zur Zeit des Perikles in Athen auftraten oder vielmehr aus allen Theilen der Griechenwelt dahin zusammenströmten. Mehr prunkend mit Schönrednerei und Vielwisserei als wahrhaft philophirend, gebrauchten sie die Kunstgriffe der von Zeno erfundenen Dialektik als Mittel zu ehrgeizigen und eigennützigen Zwecken.

"So waren die griechischen Sophisten, ähnlich manchen Demagogen und Rednern in der französischen Revolution. Keineswegs wollten sie, wie Pythagoras, durch Philosophie, Unterrieht und Bildung, die Sitten und Staatsverfassungen verbessern, sondern sie ergriffen die Gährungen und den Revolutionsgeist unter dem Volke, um sich geltend zu machen, żu glänzen und zu herrschen; höhere Zwecke als Gewinnsucht und Eitelkeit, waren bei ihnen nicht wahrzunehmen." 2

Von einer Stadt zur andern ziehend disputirten sie öffentlich über verschiedene Sätze der Politik und Philosophie, über spitzfindige Fragen, welche weder der Wissenschaft noch der Sittenlehre Gewinn brachten. Sie beabsichtigten weniger, den Geist ihrer Zuhörer zu bilden, als die unwissende Menge, mit Hülfe aller rhetorischen Trugkünste, durch Behauptung widersinniger Sätze oder widersprechender Voraussetzungen zu blenden. Seit dieser Zeit wurden dergleichen verfängliche Beweise und Trugschlüsse nach ihnen Sophismen genannt, welche zwar die Flachköpse beim ersten Blick täuschen, aber eine tiefere und strengere Prüfung nicht aushalten. Dieser Fehler ungeachtet haben sich die Sophisten doch in mancher Rücksicht Verdienste um die Philosophie und um die Wissenschaften erworben. Sie wa-

<sup>1 [</sup>Ucher ooyós, und ooytotás]
finden sich treffliche Bemerk in Meiners Gesch. der Wiss, in Griech. u.
Rom, Bd. L. S. 41—80, und S. 112—
138. Ueher die verschiedene Bedeu1 [Ucher ooyós, und ooytotás schiedenen Zeitaltern a. Villoisons
2 Stäudlins Gesch. d. Moralphi1 [Ucher ooyós, und ooytotás schiedenen Zeitaltern a. Villoisons
2 Stäudlins Gesch. d. Moralphi1 [Ucher ooyós, und ooytotás schiedenen Zeitaltern a. Villoisons
3 Stäudlins Gesch. d. Moralphi1 [Ucher ooyós, und ooytotás schiedenen Zeitaltern a. Villoisons
3 Stäudlins Gesch. d. Moralphi1 [Ucher ooyós, und ooytotás schiedenen Zeitaltern a. Villoisons
3 Stäudlins Gesch. d. Moralphi1 [Ucher ooyós, und ooytotás schiedenen Zeitaltern a. Villoisons
4 Stäudlins Gesch. d. Moralphi1 [Ucher ooyós, und ooytotás schiedenen Zeitaltern a. Villoisons
4 Stäudlins Gesch. d. Moralphi1 [Ucher ooyós, und ooytotás schiedenen Zeitaltern a. Villoisons
4 Stäudlins Gesch. d. Moralphi1 [Ucher ooyós, und ooytotás schiedenen Zeitaltern a. Villoisons
4 Stäudlins Gesch. d. Moralphi1 [Ucher ooyós, und ooytotás schiedenen Zeitaltern a. Villoisons
5 Stäudlins Gesch. d. Moralphi1 [Ucher ooyós, und ooytotás schiedenen Zeitaltern a. Villoisons
5 Stäudlins Gesch. d. Moralphi1 [Ucher ooyós, und ooytotás schiedenen Zeitaltern a. Villoisons
5 Stäudlins Gesch. d. Moralphi1 [Ucher ooyós, und ooytotás schiedenen Zeitaltern a. Villoisons
5 Stäudlins Gesch. d. Moralphi1 [Ucher ooyós, und ooyós schiedenen Zeitaltern a. Villoisons
5 Stäudlins Gesch. d. Moralphi1 [Ucher ooyós schiedenen Zeitaltern a. Villoisons
5 Stäudlins Gesch. d. Moralphi1 [Ucher ooyós schiedenen Zeitaltern a. Villoisons
5 Stäudlins Gesch. d. Moralphi1 [Ucher ooyós schiedenen Zeitaltern a. Villoisons
5 Stäudlins Gesch. d. Moralphi1 [Ucher ooyós schiedenen Zeitaltern a. Villoisons
5 Stäudlins Gesch. d. Moralphi1 [Ucher ooyós schiedenen Zeitaltern a. Villoisons
5 Stäudlins Gesch. d. Moralphi1 [Ucher ooyós schiedenen Zeitaltern a. Villoisons
5 Stäudlins Gesch. d. Moralphi1 [Ucher ooyós schie

ren in Athen die ersten Lehrer der Beredsamkeit und Politik und haben Manches zur Reinigung und Feststellung der Sprache beigetragen.

"Der Kreis des Unterrichts der Sophisten umfaste ursprünglich," sagt Heeren 1 "sowohl Philosophie als Beredsamkeit. Aber das, was sie Philosophie nannten, war, wie in späteren Zeiten bei den Scholastikern, die Kunst durch Schlüsse und Trugschlüsse den Gegner zu verwirren; und die Gegenstände, über welche sie am liebsten philosophirten, einige jener metaphysischen Fragen, worüber wir endlich so viel wissen sollten, dass wir nichts darüber wissen können. Diese Art des Philosophirens, da sie Disputiren und Sprechen lehrten, hing mit der Beredsamkeit also sehr enge zusammen. Nachmals trennten sich allerdings Sophisten und Rhetoren von einander; aber die verschiedenen Classen, welche schon Isokrates von ihnen in seinem Alter unterscheidet, ließen sich schwerlich schon so hestimmt in seiner Jugend unterscheiden.

"Die Lehre und selbst der Name der Sophisten ward schon im Alterthum verschrieen; und es würde vergeblich sein, sie gänzlich von den Vorwürfen reinigen zu wollen. die Weltweise und Komiker ihnen machten. Aber entziehen kann man ihnen doch den Ruhm nicht, dass sie das Bedürfniss einer wissenschaftlichen Bildung der höhern Classe der Nation zuerst fühlbar machten. Sie hoben sich so schnell und so außerordentlich, weil sie so tief in die Bedürfnisse der Zeit eingriffen. In Staaten, wo Alles mündlich verhandelt ward, und wo gerade Alles im Aufblühen begriffen war, konnten die Männer, welche Denken und Sprechen lehrten. nicht anders als willkommen sein. Aber von zwei Seiten betrachtet, wurden sie dem Staat allerdings bald schädlich und selbst gefährlich; theils, indem sie die Beredsamkeit zu einer blossen Disputirkunst machten; theils, indem sie die Volksreligion herabsetzten oder verspotteten,

I Ideen über die Politik u. s. w. Bd. III. S. 441. Der Uebersetzer pflegt sonst, nach dem Wunsche des Verfassers, dergleichen Stellen aus deutschen Werken auszulassen, welche der Verf, aus der in seiner Vorrede angegebenen Absieht in der französ. Ausgabe eingerückt hatte. Bei gegenwärtiger glaubte er eine Ausnahme

maoben zu müssen, weil der Verf. gerade wegen dieses Citats nicht alles gesagt bat, was über die Sophisten zu sagen gewesen wäre. Der Ucbersetzer hätte also diese Lücke ergänzen müssen; aber was konnte er er sagen, das mit dieser Stelle des ehrwürdigen Greises den Vergleich ausgehalten hätte. I

"Das Erste scheint doch aber eine sehr natürliche Folge des damaligen Zustandes der Wissenschaften zu sein. beschränkter noch die Kenntnisse der Menschen sind, desto kecker sind sie in ihren Behauptungen; je weniger sie wissen, desto mehr glauben sie zu wissen und wissen zu können. Nichts bildet der Mensch so leicht sich ein, als bis zu den Grenzen der menschlichen Erkenntnis gedrungen zu sein. Aus diesem Glauben entsteht die Rechthaberei; weil man meint Alles beweisen zu können. Wo man aber erst glaubt Alles beweisen zu können, entsteht von selbst auch die Kunst das Gegentheil von dem beweisen zu können, was man so eben bewiesen hatte; und darin eben artete die Disputirkunst der Sophisten aus. Die Kunst das Unrecht zu Recht, und das Recht zu Unrecht zu machen, die der Komiker so bitter ihnen vorwirft, mochte allerdings für das bürgerliche Leben höchst nachtheilig sein; aber ein noch weit gröserer Schade war die Ertödtung des Sinnes für Wahrheit, die selber verächtlich wird, sobald man glaubt, man könne sie eben so gut weg als wieder her disputiren.

"Die Herabsetzung der Volksreligion war vermuthlich eine Folge des engern Zusammenhangs, der zwischen den älteren Sophisten, und ihren Vorgängern und Zeitgenossen, den Weltweisen aus der eleatischen Schule, Statt fand. Man hat ihnen, oder wenigstens einzelnen derselben, vielleicht bei diesen Beschuldigungen Unrecht gethan; denn noch kann man zweiseln, in wie fern z. B. Protagoras den Namen eines Gottesleugners verdiente; aber schwerlich hat etwas so sehr dazu beigetragen, sie bei dem Volke verhast zu machen.

"Nimmt man zu diesen noch ihre laxen moralischen Grundsätze, die in einer blossen Klugheitslehre bestanden, wie das Leben leicht zu machen und zu genießen sei, aber die gewiß nicht wenig dazu beitrugen, ihnen Schüler und Anhänger zu verschaffen, so übersieht man den Nachtheil, den sie stifteten. Indeß es bedurfte vielleicht dieser Verirrungen des menschlichen Geistes, um die Köpfe zu wecken, welche die besseren Wege zeigen sollten."

Von den Werken der Sophisten sind nur wenige Trüms mer gerettet. Die Lehren dieser Männer lernt men aus den in dieser Hinsicht mit Vorsicht zu gebrauchenden <sup>1</sup> platoni-

1 Die wichtigsten Einwürfe der Sophisten gegen die Moral sind dem

schen Dialogen kennen, aus den Schriften des Xenophon. des Aristoteles und aus einigen Reden des Isokrates.

Die Namen der berühmtesten Sophisten sind:

Gongias von Leontium. Dieser sicilische Redektinstler. welcher die Athener zuerst in der Rhetorik 1 unterrichtete, chrieb: περὶ τοῦ μὴ ὄντος ἢ περὶ φύσεως, über das Nichtexistirende oder über die Natur. Aristoteles und Sextus Empirikus haben aus diesem Werk einige Stellen angeführt.

PROTAGORAS von Abdera , ein Schüler des Demokritus, sammelte zuerst sogenannte Gemeinplätze, d. h. allgemeine Sätze, deren sich die Redner bedienen, theils zur Vermehrung der Beweise, theils um mit leichterer Mühe über jeden aufgegebenen Satz reden zu können.

HIPPIAS von Elis 3.

TRASYMACHUS von Chalcedon suchte den Satz zu behaupten: gerecht sei, was dem Stärkern beliebe. Cicero schildert ihn in folgenden Worten: "Princeps inveniendi fuit Thrasymachus, cuius omnia nimis etiam exstant scripta numerose. Nam paria paribus adiuncta et similiter definita, itemque contrariis relata contraria quae sua numerose, Gorgias primus invenit; sed his est usus intemperantius."

PRODIKUS aus Ceos (von Iulis), Lehrer des Sokrates, des Euripides, des Isokrates und des Xenophon, der erste Sophist, welcher sich von seinen Schülern einen Ehrensold zahlen liess 6, war auch der erste, der sich mit etymologischen Forschungen und mit Erklärung sinnverwandter Wörter beschäftigte. Seine Egai, Stunden, eine nach den verschiedenen Menschenaltern geordnete Samulung von Erzählungen, sind verloren gegangen: Xenophon 7 hat aber die berühmte Allegorie: von der Wahl des jungen Herkules am Scheidewege, daraus entlehnt, seine sophistische Prunkrede, eniderzie, zum Lobe der Tugend] 6, die er in allen Städten, durch welche

Kallikles in dem Gorgias, dem Thrasymachus, dem Glaukon und Adimantus in den beiden ersten Büchern der Platonischen Republik in den Mund gelegt.

1 S. S. 363.
2 S. S. 451.
3 S. S. 26,

<sup>4</sup> Cic. Orat. Cap. 52.

<sup>5 420</sup> vor Chr. Geb.

<sup>6</sup> Das Wichtigste über den Ebrensold der Gelehrten hat Fr. Aug. Wolf in seinen vermischten Schniten S. 42 zusammengestellt. Verst

Boeckhs Staatshaush. I, S. 133 ff.]

7 [Memor. II, 1. §. 21 ff.]

8 Dieselhe Erzählung findet sich auch in einer auf der Münchener Bi-

er reiste, unter andern zu Theben und Lacedaemon, mit dem ausgezeichnetsten Beifall vorlas.

Kaitias, berühmt als Dichter und Redner, war anfangs ein Schüler des Sokrates, in dessen Gesellschaft er sich die Zuneigung und das Wohlwollen seiner Mithürger zu erwerben hoffte. Er gehörte in der Folge zu den sogenannten dreifsig Tyrannen Athens, und zeigte sich als Widersacher des Sokrates und Freund der Sophisten und ihrer unmoralischen und irreligiösen Lehren. Sein Haus diente den einheimischen Sophisten zum Versammlungsort; die auswärtigen fanden bei ihm Aufnahme und Pflege. Sextus Empirikus 1 hat uns ein dichterisches Bruchstück des Kritias außbewahrt, das uns den Geist seiner Philosophie kennen lehrt. In demselben sucht er Religion und Moral als bloße Erfindungen der Politik darzustellen. Dem Aristoteles zufolge 2 behauptete er, die Seele sei nichts anders als das Blut, und die Hauptthätigkeit derselben sei das Empfinden.

Endlich gedenken wir noch des Sophisten Antiphon, um dem von Plutarchus und Photius begangenen Irrthume zu begegnen, welche. bei Erwähnung des vom Sokrates mit diesem Sophisten gehaltenen und von Xenophon 3 aufbewahrten Gespräches, ihn mit dem gleichnamigen Redner verwechseln, obgleich ihn Xenophon ausdrücklich durch den Zusatz des Sophisten unterscheidet. Hermogenes schreibt ihm das Werk steoì ἀληθείας, über die Wahrheit, zu, aus welchem Suidas 4 ein Bruchstück gerettet hat, in dem von Gott gehandelt with.

## XXII. ABSCHNITT.

Sokrates und seine ersten Schüler.

Wider den Missbrauch, welchen die Sophisten mit der Dialektik trieben, trat Sokrates, Sohn des Bildhauers So-

bliothek vorhandenen Sammlung des Georgius Gemistus Plethon, von der Ign. Hardt Nachricht gegeben hat in: Joh. Chph. v. Aretins Beiträgen zur Gesch, und Litt. Bd. I, N. VI. S. 16. Der Titel von Prodikus Werk heifst darin: nech zon Inakleovs.

<sup>1</sup> SEXT. EMP. ado. Math. IX. 6.54.

De anima 1, 1.

Memory Socr. I, 6.

<sup>4</sup> s. v. 'Adentos.

<sup>\* [</sup>Grandlinien der Lehre des So-

phroniskus und der Hebamme Phaenarete, als entschiedener Gegner auf 1. Verwerfend die metaphysischen Untersuchungen über Natur und Weltall als das menschliche Erkenntnisvermögen übersteigend, suchte er dem Sittenverderbniss seiner Zeitgenossen dadurch Einhalt zu thun, dass er der Philosophie inen edlern Zweck und eine ethisch-praktische Richtung gab. Ihm schien, der Menschheit thue nichts mehr Noth, als ihre Pslichten zu kennen; selbst zu üben, was er als solche erkannt hatte, war das Geschäft seines Lebens. Er erkannte Einen Gott als Schöpfer und Erhalter der Welt, dem er mehrere, von dem höchtesn Wesen geschaftene und mit einem Theile seiner Macht begabte niedere Götter unterordnete, durch welche die Gotthelt reinen, von Sinnlichkeit nicht getrübten Seelen bei gewissen Gelegenheiten Warnungen kundgebe.

Die ganze Philosophie des Sokrates beschränkte sich auf sittlich strengen, allgemein verständlichen Theismus; dadurch unterschied er sich von allen seinen Vorgängern und Nachfolgern. In der Theologie beschäftigte er sich mit Untersuchung der Endursachen, die er für wichtiger hielt, als die Kenntniss der wirkenden Ursachen. Seine theologischen Grundsätze brachte er mit der natürlichen Moral in Verbindung; er lehrte, die höchste der Gottheit wohlgefällige Verehrung bestehe in Erfüllung der Pflichten sowohl gegen uns selbst als gegen die menschliche Gesellschaft, denn dadurch werde der Zweck des höchsten Wesens, Vervollkommnung und Beglückung der Welt, befördert. Ohne eine eigentliche Schule zu stiften und ohne schriftliche Aufzeichnung seiner Lehren widmete er sein ganzes Leben dem Unterrichte seiner Mitbürger, und suchte sie an der Hand der Wahrheit zur Tugend zu leiten. [Sein Streben war hingerichtet auf Vervollkommnung der Athener und Ausbildung der Jüng-

krates von Ch. A. Brandis in dem Rheinischen Museum für Jurisprudenz, Philol., Geschichte und griech. Philos. 1827. Erster Jahrgang. Heft 2. S. 118 — 150. und Schleiermacher: Ueber den Werth des Sokrates als Philosophem. In den Abhandl. der Königl. Preufs. Akad. der VViss. 1814. 15. S. 50 ff. Schleiermacher zeigt, wie Sokrates, als Urheber einer neuen philosophischen Entwicke-

lungsperiode, die unterscheidende Richtung derselben eingeleitet haben müsse, die als Bedürfnis des Zusammenhanges und Zusammenwachsens aller Zweige des Wissens, zunächst in bestimmterm Heraustreten der Idee und Form des Wissens sich zeige.]

<sup>1</sup> Er war geboren Olymp, LXXVII, 3 = 469 vor Chr. Geb.; gestorben Olymp, XCV, 1 = 399 vor Chr. Geb.

linge zu guten Bürgern und guten Staatsmännern 1, auf Anregung der geistigen Selbstthätigkeit seiner Schüler.] Nicht durch methodischen Unterricht, sondern in Form vertraulicher Gespräche theilte er seine Lehren mit; er verstand die Kunst, sich den Geistesfähigkeiten jeder Art von Zuhörern verständlich zu machen. Die Eigenthümlichkeit der Sokratischen Philosophie hat Cicero mit folgenden Worten trofflich charakterisirt: "Er hat die Philosophie vom Himmel herabgerufen, damit sie unter Menschen wohne; er hat sie in die Städte und in einfache Wohnungen eingeführt; er zwang sie mit dem Leben und der Moral sich zu beschäftigen, und uns zu lehren, was Gut, was Böse ist." 2 Meisterhaft hat Xenophon seinen moralischen Charakter in wenigen Umrissen gezeichnet: "Da er in der That so war, wie ich ihn geschildert habe, so religiös, dass er Nichts ohne den Willen der Götter that; so gerecht, dass er auch nicht dem Geringsten schadete, vielmehr sich Allen, die mit ihm umgingen. hochst nützlich bewies; so enthaltsam, dass er nie das Angenehme dem Bessern vorzog; so weise und einsichtsvoll, dass er sich in seinem Urtheil über das Bessere und Schlechtere nicht täuschte, auch nicht eines Führers bedurfte, andern sich selbst genug war in Beziehung auf Erkenntniss dergleichen Gegenstände; so geschickt, um sowohl über dergleichen Dinge zu sprechen als ihren Werth festzustellen; so geübt, Andere zu prüfen und Fehlende zurecht zu weisen und sie zur Tugend und Rechtschaffenheit zurückzuführen, so schiffe er mir der edelste und glücklichste Mann unter den Sterblichen." Die anmassende Benennung eines Sophisten verwerfend, nannte er sich zuerst einen Philosophen, das heisst einen Freund der Weisheit.

Die Art und Weise, wie er durch Ironie (εἰρωνεία), durch ein ihm eigenthümliches philosophisches Verfahren (ἐπαγωγή, Inductionsmethode) 4, durch etymologische Beweisführung und durch Vergleichung der didaktischen Gedankenentwickelung mit der Entbindungskunst b den Weisheitsdünkel der Sophisten niederschlug, ist unter dem Namen der sokratischen Methode berühmt geworden.

<sup>1 [</sup>Memor, I, 6. 45.]
2 Tusc, Quaest, V, 3.
3 Memor, IV, 8, 11.
4 [S. Wieland bei seiner Uebers.]

der Aristoph. Wolken im Att. Mus. Bd. II, H. 2. zu'v. 234 u. 383 ff.]

<sup>5</sup> [Wieland a. a. O. v. 137.]

Sein Lebenswandel war fleckenlos; denn die Bigamie, welche ihm nach unseren Religionsbegriffen und nach unseren Sitten zum Vorwurf gemacht werden könnte, war nach athenischen Gesetzen, unter gewissen Voraussetzungen und Bedingungen, erlaubt <sup>1</sup>. Dennoch wurde er von Meletus, Anytus und Lykon der Irreligiosität und Verführung der athenischen Jünglinge angeklagt, durch seine in Vorurtheilen befangenen Richter verdammt <sup>2</sup>, den Giftbecher zu trinken.

Die Verurtheilung des Sokrates war so ungerecht und so empörend, dass man zur Erklärung ihrer Möglichkeit verschiedene Hypothesen angenommen hat. Der längst verschollenen Meinung, der zufolge die Wolken des Aristophanes den Hass der Athener gegen ihn erregt und seine Anklage veranlasst hätten, widerspricht das Zeitverhältnis; denn diese Komödie wurde vierundzwanzig Jahre vor seinem Tode aufgeführt und konnte, da sie nur zwei Vorstellungen erlebte. keinen tiesen, bleibenden Eindruck hervorbringen. Fréret sucht den Tod des Sokrates weder von jener aristophanischen Komödie, noch von seinen philosophischen Meinungen, sondern von seiner Anhänglichkeit an die oligarchische Partellund seiner frühern Verbindung mit Kritias, einem der dreissig Tyrannen, herzuleiten \*. Der scharssinnige Barthélemy, der das erst viel später gedruckte Memoire von Fréret kannte, scheint jener Hypothese beizutreten. Die Feinde des Sokrates, sagt Fréret, wagten es nicht, das Verbrechen, dessen sie ihn beschuldigten, öffentlich auszusprechen: die drei Jahre zuvor feierlich beschworene Amnestie erlaubte ibnen nicht, eine solche Anklage gegen ihn zu erheben. Da aber die Heliasten, seine Richter, alle Männer aus dem Volke und demokratische Zeloten waren, so lebten sie der gewissen Ucherzeugung, dass die Anklage des Sokrates schon hinreichend sei, um Richtern dieser Art schuldig zu erscheinen.

Der Hypothese Frèrets, welche Millin, ehe das Memoire gedruckt war, auszugsweise bekannt machte 4, setzte Sainte-Croix seine Observations sur les causes de la mort de So-

DIOG. LAERT. II, 26. ATHEN.
XII, 566. (Ed. Schweigh. vol. V,
p. 5.), PLAT. Phaed, 65.

[Ueber die gegen Sokrates gegebene Stimmenzahl s. Süvern, Ueber Aristophanes Wolken, S. 87. Note.]

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Mém. de l'Acad. des Inser. et belles lettres, vol. XLVII.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Mag. encyclop., zweiter Jahrgang, T. V, S. 474.

crate entgegen 1. Der wichtigste Beweisgrund gegen Frérets Ansicht ist aus dem Schweigen Xenophons und der übrigen Apologeten des Sokrates hergeleitet. Da die Anklage des Meletus dieselben schon vierundzwanzig Jahre früher von Aristophanes gegen den Sokrates ausgesprochenen Anschuldigungen wiederholt, so schien es dem französischen Gelehrten nicht möglich, die Verschwörung der Sophisten und Dichter gegen diesen Philosophen für ein Hirngespinst späterer Schriftsteller zu halten.

Socher 2 betrachtet die Anklage des Sokrates als eine Wirkung der Reaction, welche Anytus in Verbindung mit seinem Anhange, der nach Vertreibung der Dreissig in Athen zurückgekehrt war, gegen alle frühere Gegner der Volksparthei bewirkte. Die neuen Gebieter Athens konnten es sich nicht verhehlen, dass die in der Schule des Sokrates gebildete Jugend ihren ehrstichtigen Absichten mit entgegengearbeitet hatte. Durch Hinrichtung ihres Lehrers rächten sie, was seine Schüler, wie Alcibiades, Kritias und Charmides, ihnen zugefügt hatten; so wurde Sokrates zur Bestrafung Derer geopfert, welche den patriotisch gesinnten Theramenes hingerichtet hatten. Der Process des Sokrates trägt ganz de präge eines Staatsstreichs (coup de partie) und einer revolutionären Verurtheilung. Der Leser möge unter beiden Ansichten wählen; aber der Platoniker Olympiodorus macht eine Bemerkung , die, wie es uns dünkt, eine Stelle erklärt. über deren wahren Sinn die Commentatoren sich oft gequält haben. Vergifs nicht, Kriton, sagte der sterbende Sokrates, dass wir dem Aeskulap einen Hahn als Opfer schuldig sind. Durch diese Worte wollte Sokrates, nach Olympiodorus Erklärung, auf die Glückseligkeit deuten, deren die menschliche Seele genießen wird, wann sie einmal von den Uebeln dieses Lebens geheilt ist.

[Sokrates, sagt Suvern 4, ist allerdings ein Opfer sich reibender politischer Principe geworden und in ihrem Kampfe untergegangen. Aber er ist nicht etwa, wie das jetzt dar-

worin sich diese Stelle befindet, ge-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mag. encyclop., zweiter Jahrgang, T. VI, S. 30.

<sup>2</sup> [S. Socher, üb. Platons Schriften. München, 1820. S. 52 ff.]

<sup>3</sup> Das Werk des Olympiodorus, aus dem Pariser MS. angeführt.

<sup>4</sup> [S. Süvern, Ueber Aristophanes Wolken, S. 86 ff.]

Wolken, S. 86 ff.]

gestellt wird, als Vertreter eines neuen, nach höherer Entwickelung strebenden, eine andere Zeit nach der Auflösung der bestehenden Verhältnisse herbeiführenden Bildungsprincips, dem edlen, für sein Leben und Bestehn ringenden, alten attischen Volksgeiste, sondern umgekehrt, gerade für diesen lebend und wirkend, den falschen, diesem Geiste tödtlichen Tendenzen erlegen, die sich, wie die platonische Apologie sie gefast hat, in den Personen seiner Ankläger symbolisch vereinigten.

Bald nach seinem Tode bereuten die Athener ihre Verblendung und die ungerechte Verurtheilung dieses Weisen. Diogenes von Laërte 1 sagt, man habe die offentlichen Vergnügungsörter geschlossen, den Meletus zum Tode verurtheilt, und seine Mitschuldigen verbannt. Plutarchus 2 erzählt: "die Athener verabscheuten die vollendete Bosheit der Ankläger des Sokrates in dem Maasse, dass sie ihnen Feuer versagten, ihre Fragen keiner Antwort würdigten, sich weigerten mit ihnen zugleich in das Bad zu steigen, und das von ihnen berührte Wasser als unrein ausgossen. Einen so entschiedenen Hass konnten diese nichtswürdigen Menschen nicht ertrate; sie erhenkten sich aus Verzweiflung." Aehnliches berichtet Themistius. Da aber weder Plato noch Xenophon die Bestrafung der Ankläger des Sokrates anführen, so ist diese, wenn gleich dem Volkscharakter ganz angemessene Erzählung vielleicht erdichtet: denn nicht selten schweift das Volk über die Grenzen hinaus und täuscht sich unaufhörlich in seiner Zuneigung und in seinem Hasse 3.

Da Sokrates keine Schriften hinterlassen hat, so würde er der Litteraturgeschichte nicht angehören, wenn er nicht einen völligen Umschwung in der Philosophie bewirkt und überhaupt dem menschlichen Forschungsgeiste eine ganz andere Richtung gegeben hätte, wenn nicht aus seiner Schule eine große Anzahl von Lehrjüngern hervorgegangen wäre, deren Werke zu den schönsten Geisteserzeugnissen des classischen Alterthumes gehörten. Sie bilden verschiedene Classen; in die erste setzen wir drei Sokratiker, Aeschines, Ce-

<sup>1</sup> П. 43.

Du invid, et odio.

Eine hier im Original aus Hee- ten Grunden weggeblieben.]

rens Ideen aufgenommene Stelle ist aus den schon mehrmahls angeführ ten Gründen wessehlichen

bes and Xenophon, welche die Grundsätze ihres Lehrers nach Inhalt und Form, nur hie und da mit individuellen Ansichten vermischt, in Schriften verbreiteten, ohne eigene Secten zu stiften; späterhin werden wir derer gedenken, welche besondere Schulen begründet haben 1.

Aeschines von Athen, der Sohn eines Wurstmachers (άλλαντοποιός), beigenannt der Sokratiker, zum Unterschiede von dem gleichnamigen Redner, bei großer Armuth ? ein eifriger Schüler und treuer Anhänger des Sokrates. [nach dessen Tode er am Hofe des Dionysius einige Zeit für Geld unterrichtete,] schrieb sieben Dialoge über philosophische Gegenstände, von denen sich nichts erhalten hat; denn die drei ihm gewöhnlich beigelegten Dialoge: negt aperfic, el διδακτόν, über die Tugend, ob sie lehrbar sei, Eρυξίας ή περί πλούτου, Eryxias oder über den Reichthum, und Asiozog ἢ περὶ θανάτου, Axiochus oder über den Tod, werden von einigen Kritikern, besonders von Meiners 5 Jund Boeckh 1 für unächt gehalten. Den dritten Dialog schreiben einige Kunstrichter dem Xenorbates von Chalcedon zu; dem Aeschines darf man, wie es scheint, nicht für den Verfasser desselben ansehen, weil sich darin nicht das Wort dlemovoroτρόφος findet, unter dem Pollux den Axiochus anführt . Nach Diogenes von Laërte hat Xenokrates ein Werk über den Tod, jedoch wohl nicht in Form eines Gespräches, geschrieben. Die drei Dialoge beurkunden wegen ihrer Einfachheit ein hohes Alterthum.

<sup>1</sup> Cicero erklärt die Trennung der Sokratiker auf folgende Weise. Nachdem er bemerkt hat, dass dieser Philosoph keine Schriften hinterlassen habe, fährt er fort: Hinc discidium il-lud exstitit quasi linguae atque cordis, absurdum sane et utile et repre-hendum, ut alii nos sapere, alii dicere doccrent. Nam quuin essent plures orti fere a Socrate, quod ex il-lius varia et diversis et in omnem partem diffusis disputationibus alius aliud apprehenderat: proseminatae sunt quasi familiae dissentientes inter se et multum disjunctae et dispares, quum tamen omnes se philosophi Socrati-cos et dici vellent et esse arbitrarentur. De Orat, III, 16.

Als er den Sokrates bat, seinem

Unterrichte beiwohnen zu dürfen, sagte

er zu ihm: "Ich bin arm, aber ich gebe mich dir ganz und ger; diess ist alles, was ich dir anbieten kann." Du kennst den Vyerth deines Geschenkes

nicht, antwortete ihm der VVeise.

8 S. Chr. Fr. Meiners, Iudicium de quibusdam Socraticorum reliquiis, imprimis de Acechinis dialogis, in den Comment. Soc. Goett. 1782, V. 45. Den Axiochus, welcher schr viel Gutes enthält, beurtheilt Meiners mit Vorurtheil.

4 [Boeckh in seiner krit. Vorrede zu: Simonis Socratici, ut videtur, dialogi quatuor, de lege, de lucri cupi-dine, de justo ac de virtute; additi sunt incerti auctoris (vulgo Aeschi-nis) dialogi, Eryxias et Axiochus; Heidelb. 1810. 8.]

5 Onom. VII, 155.

Ein dem Acschines beigelegter Brief ist gleichfalls macht

Die drei Dialoge des Acschines finden sich in den alten Ausgaben des Plato seit der Aldina vom J. 1513; den Axiochus mit Anmerk. von Hier. Wolf in seiner Sammlung: Doctrina recte vivendi et moriendi (S. Einleit. S. LVII.). Joh. Leclerc gab sie zu erst einzeln heraus, Amsterd: 1711. 8. Eine neue Rec. und eine neue Uebers. besorgte Pet. Horrens, Leuward. 1718. 8. Am sorg-fältigsten gab sie Joh. Fridr. Fischer heraus, Leipz. 1753. 1766. 1786: Meissen 1788. 8. Die letzte Ansg. enthält nur den Text und einen Tidex. Die der dritten Edition beigefügten Anmerk. und Ueberic, sind in der vierten weggelassen, aber der Index ist erweitenten Der Axiochus erschien von Fischer auch einzeln. Leipz. 1758. 8. Bocklis Ausg. ist schon in der Anmerk. aufgeführt. 3. Der dem Aeschines beigelegte Brief findet sich in den Briefsammlingen und hinter Sammets Ausgabe der Briefe des Redners Aeschines.

Cerestvon Athen ist nach dem Zeugnisse des Diogenes von Läcke. Versasser dreier philosophischen Gespräche, von welchen das dritte noch vorhandene unter der Ausschrift Ili-ras, ein allegorisches Gemälde des menschlichen Lebens enthält, zu dem ein Gespräch zwischen zwei Personen über ein in dem Tempel des Saturnus aufgehängtes Bild Stoff und Veranlassung gegeben haben soll. Einige Kritiker, welche in dieser Schrift zwar reine, aber nicht im Geiste des Sokrates gedachte ethische Grundsätze erkennen, legen dieses Werkchen dem von Athenaeus erwähnten jüngern Gebes von Cyzicum bei 1, des Marcus Aurelius Zeitgenossen, einem stoischen Philosophen, der beweisen wollte, dass das höchste Glück in der Ausübung der Tugend bestehe. Das Gemälde des Gebes gehörte zu den verbreitetsten Schriften des Alterthums; es ist in alle Sprachen, ja selbst in die arabische übersetzt.

T. VII, p. 225.), ein Epitheton, das einen lebenden Schriftsteller zu bezeichnen scheint. [Vgl. Friedr. Gotth. Klopferi de Cebetis tabula diss. Zwickau 1818. 4. Der Verf. sucht zu beweisen, das Gemählde des Cebes sei eine von jüngerer Hand nach sokratsschen und platonischen Ideen gemachte Ueberarbeitung einer ältern Schrift.]

<sup>1</sup> S. Deipn. IV, p. 156. (Ed. Schweigh, vol. II, p. 109.) — Dissert, sur le Tableau de Gébès, par Garnier, in den Mém. de l'Acad. des Inscr. T. XLIX, p. 455. Die Hypothese dieses Akademikers würde das Epitheton excivos erklären, das Lucianus zwei Mal von ihm gebraucht (De mercedo cond. 42. Ed. Bip. T. II, p. 265, und Rhetor. praec. 6. ibid.

Ausgaben. Die Tabula Cob. erschien zwerst in einer lat. Uebers. von Ludu. Odassi, aus Padua, 1497 zu Bologna, mit dem Censoria nus und dem Egyptototov des Epiktetus.

Eine griechische Ausgabe des Cebes vom J. 1491 will Millin 1 zu Lyon in der Bibl. Riols, eines Rechtsgelehrten, gesehen haben. Wenn er sich nicht getäuscht hat, so wäre diess die ülteste Ausgabe. Sonst wird die dem röm. Buchdrucker Zach. Calliergus zugeschriebene Edition des Cebes hinter der Rede des Basilius ohne Jahreszahl (vor 1500)' für die edit. pr. gehalten, oder eine Aldina in 4., nach Renouard vom J. 1494, mit den Octo partes orationis von Lascaris.

Die Tabula Ceb. ist darauf oft, theils mit Lascaris, dem Handbuche des Epictetus, und mit Pythagoras goldenen Sprüchen, theils sinzeln herausgegeben worden.

Wir besitzen zwei von Chr. Wechel gedruckte Editionen vom J. 1531 und 1537. 8.; eine Ausgabe von Hier. Wolf, mit Epiktetus, Bas. 4560, 3 Vol. 8., dessen Text oft wiederholt ist; - von Heinsius hinter seinem Simplicius, Leiden, 1640. 4. mit einer arabischen Uebers. von Joh. Elichmann und mit einer Vorrede von Salmasius; - von Abr. Berkel, Leiden, 1670. 8.; - von Jac. Gromovius, Amsterd. 1689. 12. die erste kritische Textesrecension; von Joh. Schulz, Hamb. 1694. 12. - von Tib. Hemsterhuis hinter den Dialogen des Lucianus, Amsterd. 1708. 8.; - eine von Marc. Meibom angefangene und von Adr. Reland vollendete Ausg. mit dem Epikt. Utrecht, 1711. 4.; einzeln von Thom. Johnson. Lond. 1720. 8.; - von Bodoni eine Prachtausgabe, Parma, 1793. 8.; - von J. Schweighaeuser vier Ausgaben; drei bei seinen seit 1798 besorgten drei Editionen des Epiktetus, eine einzelne Ausg. lieferte er 1806. Strasb. 12. zum Schulgebrauch mit Hülfe einer yon Meibom collationirten Handschrift, und der ihm von Gronovius mitgetheilten, wiewohl unvollständigen Varianten dreier Pariser MSS., die aber sein Sohn Gottfr. Schweighneuser noch sorgfältiger verglichen hatte. So lieserte er 1806. 12. seine hüchst schätzbare vierte Ausgabe. Eine Ausgabe des Cebes mit Anmerk. und einem Wortregister besorgte H. Thieme. [II. Aufl. (von L. F. Heindorf), Berl. 1810. 8. ist sehr empfehlenswerth. Ceb. Tab. mit Anmerk. und einem Wörterb. von J. D. Büchling, neu bearb. von G. F. W. Grosse. Meiss. 1813. gr. 8.]

Uebers. von Friedr. Grillo, Halberst. 1771. 12. — von Ernestina Christiana Reiske in der Schrist: zur Moral, aus d. Griech. tibers. Dessau und Leipz. 1782. 8. S. 257.

<sup>1</sup> in seinem Voyage en France, ungenau; er gibt weder den Druckort T. I, p. 531. Millins Angabe ist sehr noch das Format der Ausgaba an.

KENOPHON von Athen, derselbe dessen wir als eines Geschichtschreibers erwähnt haben, scheint uns unter allen Schülern des Sokrates die philosophischen Grundsätze dieses Weltweisen am reinsten aufgefast und dargestellt zu haben. Seine Werke, die kein tiefes Genie beurkunden, ziehen den Leser gleichwohl an durch Einfachheit und Reinheit, durch Zierlichkeit und Anmuth der Darstellung. Außer seinen schon erwähnten geschichtlichen Werken folgen hier seine philosophischen Schriften und seine anderen Geisteserzeugnisse:

- 1. Denkwürdigkeiten des Sokrates, Απομνημονείματα Σωκράτους, das beste unter seinen philosophischen Werken, [enthalten den genausten Bericht über die Grundsätze und Ansichten dieses Philosophen, der hier in seinem gewöhnlichen Leben ohne Idealisirung zu empirisch aufgefaßt wird.] Xenophon rechtfertigt zuerst seinen Lehrer gegen den Vorwurf: fremde Götter eingeführt und die Jugend durch Lehre und Beispiel verderbt zu haben; dann folgt eine Sammlung von Lehrsätzen über verschiedene ethische Gegenstände in Gesprächsform, die zuweilen in einen wahren Monolog übergeht. Dieses mit Anmuth und Zierlichkeit geschriebene Werk, besteht aus vier Büchern, [zu denen von einigen Kritikern der Oekonomicus als fünftes Buch gerechnet wird.]
- 2. Die Apologie des Sokrates, Σωχράτους Απολογία πρὸς τοὺς δικαστάς, ist nicht etwa, wie die Aufschrift vermuthen läßt, eine vor den Richtern gehaltene Vertheidigungsrede des Sokrates gegen die ihm vorgeworfenen Anschuldigungen, sondern eine Entwickelung der Gründe, welche ihn bewogen, lieber den Tod zu wählen, als sich zu der erniedrigenden Demüthigung herabzulassen, sein Leben von leidenschaftlichen Richtern zu erstehen. Valckenaer und Schneider erklären diese Schrift für ein des Xenophon unwürdiges Werk; der erste hält sie für die Arbeit desselben Ver-

gestellt zu haben', nämlich von der Seite ihrer Nützlichkeit. Stäudlin hat den Xenophon dieses Vorwurß wegen gerechtlertigt, in seiner Geschichte der Moralphilosophie S. 84 Die Untersuchung gehört mehr in das Gebiet der Geschichte der Philosophie als der Litteratur.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ludol. Dissen, in seiner Abhandlung: De philosophia morali in Xenophontis de Socrate commentariis tradita, Goett. 1812. 4., wirst dem Xenophon vor, die Moral des Sokrates nicht sowohl als Philosoph, sondern vielmehr als Weltmann vorgetragen, und sie von der am wenigsten empsehlungswürdigen Seite dar-

fassers, welcher der Cyropädie den verdächtigen Schluss anfügte; der andre für eine Fortsetzung der Denkwürdigkeiten des Sokrates, welche von den Grammatikern abgetrennt und an verschiedenen Stellen verfälscht worden sei 1.

- 3. Das Gastmahl der Philosophen, Συμπόσιον φιλοσόφων, ein Meisterwerk in Beziehung auf Darstellung und Ausdruck, beabsichtigt die Reinheit der Grundsätze des Sokrates in Rücksicht auf Freundschaft und Liebe öffentlich darzuthun, und der Unschuld seiner Sitten zu huldigen. Nach der Meinung der Alten verfolgte Xenophon noch einen Nebenzweck bei Abfassung dieser Schrift; er soll sie gegen den gleichnamigen platonischen Dialog gerichtet haben, in welchem ihm der Charakter des Sokrates nicht nach der ihm eigenthümlichen Einfachheit gezeichnet schien. Diese alterthümliche Meinung, der Joh. Gottl. Schneider, Benj. Weiske und Wieland 2 beitreten, wird von Aug. Boeckh und Fr. Ast stark angefochten. Boeckhs Ansicht zufolge -hat Plato scinen Dialog erst nach Durchlesung des Xenophontischen Symposiums geschrieben und beabsichtigt, durch Charakterschilderung des Sokrates das Ideal eines wahren Weisen, wie es in ihm lebte, darzustellen a. Ast, dieser Ansicht beistimmend, will selbst in Xenophons Schrift Spuren einer Jugendarbeit entdeckt haben 4.
- 4. Hiero, Ίέρων ἢ τύραννος, ein Gespräch des Syrakusischen Königes mit Simonides, worin das unglückliche Leben eines Tyrannen mit dem ruhigen Zustande eines Privatmannes verglichen wird, nebst eingestreuten Bemerkungen über die Regierungskunst.
- 5. Oekonomicus, Οἰχονομικὸς λόγος, moralische Gespräche zwischen Sokrates und Kritobulus, Kritons Sohne und einem seiner Schüler, über die Verwaltung des Hauswesens, mit besonderer Beziehung auf den Ackerbau ohne streng wissenschaftliche Form <sup>5</sup>. In dieser Schrift finden sich einzelne lehrreiche Bemerkungen über den Zustand des Acker.

tate quae Platoni c. Xenoph. inter-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> [S. Xenophontis Convivium et ] Socratis apologia a Xenophonte vulgo abjudicata. (Vindicavit,) recens. et interpretatus est F. A. Bornemann, Lips. **1824.** 8.]

<sup>2</sup> Wieland im Attisch. Mus. Bd. IV, S. 76.

8 Commentatio Acad. de simul-

cessisse fertur. Berol. 1811. 4.

<sup>4</sup> Fr. Ast., Platons Leben und Schriften. Leipa. 1816. 8. S. 314.

<sup>5</sup> Sokrates Gespräch mit Ischomachus, im 7ten Capitel, stellt ein rührendes Bild einer guten Hausmutter dar.

baus bei den Griechen, und Anckdoten über den jüngen Cyrus. Cicero hat dieses Werk in die lateinische Sprache übertragen und Virgilius einige Stellen desselben in seine Georgika aufgenommen.

6. Von der Reitkunst, περὶ ἱππικῆς, eine Abhandlung aber die Eigenschaften und die Behandlung des Pferdes in Hinsicht auf den Kriegsdienst, in welcher Xenophon das Werk eines gewissen Simon, der vor ihm diesen Gegenstand bearbeitet hatte, anführt, abkürzt und vervollständigt.

7. Von den Pflichten eines Anführers der Reiterei, Immagnizos. Nach Ertheilung einiger dem Beschlshaber der Reiterei nöthigen Belehrungen über Pferdekenntniss, gieht Kenophon die Vorschristen an, nach welchen der Reiter gewählt werden muss; darauf werden die Pflichten eines Reiteransührers ausgezählt.

8. Von der Jägerei, Κυνηγετικός, eine Lobrede und

Theorie der Jagd.

9. Ueber attische Staatseinkünfte, Moooi nasoi neeoodw. Der Zweck dieses mit höchst menschenfreundlichen Sinne geschriebenen Werkes ist, zu zeigen, dass die Einkünfte Attika's bei zweckmäsiger Verwaltung für die Bevölkerung hinreichen, ohne die Bundesgenossen oder die Unterthanen durch schwere Auslagen drücken zu dürfen.

10 und 11. Ueber attische und spartanische Staatsserfassung, Λακεδαιμονίων πολιτεία und Αθηναίων πολιτεία; diese beiden Schriftchen rühren vielleicht nicht vom Xenophon her <sup>2</sup>.

Longinus, Zeno von Citium und Hero haben Commentare zum Xenophon verfasst, und Harpokration schrieb: περί τῶν παρὰ Ξενοφῶντι τάξεων.

I. Ausgaben von Xenophons histor. und philos. Werken. Unter allen Xenophontischen Schriften wurde zuerst die griechische Geschichte gedruckt, welche der ältere Aldus 1503 unter dem Titel Paralipomena seiner 1502 zu Vened. in fol. erschienenen Ausgabe des Thucydides hinzufügte. Die erste Edit. der Xenoph. Werke, von Euphrosynus Boninus besorgt, erschien bei Phil. Junte,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> [Ueber die Zeit der Absassung und über die Aechtheit dieser Schrist vgl. Boeckhs Staatsh. II, S. 144 ff.]
<sup>2</sup> [Ueber die Aechtheit der Schrist

von der attischen Staatsverfassung vgl. Boeckh, a. a. O. II, S. 48. 344.]

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Als Supplement zu S. 342.

. ::::

Florenz, 1516. fol. In dieser Ausgabe schlen: Agestlaus, die Apologie des Sokrates, die Schrist von den Staatseinkünsten, und ein Theil des Werkes von der attischen Staatsversassung. Eine zweite vollständigere Ausgabe von Xenoph. Werken besorgte Andreas von Asola, Aldus Schwiegervater, 1525. fol., in welcher nur die Apologie des Sokrates sehlt, obgleich sie Joh. Reuchlin (Capnio) schon seit 1520, Hagenau, 4. herausgegeben hatte. Im J. 1527 erschien die zweite Ausgabe der Juntina, zwar mit Hinzusügung der von Andr. v. Asola ausgenommenen Werke, aber mit allen Fehlern der ersten Ausgabe, ohne weitere Benutzung der Edition vom J. 1525. Die zweite Ausg. der Juntina wurde Schwaeb. Hall, 1540. 3 Vol. 8. wiederholt. Phil. Melanchihon begleitete sie mit einer Vorrede und fügte die Apologie hinzu. Diess ist die erste vollständige Ausg. von Xenoph. Werken.

Nic. Brylinger druckte eine vollst. Ausg. Basel, 1545. fol. mit den damals vorhandenen Uebersetzungen. Diess ist die erste grierchisch-lateinische Edition.

Der Buchdrucker Isingrin zu Basel gab einige Zeit nachher ohne Jahreszahl einen in 2 Vol. 8. von Seb. Castalio (Châtillon) nach MSS. und Conjecturen verbesserten Xenoph. Text, den Brylinger in seine von Joh. Petri besorgte zweite Ausgabe, Bas. 1555. fol. aufnahm.

Zwei neue vortressliche Rec. erschienen von H. Stephanus; die erste 1561. sol. ohne Uebers.; die zweite bessere 1581, wurde von Anton. Stephanus, Par. 1625. sol. wieder ausgelegt aber sehr incorrect.

II. Stephanus Recension diente drei von Joh. Loewenklau (Leunclavius) besorgten und mit einer Uebers. begleiteten Ausgaben, Bas. 1569, 1572, Frankf. 1594. fol. zur Grundlage. Der Text der dritten Ausg. wurde 1625 in der königl. franz. Buchdruckerei wieder abgedruckt.

Eine vollständige mehr saubere als correcte Ausg. mit Loewenktu's lat. Uebers. lieferte Edw. Wels, Oxford, 1703. 5 Vol. 8.

Diese Ausgabe wurde wiederholt von K. Aug. Thieme, Leipz. 1763 ff. 4 Vol. 8. Sie ist, mit Ausnahme der typographischen Ausführung, der Oxforder Edit. weit vorzuziehen, denn der Text ist correcter und zum Theil berichtigt durch Benutzung der von Th. Hutchinson besorgten gelehrten Ausgabe der Cyropädie, Oxford, 1727. 4. (seitdem mehrmals wiederholt) und der Anabasis, Oxf. 1745. 4. Zu Thieme's Ausgabe, der weder ein Comment. noch ein Index, sondern nur die lat. Uebers. beigefügt ist, gehört als Fortsetzung das vortreffliche Lexicon Xenophonteum, dessen Ausarbeitung Fr. Wilh. Sturz nach Thieme's Tode, 1795, vollendete, Leipz. 1801 — 1804. 4 Vol. 8.

Die mit einem Commentar versehene Ausgabe von Bonj. Weiske erschien Leipz. 1798 — 1804. 6 Vol. 8. Sie enthält keine neue Rec., aber der Text ist doch an vielen Stellen berichtigt. Im sechsten Bande befinden sich die Varianten und die dem Herausgeber von Villoison mitgetheilten Bemerk., welche der Edition ein besonderes Verdienst geben. In dem Commentar werden mehrere philosophische und litterarische Gegenstände erörtert.

J. Bapt. Gail gab Xenophons sämmtliche Werke in einer franz. Uebers. heraus mit Hinzusügung des griech. Textes, der lat Uebers. und einem Commentar, Par. 1804—1816, in 11 dünnen Quartbänden, welche auch die Observations militaires et géographiques des Herausgebers enthalten. Der wichtigste Theil dieser Ausgabe ist die Collation der Pariser MSS., welche zum Theil dort nicht mehr vorhanden sind. Diesem Werke schliest sich ein swölster Band an, welcher 1821 unter dem Titel erschien: Recherches historiques, géographiques, philologiques et critiques, avec supplément aux variantes publiées déja sur les textes d'Hérodote, Thucydide, Xénophon etc., pour servir de supplément à l'Hérodote, au Thucydide et surtout au Xénophon de J. B. Gail.

Früher hatte Joh. Carl Zeune eine Ausgabe von Xenoph. Werken begonnen, welche sich weniger durch Kritik als durch grammat. Anmerk. auszeichnete. Im J. 1778 erschienen die Opuscula politica, equestria et venatica; 1780 die Cyropadie; 1781 die Denkwürdigkeiten des Sokrates; 1782 der Oekonomicus mit der Apologie des Sokrates, dem Hiero und dem Agesilaus; 1785 die Anabasis, zusammen 5 Vol. 8. Bei Bearbeitung der griechischen Geschichte übereilte ihn der Tod. Nachdem diese Ausgaben vergriffen waren, übernahm J. Gottlob Schneider die Besorgung einer neuen, verbesserten und vermehrten correcten Ausgabe der Xenophontischen Schriften. Im J. 1790 erschienen die Memorabilien des Sokrates (neue Aufl. 1801. 1816. 8.); 1791 die von ihm vollendete griechische Geschichte [neue verb. u. vermehrte Ausg. Leips. 1821. 8.]; 1800 die Cyropädie [neue Aust. 1815. 8.]; 1805 der Oekonomicus und die anderen kleinen Schriften; 1806 die Anabasis: 1815 die Opuscula politica etc., nachdem Courier (Paris, 1813. 8) seine griechisch-französische Ausgabe der Werke negt Innixig und Innaoxós bekannt gemacht hatte. Nun vereinigte Schneider, oder vielmehr sein Verleger, die einzelnen von ihm herausgegebenen, mit einem Commentar versehenen Schriften Xenophons in ein Ganzes, Leipz. 1815. 6 Vol. 8.

Einen saubern Abdruck des Textes besorgte G. H. Schaefer für die Tauchnitzische Sammlung, Leipz. 1811 — 12. 6 Vol. 16. [Stereot. Ebendas. 1818 ff. 6 Vol.; 2te Aufl. von G. H. Weise, 1826. 16.]

[II. Die vorzüglichsten Ausgaben einzelner Schriften des Xenophon.

1. Hellonika mit kurzen kritischen Bemerk. v. Lud. Dindorf. Leipz. 1824. 8. Teubner. Diese Edition hat als Zugabe die bis dahin noch unbekannte Variantensammlung des Victorius erhalten.

- 2. Anabasis. Von der Anab. lieferte Lud. Dindorf drei Ausgaben: die erste unter dem Titel: Xenoph. exped. Cyri cum brevi annot. crit. Lips. 1824. 8. Neue Aufl. 1826. 12. Die zweite: Xenoph. exped. Cyri ex rec. Lud. Dindorfil, Lips. 1825. 8. Die dritte: Xenoph. exped. Cyri ex rec. Lud. Dindorfii, in usum schol. Lips. 1825. 8. Sie haben eine strenge, ungeziemende Kritik erfahren von C. W. Krüger im der Hall. A. L. Z. 1826. N. 125 ff.; dessen ungeachtet beginnt mit Dindorf eine neue Gestaltung des Textes der Anabasis. - Im J. 1825 erschien zu Leipzig in 8. Schneiders Ausgabe in einer sehr verbesserten Gestalt von Friedr. Aug. Bornemann mit Porsons adpott. integris. Diese Edition ist nur für Gelehrte geeignet (streng beurtheilt von C. W. Krüger in der krit. Bibl. L. S. 46 ff. Vgl. noch Hall. A. L. Z. 1827. N. 71.). - Xenoph. Anabasis. Recogn. et illustr. C. Guil. Krüger; Hal. 1826. 8. Eine scharfe Rec. von Poppo in der Jen. L. Z. 1827. N. 167 ff. Nach einem Beurtheiler in den Heidelb. Jahrb. 1826, S. 1120 ff. übertrifft diese Ausgabe durch des Herausgebers für die Studierenden eingerichtete, kritisch-grammatische und realistische Noten, durch eine zweckmässige tabula itineraria und temporum descriptio, so wie durch sorgfältige Behandlung der Partikeln im Index alle frühere Editionen; die Noten sind gedrängt und kurz und zeigen eine vertraute Bekanntschaft mit Xenophons Sprache. - Xenophontis exped. Cyri. Ad fidem opt. libror. cum selectis viror. doctor. suisque adnott. et indice verborum in usum scholarum edid. Ern. Poppo. 8. Lips. 1827. (Eine scharfe Rec. lieferte Krüger in der Hall. A. L. Z. 1827. N. 195 ff.) - Xenoph. exped. Cyri. Textum recogn. Fr. Jacobs. Acced. variet. lect. cod. Florentini. 8. 1825. zu der von Weigel herausgeg. Bibl. class. prosaic. graecor. als T. X. gehörig.
- 3. Die Cyropaedie, c. animadv. sel. suisque et indice verb. ed. Ern. Poppo. Leipz. 1821. 8. Diese Ausgabe ist für Schulen bestimmt. Die Anmerk., meist kritischen Inhaltes, geben treffliche grammat. Erläuterungen und verweisen auf die Grammatiken von Matthiä und Buttmann. Dem Text folgt ein vollständiger, reichhaltiger Index graecitatis, in dem mancher Sprachgebr. erläutert wird; das Ganze beschließt ein Index Nominum, grammaticus und rhetoricus, in welchem auf das in den Noten Erklärte zurückgewie-

Der Verf. muss bemerken, dass ter Recensenten, welches der Uebers. er an dem Namhastmachen ungenann- liebt, keinen Antheil hat.

sen wird. - ven Lad. Diedorf mit kurzen krit. Bemerk. Leipz. 1824. 8.; Ed. II. 1826.

- 5. Apomnemoneumain. Recogn. et illustr. G. A. Herbst, Halae. 1827. 6. Eine ausgezeichnete Schulausgabe; höchst brauchbardurch grammat. Bemerk. und Verweisungen auf die gangbarsten Grammatiken. (Eine lehrreiche Rec. Hall. A. L. Z. 1827. N. 212 ff.)
- 6. 7. Convivium et Socratis Apologia a Xenoph. vulgo abjudicata. Recens. et interpret. est F. A. Bornemann. Lips. 1824. 8.
  - 8. Hiero rec. et interpret. C. H. Frotscher, Lips. 1822. 8.
- 9. Πεοι εππικής λόχος grisch. und deutsch mit Anmerk. von Pr. Jacobs (dem Sohne, Med. D.). Gotha. 1825. 8.
- 10. Xenophontis scripta minora. Cum brevi annot. crit. von Lad. Dindorf. Lips. 1824. 8.]

Uebersetzungen. Eine vollständige, Ton und Geist der Urschrift wiedergebende Uebertragung von sämmtlichen Xenophontischen Werken besitzen wir noch nicht. A. Ch. u. Kr. Borheck haben eine Uebers. sämmtlicher Schriften Xenophons geliefert, Lemgo, 1778 — 1808. 6 Bände. 8.

Anabasis, übers. von Grillo, 1781. II. Ausg. umgearbeitet von G. Ch. Braun, Frankf. a. M. 1816. 8. — von W. Halbkart, Jens, 1804. II. verbess. und vermehrte Aufl. Bresl. 1822. 8.

Cyropaedie, von J. F. v. Meier, Frankf. 1813. II. verb. Ausg. 1825. 8. — von J. G. C. Neide, Leipz. 1827. 8. — von Christ. Walz, 1827, zur Metzlerschen Sammlung griech. Uebers. gehörig; treu und genau.

Die Denkwürdigkeiten des Sokrates von J. Jac. Hottinger. Zürich. 1819. 8., übertrisst ihre Vorgänger, Weiske, Kuhnhardt, Heinze und Neide, in Ton und Geist. — Die neueste von Christoph Eberh. Finckh, 1827, zur Metzlerschen Sammlung griech. Uebers gehörig, mit einigen Erörterungen über δαιμόνιον, σωμ ροσύνη u. a. m.

Zu den unmittelbaren Schülern des Sokrates, welche keine eigne Secte gründeten, gehören noch Glykon, Simmias, Kriton und Simon.

GLYKON, ein Bruder des Plato, schrieb neun Dialoge, deren Titel uns Diogenes von Laërte aufbewahrt hat, mit der Bemerkung, man habe zu seiner Zeit diesem Philosophen noch zweiunddreisig Dialoge, wiewohl mit Unrecht, beigelegt.

SIMMIAS aus Theben hat drei und zwanzig Dialoge verfast, von denen sich nichts erhalten hat.

Auch von Karrons siebzehn Dialogen ist uns michts gerettet. Plato hat nach diesem reichen Athener einen seiner Dialoge genannt.

Ueber Smon wird bei dem Platonischen Dialog von der Gerechtigkeit die Rede sein.

## XXIII. ABSCHNITT.

Ueber die von den Sokratikern gestisteten Schulen: über die cyrenaische, megarische, elische, cynische und die von Plato gegründete ältere akademische.

[Die verschiedene Individualität der Sokratiker, die mannichfaltige Auffassung und Aneignung der sokratischen Grundsätze, die eigne Aufforderung ihres Lehrers, sich weniger um ihn, als um Erkenntnis der Wahrheit zu kümmern <sup>1</sup>, erzeugten neue Philosophenschulen <sup>2</sup>, welche besonders in der Lehre von dem höchsten Gute von einander abwichen.]

Die cyrenaische oder hedonische Schule, [die Vorgängerin des Epikurismus,] wurde von Aristippus aus Cyrene gestiftet, der als ein reicher Jüngling nach Athen kam, um sich in dem geistvollen Umgange des Sokrates zu bilden, ohne jedoch den gewohnten Annehmlichkeiten des Lebens zu entsagen. Er war ein wohldenkender Mann , aber weniger ein Weltweiser als ein feiner Weltmann, [der sich sogar den Launen des syrakusischen Tyrannen Dionysius zu fügen verstand.] Seine ganze Lebensphilosophie drückt Horatius in dem Verse aus:

- mihi res, non me rebus submittere conor.

[Das höchste Gut besteht, seinem Systeme zufolge, in den angenehmen Sinnenempfindungen, die aber der Weise be-

<sup>1 [</sup>Plat. Phaed. p. 91. C.]
2 A. Goeringii disput. cur Socratici, philosophicarum quae inter se dissentiebant disciplinarum principes, a Socratis philosophia longius recessorint. Parthenop. 1816. 4.]
390 vor Chr. Geb. [Wielands mit I, 17, 18 ff.]

Aristipp und einige seiner Zeitgenossez. Sämmtl. Werke Bd. 33 — 36.]

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> [vgl. Хкиорн. *Мет.*, II, 1, 1 ff. III, 8.]

<sup>[</sup>HORAT, Epist, I, 1. 18 ff. vgl. mat L, 17, 18 ff.]

herrschen mus, wenn sie die Seele beunruhigen und verwirren. Von dem Epikurismus unterscheidet sich seine Lehre dadurch, dass er das Vergnügen, als das höchste Gut, weder allein in die Freuden der Sinne setzt, noch in die blosse Schmerzlosigkeit.] Die von ihm in Aegina und Athen gestistete Schule, [die eine auf Principien gegründete Anweisung zum Wohlleben oder eine philosophische Genussehre versprach,] fand viele Anhänger, welche, von den Alten Hôovixol, Hedonici, genannt, [weil sie Alles auf das Vergnügen, auf den Genus,  $\dot{\eta}$ ôov $\dot{\eta}$ , als den höchsten Zweck des Menschen bezogen,] dem folgenden Zeitraum angehören.

Da sich von den zahlreichen bei Diogenes von Laërte¹ verzeichneten Schriften dieses Philosophen nichts [außer einer Menge zum Theil unächter charakteristischer Apophthegmen] erhalten hat, und da seine hedonischen Grundsätze von seinen Schülern merklich umgestaltet sind, so dürfen wir vielen, ihm von seinen Feinden angedichteten, nachtheiligen Aeußerungen keinen Glauben schenken. Alles was man mit ziemlicher Gewißheit sagen kann, ist, daß er die angenehmen Eupfindungen als die Quelle des Glückes ansah, aber wollte, daß man ihnen Schranken setzte, sobald sie in ungeregelte Triebe ausarteten und eine Störung der Scelenrube verursachten.

Die in verschiedenen Schriststellern zerstreuten Apophihegues des Aristippus hat Orelli in seiner Sammlung von Moralisten vereinigt.

Die megarische Schule wurde von dem Megariker Eu-KLIDES, einem eifrigen Schüler des Sokrates, gegründet. Vertraut mit den Schriften des Parmenides und den eleatischen Philosophemen, und unbefriedigt von der sokratischen Me-

Diog. Laert. II, 83 — 85.]

S. De Megaricorum doctrina ejusque apud Platonem et Aristotelem vestigiis. Scrips. Ferd. Deycks.
Bonn. 1827. 8. Der erste Abschnitt dieser wohlgeordneten, aus den Quellen mit Fleis und Urtheil gearbeiteten Abhandlung erzählt die Geschichte der megarischen und eretrischen Schule von Euklides bis auf Menedemus, und schließt mit einer chronologischen Uebersicht der Diadoche; der zweite enthäk die Lehre der Megariker und

die Nachweisung der Spureu derseben bei Plato und Aristoteles. Die Nachweisung des Zusammenhangezwischen Lehre ist dem Verf. besonders gelungen; sie verdient vor der Spaldingschen Darstellung in des Vindiciis megaricorum in dessen Commentar. in primam partem libelli de Xenophane, Zenone et Gorgia, Berol. 1793. 8. bei weitem der Vorzug.]

thode, die ihm zu keiner wahren Demonstration zu führen schien, betrat er zur Erforschung der Wahrheit die Bahn der Abstractionen und verlor sich in Spitzsindigkeiten. Er sührte in die Philosophie die dialektische Disputirkunst der Eleaten zurück, welche darin bestand, einem Satze den ihm widersprechenden entgegenzustellen, woraus sich die Kunst entwickelte, die allerwidersprechendsten Satze zu beweisen, deren Resultat allgemein Zweisel war. Er behauptete, das höchste Gut sei, was sich selbst immer gleich und unveränderlich sei.

Die Megariker können also als die Vorläufer der Skeptiker der folgenden Periode angesehn werden. Sie wurden wegen ihrer vorherrschenden Beschäftigung mit der Disputirkunst und der Dialektik, so wie wegen der Erfindung und Auflösung von Trugschlüssen Bristiker [èquouxol], späterhin auch Dialektiker, genannt.

Die von Euklides geschriebenen sechs: Dialoge sind versleren gegangen.

Seine berühmtesten Schüler lebten im folgenden Zeitraum, aber man kann wohl die elische Schule als einen Zweig der seinigen ansehen. Sie wurde durch Phaedon von Elis gegründet, der durch das mit seinem Namen bezeichnete platonische Gespräch berühmter geworden ist, als durch die von ihm gestiftete Philosophenschule. Seine von den Alten angeführten Dialoge sind nicht mehr vorhanden <sup>2</sup>.

Die cynische Schule, [die Mutter der stoischen], gestiftet durch Antisthere von Athen, der aus einem Anhänger des Gorgias ein eifriger Schüler des Sokrates ward, bekam ihren Namen von dem Gymnasium Kynosarges, in dem er lehrte; späterhin, als seine Grundsätze von seinen Schülern übertrieben wurden, leitete man ihre Benennung ab von xúor, Hund. "Die Cyniker, sagt ein alter Commentator des Aristoteles 3, haben ihren Namen von der Freimuthigkeit ihrer Rede und von ihrer Wahrheitsliebe erhalten; denn so wie die Hunde in ihrem Instinct etwas Philosophisches haben, welches sie lehrt, die Personen zu unterscheiden, die Fremden anzubellen und den Hausbewohnern zu schmeicheln, so

¹ Quod simile sit et idem semper. LACTANT. III, 12. [vgl. Cic. Quaest, IV, 24.]

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> [AUL GELL N. A. II, 18.]

<sup>3</sup> Ammonii Comment. in Categ.

lieben die Cyniker die Tugend und diejenigen, die sich ihrer besleifsigen, und rügen die Thorheiten und Leidenschaften der Menschen, wehn sie auch auf dem Throne sässen."

Cicero drückt die-Lehre des Antisthenes über die Existenz der Götter in folgendem Satze aus: es giebt viele Volksgötter, aber mur Einen natürlichen Gott 1. Die Glückseligkeit kann, nach diesem Weisen, nicht ohne Freiheit und Ruhe des Gemuthes bestehen. Mit den Exciheit sind aber die Leidenschaften unverträglich; da sie ich: den Bedürfnissen ihren Grund haben, so muss man seine Bedürfnisse beschränken. auf die möglichst einfache, naturgemäße Weise lebet, und entbehren lernen. Antisthenes lobte auf eine mit seinen Lehren im Einklange stehende Weise; seine, Einfachheit und Mässigkeit sind jedoch nicht frei von dem Vorwurfe der Eitelkeit.

Von seinen in zehn Bücken vertheilten Gesprächen und Abhandlungen hat sich nichts als einige Briefe erhalten: auch schreibt man ihm zwei Reden oder Declamationen zu welche den Titel Aiax und Ulysses führen. Die Alten rübmen seinen Styla den Grammatiker Phrynichus zählt ihn zu den Mustern des reinen Atticismus

Die dem Antisthenes beigeletten Briefe finden sich in der Briessammlungen; die beiden Reden in der Sammlung griechischer Redner von Aldus und von Reiske Bd. VIII. S. 52 ff. Die von Stobaeus und von anderen Schriftstellern zusammengetragenen Aussprüche des Antisthenes hat J. Cour. Orelli in dem zweiten Bande seiner Sammlung von Moralisten vereinigt.

Diogenes von Sinope 2 übertrieb die Grundsätze seines immer noch hochgeachteten Lehrers Antisthenes, und behauptete mit Hintansetzung aller herkömnlichen Begriffe von Scham und Schicklichkeit: da kein Naturbedürfnis schände, so dürfe man es auch überall öffentlich befriedigen. Mit diesem Satze stimmten seine Sitten überein. Einen Theil der uns von den Alten über diesen Sonderling mitgetheilten Nachrichten dürfen wir wohl als ein Gewebe von Fabeln 3, und die seinen Namen führenden Briefe als untergeschoben betrachten.

Die Aussprüche des Diogenes hat Orelli gesammelt.

pulares deos multos, naturalem usum | 1 == 324 vor Chr. Geb.

Geboren Olymp. XCI, 3=414

<sup>1</sup> Cic.De Nat. Deor., I, 13: Po- | vor Chr. Gcb., gestorben Ol. CXIV,

Ben Ausenthalt des Diogenes in

" Knares von Theben hick sich mehr in den Schranken der Anständigkeit all bein Lehrer Diogenes. Seiner karporlichen Husslichkeit ungeschret; bot ihm die schöne Hippan-CHIA, welche in die Liste der weiblichen Philosophen gehört, ihre Hand, [um mit ihm dem Cynismus zu leben.] Außer emigen in der Anthologie aufbewahrten Epigrammon und einem, vom Kaiser Julianus 1 augeführten, Bruchstürk won zehn elegischen Versen des Krates, hat sich von diesem kiepaar nichts Schriftliches erhaften. Der zweiselhasten Briefe des Krates ist schon gedacht worden b... Mernokles, Hipparchie's Bruder, Wird ebenfalls zu den Cynthern gezahlti old in min pos a danzan a 

Krates Aussprüche finden sich in Orellis Sammlung.

Nach Krates verdienen nur noch die Cyniker Menippus und Monimus einer Erwähnung. Von dem aus Gadara abstammenden Sinopeer Mexippus, dessen heißenden Styl Varro. in seinen Satiren machgealmt hat, führt Diogenes von Lacrie mehrere Werke an, wie: Ausylvous noasis, Diogenes Verkaufung, Nexuia, Todtenbeschwerung. Dieses Citat veranlasste vielleicht einen Nachahmer des Lucianus, den unter den Werken dieses Satirikers befindlichen Dialog Menipnus, oder das Orakelider Todten, zu schreiben.

Von dem Syrakuser: Monmus, einem Schüler des Diogenes und Krates, werden mehrere, theils ernste, theils scherzhafte Werke angesichet. Einen seiner Denksprüche theilt uns Stobaeus mit: Reichthum ist das Erbrechen des Glücks 2.

Die Akadomie, die berühmteste Philosophenschule dieses Zeitraumes, wurde von dem göttlichen Plato 3, dem geistvollsten, erhabensten, Schüler des Sokrates, gegründet. Er

einer Tonne hält Visconti nicht für erdichtet. Das Wohnen in großen. thonernen Fässern war in Athen nicht ungewöhnlich. Als Beispiel fahrt Visconti die attischen Landbewohner an, welche der peloponnesische Krieg zwang, in die Stadt zu flüchten, und, wie Diogenes, sich in Weinfässern (εν ταϊς πιθάχναισι, Aristoph. Eq. 792) zu lagern. Der Scholisst zu dieser Stelle erklärt indessen diese Worte durch: einsame Gegenden. Wer Paris kennt, dem sind auch die mit schliessbaren Thüren versehenen Ton-Ausg. der Apol. Socr.

nen nicht fremd, worin Hökerweiber

ihren Tag zubriugen.
Orat. 6 und 7.

Orde. 6 und 7.

The πλοῦτον τύχης ξμετον είναι. Stoß. Serm. Vitup. dioir.

Geboren zu Athen Olymp.

LXXXVII, 3 = 430 vor Chr. Geb.; gestorben Olymp. CVIII, 1 = 347 vor Chr. Geb. [vgl. die meisterhafte Disput. de Platonis vita, ingenio et acriptis, von G. Stallbaum vor seiscriptis, von G. Stallbaum vor seiner zu der von Fr. Jacobs und Fr.

stammte von zwei alten edlen Geschlechtern ab; sein Nater Ariston war ein Nachkomme des Kodrus: seine Mutter Pariktione leitete ihr Geschlecht von einem Bruder Solons 1 ber. Seine Geburt und seine Jugend sind zum Theil in Fabeln gehüllt 2, welche durch die Bewunderung seiner Talente erzeugt wurden. Eigentlich hieß er Aristokles; den Namen Plato. Πλάτων, erhielt er entweder wegen seiner breiten Schultern oder wegen seiner erhabenen breiten (nlavés) Stirn 3. Die Alten rühmen seine schöne Gestalt und seine edle Haltung Die poetische Richtung seines phantasiereichen Geistes trieb ihn anfangs zu Versuchen in der epischen, lyrischen und dramatischen Dichtkunst. Aber diesem Bestreben entsagte er. als er dem Sokrates zur Bildung übergeben wurde, dessen geistvolle Gespräche ihn so sehr anzogen, dass er sich ganz der Philosophie widmete. Jedoch schimmert sein dichterischer Geist, dieser Funke der Gottheit, den nichts zu löschen vermag, selbst in den abstractesten Untersuchungen durch, deren seine Schriften voll sind. Nur acht Jahre genoß er den lehrreichen Umgang des Sokrates, dem er mit ganzer Seele anhing, so dass er auf alle Staatswürden verzichtete, obgleich Geburt und geistige Anlagen ihn vor vielen Anderen zur Theilnahme an den Staatsgeschäften berechtigten.

Nach dem Tode seines heissgeliebten Lehrers begab er sich mit anderen Sokratikern nach Megara zum Euklides, dessen philosophische Vorträge er einige Zeit benutzte; von dort nach Groß-Griechenland, wohin ihn die Pythagoreer Archytas, Philolaus und Timaeus [?] lockten, mit denen er in genaue Verbindung trat; von hier nach Cyrene und nach dem durch Alterthum und Weisheit berühmten Aegypten '. Der Aufenthalt in diesem Lande und der mit den Priesten

besitzt die florentinische Galerie. Sie wurde im funfzehnten Jahrhundert wurde im funfachnten Jahrhundert nahe bei Athen gefunden unt. An Lorenzo di Medici angekauft. An derselben erscheint Plato's Surn sehr breit. S. Visconti, Iconogr. vol. I, p. 172. (Quartausgabe.)

<sup>1</sup> Diese Genealogien sind vielleicht nur zur Verherrlichung seiner Abstammung erdichtet worden.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> So erzählt Diogenes von Laërte (III, 8.) dem Aristoxenus zufolge, er habe in den Schlachten bei Tanagra, Corinthus und Delium mitgesochten; aber als die erste geliefert wurde, war Plato ein Kind von vier Jahren, und zur Zeit der letzten konnte er erst sechs Jahre alt sein.

Die einzig ächte Büste von Plato

<sup>4</sup> Nach der Angabe einiger Schrifsteller reiste er zuerst nach Aegypten und dann nach Cyrene und Groß-Griechenland. S. Cic. de finib. V, 2

angeknüpste Umgang gab seiner Philosophie das geheimniswile mystische Dunkel und die ihr eigenthümliche Feierlichkeit. Als er nach Europa zurückgekehrt war, eröffnete er gegen das vierzigste Jahr seines Alters in der Akademie, einem mit Gartenanlagen und Gebäuden versehenen, nach dem Heros Akademos benannten Platze 1 vor den Mauern Athens seine philosophische Schule, [die unter dem Namen der platonischen oder akademischen mit mancherlei Abwechselungen mehrere Jahrhunderte blühte.] Hier in einem, den Musen errichteten Tempel schrieb er seine sfür die Menschheit ewig bildenden] Werke, an die er nie aufhörte die verbessernde Feile zu legen.

Plato unternahm drei Reisen nach Sicilien; die erste, kurz nach seiner Rückkehr aus Aegypten, zum ältern Dionysius; die beiden anderen zu Dionysius dem jüngern, der sich bemühte, ein Freund der Philosophie zu scheinen. Plato, dem es nicht an Eitelkeit fehlte, hoffte durch ihn sein Ideal einer Staatsverfassung zu verwirklichen, diesen Wahn einer verirrten Einbildungskraft, den metaphysischen Systemen neuerer Enthusiasten vergleichbar, über welche die Zeit, diese Zerstörerin von Allem, was nicht auf Vernunft und Gerechtigkeit gegründet ist, bereits den Stab gebrochen hat.

Plato's erste Reise kostete ihn beinahe seine Freiheit 1. Die beiden anderen führten ihn nicht näher zum Zweck, waren aber für seine Glücksumstände vortheilhaft. Er kehrte. reichlich von Dionysius beschenkt, nach Athen zurück; auch hinderte ihn die Dankbarkeit, Dions Versuche zur Entthronung seines Neffen zu unterstützen. Unvermählt, beschloß er sein Leben in philosophischer Ruhe zu Athen, wo ihn der Tod mitten unter den Freuden eines Hochzeitsgelages im achtzigsten Jahre seines Alters überraschte 8.

hat kein Staat jemals ausgestossen als diesen Xenophon! Platon war auch kein guter Bürger; Athens werth war er nicht, unbegreifliche Schritte hat er gethan; er steht wie ein Sunder gegen die Heiligen, Thukydides und Demosthenes, aber doch wie ganz anders als dieser alte Thor!"
Dieses Urtheil rief Ferd. Delbrücks Schrift hervor: Vertheidigung Platons gegen einen Angriff auf seine Bur-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sulla gebrauchte die Bäume dieses Gartens zur Belagerung Athens. DIOG. LABRT. III, 20.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> [Plato's Bürgertugend ist kürz-heh von B. G. Niebuhr angegrissen worden. In seiner, dem ersten Jahrgange des Rheinischen Museums für Philologie, Geschichte und griechische Philosophie, eingerückten Abhandlung über Xenophons Hellenika sagt dieser Gelehrte S. 196: nVahrlich einen ausgeartetern Sohn der gegen die Reingen, aber ganz anders als dieser alt Dieses Urtheil rief Ford. Schrift hervor: Vertheidigu gegen einen Angriff auf gertugend. Bonn 1828. 8.]

Die platonische Philosophie charakterisirt Visconti 1 mit folgenden Worten: "Unter Plato's Feder nehmen selbst die abstractesten Begriffe eine Form an und gestalten sich zu etwas Realem; die Lehrsätze der ionischen und pythagorischen Schule wurden mit sokratischer Philosophie verschmolzen, ohne dass man das Unzusammenhängende und Abgerissene dieses Systems bei dem blendenden Glanze seiner Darstellung bemerkt. Sokrates rief die Philosophie vom Himmel herab, und führte sie in die Wohnungen der Menschen ein, damit sie alle Sorgen des häuslichen Lebens theilte: Plato verwies sie in die Räume der Einbildungskraft; sein geistvoller Roman, die Republik, konnte für die erste Satire politischer, nicht auf Erfahrung gegründeter Systeme gelten, deren erstes Beispiel dieses Werk selbst ist."

"Als geborner Dichter," sagt Sallier 2, "verband Plato mit Tiefe des Geistes Lebendigkeit der Einbildungskraft, Erhabenheit der Gedanken, und das Talent, sie in die edelsten und anmuthigsten Formen zu kleiden. Wenn er, um die Griechen mit der Philosophie bekannt zu machen, den Dialog wählte, so geschah es wohl, weil der Dialog eine Art dramatischer Dichtung ist; Plato's Gespräche enthalten eine Handlung, deren Scene stets genau bezeichnet ist; alle redenden Personen haben einen eigenthümlichen Charakter. Diese Form des Vortrags giebt ihm hinreichende Freiheit, den Reichthum der Dichtkunst zu entsalten, und häusig in Bildern zu reden, um vor den Augen des Lesers die Scene des Dialogs zu versinnlichen, und ihn mit den redend eingeführten Personen bekannt zu machen."

Plato's Schreibart ist annuthig und belebt; Geist und Einbildungskraft schimmern überall durch; eine wohlthuende Wärme belebt sie, Toft hat sie dialektische Schärfe und kalte Ruhe, oft kindlich einfache Fasslichkeit und ein geheimnisvolles Dunkel 3]. Nach Aristoteles Urtheil hält sie das Mittel zwischen gebundener und ungebundener Darstellung. Plato hat den Homerus oft nachgeahmt; die Aehnlichkeit zwischen platonischer und homerischer Diction führte die Alten, na-

ausgabe.

Sallier, sur le premier livre de la République; in den Mém. de l'A-cad. des Inscr. vol. XXV, p. 494; Mé-

I Iconogr. gr. vol. I. p. 170. Quart-gabe. l'abbé Arnaud, ebendas. vol. XXXVII. p. 1.

<sup>3 [</sup>Worte Wachlers,]

mentlich den Longinus, zu dem Urtheil: Plato verdanke unter allen berühmten Schriftstellern diesem geseierten Dichter am meisten. Einige Kunstrichter des Alterthums 1 beschuldigten ihn sogar, nur aus Eisersucht in seiner Republik ungünstig von Homerus gesprochen zu haben. Sobald er zur Ueberzeugung gekommen war, dass er sich nie zu diesem Vorbild erheben könne, entsagte er der Poesie; aber selbst indem er sie schmähte, behielt er seinen Geschmack an der ersten der schönen Künste; er blieb Dichter, ob er gleich in Prosa schrieb. Auch hat man häusig im Alterthum gesagt, wenn Jupiter griechisch sprechen wollte, würde er wie Plato reden.

Nicht nur hatte Plato nicht die sokratische Einfachheit der Rede, er entfernte sich auch darin von den Grundsätzen seines Lehrers, dass er der Philosophie eine größere Ausdehnung und eine wissenschaftliche Form gab. Er theilte sie in Dialektik, [welche ihm die Kunst der Construction und Combination der Begriffe war], in Physik, welche wir Metaphysik nennen, und in Ethik, [worunter er die ganze Moralphilosophie im weitern Sinne des Wortes befaste. Diese drei Theile behandelte er aber nicht einzeln und getrennt, sondern er verband logische, physische und ethische Untersuchungen in und mit einander.] Den Begriff von einem vollkommenen Wesen, dem Schöpfer des Weltalls, hat er richtiger, vollständiger und würdiger aufgefast und entwickelt als irgend einer seiner Vorgänger, und die Existenz desselben auf eine damals ganz neue Art bewiesen.

Plato ist Urheber der berühmten Ideenlehre  $^2$  ( $l\delta\ell au$ ), Er nahm an, dass von Ewigkeit her in [und mit] dem göttlichen Verstande Ideen von Gattungen und Arten mit allen wesentlichen Merkmalen der jetzt vorhandenen Dinge existirt haben. Diesen Ideen gab Gott Gestalt, indem er die Weltschuf. Sie allein sind wirklich ( $\delta v s \omega_S \delta v r a$ ), nicht aber die Materie ( $\mu \dot{\gamma} \delta v$ ). Zuerst schuf Gott die aus Materie und Licht zusammengesetzte Weltseele. Ihr hauchte er einen Theil seines Wesens ein, indem er seinen Ideen, die göttlicher Natur und seiner Substanz theilhaftig sind, materielle Formen verlieh. Diese Weltseele wurde in die Welt gesetzt, durch das Weltall verbreitet, und alles Körperliche so

<sup>1</sup> Dienystus von Halikarnassus und Heraklides aus Pontus. 2 [De ideis Platonis libellus auet. H. F. Richter. Lips. 1827. 8.]

in dieselbe eingeschlossen, dass die Seele das Weltall umhüllt und vereinigt. Ueber alles Erschaffene, selbst über das, was uns als höchst geringfügig erscheint, erstreckt sich die göttliche Vorsehung <sup>1</sup>.

Der menschlichen Seele gab Plato einen göttlichen Ursprung. Die Seelen erhielten nach seiner Meinung ihren ersten Wohnplatz auf den Gestirnen, wo sie als selige Dämonen lebten. Nach ihrem Fall wurden sie zur Strase in menschliche Leiber eingeschlossen; jedoch blieben sie im Besitze der göttlichen Ideen, nach welchen die Welt gebildet worden ist, und erinnern sich ihrer bei Gelegenheit der durch den Körper empfangenen Eindrücke. Mit der vernünstigen Seele wurde auch eine vernunstlose in dem Menschen eingekörpert, welche als Sitz der Begierden, der sinnlichen Gefühle und Leidenschaften eben so vergänglich ist wie der Körper, während jene durch Tugend sich der Rückkehr ins selige Dämonenleben würdig machen kann. Mit diesem System hängt die Lehre von der Seelenwanderung und den verschiedenen Classen der Dämonen zusammen.

Die wahre Glückseligkeit besteht nach Plato, in Erforschung der Wahrheit und in Besiegung der Leidenschaften. Die Tugend (ἀρετή), [die ihm nichts anders ist als Vollkommenheit und Gesundheit der Seele,] erscheint nach Verschiedenheit ihrer Beziehungen als Weisheit (σοφία, φρόνησις) oder als Erkenntnis und Befolgung der Sittengesetze; als Mäſsigung (σωφροσύνη) oder Unterwerfung der Begierden und Leidenschaften unter die Herrschaft der Vernunftgesetze; als Tapferkeit (ἀνδρεία ²) oder Beharrlichkeit in Bekämpfung der moralischen und in Ertragung der physischen Uebel; als Gerechtigkeit (δικαιοσύνη) oder Erfüllung der Pflichten gegen Andere.

Ohne bei der in eine Litteraturgeschichte nicht gehören-

et de vera indole Astronomiae Philolaicae, Heidelb, 1810. 4.]

<sup>1 [</sup>Ueber Materie, Weltbildung u. Weltseele nach Plato vergl. Boeckh: Ueber die Bildung der Weltseele im Timaeus des Plato, in Daubs und Creuzers Studien. Bd. III. — Dessen Progr. de platonica corporis mundani fabrica conflati ex elementis geometrica ratione concinnatis. Heidelb. 1809. 4. — Dessen Progr. de platonico systemate coelestium globorum S. 95.1

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> [Die Form droela statt drogla ist sehr zweiselhaft. Sie wird von G. H. Schaefer verstheidigt in dessen Melet. S.41, aber verworfen von einem Rec. in der Jen. A. L. Z. 1810. N. 187. S. 289. Vgl. indessen Stallbaum zum Menon. Leips. 1827. S. 95.]

den Entwickelung eines so schwierigen philosophischen Systems, wie das platonische, länger zu verweilen, bemerken wir nur noch, dass wir wahrscheinlich das Lehrgebäude dieses Weltweisen nicht vollkommen kennen, und dass Plato, wie sein Schüler Aristoteles, eine esoterische oder Geheimlehre der Geweihten, und eine exoterische für Ungeweihte hatte 1. Wäre die Aechtheit seiner Briefe 2 hinreichend bewiesen, so würde hierüber nicht der geringste Zweifel obwalten, da aus denselben hervorgeht, dass Dionysius der jüngere einige ihm vom Plato mitgetheilte Lehrsätze gegen den Willen dieses Philosophen verrieth. Die Sätze selbst kennen wir nicht bestimmt; vermuthlich aber betrafen sie die Volksreligion, denn nur diese Voraussetzung macht den Unwilsen begreiflich, welchen die Unvorsichtigkeit des Tyrannen bei Plato erregte. Zwar gab sich Dionys, um seinen alten Lehrer nicht dem Zorn der Menge blosszustellen, oder vielmehr aus Eitelkeit, für den Urheber des von ihm bekanntgemachten Systems aus. Bei dieser Gelegenheit verfaste Plato seinen siebenten Brief, in welchem er sich auf das Bestimmteste gegen Alles verwahrt, was gegenwärtige oder zukünftige Schriftsteller über seine Philosophie schreiben möchten; Niemand, erklärt er, kenne sein System, und er selber werde es durch Schriften nie ganz bekanntmachen, überzeugt, dass Diejenigen, welche die Wahrheit erforschen wollen, nur weniger Fingerzeige bedürfen, um sie zu finden.

Wir können hier eine Bemerkung des Plutarchus über die Revolution nicht übergehen, welche Plato dadurch bewirkte, dass er die, vor ihm, in den Schulen eingeschlossene Philosophie volksverständig machte. Nachdem dieser Geschichtschreiber von dem Schrecken gesprochen, welchen eine während des Vollmondes eingetretene Mondfinsterniss dem von Sicilien absahrenden Nicias eingejagt hatte, sagt er 8: "Dass die Verfinsterung der Sonne um den dreifsigsten Monathstag durch den Mond bewirkt werde, sah gewissermaaßen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> [Gegen diese auch von Ten-nemann in seiner Geschichte der Philosophie, Bd. II, S. 205 ff., und von Krug in seiner Geschichte der Phi-losophie alter Zeit, vornehmlich unter Griechen und Römern, Leipz. 1827. 5 210 ff. aufgestellte Ausicht erklären

sich Schleiermacher in der Einleitung zu seiner Uebers, von Platons Werken S. 11 ff., bes. S. 21., und So-cher über Platons Schriften. München. 1820. S. 393 ff.]

2 S. S. 419.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> PLUT. Nic. c. 23.

auch schon der gemeine Mann ein; aber durch welches Zusammentreffen oder auf welche Weise der Mond selbst, bei voller Erleuchtung plötzlich sein Licht verliert, und mancherlei Farben darstellt, diess war nicht so leicht zu begreisen, soudern man betrachtete es als etwas Unnatürliches, als ein von den Göttern kommendes Zeichen, welches vor gewissen wichtigen Ereignissen herzugehen pflege. Anaxagoras hatte zuerst auf das deutlichste und mit größter Dreistigkeit über die Beleuchtungen und den Schatten des Mondes geschrieben; aber diese seine Schrift war noch zu neu, und fand nicht vielen Beifall; sie ging nur insgeheim unter Wenigen herum, die sie einander mit Vorsicht und aus Zutrauen mittheilten. man wollte damals die Physiker und die sogenannten Meteoroleschen noch nicht dulden, weil sie die den Göttern zugeschriebenen Wirkungen auf vernunftlose Ursachen, auf natürliche Krafte und nothwendige Ereignisse zurückzuführen schienen. So wurde Protagoras des Landes verwiesen, und Anaxagoras ins Gefängniss gelegt, aus welchem ihn Perikles nur mit genauer Noth befreien konnte; auch Sokrates, der sich doch mit dergleichen Dingen gar nicht abgab, kam bloss durch seine Philosophie ums Leben. Späterhin tilgte der aufglänzende Ruhm des Plato, theils wegen des Lebenswandels dieses Mannes, theils weil er die physischen Nothwendigkeiten den göttlichen und höheren Principien unterordnete, die üble Meinung, die man von jenen Lehren hatte, und machte, das sich das Studium der mathematischen Wissenschaften allgemein verbreitete."

Wir besitzen fünfunddreisig platonische Dialoge, oder, wenn wir die Republik und die Gesetze nach der Zahl ihrer Bücher rechnen, sechsundfunfzig. Sie haben eine dramatische Form und sind für gebildete und im Denken geübte Leser bestimmt. Die glänzende Einbildungskraft des Verfassers hat sie mit allem Schmuck der Rede und jeder Anmuth des attischen Ausdrucks ausgestattet. Der ihm eigenthümlichen Art des Vortrages gemäß, seine Philosopheme gern dichterisch auszusprechen, hat er seinen Dialogen nicht allein oft Allegorien, sondern selbst politische und theologische Dichtung eingewebt 1.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> [Sehr wahr sagt Joh. Aug. Eber- | der Philosophie und über die Myhard in seiner Abh. über den Zweck | then des Plato, in seinen vermisch-

PLATO. 485

Die große Achnlichkeit, welche sich zwischen Plato's Dialogen und dramatischen Stücken findet, bestimmte, dem Diogenes von Laërte zufolge, einen gewissen Thrasyllus ¹, diese Gespräche, wie Tragödien, nach Tetralogien zu ordnen. Wenn nun auch einige dieser Dialoge durch ihre innere Verbindung und Gedankenfolge diese thrasyllische Ansicht begünstigen, so darf man daraus wohl schwerlich folgern, daß Plato seine Gespräche tetralogisch geschrieben oder zusammengestellt habe.

• Schleiermacher [von dem zuerst ein richtiges Verständniss platonischer Art und Weise ausgegangen ist <sup>2</sup>,] theilt die Dialoge nach ihrem innern Zusammenhange:

I. in die vorbereitenden oder elementarischen [welche das innere und äußere Wesen der Dialektik, als Technik der Philosophie, lehren; Theoretisches und Praktisches erscheint in ihnen noch nicht gesondert.] Dahin rechnet er: Phaedrus, Protagoras, Parmenides; daran schließen sich als kleinere ausführende Dialoge: Lysis (eine Zugabe zum Phaedrus), Laches, Charmides und Euthyphron als äußere Entwickelungen des Protagoras. Zu dieser Classe gehören als Nebenwerke, die keinen philosophischen Zweck haben: die Apologie des Sokrates, Kriton, Ion. Hieran reihen sich die unächten: Hippias der kleine, Hipparchus, Minos, und der zweite Alcibiades.

II. in die indirect darstellenden, in welchen die aufgestellten Principien ihre Anwendung finden. [Sie schreiten im Gegensatze der philosophischen gegen die gemeine Erkenntnifs, die Ethik und Physik vorbereitend, vorwärts.] Dahin rechnet er: Gorgias, Theaetetus; daran schließen sich: Menon und Euthydemus. Weitere Entwickelungen enthalten:

ten Schristen, Halle 1788. S. S. 382.
"Man kann als gewiss aunehmen,
Plato habe sich bisweilen der Mythen im Gegensatz des Raisonnements
oder der Vernunstbeweise bedient, da,
wo von Gegenständen die Rede ist,
die außer dem Gesichtskreise der
menschlichen Vernunst und Erfahrung liegen, oder wo ihm die Vernunstbeweise selbst noch zu schwer
waren, oder wo sie ihm für die Fassungskraft seiner Zuhörer zu schwer
schienen." Mit dieser Ansicht stimmt

G. Stallbaum ad Phaed, cap. 57. S. 177 überein. Vgl. die platonischen Mythen von Dr. M. Marx, in Eleutheria oder Freiburg, Litterar. Blätter. Th. II. Heft 2 und 3.1

ter, Th. II, Heft 2 und 3.]

<sup>1</sup> Den Thrasyllus kennen wir weiter nicht, wenn wir nicht den Astrologen des Kaisers Tiberius dafür halten wollen. S. SUET. pit. Tib. cap. XIV.

<sup>2</sup> [Statt des in Klammern stehenden heißstes im Original: der berühmte Verfasser einer deutschen Uebersetzung der platonischen Schriften.] Kratylus, Sophistes, Politikus, Symposium. Den Uebergang zu den dogmatischen Werken bilden: Philebus und Phaedon. Nebenwerke dieser Classe sind: Hippias der größere, der erste Alcibiades, Menexenus, und die völlig unächten: die Liebhaber, Theages und Klitophon.

III. in die eigentlich constructiv darstellenden [die eine objective wissenschaftliche Darstellung enthalten, in welchen Praktisches und Theoretisches zur Einheit verschmolzen ist.] Dahin gehören: die Republik, Timaeus, eine Fortsetzung des vorigen Werkes, und Kritias, das letzte Erzeugniss des platonischen Geistes. Daneben stehen: die Gesetze, ein in gewisser Hinsicht gelegentliches Werk, und Epinomis, ein Anhang zu den Gesetzen; als ausser allem Zusammenhange mit platonischen Schriften kündigen sich an: die Epigramme und die Briese.

Diese Eintheilung ist höchst scharfsinnig; aber nützlich erscheint sie nicht; dazu würde erfordert, dass die drei, Form und Inhalt bezeichnenden Classen auch drei chronologische Reihen bildeten, aus welchen Entstehung, Entwickelung und Reise des platonischen Systemes erkannt werden könnte. Diese Ansorderung wird aber nicht besriedigt.

Socher 1 schlägt vor, die Dialoge in Gruppen zu stellen, welche, zwar getrennt, aber doch auch wieder mannichsach unter einander sich verschlingend seien; die erste Gruppe bilden ihm diejenigen, welche sich auf Sokrates Process und Tod heziehen: Euthyphron, die Apologie des Sokrates, Kriton, Phaedon, Kratylus.

Die zweite Gruppe diejenigen, welche sich als auf einander folgend gehalten ankündigen: Theaetetus, der Sophistes, der Politicus, die Republik, Timaeus und Kritias.

Die dritte Gruppe diejenigen, welche gegen die falsche Weisheit gerichtet sind: Euthydemus, Protagoras, Gorgias, Ion, Hippias.

Die vierte Gruppe diejenigen, welche sich überwiegend zur Speculation hinneigen: Phaedon, Theaetetus, der Sophistes, Philehus, Timaeus und Parmenides.

Die fünste Gruppe diejenigen, welche die Politik oder die Regierungskunst zum Gegenstande haben: der Politikus, Minos, die Republik, die Gesetze, Epinomis.

<sup>1</sup> S. Jos. Socher über Platons Schriften. München 1820. 8. 5. 50 ff.

Die sechste Gruppe diejenigen, welche die Rhetorik betreffen: Gorgias, Menexenus, Phaedrus, das Gastmahl.

Die siebente Gruppe diejenigen, welche sich auf Personen aus Sokrates Gesellschaft beziehen: Theages, Alcibiades I., Laches, Theaetetus.

Die achte Gruppe diejenigen, in welchen die Frage erörtert wird, ob Tugend gelehrt werden könne: Euthydemus, Protagoras, Menon.

Die neunte Gruppe diejenigen, in welchen die Untersuchung angestellt wird, ob es falsche Vorstellungen oder Urtheile gebe: Theaetetus, der Sophistes, Euthydemus und Kratvlus.

Die zehnte Gruppe diejenigen, welche durch ihre Nebentitel eine eigene Reihe bilden, wie: Charmides von der Mäßigkeit; Laches von der Tapferkeit; Lysis von der Freundschaft; Euthyphron von dem Heiligen.

Da dieser Eintheilung zufolge derselbige Dialog mehreren Gruppen angehören kann, je nachdem man ihn aus diesem oder jenem Gesichtspuncte betrachtet, so erscheint eben deshalb diese Gruppirung nicht besonders erspriefslich.

Eine wichtige Frage bleibt zu erörtern. Außer den fünf und dreissig dem Plato allgemein zugeschriebenen Dialogen giebt es deren noch acht, welche die zu Anfange der christlichen Zeitrechnung lebenden Grammatiker einstimmig als untergeschoben verworfen haben; aber auch selbst unter jenen fünf und dreissigen befinden sich mehrere, gegen deren Aechtheit von Zeit zu Zeit Zweifel erhoben wurden, bis die in neueren Zeiten in Deutschland überhand nehmende litterarische Skepsis sich mit Gewalt gegen die Aechtheit dieser Producte erhoben hat. Tennemann 1, Schleiermacher 2, Ast 3, Socher 4, Thiersch 6 haben eine große Anzahl aus der Reihe platonischer Schriften verwiesen. Die Unterscheidung des Aechten vom Unächten wird dadurch schwierig, dass von den mit Plato gleichzeitigen Schriftstellern uns allein Xenophon tibrig geblieben ist, und dieser nennt uns auch nicht mehr

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> System der platonischen Philosophie. Lpzg. 1792 — 95. 4 Bde. 8. <sup>2</sup> In seiner Uebersetzung von Pla-

tons Werken.
Platons Leben und Schriften.

Lcips. 1816. 8.

<sup>4</sup> Ueber Platons Schriften. Mün-

chen 1820. 8.
In seiner den VViener Jahrbüchern, 1818. Bd. III. S. 59 eingerückten gelehrten, geistreichen Beur-theilung der Astschen Schrift.

als — Plato's Namen. Aristoteles, sein Schüler, bezieht sich auch nur höchst selten auf die Gespräche seines Lehrers; er giebt zwar zuweilen dessen Meinungen an, aber immer nur unter Sokrates Namen, selbst dann, wenn diese Meinungen sich in solchen Dialogen befinden, in welchen dieser Weltweise gar nicht einmal als Mitredner auftritt, wie in den Gesetzen. Alle Werke von Philosophen der drei folgenden Jahrhunderte aber sind verloren gegangen, bis auf Dionysius von Halikarnassus, dem als Redekünstler und Kritiker des platonischen Styls bei dieser wichtigen Untersuchung eine Hauptstimme gebührt. Späterhin vermehrt sich zwar die Zahl der Zeugen; allein sie lebten zu einer Zeit, in welcher die das Wahre von dem Untergeschobenen scheidende Kritik noch unbekannt war. Durch die von Thrasyllus herrührende Anordnung der platonischen Dialoge erfahren wir die Meinung der Grammatiker seiner Zeit über deren Aechtheit. Was er nicht in seine Kategorien aufnahm, galt von nun an für untergeschoben. Die Gründe, welche für die Aechtheit der übrigen entschieden, kennen wir nicht; wir müssen daher annehmen, dass sie nur darum als wahre Geisteserzeugnisse Plato's betrachtet wurden, weil Niemand ihre Aechtheit ange-

Unter allen neueren Gelehrten, welche die platonischen Schriften anfochten, hat Ast den Skepticismus am weitesten getrieben. In seinen Augen hat nur Aristoteles bei dieser Frage Gewicht. Dieser Philosoph führt zwar den Plato nur selten und oft nur auf indirecte Weise an; aber es ist keine Spur vorhanden, welche andeutete, dass er über die Aechtheit der ihm vorliegenden Werke den mindesten Zweifel gehegt habe. Einer so gewichtigen Autorität entzieht sich Ast sehr leicht: er erkennt dem Stagiriten keine Stimme zu, wenn es sich von Kritik handelt. Wir fragen aber: wird er denkende Leser jemals überzeugen, dass ein geistvoller Mann, der zwanzig Jahre hindurch Plato's Umgang genoss, sich in Beziehung auf die Werke seines Lehrers so gewaltig habe täuschen können? Giebt man auch die Möglichkeit zu, ein so vielseitig gebildeter Gelehrter von so scharfer Urtheilskraft und so feinem Geschmack, wie Aristoteles, habe die Schreibart seines Lehrers in einem so hohen Maafse verkennen können: so fragt es sich doch: konnte er sich auch in einer ThatPLATO. 489

sache irren, nämlich zu wissen, ob Plato Verfasser von diesem oder jenem Werke sei? Nachdem Ast, wie er sich schmeichelt, das Zeugniss des Aristoteles entkräftet hat, erklärt er nur vierzehn Dialoge für platonische; die Aechtheit der übrigen vierundzwanzig bestreitet er aus stylistischen Gründen; sie scheinen ihm in Rücksicht des Styls den anderen weit nachzustehen (worin er bei einigen Recht haben mag), und Reminiscenzen zu enthalten. Seiner Behauptung nach gleichen sie den rhetorischen Uebungen, welche die alexandrinischen Grammatiker des folgenden Zeitraumes ihren Zuhörern als Muster vorlegten, enthalten oft nur weitere Ausführungen irgend eines in den ersten vierzehn Gesprächen aufgestellten Satzes, und stehen mit diesen oft im Widerspruche. Aber ohne zu prüfen, ob die von diesem geistreichen Gelehrten über die platonischen Werke gefällten Urtheile auch immer richtig sind und von einem geläuterten Geschmacke zeugen: so fragt es sich noch, ob man von einem übrigens classischen Schriftsteller fordern dürfe, dass er in allen seinen Werken dieselbe Stufe der Vollkommenheit erreichen müsse, zu welcher er sich vielleicht in einigen derselben erhoben hat?

Wenn gleich Asts Einwürfe oft viel Wahrscheinliches enthalten, so scheint es uns doch, dass seine Zweisel bisweilen nur daher rühren, weil er in diesen Gesprächen nicht gerade das sindet, was er nach seinem Ideengange darin erwartete, und weil er verlangt, dass fünf und dreisig in einem Zeitraume von etwa vierzig Jahren versasste Schristen dasselbe Gepräge tragen sollen. Thiersch und Socher haben mehrere seiner Einwürse glücklich widerlegt; der Letztere, welcher den größten Theil der von Schleiermacher und Ast als untergeschoben erklärten Dialoge dem Plato wieder zugesprochen hat, erkennt indessen den Sophistes, den Politicus und den Parmenides nicht als ächt an.

Bis dieser Process durch competente Richter entschieden sein wird, mag es genügen, den Streitpunct historisch angegeben zu haben, welcher sich in einem Zeitalter erhoben hat, das in litterarischen Dingen so skeptisch, in politischen so leichtgläubig ist.

Ein höchst wichtiges Moment bei kritischer Prüfung der platonischen Dialoge ist die chronologische Bestimmung derselben. Fast jeder dieser Dialoge hat zwei Zeitpuncte, ei-

nen, in welchem er gehalten sein soll, und einen andern, in welchem er niedergeschrieben wurde. Eine genaue Festsetzung des erstern ist wegen der Anachronismen, die man dem Plato mit Recht zum Vorwurfe macht, oft unmöglich; sie sind so zahlreich, dass man zu dem Glauben verleitet wird, er habe gar keinen Werth darauf gelegt, seinen Dialogen geschickliche Wahrheit zu geben. Die Bestimmung der Abfassungszeit der Gespräche aber ist ein wesentliches Mittel, den Entwickelungsgang des platonischen Systems zu verfolgen. Zur Feststellung der Abfassungszeit jedoch sind die in einem Dialoge mitgetheilten geschichtlichen Angaben allein oft nicht hinreichend, weil Plato auch in dieser Beziehung die Chronologie sehr vernachlässigt; nur so viel lässt sich mit Gewisheit daraus folgern, dass ein Dialog später niedergeschrieben sei, als die in demselben erwähnten Thatsachen sich zugetragen haben.

Socher hat Plato's litterarisches Leben in vier Perioden getheilt: die erste schliesst mit dem Tode des Sokrates und reicht bis zum dreissigsten Lebensjahre Plato's; die zweite erstreckt sich bis zur Stiftung der Akademie oder bis zu seinem vierzigsten Jahre; die dritte umfasst sein reiseres Alter, etwa zwanzig Jahre; die vierte begreift die Zeit seines Greisenalters in sich, gleichfalls zwanzig Jahre.

Der ersten Schriftsteller-Periode Plato's gehören die vier Dialoge an, welche sich auf Sokrates Anklage und Tod beziehen: Euthyphron, Kriton, die Apologie, und Phaedon. Wir tragen kein Bedenken, mit Socher die Abfassung des Phaedon kurz nach Sokrates Tode zu setzen; die Gründe, um derentwillen Schleiermacher diesen Dialog in eine spätere Zeit verweisen will, sind rein speculativ und nur zur Unterstützung seines Systems aufgestellt. In dieselbe Zeit, und sogar noch früher als jene vier Dialoge, setzt Socher den Theages, eins der frühesten Werke Plato's, den Laches, den ersten Alcibiades, den Hipparchus, den Minos, die Nebenbuhler, den Charmides, den Lysis, den zweiten Hippias, den Klitophon, den Kratylus, und den Menon, wenn man nämlich die Aechtheit aller dieser Werke voraussetzt.

In die zweite Schriftsteller-Periode setzt er folgende zehn Dialoge: Ion, Euthydemus, Hippias maj., Protagoras, Gorgias, Theaetetus, Sophistes, Politicus, Parmenides und Philebus. PLATO 491

weil entweder irgend ein Merkmal die Zeit bezeichnet, welche zwischen Sokrates Tod und die Stiftung der Akademie fällt, oder weil sie in irgend einer andern Beziehung mit Dialogen stehen, welche dieser Zeit bestimmt angehören. In allen diesen Werken scheint Plato bezweckt zu haben, den durch Sokrates Tod unterbrochenen Streit gegen die Schein-Weisheit der Sophisten fortzusetzen.

Alle übrige platonische Dialoge, mit Ausnahme des Timaeus und Kritias, nämlich: Phaedrus, Menexenus, Symposium, die Republik sind in seinen reiferen Jahren, während seiner zwanzigjährigen Leitung der Akademie abgesafst.

Der vierten Schriststeller-Periode des Plato endlich geiören an: die ihm zugeschriebenen Briefe, die Gesetze, Tinaeus und Kritias.

Sowohl bei Aufzählung als auch bei der kurzgefasten Anzeige des Inhaltes und des Zweckes der platonischen Dialoge folgen wir Tiedemann 1 und Ast 2.

1. Ποοταγόρας η Σοφισταί, Protagoras oder die Sophisten 3.

Dieser gegen die Sophisten gerichtete Dialog, ein Meisterwerk Plato's, zeigt, wie wenig die Sophisten geeignet seien, Freunde der Tugend zu bilden. Protagoras, einer der beühmtesten unter ihnen, welcher in diesem Werke als Muster eitler Streit- und Redekunst erscheint, war nach Athen gesommen. Von seiner Ankunft hatte ein gewisser Hippokrates gehört; in aller Frühe eilt er zum Sokrates, und bittet dringend, ihn dem Sophisten als Schüler zuzuführen. Sokrates bemüht sich, den Jüngling von der Nothwendigkeit zu überzeugen, zuvor das Wesen und die eigentliche Kunst des Sophisten zu prüfen. Darauf begiebt er sich mit ihm zum Kalias 4, dem reichsten athenischen Bürger, in dessen Hause,

deuten. Aber der Inhalt der plat. Dialoge ist so vielgestaltig, dass er sich durch ein paar Worte gar nicht bezeichnen läst. Sie haben daher häufig die Leser von der wahren Bedeutung des Werkes zu irrigen Ansichten verleitet. S. Wolf z. Sympos. S. XXXV ff. Morgenstern in Polit. S. 29. Ast z. Polit. S. 313.]

<sup>4</sup> [Ueber das Geschlecht des Kallias und Hipponicus a. Boeckhs Staatsh. II, S. 45 ff.]

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Tiedemanni Dialogorum Plaon. Argumenta. Bip. 1786. 8.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Fr. Ast, Platons Leben und ichriften, Leipz. 1816. 8.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> [Die meisten plat, Gespräche laben eine doppelte Ueberschrift; die istere hat eine äußere Beziehung ind ist gewöhnlich von der Haupterson des Gesprächs entlehnt; die weite, von späterer Hand herrühend, soll den Inhalt des Dialogs an-

dem prachtvollsten und Uppiesten der Stadt, sie den Protagoras von einer zahlreichen, glänzenden Versammlung ehrebietiger Bewunderer umringt finden. Zwischen ihm und den Sokrates knupft sich ein Gespräch an, in welches sich Prodicus und Hippias, des Protagoras Freunde, einmischen. Patagoras behauptet, die Tugend, wie eine Kunst oder Winnsschaft, lehren zu können: Sokrates Fragen setzen ihn aber 20 sehr in Verlegenheit und stellen ihn so oft in Widerspruch mit sich selbst, dass die Sophistik hier in ihrer gamen Nichtigkeit erscheint; [denn es zeigt sich klar und dezelich dass der Lehrer der Tugend weder Erkenntnis habe wu dem, was er zu lehren sich prahlerisch rühmt, noch auch Methode des Vortrags besitze.] Der Dialog ist voller Handling und Bewegung: die Charaktere der auftretenden Person sind vortrefflich gehalten: ein Strom von feinem Spott and Ironie ist über die Sophisten, vornehmlich aber über die dei Korvphäen des Gesprächs, ausgegossen.

Der Protagoras beweist, dass Plato, ganz den von Sokntes und dessen Mitrednern untersuchten Gegenständen der Philosophie hingegeben, um die historische Wahrheit im Einzelnen unbekümmert Anachronismen nicht ängstlich vernieden habe. In diesem Dialog wird von Perikles und seine Söhnen als noch lebenden gesprochen; dieser Umstand sein nothwendiger Weise voraus, dass diess Gespräch vor des Jahre 429 vor Chr. Geb. gehalten gedacht werden müsst. Zugleich wird aber auch angenommen, dass der reiche, prachliebende Kallias schon seinen Vater Hipponicus verloren habe. Nun aber wissen wir aus einer Stelle des Redners Andordes, dass Hipponicus in der Delischen Schlacht 424 vor Chr. Geb. umgekommen ist. Folglich lässt Plato den Perikles entweder sechs Jahr zu spät, oder Hipponicus fünf bis sechs Jahre zu früh sterben 1.

2. Φαϊδρος ἢ περὶ τοῦ καλοῦ, Phaedrus oder von da Schönheit.

Dieser Dialog schliesst sich an den vorigen an. Im Pretagoras hatte Plato gezeigt, dass die Sophisten unsähig seien, zur Tugend zu führen, welche sie nicht einmal kannten; in Phaedrus zeigt er die Eitelkeit und den Unwerth ihrer Rhe-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Journal des Savans, 1829. p. 678.

493

torik 1. Dieser [Stallbaums Vermuthung zufolge 2 Olymp.] XCVIII, 4. abgefaste] Dialog besteht aus zwei Theilen, von welchen der erstere eine praktische, der andere eine theoretische Tendenz hat. In dem ersten beweist Plato seinen Satz. durch ein Beispiel, durch eine Rede über die Liebe oder die Schönheit nämlich, verfasst von dem durch Sophisten gebildeten Lysias 3; dieser Rede setzt Sokrates eine andere entgegen, welche denselben Gegenstand behandelt. In dem zweiten Theile werden die Grundsätze und das Unmethodische der Sophisten geprüft.

In diesem Dialog tritt zum ersten Male die dem Plato eigenthümliche Verknüpfung der sokratischen Philosophie mit den Lehrsätzen der Ionier, Eleatiker und Pythagoreer deutlich hervor, nämlich mit ihren Philosophemen von einem ursprünglichen, himmlischen Leben, dessen Erinnerung die Quelle aller unserer Erkenntnis ist; von der Unsterblichkeit der Seele; und von den drei Tugenden, oder Kräften der Seele (dem Λογιστικόν, Vernunft, Θυμικόν, Gemüth, Έπιθυμητιχόν. Sinnlichkeit). Der Phaedrus enthält viele Stellen von ächt dichterischem Geiste; die dem Sokrates in den Mund gelegte Rede über die Liebe ist eine fast ununterbrochene Parodie des Homerus.

<sup>1</sup> [Haenisch in seiner Schrift: Lysiae Amatorius, graece, Lectionis varietate et commentario instruxit Eduardus Haenisch. Praemissa est commentatio de auctore orationis, utrum Lysiae sit an Platonis, Lips. 1827. 12. nimmt den Zweck dieses

Dialogs viel allgemeiner an.]
<sup>2</sup> [S. Stallbaums Disput de Platonis vita, ingenio et scriptis, vor s. Ausg. der Apologie, Gotha 1827. S. XXV. Die von Stallbaum gegen Schleiermacher angenommene gleichzeitige Abfassung des Phaedrus und des Symposiums, erklärt die Erscheinung, warum Plato gerade die Liebe zum Gegenstande seiner Musterreden wählte. Damals nämlich scheint ihn die

äußere Veranlassung hinzu, sie zum Stoffe der Reden zu machen, die er den Reden des Lysias entgegensetzen wollte. S. Heidelb. Jahrb. 1828. S. 256.]

[Ob die Rede, die Phaedrus in diesem Gespräche dem Sokrates als ein Werk des Lysias mittheilt, eine wirkliche Schrift dieses berühmten Redners sei, oder ein in dessen Geist hineingedichtetes Erzeugniss des Plato, ist eine Frage, deren Beantwortung Haenisch vor kurzem zum Gegenstand einer eigenen Dissertation gemacht hat. Der Verfasser erklärt diese Rede am a. O. für ein Denkmal von Lysias Geiste. Seine mit Scharfsinn und Gelehrsamkeit entwickelten Grün-Untersuchung des Verhältnisses der Liebe zur Philosophie beschäftigt zu haben, und da auch Lysias, nach Dionys, Halic. Iud. de Lysia, S. 435. ed. Reisk., λόγους ξοωτικούς geschrieben hatte, so kam noch eine und Gelehrsamkeit entwickelten Gründeren Voürdigung. Man sehe über diese Rede Phil. Wilh, van Heusde Initia philosophia Platonicae, Traj. ad Rhen. 1927. S. T. I. p. 101.] 3. Γοργίας ἢ περὶ Ῥητορι×ῆς, Gorgias oder von der Redekunst.

Die Rhetorik, welche in dem Phaedrus als Kunst aufgefast wurde, wird in dem Gorgias als ein Theil der Politik betrachtet. Sokrates unterredet sich mit Gorgias, dem Rhetor Polus und dem athenischen Politiker Kallikles über die Nützlichkeit dieser Kunst in Beziehung auf den Staat; er stellt sie als gefährlich und verderblich dar, weil sie nur dem Beifall der Menge nachjage, anstatt den Triumph der Wahrheit als einzigen Zweck zu verfolgen.

In diesem Dialog greift Plato nicht allein die Sophisten wegen ihrer dem Staate verderblichen Politik an, sondern auch die Feinde und Verläumder des Sokrates, ja selbst mehrere berühmte athenische Staatsmänner, den Miltiades, den Cimon, und ganz vornehmlich den Perikles. Was den Gorgias von anderen Schöpfungen des platonischen Geistes wesentlich unterscheidet, ist das hier veränderte Verfahren des Sokrates in Untersuchung philosophischer Gegenstände; anstatt, wie gewöhnlich, sie auf dialogischem Wege, durch bündige Fragen und Antworten, zu erörtern, hält er lange, zusammenhängende Reden; statt Zweifel anzuregen, spricht er seine Meinungen und Ansichten in klaren und bestimmten Außerdem herrscht in diesem Gespräch ein Worten aus. weit ernsterer Geist des Vortrags als in den beiden früheren; daher finden wir auch in demselben weit weniger Ironie und Spott; statt dessen nehmen wir aber eine gewisse, den anderen Dialogen fehlende Bitterkeit darin wahr.

In dem Gorgias begegnet uns, was Erwähnung verdient, die erste Untersuchung über das Naturrecht, welches dem Menschen nicht den Genuss aller Vergnügungen und Begierden erlaubt, wie Kallikles zu behaupten sich vergebens abmüht 1.

4. Φαίδων ἢ περὶ ψυχῆς, Phädon oder von (der Unsterblichkeit) der Seele.

Die

ein, streite die Stelle im Phaed. 470. D. selbst, worauf jener seine Meinung stützt. Die Anführung des Archelse und A. deute an, dass er nach 466 (Olymp. XCIII, 3.) abgefast sei.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> [Nach G. Stallbaum, in seinen Prolegg. ad Phileb. S. XL, ist Gorgias nicht lange nach dem Jahre 413 vor Chr. Geb. geschrieben. Gegen diese Annahme, wendet sein gelehrter Rec. in den Jen. A. L. Z. 1822. N. 195.

Die Personen dieses in vielfacher Hinsicht höchst merkwürdigen Dialogs sind Phaedon, der nachmalige Stifter der
elischen Schule, und Echekrates, welcher von jenem über
Sokrates letzte Stunden und über das von diesem Philosophen mit Cebes und Simmias geführte Gespräch unterrichtet
sein will. Sokrates beweist die Unsterblichkeit der Seele aus
ihrer geistigen Natur. Im Phaedon finden wir die erste Spur
von Beweisgründen für eine von den neueren Philosophen
bis zur Gewissheit erhobene Lehre, welche jedoch im Munde
des Sokrates sich nicht als rein und ungemischt ausspricht,
sondern mit pythagorischen Philosophemen von der Seelenwanderung und mit allen Arten von griechischen Mythen
verwebt erscheint.

Gegen die Aechtheit des Phaedon ist von den Kunstrichtern nicht der geringste Zweisel erhoben worden. Nur der berühmte Panaetius verwarf ihn als ein dem Plato untergeschobenes Werk, wenn wir anders einem Epigramme der Anthologie 1 glauben dürsen. Vermuthlich aber hat der Verfasser dieser vier Zeilen die Stelle misverstanden, in welcher Panaetius von diesem Dialog kann gesprochen haben. Ohne Zweisel wollte der Philosoph nur sagen, Plato habe dem Sokrates eine sokratisch-unächte Lehre, die von der Unsterblichkeit der Seele, in den Mund gelegt. Nach dem Zeugniss des Cicero 2 nahm Panaetius nicht die Unsterblichkeit der Seele an; in diesem einzigen Puncte entsernte er sich von den Philosophemen seines göttlichen Plato 3.

5. Θεαίτητος ἢ περὶ ἐπιστήμης, Theaetetus, oder von der Wissenschaft.

Der Geometer Theodorus von Cyrene, dessen Schüler Theaetetus, und Sokrates sind die Theilhaber dieses Gesprächs, dessen Gegenstand die Frage betrifft: Was ist Wissenschaft? Sokrates, seine Unkunde vorschützend und sich einer Hebamme vergleichend, erklärt, sein ganzes Wissen beschränke sich auf die Kunst, Andere von ihren Geistesgeburten zu ent-

Lib. I, N. 44. Anth. Plan.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Credamus igitur Panaetio h Platone suo dissentienti? quem enim omnibus locis divinum, quem sapientissimum, quem sanctissimum, quem Homerum philosophorum appellat,

hujus hanc unam sententiam de immortalitate animorum non probat. Tuse. Disp. I, 32. Hätte Panaetius deu Phaedon für unächt erklärt, so würde es Cicero ohne Zweisel bemerkt haben.

binden. Unter diesem Vorwande lehnt er die Aufforderung ab, den Begriff der Wissenschaft festzusetzen, dagegen beweist er die Unzulässigkeit aller von Theaetetus gegebenen Bestimmungen dieses Wortes. Der ganze Dialog ist rein dialektisch und negativ; zu einem positiven Hauptresultat führt er nicht. Plato greift in demselben nicht mehr die Sophisten an, sondern die von den Sokratikern gestifteten Philosophen-Schulen: die megarische, die cyrenaische und die der Cyniker, namentlich den Dualismus des Heraklitus.

6. Σοφιστής ἢ περὶ τοῦ ὄντος, der Sophistes, oder vom Sein.

Dieser Dialog schließt sich an den Inhalt des vorigen an. Im Theaetetus hatte Plato gezeigt, daß es im Gebiete der sinnlichen Wahrnehmungen und Erscheinungen kein Wissen als solches gebe; im Sophistes prüft er die dem Dualismus des Heraklitus entgegengesetzte Behauptung der eleatischen Schule vom Sein und zeigt die Einseitigkeit und Unzulänglichkeit dieser Lehre. Trotz des rein speculativen und abstracten Gegenstandes hat Plato diesem Dialog doch große Mannichfaltigkeit und durch die satirische Ironie eine wahrhaft heitere Lebendigkeit aufgedrückt. Viele diesem Gespräch eingemischte ironische Anspielungen gehen für uns spätere Leser verloren. Dieser und der folgende Dialog unterscheiden sich von den früheren wesentlich dadurch, daß Sokrates in denselben nicht als Wortführer, sondern fast als stummer Zuhörer erscheint.

7. Πολιτικός ἢ περὶ βασιλείας, der Politicus, oder von der Herrscherkunst.

Die im Theaetetus und im Sophistes begonnenen Untersuchungen werden in diesem Dialog auf den Staatsmann hingeleitet. Wir erfahren in diesem Gespräch die platonischen Philosopheme über die Vorsehung oder über die göttliche Regierung der Welt und über deren erlittene Umwandlung, desgleichen seine Meinung über die verschiedenen Staatsformen, unter welchen ihm die monarchische den Vorzug verdient. Vorzügliche Ausmerksamkeit erregt ein diesem Dialog episodisch eingeschobener orientalischer Mythos, demzufolge die Gottheit periodenweise ausruht, und die Regierung der Welt dem Zufalle überläst. Da Socher dieses Philosophem des platonischen Genius unwürdig hält, so erklärt er

den Politicus und Sophistes für unächt. Jedoch rühren sie. seiner Meinung nach, von einem gleichzeitigen Verfasser her, weil Aristoteles den Politicus anführt, ohne ihn jedoch dem Plato namentlich zuzuschreiben.

Παρμενίδης ή περὶ ἰδεῶν, Parmenides, oder von den Ideen.

Der Parmenides 1 bildet das Gegenstück zu dem Politicus. Sophistes und Theaetetus. So wie in jenen Gesprächen die falsche Methode der megarischen Dialektik bekämpft und widerlegt wurde, so wird in diesem Dialog vom Parmenides. dem Meister der ächten Dialektik, sein System von der absoluten Einheit 2 mit großem Aufwande von Beweisgründen vertheidigt. Unter allen platonischen Werken ist der Parmenides der schwierigste, theils wegen der Untersuchung abstracter Gegenstände und metaphysischer Spitzfindigkeiten, theils wegen der Anwendung neuer oder nur wenig gebräuchlicher Wörter zur Bezeichnung bisher unbekannter Begriffe. Dieses Gespräch führt zu keinem bestimmten Resultat: es hat nicht den Zweck 3 philosophische Lehrsätze zu beweisen, sondern die Selbstthätigkeit der Geisteskraft in metaphysischen Betrachtungen zu wecken und zu üben, und die ächt dialektische Methode des Untersuchens an einem Beispiele zu zeigen. Das plötzliche Abbrechen des Gesprächs führt zu der Vermuthung, dass wir das Ende desselben nicht haben.

Der Parmenides hat eine rein dialektische Form: ihm mangelt alles dramatische Leben; die Charaktere der Personen sind nicht, wie in den meisten platonischen Dialogen, genau gezeichnet; [jeder wird ohne weitere Bestimmung eingeführt.] Sokrates wird als ein sehr junger philosophischer Forscher geschildert, dem viele Lehrsätze der Philosophen-Schulen noch unbekannt sind. Daraus hat man den Schluss gezogen, Plato

Begriffsphilosophie nachzuweisen, wenn sie sich anmaalst über das, was auf das transcendentale Gebiet ge-hört und nur durch Vernunftanschauung erkannt worden kann, ab-suurtheilen, und jener höhern Er-kenntnissweise, welche er Anschauung (Erkenntnis in Ideen) nennt, und sonst häufig in Anwendung bringt, Platz zu verschaffen." S. Uebers, des der Parmenides ist, gewiss keine an-dere Absicht, als die Nichtigkeit uller Leipa. 1826. 8. S. IV. und S. 107.]

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> [Th. C. Schmidt, Parmenides, als dialektisches Kunstwerk dargestellt. Berl. 1921. 8.] S. 446.

Beachtenswerth ist, was Joh.
Kasp. Gootz von der Tendens des
Parmenides, im Widerspruche mit
Tiedemanns und Asts Ansichten, sagt. "Der tiessinnige Plato hatte bei detn großen dialektischen Kunstwerke, wie

habe die Absicht gehabt, der Sage von einer Unterredung des Sokrates mit dem Parmenides Wahrscheinlichkeit zu geben.

Socher spricht diesem Dialog und den beiden, an die er sich anreiht, die Aechtheit ab.

9. Κρατύλος ἢ περὶ ὀνομάτων ὀρθότητος, Kratylus, oder von der Richtigkeit der Wörter.

Dieses Gespräch ist durchgängig eine Verspottung der sophistischen Sprachforscher, welche sich der Etymologien als Beweisgründe für ihre Behauptungen bedienten. Sie gingen von der falschen Ansicht aus, man könne das Wesen der Dinge durch die sie bezeichnenden Wörter erkennen, indem jedes Wort dem bezeichneten Gegenstande völlig entsprechend sei. Einverstanden über diesen Grundsatz trennten sie sich in der Anwendung desselben. Die Anhänger der eleatischen Schule meinten, die ersten Wortbildner hätten nach dem Princip, dass Alles in der Natur stehend und unveränderlich sei, die Wörter gesormt; die Anhänger des Heraklitus behaupteten das Gegentheil. Ausgehend von zweien so entgegengesetzten Gesichtspuncten suchten nun die Philosophen ihre Behauptungen durch Analysirung der Wörter, ein Jeder in seinem Sinne, zu beweisen.

Hermogenes, ein Schüler des Parmenides, stellt nun in diesem Dialog die Behauptung auf: in den Wörtern ist eine, von aller Uebereinkunft unabhängige, natürliche Angemessenheit mit den bezeichneten Dingen ausgedrückt; Kratylus, ein Schüler des Heraklitus, betrachtet dagegen die Wörter als willkührliche Zeichen unserer Ideen; sie sind, nach seiner Meinung, den bezeichneten Gegenständen durch Zufall, Gewohnheit und Bequemlichkeit beigelegt worden. Sokrates zeigt das Einseitige und Unbefriedigende beider Systeme, ohne ein drittes aufzustellen. Diese Discussion giebt Veranlassung zu vielen höchst anziehenden etymologischen Untersuchungen.

10. Φίληβος ἢ περὶ ἡδονῆς, Philebus, oder von der Lust. Der Philebus unterscheidet sich von den früheren Gesprächen dadurch, dass er nicht allein die salschen Lehrsätze bekämpst und umstöst, sondern auch seinen Gegenstand ergründet und philosophisch entwickelt. Er hat einen völlig dogmatischen Zweck, das heist: er soll eine Wahrheit sestellen und einen positiven Satz aussprechen. Hauptzweck des Dialogs ist nun, zu erforschen, worin die höchste Glückse-

ligkeit für den Menschen bestehe. Das Resultat ist: sie besteht weder allein in der Lust, noch in der Erkenntnis, sondern in der Vereinigung beider mit dem höchsten Gute, dem Göttlichen 1. Er ist fast ohne alle Ironie und ermangelt bisweilen der Klarheit 2.

11. Συμπόσιον ἢ περὶ ἔρωτος, das Gastmahl, oder von der Liebe.

Bei Abfassung dieses Werkes hatte Plato vermuthlich einen doppelten Zweck vor Augen: das Wesen der Liebe zu erörtern, und den Sokrates gegen Verläumdungen zu rechtfertigen. Agathon feiert durch ein Gastmahl seinen im poetischen Wettkampfe davongetragenen Sieg. Die Gäste beschließen, der Reihe nach eine Lobrede auf Eros zu halten. Phaedrus, Pausanias, Eryximachus, Aristophanes und Agathon sprechen über die Liebe nach den ihnen eigenthümlichen Grundsätzen. Der Komiker Aristophanes verspottet, seinem Genius gemäß, ihre Reden [und die gemeinen Ansichten von der Liebe, als dem Streben nach sinnlicher Lust, in einem Mythos.] Sokrates, der später hinzukommt, stellt die metaphysische Liebe als die lebendige und unsterbliche Philosophie dar, deren Zweck sei, die Liebenswürdigkeit der Tugend, als der einzigen, ächten und unvergänglichen Schönheit, zu zeigen 8. Auf die Ausarbeitung dieses Dialogs hat Plato viel Fleis und Sorgfalt verwandt. "Plato's Symposion ist, sagt Wieland 4, eine Art von Poem, wozu alle Musen beigetragen haben, und worin der Verfasser die ganze Fülle

Der Philebus ist eine Hauptquelle für die platonische Moral. S. F. A.L. A. Grotefend [akademische Preisschrift]: Commentatio in qua doctrina Platonis ethica cum christiana comparatur. Goettingae. 1820. 4. [Eine kurse, aber höchst vortreffliche Entwickelung der Moralprincipien des Plato hat G. Stallbaum in seinem Prolegomenen sum Phileh. gegeben.]

geben.]

Die Dunkelheit und Verworrenheit im Philebus ist wohl abzuleiten aus der absichtlichen und perfilligkeit der anderen polemisirenden
Gespräche, welche in der Mitte stehen zwischen den jugendlichen und
den reiferen Hervorbringungen des

Plato, als des Theaet., Sophist und Politic. Stallbaum hält diese Unklarheit für einen Beweis des höhern Alters des Verfassers, wogegen sein Recensent in der Jen. A. L. Z. 1822. N. 195 wohl mit Recht erinnert, daße ein Genius, wie der platonische, so durchdrungen und durchglüht von den höchsten Ideen, sich im Alter immer mehr in sich selbst sammeln, und sich immer geistiger verklären mußte.]

<sup>a</sup> [Uebersicht des Inhalts von Plato's Dialog, das Gastmahl, in Fr. Aug, Wolfs vermischten Schriften, Halle. 1802. 8. S. 288 — 339.]

<sup>4</sup> [Aristipps Briese v. Wieland, Buch III, Br. 12.]

seiner Phantasie, seines Witzes und attischen Salzes, seiner Wohlredenheit und Darstellungskunst, wie aus Amaltheens unerschöpflichem Zauberhorn, auf seine Leser herabschüttet; ein bei nächtlicher Lampe mit größtem Fleiß ausgemeißseltes, polirtes und vollendetes Werk, womit er uns zeigen wollte, daß es nur auf ihn ankomme, ob er unter den Rednern oder Dichtern, Sophisten oder Sehern seiner Zeit der Erste sein wolle" 1.

Hinsichtlich der Aehnlichkeit des platonischen und xenophontischen Gastmahls erinnern wir an das früher gesagte 3. Plato's Symposium ist, wie Fr. Aug. Wolf bewiesen hat 3, nach dem Tode des Sokrates geschrieben.

12. Πολιτεία ἢ περὶ δικαίου, der Staat, oder vom Gerechten in zehn Büchern.

Dieser Dialog gehört nach dem einstimmigen Urtheile der Kunstrichter hinsichtlich der Darstellung zu den vollendetsten platonischen Werken, und ist seines allgemeinen Inhaltes wegen zugleich von dem höchsten Interesse.

Gleich anfangs wird die Frage untersucht, worin die Gerechtigkeit bestehe. Nach der von den Personen des Gespräches begonnenen Erörterung ihres Begriffes und ihrer Nützlichkeit, fasst sie Sokrates unter einem höhern und allgemeinern Gesichtspuncte auf, und betrachtet sie in Beziehung auf den Staat oder die Republik. Nachdem er den Ursprung der Gesellschaft oder des Staats entwickelt hat, stellt er das Ideal eines auf Gerechtigkeit gegründeten wohleingerichteten Staats auf, in dem alle Bürger dem Sittengesetze gehorchen, und einmüthig zum allgemeinen Wohl mitwirken. Alle Staatsformen scheidet er nach der Zahl der an der Regierung theilnehmenden Personen in monarchische, oligarchische und demokratische, oder, nach den die Herrscher leitenden Beweggründen in philosophische, ehrgeizige, habsüchtige, unumschränkte und despotische Verfassungen. Auffallend, aber folgerecht, ist Plato's Angriff auf die Dichter, welche er vom Staate aus-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> [Ueber Diotima, welche in diesem Dialog als ursprüngliche Eigenthümerin der von Sokrates vorgetragenen Ideen über die Liebe erscheint vgl. Fr. Schlogel in der Berlin. Monathsschrift 1795. Jun. S. 30 ff. und Jul. S. 454 ff., desgl. in seinem geistlichen verscheint verschaften.

reichen Werke: "die Griechen und Römer," und Schleiermacher in L Uebers. des Plat. Th. II, Bd. II, S. 438 ff.]
<sup>2</sup> S. S. 467.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> In seiner Ausgabe des Sympos. Leipzig 1782. 6.

schließen will 1. Seine [dorischen Geist beurkundenden] Ansichten von der Gemeinschaft der Güter, der Weiber und Kinder hat er mit höchst geistvollen Beweisgründen unterstützt und mit allen Farben der Beredsamkeit ausgeschmückt. Von seinem in diesem Werke ausgesprochenen, so berühmt gewordenen Grundsatze: nur dann erst könne das Heil der Staaten gedeihen, wenn entweder die Philosophen Machthaber, oder die Machthaber Philosophen wären , ist in neueren Zeiten ein lächerlicher Missbrauch gemacht worden. Das zehnte Buch enthält eine mythische Erzählung dessen, was ein gewisser Pamphilicus während seiner Entzückung in der Unterwelt will gesehen haben. In diesem Werke hat Plato am ausführlichsten seine Grundsätze über das Wesen der Gottheit, über die Unsterblichkeit der Seele, über die Bestrafung der Bösen und die Belohnung der Guten vorgetragen.

Theophrastus und Cicero machten aus der platonischen Republik Auszüge, welche im Strome der Zeit untergegangen Mehrere alexandrinische Philosophen, wie Potamon, commentirten diese Dialoge; der Stoiker Zeno und Aristoteles haben sie in besonderen Werken widerlegt. Der Grammatiker Dionysius von Halikarnassus, ein Zeitgenosse des Adrianus und Verfasser einer Geschichte der Musik, erläuterte diejenigen Stellen der Republik, in welche Plato seine philosophischen Ansichten über diese Kunst niedergelegt hat. Von allen diesen Erklärungen der Alten ist nur der Commentar des Proklus auf uns gekommen 3.

1 [Karl Morgenstern über Pla- ] to's Verbannung der Dichter aus seiner Republik und seine Urtheile von

fen, des Beistandes der Erfahrung, und sum Gelingen ihres Strebens der Gunst des Glückes, erhellet klar aus den Büchern von den Gesetsen, na-mentlich aus IV, S. 703." S. Ferd, Delbrück, Vertheidigung Platons ge-gen einen Angriff auf seine Bürger-

tugend, S. 54.]

\*\*C. Morgenstern de Platonis
rep. commentatt, tres: I. De proposito atque argumento operia. II. Doctrinac moralis platonicao ex codem potissimum opere nova adumbratio. III. Civitatis ex mente Platonis perfectae descriptio atque examen. Hal. 1799. 8. [Gegen Morgensterns Behauptung, der zufolge die Deduction sie für hinreichend zu halten, wie der Gerechtigkeit und der Tugend überzeugt vielmehr, sie bedürse, um Hauptzweck, die Ausstellung einer in den Geschäften das Rechte zu trefvollkommnen Staatsversassung aber



der Poesie überhaupt. In der N.
Bibl. der schönen Wiss. Bd. 61. H. 1.]

<sup>2</sup> [Polit. V, S. 473. "Diese Behauptung setzte Plato der damals herrschenden Meinung: Einem tüchtigen Staatsmanne ist Philosophie nicht nur unnütz, sondern auch verderblich, entgegen; um einzuschärfen, zur Rogierungskunst sei wissenschaftliche Einsicht in die Natur des Wahren, Guten und Schönen, in die Bestimmung des Menschen, in den Zweck der bürgerlichen Gesellschaft unentbehrlich. Wie weit er aber entfernt war,

Τίμαιος ἢ περὶ φύσεως, Timaeus, oder von der Natur. In diesem Dialog erzählt Kritias die Volkssage von der ehemaligen Existenz eines Staates, der vor der deukalionischen Fluth vorhanden war und nach aegyptischen Gesetzen beherrscht wurde. Die Athener führten, jener Sage zufolge, in dieser uralten mythischen Zeit Krieg mit den Bewohnera der jenseits der Meerenge des Herkules gelegenen atlantischen Insel. Die Atlantiden herrschten über Libyen und über das westliche Europa, und würden die Griechen unterjocht haben, wenn es nicht den Athenern gelungen wäre, ihren Eroberungen Gränzen zu setzen. Nach Erzählung dieses Mythos trägt Timaeus der Lokrer seine philosophischen Ansichten von Gott, von der Entstehung und Natur der Welt, des Menschen und der Thiere vor. In der ganzen Darstellung herrscht der den Pythagoreern eigenthümliche ernste, feierliche Ton des Vortrages.

Nach der Angabe der Alten bediente sich Plato, wie wir schon erwähnt haben, bei Abfassung dieses Gespräches der dem lokrischen Philosophen beigelegten uns noch erhaltenen Schrift. Dieser Dialog hat viele Commentatoren gefunden, deren Werke Proklus vor Augen hatte, als er seine Abhandlung von dem Widerspruche des Aristoteles gegen den platonischen Timaeus schrieb.

Ein merkwürdiger Commentar über den Timaeus von Chalcidius, einem, vielleicht christlichen, Philosophen des vierten Jahrhunderts, ist uns gerettet worden 1.

14. Κριτίας ἢ Άτλαντικός, Kritias, oder von der Insel Atlantis,

Dieser Dialog knüpft sich genau an den vorhergehenden an, denn Kritias entwickelt hier, was er im Timaeus von dem Dasein einer uralten von einem gebildeten und erobernden Volke bewohnten und vom Meere nachher verschlungenen

Nebenzweck sei, ist Fachse in der Einfeit. zu seiner Uebers. der Plat. Republik aufgetreten. Desgleichen bestreitet Socher in seinem Buche: über Platons Schriften S. 341 ff. mehrere Behauptungen dieses Gelehrten.] J. L. W. Geer Diatribe in politices Platonicae principia. Traj. ad Rhen. 1810. 8. [Ueber die beiden schwierigen Stellen (Lib. VIII. 546. A. ff. u.

Lib. X. 616. C. ff.), in welchen Plato komische und astronomische Ideen in dunkler pythagorischer Zahlenlehre vorträgt, vgl. Boeckh in Daubs und Creusers Studien, Bd. III, S. 44 ff.]

1 [Ueber die Bildung der Weltseele im Timaeus des Plato s. Aug. Boeckh in Dauba und Greuzers Strdien, Bd. III.]

Insel entworfen oder nur kurz angedeutet hatto. Er spricht ausführlich über die Gesetze, die Sitten und die Einrichtungen dieses Volkes. Die ganze mythische Erzählung ist als Dichtung, als ein politischer Roman zu betrachten, wodurch Plato die Möglichkeit der Verwirklichung seiner in der Politia vorgetragenen politischen Ideen von einem vollkommenen Staate beweisen wollte. Wahrscheinlich hatten jedoch die Alten eine dunkele Sage von einem großen Festlande im Westen der Meerenge von Gibraltar 1; wenigstens finden sich davon Spuren im Strabo. Dieser Dialog hat zu vielen Hypothesen und Träumereien Veranlassung gegeben, und die Schriftsteller der beiden letzten Jahrhunderte vielfältig angeregt. Einige fanden Plato's atlantische Insel in Palästina, Andere in Italien, noch Andere auf den canarischen und azorischen Inseln. Latreille 2 erkennt darin Persien.

Kritias ist unvollendet; der Tod scheint den Verfasser verhindert zu haben, die letzte Hand daran zu legen, und den andern in diesem Gespräche angekündigten Dialog zu schreiben, dessen Hauptrolle Hermogenes, einer von den Theilhabern des Gespräches im Timaeus und Kritias, spielen sollte.

Diess sind die vierzehn von Ast als unzweifelhaft ächt anerkannten Dialoge, von denen jedoch Socher drei für unplatonisch erklärt. Die übrigen jetzt aufzuführenden einundzwanzig Gespräche, welche gewöhnlich für Erzeugnisse des platonischen Geistes gehalten wurden, sind ein Gegenstand des kritischen Skepticismus geworden, seitdem Schleiermacher einige derselben anzweifelte, und Ast sie ohne allen Unterschied verwarf.

15. Νόμων ἢ περὶ νομοθεσίας βιβλία ιβ', von den Gesetzen, oder von der Gesetzgebung, zwölf Bücher.

Diese Schrift ist bis in die neueste Zeit als ein durch Wichtigkeit und Reichthum des Stoffes ausgezeichnetes Product des Alterthums betrachtet worden, als ein Werk, in welchem Plato das Feld der Speculation verlassend, sich in die Welt

sectes, de géographie ancienne et de chronologie. Paris, 1819. 8. p. 146. und Bailly's höchst scharfsinnige: Lettres sur l'Atlantide de Platon et sur l'ancienne histoire de l'Asie, Lond. 1779. 8.

<sup>1 [</sup>Ueber die verschiedenen Sa- | gen der Alten von mythischen untergegangenen Völkern und wunderba-ren Ländern vgl. J. H. Vojs in: VVeltkunde der Alten. S. 8. 26.]

2 S. Latreille Mémoires sur di-

vers sujets d'histoire naturelle des in-

der Wirklichkeit zurückversetzte und seine politischen Grundsätze umständlicher behandelte, deren Verwirklichung ihm noch ausführbar schien: denn dass Plato die Gesetze erst im spätern Alter 1 geschrieben habe, ist wohl nicht zu bezweifeln. Wenn er in der Republik den idealischen Staat dargestellt hatte, so zieht er in diesem Werke die Grundlinien einer weniger idealen und der Wirklichkeit mehr angemessenen Gesetzgebung. Die Scene des Dialogs ist auf der Insel Kreta. Der Verfasser beurtheilt die von Minos und Lykurgus eingeführten Staatsverfassungen, deren einziger Zweck nur auf Bildung von Kriegern gerichtet war; er zeigt, dass nicht Krieg, sondern Erhaltung der bürgerlichen Freiheit, Eintracht der Landes-Bewohner und Gründung einer weisen Staatsverfassung der höchste Zweck des Gesetzgebers sei; er geht die verschiedenen griechischen und nichtgriechischen Staaten durch, und giebt die Mängel ihrer Regierung an. Bei dieser Gelegenheit entwirft er im dritten Buche ein Bild von Cyrus, mit welchem das von Xenophon gezeichnete nicht die mindeste Aehnlichkeit hat. Der gewöhnlichen Meinung zufolge wollte sich Plato dadurch an Xenophon rächen, dessen Cyropadie gegen die beiden ersten Bücher der Republik gerichtet zu sein schien 2.

Nach diesen Vorerinnerungen kommt der Verfasser in dem vierten Buche zu dem eigentlichen Gegenstande, und spricht zunächst von Verehrung der Götter, der Grundlage eines wohl eingerichteten Staates. Das fünfte Buch enthält die Grundzüge der geselligen Einrichtung, die Pflichten gegen Eltern, Kinder, Mitbürger und Fremde. Darauf wird von der Verfassung und den Gesetzen des neu zu gründenden Staates gehandelt. Auf die in der Republik aufgestellten Ideen von der Gemeinschaft der Güter, der Weiber und Kinder, leistet Plato in den Gesetzen, wenn er anders Verfasser derselben ist, Verzicht. In dem sechsten Buche beschäftigt er sich mit den Obrigkeiten, den Gesetzen über die Verehelichung und mit Behandlung der Sklaven; in dem siebenten mit Erziehung und Unterricht der Kinder; in dem achten mit den Volksfesten und dem Handel; in dem neunten mit den

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> [Nach Bosckhs Vermuthung in s. Comment, in Min. S. 73. in seinem vierundsiebzigsten Lebensjahre.]

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Gegen diese Hypothese ist de von Aug. Boeckh S. 467. augeführe Dissertation gerichtet.

Verbrechen; in dem zehnten mit dem Heiligen; in dem eilften mit den gesellschaftlichen Verträgen, den Contracten, Testamenten und dergl.; in dem zwölften mit verschiedenen Gegenständen, wie mit der Kriegszucht, dem Eidschwur, dem Handelsverkehr mit anderen Staaten, dem Eigenthumsrecht, der Verjährung u. s. w.

Viele Stellen der Gesetze stehen mit der Republik im Widerspruch. Gleichwohl waren die Gesetze zur Zeit des Aristoteles vorhanden, denn er führt sie namentlich an. ohne den geringsten Zweisel in ihre Aechtheit zu setzen. Die von einigen anderen Erzeugnissen der platonischen Muse abweichende Schreibart in den Gesetzen erklärt sich leicht aus der Verschiedenheit des Alters, in dem sie abgefasst wurden. Ast wendet gegen die Aechtheit der Gesetze ein, dass nach Plato's eigener Aussage die Republik, der Timaeus und der Kritias seine letzten Werke waren; dass er nach diesen noch einen Dialog schreiben und dem Hermogenes darin die Hauptrolle zutheilen wolle. Nun scheint der Kritias nicht vollendet zu sein, und der Hermogenes ist nicht erschienen. Daraus folgert Ast, dass Plato das weitumfassende Werk von den Gesetzen nicht könne geschrieben haben. Allein Ast schiebt dem Plato etwas ganz anderes unter, als was er, genau genommen, sagt; er spricht nur vom Timaeus und vom Kritias als von einer Fortsetzung der Republik, und verspricht noch einen Hermogenes, ohne ausdrücklich zu bemerken, diess werde sein letztes Werk seyn 1. Wäre es nicht möglich, dass gerade die Bearbeitung eines so weitumfassenden Werkes. wie die Gesetze, den Plato von dem Vorhaben, seinen Hermogenes zu schreiben, abgewendet habe? Wir finden beim Diogenes von Laërte 2 eine Angabe, derzufolge die Gesetze erst nach Plato's Tode von seinem Schüler Philippus von Opus von den hinterlassenen Wachstafeln seines Lehrers abgeschrieben und bekannt gemacht sind. Durch diese bemerkenswer-

die Gesetze nicht für ein platonisches Werk hich, weil sie zu viel Rednerisches und zu wenig Dialogisches enthalten, ein Urtheil, das mehr einen gelehrten, ala einen scharssinnigen Schriftsteller verräth.

Thiersch, in seiner iu den Wiener Jahrbüchern besindlichen Beurtheilung von Asts Werk über Platons Schristen, sührt eine in der Münchener Bibliothek aufbewahrte, noch
nicht herausgegebene Lebensbeschreibung eines Ungenannten an, deraufolge Proklus (der göttliche Proklus)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> III, 37.

the Nachricht, welche alle Zweisel über die Zeit aushebt, in welcher sich Plato mit der Bearbeitung dieses Werkes beschäftigte, wurde Ast zur Ausstellung einer neuen Hypothese geführt; seiner Meinnng nach hat irgend ein Schüler des Plato die Gesetze als Ergänzung der Politia nach dem Tode seines Lehrers geschrieben.

Wenn unter anderen Umständen unsere neueren Skeptiker das Zeugniss des Aristoteles verwerfen dursten, weil er zu leicht einmal angenommenen Meinungen beitritt, so scheint uns doch die Voranssetzung zu kühn, er habe sich in Beziehung auf die Aechtheit eines Werkes seines Zeitgenossen und seines Lehrers getäuscht. Uebrigens haben Thiersch und Dilthey die Aechtheit dieser Schrift vertheidigt.

16. Έπινομίς ἢ νυκτερινός σύλλογος, Epinomis, oder die nächtliche Versammkung.

In diesem Dialog, der auch unter dem Titel des Philosophen angeführt wird und eine Ergänzung der Gesetze, gleichsam das dreizehnte Buch derselben, ist, wird von der Einsetzung eines Magistrats-Collegiums zur Bewahrung der Gesetze und zur Aufrechthaltung der Verfassung gesprochen. Aus dem Diogenes von Laërte \* erfahren wir, dass, zusolge der Behauptung einiger Schriftsteller des Alterthums, Phurpus der Opuntier als Verfasser der Epinemis betrachtet wurde, und man begreift leicht, dass der Herausgeber eines nachgelassenen Werkes auf die Idee gerathen könne, eine Ergärzung beizufügen \*.

17. Mévov nasoi aostis, Menon, oder von der Tugend Verschiedene im Protagoras, Phaedrus, Gorgias und Phaedon berührte Fragen, die sich alle auf die Hauptfrage gründen, ob die Tugend lehrbar sei, werden in diesem Gespräche weiter erörtert. Der Menon enthält eine Stelle , welche beweist, dass er wenigstens sechs Jahre nach Sokrates Tode geschrieben sei . Plato tadelt nämlich den Thebaner Isme-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> a. a. O.

<sup>2</sup> Platonicorum librorum de legibus examen quo, quonam jure Platoni vindicari possint, adparcat, auctore C. Dilthey. Goettingae. 1820. 4. Eine von der Göttinger Universität gekrönte Preisschrift.

DIOG. LABRT. III, 37.]
[S. SUIDAS s. v. φελόσοφος.]

<sup>[</sup>p. 90. A. ed. Steph.]
[S. Boeckh in Plat Min. p. 46;
de simult. p. 24. 26, und Schleieren
in seiner Uebers. Th. II, Bd. 1. 8.
356 ff. Gegen diese Ansicht erkläres
sich aber Buttm. zum Menon, ed. III.
S. 48. und Stallbaum in seine
Ausgabe des Menon, Leipzig 1821.
S. 103 ff.]

nias, sich durch persisches Gold bereichert zu haben. Diese Begebenheit, welche in das dritte Jahr der XCVI. Olympiade (394 vor Chr. Geb.) gesetzt werden muss, war dem Sokrates durchaus unbekannt. Die Wichtigkeit der Festsetzung dieser Zeitbestimmung des Menon wird in der Folge einleuchten. Die Aechtheit dieses Dialogs vertheidigt Socher gegen Ast.

Die Aechtheit dieses Dialogs vertheidigt Socher gegen Ast 1. 18. Εὐθύδημος ἢ ἐριστικός, Euthydemus, oder der Streiter.

Sokrates erzählt dem Kriton die Unterredung, die er mit zwei Sophisten der eristischen Schule, dem Euthydemus und Dionysodorus, gehabt habe. Er verspottet auf eine höchst geistvolle Weise die Trugschlüsse und verfänglichen Beweisgründe dieser Philosophen-Schule. In Betreff der Anlage und des Vortrages gehört dieser Dialog zu Plato's vollendetsten Gesprächen. Schleiermacher bewundert das Leben und die Mimik des Ganzen. Auch Ast, welcher ihn für untergeschoben erklärt, giebt ihm doch vor mehreren anderen Werken des Plato den Vorzug.

19. Χαρμίδης ἢ περὶ σωφροσύνης, Charmides, oder von der Besonnenheit.

Sokrates widerlegt, vielleicht mit zu großer Spitzfindigkeit, die von Charmides gegebenen Begriffsbestimmungen von der Besonnenheit. Socher erklärt diesen keineswegs werthlosen Dialog für untergeschoben. Dieser Meinung stimmt Schleiermacher nicht bei <sup>3</sup>.

20. Δύσις ἢ περὶ φιλίας, Lysis, oder von der Freundschaft.

Der Verfasser behandelt in diesem Dialog die Frage über das Wesen und den Grund der Freundschaft und Liebe, ohne sie zu entscheiden \*. Nach einer von Diogenes dem Laer-

<sup>1</sup> [Ueber die Tendenz, Aechtheit und Abfassungszeit dieses Dialogs vergleiche Stallbaums gehaltreiche Prolegomena vor seiner Ausgabe des Menon, und über die schwierige mathematische Stelle vornehmlich: Mollweide, Commentationes tres mathematico-philologicae. Lips. 1813. 8. ferner C. Fr. Vex Commentatio de loco mathematico in Platonis Menone. Lips. 1825. 8. und: Philolog. Litteraturblatt zur Allgem. Schulzeitung. Jahrg. 1827. 22e Abtheil. N.5, wo Klügels, VVolfs, Müllers,

Gedike's, Schleiermachers, Buttmanns, Mollweide's, Wexs u. A. Verdienste um Aufklärung dieser Stelle gewürdigt werden.]

- <sup>2</sup> [Vgl. Charmides Platonis qui fertur dialogus num sit genuinus quaeritur Dissert. v. Joh, Ochmann, Bresl. 1826.]
- <sup>3</sup> [Plato's und Aristoteles Ideen über die Freundschaft hat Bouterwek in der "Neuen Vesta", Bd. IV. mit feinem kritischen Geiste dargestellt.]

tier erzählten Sage, ist dieses Gespräch eine Jugendarbeit Plato's, nach deren Lesung Sokrates soll ausgerusen haben: O, Herakles, was hat mir das Männchen Alles angelogen! Schleiermacher hält diesen Dialog für aecht; Ast und Socher verwerfen ihn.

21. Άλκιβιάδης ὁ μείζων ἢ περὶ φύσεως ἀνθρώπου, Α cibiades der Erste, oder von der Natur des Menschen.

Die zweite von Grammatikern hinzugefügte Ueberschrift entspricht nicht dem Inhalte dieses Dialogs, in welchem nur die Rede ist von Alcibiades, einem Jünglinge voll Dünkel, der, ohne Kenntniss und Erfahrung, sich berufen fühlt den Staat zu regieren. Sokrates macht ihn darauf aufmerksam, wie unvorbereitet und unreif er sei, in der Volksversammlung als Redner aufzutreten, und fordert ihn auf, sich zuvor Kenntnisse vom Staatsrecht und von der Staatskunst zu verschaffen.

Der Zweck dieses Gespräches ist, die Anhänglichkeit des Sokrates an Alcibiades als eine rein geistige, die ethische Bildung und Besserung des Jünglings bezweckende Liebe darzustellen. In der sokratischen Vergleichung der Gottheit mit dem Lichte haben einige Commentatoren den Ursprung und den Keim des Emanations-Systems gefunden, zufolge dessen Gott das Licht ist, und die Materie die Finsterniss. Schleiermacher hält dieses Gespräch für untergeschoben.

22. 'Αλκιβιάδης β' ἢ περὶ προσευχῆς, der zweite Alcibisdes, oder vom Gebete.

Sokrates zeigt dem Alcibiades, wie eitel und unvernünftig es sei, sich mit Gebeten an die Gottheit zu wenden, da die Sterblichen unfähig seien, zu beurtheilen, ob das, was sie von den Göttern sich erbitten, zu ihrer Wohlfahrt gereichen werde. Socher und Schleiermacher sprechen diesem Dialog die Aechtheit ab.

23. Μενέζενος τ' επιτάφιος, Menexenus, oder epitaphische Rede (für die im Kriege gefallenen Athener).

Der Zweck 1, welchen Sokrates bei der, der Aspasia in den Mund gelegten und von ihr angeblich unvorbereitet gehaltenen [ironischen] Leichenrede vor Augen hatte, war ohne

1 [Höchst scharfsinnig hat Boeckh im Min., wie schon beim Phaedrus erwähnt ist, hingewiesen, dass Plato in mehreren seiner Dialoge gegen den berühmten Redner Lysias pole-

Zweisel, die Redekunst als nicht eben schwierig darzustellen. Die in dieser Rede vorgetragenen geschichtlichen Begebenheiten reichen bis zu dem, vierzig Jahre nach Sokrates Tode geschlossenen, antalcidischen Frieden. Der in diesem Gespräche vorkommende, aber in einer Satire verzeihliche, Anachronismus dient Schleiermachern zum Beweisgrund, den Eingang und Schluss dieses Gespräches als unächt zu streichen <sup>1</sup>.

24. Δάχης ἢ περὶ ἀνδρείας, Laches, oder von der Tap-

ferkeit.

Der Verfasser zeigt die Schwierigkeit einer scharfen Bestimmung des Begriffs der Tapferkeit. Sein Hauptzweck ist aber, zu beweisen, wie nöthig es sei, den Jugendunterricht nicht auf die Uebung des Körpers zu beschränken.

25. Ίππίας μείζων η περί τοῦ καλοῦ, Hippias der grö-

fsere, oder vom Schönen.

Dieser Dialog ist durchgängig eine Persislage des Sophisten Hippias.

26. Ίππίας ο ελάττων η περί ψευδούς, Hippias der

kleinere, oder von der Lüge.

Dem prahlerischen Eleer Hippias, der im Besitz aller Künste und Wissenschaften zu sein behauptete, und sich brüs-

<sup>1</sup> [Dieses von Schleiermacher u. Ast, nach Fr. Schlegels Vorgange in Wielands Attisch. Mus. Bd. I, 'n Heft 2. S. 262 ff., für unächt erklärte Gespräch hat vor kurzem einen Vertheidiger gefunden an Loers in seiner Ausg. des Menezenus, Cöln am Rhein, 1824, 8., welcher die Astischen Grunde, die im Ganzen die Schleiermacherschen sind, nur in grö-Serer Ausführlichkeit, erschüttert und als Scheingründe dargestellt hat. Nach Loers in seiner Comment. p. 5. verfolgte Plato in diesem Dialog einen doppelten Zweck: die Prahlereien der Redner zu verspotten, und die ihnen und ihren Werken von den Athenern gezollte Bewunderung su verringern; sodann: seine Mitbür-ger sur Tugend und Vaterlandsliebe zu entstammen, und den Rednern durch ein Beispiel zu zeigen, wie sie selbst in diesen Zeiten, in welchen die meisten Lobredner den ruhmstichtigen, eiteln Athenern schmeichelten, von der Redekunst doch einen bessern, edlern Gebrauch ma-

chen könnten. Im'Betreff des ersten Punctes stimmt der Beurtheiler seiner Ausgabe in der Jen. L. Z. 1826. N. 130 mit ihm überein, denn die Ironie ist hier zu hervorstechend. Loers Ansicht über die Rede der Aspasia, oder vielmehr des Sokrates, aber modiscirt er dahin, dass, nach seiner Meinung, Plato ein Gegenstück su jener berühmten Rede des Perikles, (der bekanntlich zuerst durch seine Standrede nicht nur das Lob der im Kriege gefallenen Athener, sondern des gesammten Griechenvolkes feierte) geben wollte, nicht, um ein Meisterstück dieser Gattung nach seinem Sinne zur Nachahmung für künftige Zeiten aufzustellen, sondern indem er im scheinbar ernsten, aber recht sein ironischen Tone den Lobrednera zeigt, wie sie, wenn sie einmal der Eitelkeit des Volkes fröhnen wollten, solches auf eine feine Art, und so, dass sie sich mehr dem Muster des Perikles annäherten, zu thun im Stande sein möchten,"]

tete, nichts an seinem Körper zu tragen, was er nicht selbst angefertigt habe, der sich seinen Siegelring selbst stach, und seinen Gürtel selbst flocht, — beweist Sokrates, zur Verspottung seiner Eitelkeit, dass er nicht im Stande sei, den evi dentesten Satz siegreich zu vertheidigen.

Die verfänglichen Trugschlüsse, durch die er seinen Gegner zu verwirren suchte, nöthigen diesen, die Richtigkeit des offenbar falschen Satzes anzuerkennen: die Lüge ist der Wahrheit vorzuziehen. Die Sophisten konnte man nicht lächerlicher darstellen, als wenn man sie zu ungereimten Behauptungen trieb.

27. Εδθύφρων ἢ περὶ ὁσίου, Euthyphron, oder von der

Frömmigkeit.

Bei Abfassung dieses, zwischen Sokrates Anklage und seiner Verurtheilung geschriebenen Gespräches scheint Plate einen doppelten Zweck vor Augen gehabt zu haben, einmal: nach dialektischen Principien den Begriff und das Wesen der von Sokrates mit zu den Cardinaltugenden gerechneten Frömmigkeit zu bestimmen, deren in den früheren Dialogen nur im Vorübergehen gedacht worden war; sodann den Sokrates gegen den Vorwurf der Gottlosigkeit zu vertheidigen. Gelegentlich zeigt Plato, wie verkehrt die im Volke und selbst unter den Sehern, Priestern und Sophisten verbreiteten Ansichten von Gott und göttlichen Dingen seien, und rechtfertigt sei nen Lehrer gegen die ihm gemachten Vorwürfe dadurch, de er ihn nur als Bekämpser der irrigen Begriffe über die 12terländische Religion darstellt. Sokrates trifft um die Zeit seines Processes mit einem gewissen Eutyphron zusammen, Teinem phantastisch-schwärmenden, marktschreierisch-prahlenden Menschen, einem Mann, hoch erfahren in Götter-Namen und Geschichten, einem Wahrsager, der sich besorders auf das Religiöse zu verstehen glaubt und von Plato gleichsam als Repräsentant der Priester und Seher, Dichter, Sophisten und aller Vertheidiger der vaterländischen Religion aufgeführt wird.] Er knüpft mit ihm, der aus übertriebenen Religionseifer seinen eigenen Vater wegen Ermordung eines Sklaven vor Gericht gezogen hatte, über die Frage: Wa ist Frömmigkeit? ein Gespräch an, worin er ihn zu dem Geständnisse zwingt, dass er nicht wisse, was Religion sei; dies giebt dem Philosophen Gelegenheit, die verkehrten Begriffe

des Volkes von Gott und göttlichen Dingen zu verspotten. Die Untersuchung wird nicht vollendet, sondern, wie in anderen platonischen Dialogen, gerade da abgebrochen, wo man die Bestimmung des Begriffes erwarten sollte, [eine Manier, die mit der ganzen sokratisch-platonisch antisophistischen Tendenz innig zusammenhängt.] Unter den Zeitverhältnissen, in welche dieses Gespräch gesetzt wird, wäre es höchst gefährlich gewesen, sich bestimmt über den fraglichen Gegenstand auszudrücken. Der leichte Ton, mit dem von der Anklage des Sokrates gesprochen wird, beweist, wie sehr seine Freunde sich über den Ausgang derselben getäuscht hatten.

Ast spricht diesem Dialog die Aechtheit ab, weil er nach seiner Meinung, weder im Zweck, noch in der Ausführung und fortschreitenden Entwickelung der Gedanken ächt platonischen Geist verkünde <sup>1</sup>. Allein diese Gründe sind, unseres Bedünkens, höchst unbefriedigend.

28. Ίων ἢ περὶ Ἰλιάδος, Ion oder von der Iliade, oder vielmehr von der dichterischen Begeisterung.

Sokrates unterredet sich mit dem Ephesier Ion, einem jener Rhapsoden, welche, Griechenland von Ort zu Ort durchziehend, die homerischen und hesiodischen Gedichte, so wie die Werke anderer Epiker der Vorzeit recitativisch vortrugen. Die Ansichten über den Werth dieses Gespräches und über den Zweck, welcher dem Plato bei Abfassung desselben vorschwebte, sind sehr verschieden. Nach Sydenhams 2 und Arnauds 3 Meinung wollte er die Dichter, diese ewigen Feinde der Wahrheit, herabsetzen; da er aber besorgte, sich den Hass der reizbaren Belletristen-Schaar zuzuziehen, so richtete er seine Angriffe gegen die Rhapsoden. Socher findet ebenfalls in diesem Gespräch eine Satire gegen die Dichter. Einigen Auslegern zusolge hatte Plato den Zweck, die Begeisterung blinder Bewunderer der Dichter zu unterdrükken, denn der Enthusiasmus ist der Erforschung der Wahrheit nicht weniger hinderlich, als die Dialektik der Sophisten 4.

4 S. G. Wilh, Nitsch in seiner Ausg. des Ion, Leipz. 1822. 8. S. 12. [Sokrates zeigt in diesem Dialog dem Ion die Nichtigkeit seiner rhapsodischen Kunst, die aller Wissenschaft entbehre und nur auf das Hören gerichtet sen.] ı

Comment in Platonis Euthyphr. Rostoch. 1805. 4. die Acchtheit dieses Gesprächs zu vertheidigen versucht.

Synopsis or general views of the works of Platon. Lond. 1759. 4.

Mém. de l'Acad. des Inscr. vol.

XXXVII, p. 1 suiv.

29. Σωχράτους ἀπολογία, Vertheidigungsrede des So-kraten

Diogenes von Laërte 1 erzählt, Plato habe versucht, den Sokrates in einer öffentlichen Rede zu vertheidigen, sei aber von den Richtern nicht angehört worden. Wenn es mit die ser Erzählung seine Richtigkeit hat, so war wenigstens die Schrift, deren Titel wir angegeben haben, nicht die Rede. welche Plato vor Gericht halten wollte; denn sie ist nach Sokrates Tode verfasst<sup>2</sup>, dem Philosophen selbst in den Mund gelegt, und nicht bloss für Richter, sondern für ganz Griechenland geschrieben. Sie ist ein seinem Namen errichtetes Denkmal, eine feierliche Lobrede. Um aber dem Helden selbst zugeschrieben zu werden, musste sie eben so einfach und bescheiden als wahr sein; in ihr musste die stolze Würde durchschimmern, welche einem rechtlichen Manne, den die Bosheit verläumdet, das Gefühl seiner Unschuld einflösst. Das Sokrates wirklich in diesem hochsinnigen Tone zu seinen Richtern sprach, wissen wir aus der xenophontischen Apologie; anstatt die gegen ihn vorgebrachten Anschuldigungen zu widerlegen, entwarf er ein Gemählde seines Lebens. Dionysius von Halikarnassus \* nennt die platonische Apologie "eine Lobrede unter der Form der Vertheidigung." Anderswo sagt er: "Platons Apologie ist ein Muster der Vereinigung aller Gettungen der Redekunst, der gerichtlichen, der darstellende der Rathertheilenden. Sie kündigt sich zwar als Vertheidgung des Sokrates an, ist aber zugleich Anklage der Athenienser, welche einen solchen Mann vor Gericht ziehen konnten. Das Sanste der ersten verdeckt die Bitterkeit der letztem: "Sokrates Lobpreisung gehört zum darstellenden Theile der Beredsamkeit: mit ihr verbindet sich der Rathertheilende; denn höchster Zweck der platonischen Apologie ist Belehrung, wie der wahre Philosoph beschaffen sein solle" 4.

<sup>1</sup> Diog. LAERT. II, 41.
2 [Nach Boeckh in Min. p. 182] hat Plato die Apologie geschrieben, um sie der von Lysias verfalsten entgegenzusetzen. Er beruft sich dabei auf Plut. π. τ. ἀκούειν 40. Ε. 45. Α., wogegen Ast in seinem Werke: Platons Leben etc. S. 492 bemerkt, daß Plutarchus die Rede des Lysias im

Phaedrus S. 45. A. vor Augen gehabt habe. Vgl. Becks Comment. Societ philolog. Lips. T. IV. P. I, S. 28.]

<sup>3</sup> DIONYS. HAL. Ars rhet. Ed. Reiske. vol. V. p. 295. 358.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> [Nach Sochers Uebers, in seinem Werke: Ueber Platons Schriften, S. 73 ff.]

30. Kelswr n neel neartou, Kriton, oder von der (Bürger-)Pflicht.

Sokrates zeigt dem Kriton, der seinen Lehrer am Tage vor der Rückkehr des heiligen Schiffes zur Flucht aus dem Gefängnisse zu bewegen sucht, und die Gefängnisswärter zu bestechen verspricht, dass es dem Bürger weder erlaubt sei, sich dem Ansehen der Gesetze zu entziehen, noch den mit den Gesetzen stillschweigend geschlossenen Vertrag des Gehorsams zu brechen. Wir stoßen in diesem Gespräche zum ersten Male auf einen bei einer philosophischen Unterredung in Untersuchung gezogenen Gesellschafts-Vertrag; einer Rechts-Fiction, die man seit einem halben Jahrhundert so oft für Thatsache hat wollen gelten lassen. Dieser von Ast und Ferd, Delbrück 1 für unplatonisch erklärte Dialog hat an Thiersch. Socher und Joh. Heinr. Bremi 2 sehr scharfsinnige Vertheidiger gefunden.

31. Θεάγης η περί σοφίας, Theages, oder von der Weisheit. Demodokus führt seinen Sohn Theages zum Sokrates, der ihn die Weisheit lehren soll, durch welche der Jüngling glaubt, zur Beherrschung der Republik geschickt zu werden. Sokrates lehnt die Zumuthung einer förmlichen Unterweisung durch das Vorgeben von sich ab, darüber noch nicht die innere Stimme seines Genius vernommen zu haben, ohne dessen Genehmigung ihm nichts gelinge. Der Dialog hat den Zweck zu zeigen, dass der Unterricht des Sokrates von dem der Sophisten sich wesentlich darin unterscheide, dass er eigentlich seine Schüler nichts lehre, sondern durch seinen Umgang zur Tugend bilde und anleite. Das Gespräch enthält einzelne schöne Stellen; dessen ungeachtet erklärt es Schleiermacher für untergeschoben.

32. 'Αντερασταί, oder Έρασταὶ ἢ περὶ φιλοσοφίας, die Nebenbuhler, oder die Liebhaber, oder von der Philosophie.

Dieser unbedeutende Dialog hat den Zweck zu zeigen. dass Sokrates Tugend und Gerechtigkeit über Alles schätze. und von den rein speculativen Untersuchungen nichts halte.

33. Ίππαρχος η φιλοκερδής, Hipparchus, oder von der Gewinnsucht.

Dieses, vielleicht verstümmelte Gespräch, dem es an Plan-

Sokrates, Cöln, 1819. 8.
 Philologische Beiträge aus der Schweiz, Zürich 1819. 8. S. 143.

mässigkeit sehlt, enthält eine Untersuchung über die verkehrten Begriffe der Menschen von der Gewinnsucht. Der [unplatonische] Verfasser bringt in demselben einige geschichtliche Paradoxen vor. Socher spricht mit [Fr. Aug. Wolf] Ast und Schleiermacher diesem Werke die Aechtheit ab. Schon der große Kritiker Valckenaer 2 hatte diese Ansicht geäusert.

34. Μίνως ἢ περὶ νόμου, Minos, oder von dem Gesetz. Sokrates unterredet sich in diesem Dialog mit einem gewissen Minos über das Wesen des Gesetzes, worunter er, das Wort im weitesten Sinne genommen, die Richtschnur unserer Handlungen begreift. In diesem Gespräche finden sich die ersten Elemente der neuen Philosophie über die Moral und über das Naturgesetz. Die Aechtheit dieser Schrift ist mit sehr gewichtigen Gründen von Boeckh 3 angegriffen. Auch Socher verweiset sie aus der Reihe der platonischen Werke.

35. Κλειτοφῶν ἢ προτρεπτικός, Klitophon, oder die Ermahnung.

Dieses unvollendete Gespräch, in welchem die Rede von dem Wesen der Tugend ist, haben schon H. Etienne und de Serres (Serranus) aus dem Verzeichnisse der platonischen Schriften verwiesen.

Die folgenden dem Plato beigelegten acht Werke, von welchen wir nur die Aufschriften nennen wollen, tragen s sehr das Gepräge der Verfälschung an sich, dass selbst die Alten, deren Kritik doch nicht sehr scharf war, sie schonak unächt betrachteten.

1. Έρυξίας η Έρασίστρατος η περί πλούτου, Εγχίας oder Erasistratus, oder vom Reichthum,

Diese Schrift, welche schon Diogenes von Laërte ' für unplatonisch erklärte, ist ohne Grund dem Aeschines zugeschrieben worden 5.

2. Άλκύων ἢ περὶ μεταμορφώσεως, Halcyon, oder von der Verwandlung.

Dieser auch unter den Werken des Lucianus sich findende Dialog behandelt die Wunder der Natur. Diogenes,

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ad Herod. V, 55.

<sup>3</sup> Comment. in Platonis dialog.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> [Prolegom. ad Hom. S. CLIV.] | qui vulgo inscrib. Minoem, etc. Hala. 1806. 4.

sich auf Phavorinus beziehend, legt ihn dem Akademiker Leo bei.

3. Σίσυφος ἢ περί τοῦ βουλεύεσθαι, Sysiphus, oder über die Berathung.

4. 'Aξίοχος ἢ περί θανάτου, Axiochus, oder von dem Tode.

Dieser Dialog wird von Einigen dem Aeschines, von Anderen dem Xenokrates von Chalcedon beigelegt ¹.

5. Δημόδοχος ἢ περὶ τοῦ συμβουλεύεσθαι, Demodokus, oder über das Rathertheilen.

6. "Opon, Definitionen; diese Schrift wird auch dem Speusippus beigelegt.

7. Περὶ ἀρετῆς, εὶ διδακτέον, von der Lehrbarkeit der

Tugend.

Dieser Dialog ist dem Menon sehr ähnlich; er behandelt denselben Gegenstand, nur auf eine etwas verschiedene und weniger ausführliche Weise. Desswegen erklärt Socher dieses Gespräch für Plato's ersten Entwurf zu seinem Menon, der späterhin vollendete Ausführung erhielt, und für eine ächt platonische Jugendschrift. Leclerc 2 schreibt dieses Werk dem Aeschines zu.

8. Περὶ δικαίου, vom Gerechten.

Aug. Boeckh gab 1806 über den platonischen Minos eine Dissertation heraus, worin er die schon von Schleiermacher ausgesprochene und von Wolf angenommene Meinung über die Unächtheit dieses Dialogs zu beweisen suchte und eine Hypothese über den Verfasser desselben aufstellte. Diogenes von Laërte erzählt, dass Sokrates oft die Werkstatt des Schusters [σκυνοτόμος] Simon besuchte, und sich hier mit seinen Freunden unterredete. Dieser Mann pflegte nachher Alles aufzuzeichnen, was ihm von der Unterhaltung im Gedächtnisse geblieben war. Auf diese Weise machte Simon (der Erste, welcher, nach Boeckh's Bemerkung, auf den Einfall gerieth, sokratische Dialoge herauszugeben,) drei und dreisig Gespräche bekannt, unter anderen auch die Dialoge: Περὶ νόμον, von dem Gesetze; Περὶ φιλοκερδοῦς, von der Gewinnsucht; Περὶ δικαίον, von dem Gerechten; und Περὶ ἀρετῆς, von

<sup>2</sup> Aeschinis Socrat. dialogi, Amstel. 1711.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> [Boeckk Pracfat in Sim Socrat dial. S. VI, und Wyttenback in Philomath., P. II. S. 37.]

<sup>\*</sup> Comment. in Platonis dialog. qui vulgo inscrib. Minoem, etc. Halae. 1806. 4.

<sup>4</sup> Diog. LARRY, II, 122, 123.

der Tugend; diese wurden von seinem Handwerke skytisch, σχυτιχοί διάλογοι 1, Schuster-Gespräche, von ihren blak aber sokratische genannt. Nachdem Boeckh bewiesen k dass der Minos betitelte Dialog ursprünglich regi rópos, w der Hipparchus περὶ φιλοχερδοῦς tiberschrieben war, so nit er aus Allem den Schluss, dass diese beiden bis dahin den Plato beigelegten Gespräche zu der Zahl der von Diograf dem Laërtier erwähnten gehören, und den Schuster Sine zum Verfasser haben. Da diese Hypothese in drei Jahr keinen Widerspruch litt, entweder, weil man sie gegrindt fand, oder, weil sie dem Geiste des Zeitalters zusagte, des Deutschland besonders) zur Skeptik geneigt ist 2, 20 wz Boeckh kühn genug, jene beiden Dialoge mit den Gespichen Mepì àpetng und Mepì dixaiov im Jahre 1810 unter des Namen des Sokratikers Simon herauszugeben , den wirds halb, auf die Verantwortung dieses achtbaren Gelehrte, ter den Schriftstellern des Alterthums mitaufführen.

Seitdem wir aber die von dem scharfsinnigen Letrome<sup>1</sup> der Boeckhschen Hypothese entgegengesetzten Bemerkungs gelesen haben, fürchten wir fast, dass dem Simon diese Empericht gebühre. "Aus der Aehnlichkeit der Ueberschriften, set Letronne b, läst sich nur so viel folgern, dass man set in der Schule des Sokrates und Plato eine bestimmte krahl ethischer Sätze, gewisse Gemeinplätze, einprägte, set che Jeder nach seiner Eigenthümlichkeit behandelte. Ausstellen kann man dieser Hypothese eine Schwierigkeit entgegestellen, welche Boeckh nicht hinreichend gefühlt zu haben scheint. Er bemerkte in diesen vier Dialogen häusige Nachahmungen des Plato. So ist der Minos nach seiner Meinus nichts anderes, als eine aus verschiedenen Theilen platorischer Dialoge zusammengesetzte Nachbildung. Dieser Annahme widerspricht aber die von dem Laërtier Diogenes

<sup>1 [</sup>Nach Ast S. 502 ist λόγος σχυτιχός eine sprichwörtliche Redensart; denn σχυτιχός bezeichne das Gemeine, Niedrige, Schlechte, S. Heind, ad Charm. p. 83.]

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Diese und einige vorhergehende Stellen hatte der Uebers, gestrichen; aber der Verf. aus dem in der Vorrede angegebenen Grunde wieder hergestellt.

<sup>\* [</sup>Simonis Socratici, ut videtur,

dialogi IV de lege, de lucri cupidine, de justo ac de virtute. Additi sun incerti auctoris dialogi Erycias d'Axiochus. Graeca recensuit et praderiticam praemisit A. Boeckh. Heidelt 1810. 8.]

Welchen wir für den ersten aller französischen Hellenisten halten.

Im Journal des Savans. 1824. S. 675,

in Betreff dieser Gespräche aufgestellte Ansicht, der zufolge sie keinesweges aus platonischen Dialogen zusammengestoppelt sind, sondern vielmehr das Resultat der mit dem Sokrates geführten Unterredungen des Simon waren. Doch lassen wir das Zeugniss des Diogenes von Laërte einen Augenblick unberücksichtigt; richten wir unsere Aufnerksamkeit dafür einstweilen auf die Abfassungszeit dieses Gesprächs. Minos enthält, nach Boeckhs eigener Angabe, Stücke aus dem Menon und dem Symposium. Nun aber wurde der Menon erst nach dem dritten Jahre der XCVI. Olympiade, und das Symposium nach der XCIX. Olympiade, etwa sechzehn oder siebzehn Jahre nach dem Tode des Sokrates, geschrieben. Dasselbe gilt von dem Dialog Περί ἀρετῆς, εί διδακréor, der fast wörtlich aus dem Menon zusammengetragen ist. Die Abfassung dieser beiden dem Simon zugeschriebenen Gespräche erfolgte also später als die des Menon und des Gastmahls. Nun aber scheint es nicht sehr glaublich, dass Simon, des Sokrates Zeitgenosse, so lange mit Ausarbeitung dieser Dialoge gezögert habe, von welchen er, nach dem Zeugnisse des Diogenes, den Glauben zu verbreiten suchte, als seien sie nach den Dictaten dieses Weltweisen, wie wir heutzutage sagen würden, aufgezeichnet worden. Wir müssen demnach nicht allein zugeben, dass der Versasser dieser vier Dialoge eben so unbekannt sei, wie der Urheber des Eryxias und Axiochus, sondern auch, dass es eben so ungewis sei, ob diese vier Gespräche von derselben Hand herrühren, wie Boeckh annimmt, oder verschiedenen Schriftstellern ihre Entstehung verdanken. In diesen Dialogen herrscht allerdings eine gewisse Achnlichkeit der Schreibart und Beweisführung: im Betreff der Behandlungsart jedes einzelnen ethischen Sazzes aber tritt uns eine gänzliche Verschiedenheit entgegen. Der Minos ist, wie schon bemerkt, ein zusammengetragenes Machwerk (ein pasticcio). Dasselbe gilt von dem Gespräche über die Lehrbarkeit der Tugend, das nicht allein dem Inhalte sondern sogar den Worten nach, ein Auszug aus dem Menon ist, von welchem der abkürzende Verfasser alle auf die Geometrie bezügliche Stellen wegstrich. Der Hipparchus dagegen ist in seiner Art vollendet, wenn er auch einige Spuren der Nachahmung an sich trägt; man darf desswegen weder den Stoff noch die Form im Plato aufsuchen.



Dieser Dialog unterscheidet sich also von den beiden anderen und steht dem Eryxias und Axiochus näher. Diese drei Gespräche bieten freilich in gewissen Wendungen der Schreibart einige ähnliche Züge dar, die jedoch, unsers Bedünkens, bei weitem nicht hinreichen, um als Beweis der Identität gelten zu können. Wir müssen also jedenfalls eingestehen, dass der Verfasser oder die Verfasser dieser Dialoge noch unbekannt sind, und dass sie, dem Styl und allen anderen Merkmalen nach zu urtheilen, kurz nach dem Tode des Sokrates geschrieben haben."

Außer den Dialogen sind noch dreizehn Plato's Namen tragende, zum Theil ziemlich lange Briefe auf uns gekommen, die, wären sie ächt 1, ihres historischen, politischen und philosophischen Inhalts wegen, höchst wichtig sein würden. Sie beziehen sich auf Plato's Reisen nach Sicilien und auf die Hofkabalen, von welchen diese Insel, in Folge der Tyrannei des jüngern Dinoysius und, sollen wir sagen, in Folge des Ehrgeizes oder der philosophischen Selbstaufopferung seines Oheims Dion, zerrüttet wurde.

Bei aller Ehrfurcht gegen den göttlichen Plato können wir uns doch schwer überzeugen, dass dieser Weltweise sich von seiner Eitelkeit nicht habe täuschen lassen, als er, ein fast siebzigjähriger Greis, sich noch Kraft genug zutrauete, die heftige Gemüthsart des Dionysius zu zähmen, die Rauhheit des Dion zu mildern und der Gesetzgeber eines verdorbenen und aufrührerischen Volkes zu werden. Eben so wenig können wir glauben, dass er dem syrakusischen Tyrannen nicht habe schmeicheln wollen, als er in einem, um diese Zeit verfasten Werke die Worte niederschrieb 2: "Um eine neue Staatsversassung schnell einzurichten, dazu ist Niemand tauglicher als ein Tyrann; er sei jung, lernbegierig, muthig und hochsinnig, er lebe gleichzeitig mit einem der Gesetzgebung

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> [Gegen ihre Acchtheit haben sich erklärt: Meiners in: Commentatt. Societ. Goett. 1783. S. 51 ff., Tiedemann, Groddeck in seiner griech. Litteratur-Geschichte, Ast in: Platons Leben und Schriften S. 505 ff., und Socher in seinem Werk: Ucber Platons Schriften, S. 376 ff.; — für sie: Schlosser in seiner Ucbersetzung dieser Briefe, Tennemann in: Lehren und Meinungen der Sokratiker

S. 17 ff., u. in: System d. Plat. Philos. S. 106 ff.; Morgenstern in: Entwurf von Plato's Leben u. s. w. Auch Grimm hat die Acchtheit dieser Briefe kritisch geprüft in seiner Abhandlung. De epistolis Platonis, an genuinae vel suppositiuae sint, Berol. 1815.]

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> PLAT. de legg. IV. p. 710. Die Stelle ist nicht wörtlich, sondern nur dem Sinne nach wiedergegeben.

kundigen Manne; ein glücklicher Zufall führe sie beide zusammen. Glücklich der Staat, welcher einen unumschränkten Herrscher besitzt, der von einem guten Gesetzgeber geleitet wird."

Jedenfalls war Plato das Spiel der Hofintriguen. So wenig er bei seiner ersten 1 Reise den Tyrannen von seinen Lastern zu heilen vermochte, konnte er während seines zweiten Aufenthaltes in Syrakus die Partheien versöhnen, von welchen Sicilien zerrissen wurde. Endlich öffnete er die Augen und kehrte nach Athen zurück, ohne sich weiter in die sicilischen Unruhen zu mischen. Desto geschäftiger waren aber Speusippus, sein Schwestersohn, und die anderen Stützen der Akademie, welche den Plato angetrieben hatten, nach Sicilien zu reisen. Um Dions Expedition zu hefördern, unterhielten sie das Feuer der Zwietracht, und veranlassten verderbliche Bürgerkriege, welche mehrere Jahre hindurch fortdauerten. Um nun den Plato und die zu seiner Schule gehörigen Theilnehmer an Dions Unternehmung, welche einen so tragischen Ausgang gehabt hatte, gegen die ihnen von den Hellenen gemachten Vorwürfe zu vertheidigen, scheint irgend einer von den Akademikern, vielleicht Speusippus selber, die vorgeblichen platonischen Briefe, die eigentlich nichts als Rechtsertigungsschriften sind, verfast und bekannt gemacht zu haben. Wir dürfen jedoch nicht unerwähnt lassen, dass Cicero 2, der einen dieser Briefe anführt, in die Aechtheit der Sammlung nicht den geringsten Zweisel setzt, und dass Thrasyllus sie in eine seiner Tetralogien aufnahm.

Es gab mehrere alte Lehensbeschreibungen des Plato: die von Speusippus. Porphyrius und Aristoxenus verfasten sind verloren gegangen; sechs sind uns indessen gerettet. Die älteste uns übrig gebliebene hat den Apuleius zum Verfasser; sie macht das erste Buch des von diesem Platoniker geschriebenen Werkes: De habitudine doctrinarum et de nativitate Platonis, aus; die fünf anderen sind in griechischer Spra-Die erste hat den Diogenes von Laërte che geschrieben. zum Verfasser; sie findet sich in dem dritten Buche seiner Lebensbeschreibungen; die zweite den Olympiodorus; sie steht

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Tusc. Disp. V, 35. Er nennt



ı

chen Plato dem ältern Dionysins abstattete, so ist es die zweite.

vor seinem Commentar zum ersten Alcibiades; die dritte den Hesvenius von Miletus; die vierte und fünfte haben unbekannte Verfasser. Alle sechs genügen nicht, und sind durch Fabela entstellt.

Die von Apulejus, Diogenes und Hesychius versasten Lebensbeschreibungen Plato's finden sich in den Ausgaben ihrer Werke; die von Olympiodorus geschriebene platonische Biographie hat Jac. Windes bekannt gemacht in seiner Ausgabe des Diogenes von Laërte, Amsterd. 1692, vol. 2., besser noch Wilh. Etwall in seiner Ausgabe dreier plat. Dialoge, Oxs. 1771. 8.; dessgleichen J. F. Fischer in seiner Ausgabe der vier plat. Gespräche, Leipz. 1783. 8. Die vierte in griechischer Sprache versaste Biographie findet sich in der Bibliothek für alte Litt. u. Kunst, St. V. S. 8. Die sechste noch nicht herausgegebene wird in der Münchener Bibliothek ausbewahrt.

Viele Commentare zu den platonischen Schriften sind verloren gegangen; andere liegen noch unedirt in den Bibliotheken, oder sind nur theilweise herausgegeben. Zu den beiden letzteren Arten gehören die von Damascius, Dexippus, Olympiodorus, Proklus, Theon von Smyrna verfaßten Erläuterungsschriften.

Albinus, eine Zeitgenosse des Galenus, schrieb eine Bioαγωγή είς τοὺς Πλάτωνος διαλόγους, eine Einleitung in die platonischen Dialoge. Die Werke des Didymus: περί τῶν άρεσχόντων Πλάτωνι σύνταγμα, System der platonischen Phi losophie, und des Numenius: περί τῆς τῶν Ἀκαδημαϊκῶν πρὸς Πλάτωνα διαστάσεως, von den Widersprüchen zwischen Plato und den Akademikern, sind bis auf sehr wenige Bruchstücke untergegangen. Von der Arbeit des Atticus, eines Platonikers aus den Zeiten des Marcus Aurelius, Ueber die Verschiedenheit der platonischen und aristotelischen Philosophie, haben sich einige Fragmente erhalten. Porphyrius Commentar, welcher die Uebereinstimmung beider Systeme zeigen sollte, hat uns die Zeit entzogen. Die Abhandlung, in welcher Ga-LENUS die Lehrsätze des Plato und des Hippokrates untereinander vergleicht, besitzen wir, dessgleichen das Werk des PROKLUS: über die platonische Theologie, in sechs Büchern, so wie auch seine Στοιχείωσις θεολογική, Unterweisung in den Anfangsgründen der Theologie.

Wir besitzen von Timaeus dem jüngern, einem Grammatiker des vierten Jahrhunderts, ein platonisches Wörter-

buch. Der beiden von dem Grammatiker Borthus versasten Werke: Δέξεων Πλοτωνικών συναγωγέ, Sammlung platonischer Wörter, und Περὶ τών παρὰ Πλάτωνι ἀπορουμένων λέξεων, von den zweifelhaft platonischen Wörtern, gedenkt Photius mit vielem Lobe. Dem erstern giebt er den Vorzug vor dem Werke des Timaeus, und von der Verbindung des zweiten mit dem Lexikon des Timaeus verspricht er den Freunden des Plato großen Gewinn.

Vortreffliche alte Scholien zum Plato haben sich erhalten. Einen großen Theil derselben machte zuerst Siebenkees in seinen Anecdotis graecis bekannt. Eine weit vollständigere Sammlung erschien nach Dav. Ruhnkens Töde, welcher die am Rande einzelner platonischer Stücke geschriebenen und in besonderen Schriften zerstreuten Scholien zusammengetragen hatte. Sie sind theils grammatischen, theils geschichtlichen Inhaltes. Einige enthalten merkwürdige, anderswo nicht vorkommende Erzählungen, unbekannte Genealogien, neue Züge aus der Mythologie, Verse aus verloren gegangenen Stücken, und viele Sprichwörter 1.

Die von Ruhnken gesammelten Scholien erschienen unter dem Titel: Scholia in Platonem. Ex codd. MSS. multarum biblioth. nunc primum collegit *D. Ruhnkenius*, Lugd. Bat. 1800. 8. Diese Scholien sind auch abgedruckt in dem 8ten Theil der bei *Tauchnitz* herausgekommenen Ausgabe des Plato.

Unter den Handschriften des Plato haben zwei wegen ihres hohen Alters, aus dem zehnten Jahrhundert, vorzüglichen Werth. Die eine findet sich in der Pariser Bibliothek unter No. 1807.; die andere, aus dem Ende des neunten Jahrhunderts, früher das Eigenthum eines Venediger Chorherrn, ist jetzt ein höchst schätzenswerthes Besitzthum der bodlejanischen Bibliothek zu Oxford.

Thomas Gaisford machte das Oxforder MS. 1812. in seinem Catalogus codicum Clark. P. I. p. 68. bekannt. Im J. 1820 liess er alle darin befindliche Varianten unter dem Titel abdrucken: Lectiones Platonicae. E membranis Bodleianis eruit Thom. Gaisford, Oxonii, 1820. 8.

Ausgaben: Die während des Mittelalters in den Schulen herrschende aristotelische Philosophie wurde seit Wiederherstellung der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> S. Mélanges de critique et de philologie par Chardon de la Rochette, vol. II, p. 373.

Wissenschaften von der platonischen verdrängt. Der Florentiner Marsiglio Ficino, den Cosmo von Medici für Plato und dessen Philosophie hatte erziehen und bilden lassen, trieb seine Liebe zu diesem Weltweisen fast bis zur Vergötterung. Er übertrug die sämmtlichen Werke des Plato ins Lateinische. Seine Uebersetzung, welche zus ersten Malo zu Florenz ohne Jahreszahl (1483 und 1484) in der Druckerei des Klosters S. Jacopo de Ripoli, und nach deren Stillstand bei Laur. Venetus in 2 Fol.-Bänden erschien, ist nach einer vortrefflichen Handschrift in nicht durchgängig classischer Sprache gearbeitet, und schließt sich sehr genau an die Urschrift. Sie ist seitdem oft wiederholt, zu Vened. 1491. fol.; zu Basel mit Verbesserungen von Simon Grynaeus, 1532. fol. und mehrmals. Proben druckte eine neue von Janus Cornarius verbesserte Uebers. 1561. fol.

Ausgaben sämmtlicher Werke: Die erste griechische, von Marcus Musurus besorgte und Leo dem Xten gewidmete Ausgabe erschien bei Aldus dem ältern, Venedig 1513. 2 vol. fol.

Eine zweite von Joh. Oporinus (Herbst) und Simon Grynneus veranstaltete Ausgabe erschien zu Basel 1534. 2 Vol. fol. Der Text der aldinischen Edition ist ohne MSS, oft glücklich verbessert; das jugendliche Feuer des sechs und zwanzigjährigen Oporinus verleitete ihn nur hin und wieder zu einigen zu kühnen Aenderungen. Besondern Werth erhält diese Ausgabe durch die hier zuerst aus Oxforder Handschriften von Grynaeus mitgetheilten Commentare des Proklus über den Timaeus und die Republik, und durch die guten Indices. Die dritte Ausgabe, Bas. 1556. fol., besorgten M. Hopper und Arnold Arlenius, welcher in Italien den Text der vorigen Edtion nach einigen Handschristen verglichen hatte. Diese drei m derselben Classe gehörigen Ausgaben flossen alle aus Einer Quelle Die von H. Stephanus, Paris 1578. 3 Vol. fol. hingegen enthält eine neue Recension. Die neue von J. de Serres (Serranus) hinzugefügte lat. Uebers. ist zwar eleganter als die von Ficinus, aber oft untreu. Diese Ausgabe wurde wieder aufgelegt zu Lyon 1590 in Fol. mit Ficinus [verbesserter] Uebersetzung und zu Frankf. 1602 ohne Version. Nach der Edition von 1590 hat Ruhnken in dem von ihm bearbeiteten Lexikon des Timaeus und in den Scholien zum Plato citirt.

Die Seltenheit der Ausgaben von 1578, 1590 u. 1602 bestimmte die Prof. G. Ch. Croll, Fr. Chr. Exter und J. Val. Embser zur Besorgung einer neuen Ausgabe sich zu verbinden, welche 1781—1787 in 11 Bänden 8. unter dem Druckort Zweibrück erschien. Sie ließen den stephanischen Text mit Ficinus Uebers. abdrucken. Die Notitia litter. ist von Croll vermehrt, und die Variantensammlung von Ch. W. Mitscherlich besorgt. Als 12ter Band kann betrachtet

werden: Dialogorum Platonis Argumenta, expos. et illustr. a Dies. Tiedemann, Bip. 1786. Diese Ausgabe füllte zwar eine Lücke aus, konnte aber die Gelehrten nicht lange befriedigen. Die einige Zeit darauf angestellte Vergleichung der in Wien, in Paris und in anderen Bibliotheken vorhandenen MSS. machte das Bedürfniss einer neuen Recension des Textes in hohem Grade fühlbar.

Die von Fr. Bast, Ludw. Fr. Heindorf und Aug. Boeckh projectirte kritische Ausgabe sämmtlicher plat. Werke mit einer neuen lat. Uebers., einem Commentar, den Scholien und ausführlichen Registern in 15 Octavbänden wurde leider durch den Tod der beiden ersten Gelehrten vereitelt, nachdem bereits Bast seine Vergleichung der in Wien und Paris befindlichen MSS. des Plato dem Leipziger Verleger, Weigel, übersandt hatte.

Auch die von Fr. Aug. Wolf und Imm. Bekker angekündigte kritisch-griech.-lat. Ausgabe in 8 Quartbänden oder 16 Octavbänden kam nicht zur Ausführung.

Im neunzehnten Jahrhundert wurden folgende Ausgaben begonnen:

1. Platonis opera ex rec. H. Stephani passim emendata adiectis scholiis et notis criticis ed. Chr. Dan. Beckius. Lips. Tauchnitz. 1813 — 1819. 8 vol. 12. Die beiden ersten Bände, deren Abdruck Beck besorgte, enthalten durch Benutzung der krit. Hülfsmittel vortreffliche Verbesserungen des Textes von diesem Gelehrten; angehängt sind schätzenswerthe kurze krit. und grammat. Bemerk., delsgl. die sogenannten Scholien von Ruhnken. Den Abdruck der übrigen Bände besorgte ein anderer Gelehrte, [welcher den Text der bipontiner Edition gab.]

2. Platonis dialogi graece et latine. Ex rec. Imm. Bekkeri. Berol. 1816 — 1818. 8 vol. 8. Dazu gehören dessen Commentaria critica. 2 vol. Berol. 1823. [Der Text des Plat. ist von Bekker aus vielen neuverglichenen MSS. verbessert worden. Ein Verzeichniss der Handschriften nach ihrem Orte, ohne weitere Angabe ihrer Beschaffenheit und ihres Werthes, geht dem ersten Bande des Textes und dem ersten Bande des Commentaris voran. Die Commentaria enthalten auch die Scholien, und einen sehr vermehrten Abdruck der: Scholia in Platonem ex Codd. MSS. primum collecta ed. Dav. Ruhnkenius, Lugd. Bat. 1800. 8. Die Folge der Dialoge stimmt mit der von Schleiermacher in seiner Uebersetzung getroffenen Anordnung überein.]

3. Platonis quae exstant Opera. Acc. Platonis quae feruntur scripta. Ad optimorum libr. fidem recensuit, in lingu. lat. convertit, annotationibus explanavit, indicesque rerum ac verborum accuratissimos adiecit *Pr. Astius*, Lips. 1819 — 1827. gr. 8. [Bis jetzt 9]

Bände, womit der Text und die gans neu angefertigte Uebers. vollständig geliefert sind. Die nachfolgenden Bände werden den kritexeget. Commentar, das Lex. Plat. und die Ind. in sich begreifen. Zu dem Texte dieser erfreulichen Ausgabe, die, leider durch viele, nicht einmal vollständig angezeigte Druckfehler entstellt wird, liegt die erste aldinische Ausgabe zum Grunde.]

4. Platonis quae supersunt omnia. Lips. Weigel. 1821—1826. 12 vol. 8. Weigel, welcher die durch Basts und Heindorfs Tod unterbrochene Herausgabe der Plat. Werke wieder aufnahm, übergab die von ihm gesammelten Collationen der Wiener, Pariser, Florentiner [und Zittauer] MSS. [einem der größten jetzt lebenden Kenner der Plat. Schriften], dem Prof. Gottfr. Stallbaum, [welcher mit Hülfe derselben einen sehr verbesserten und von Bekker nicht selten abweichenden Text gestaltete. Die letzten vier Bände geben die aus den MSS. von Bast, de Puria, Rudolph und Anderen gezogenen Lesarten, krit. Bemerk., und hin und wieder Erläuterungen besonders schwieriger Stellen.]

[5. Eine neue Ausg. sämmtlicher Werke des Plato ist unter dem Titel angekündigt: Platonis opera, graece. Recensuit et adnotatione critica instruxit C. E. Chr. Schneider. Lips. Teubner. X Tomi. 8. Sie soll von dem Allen, was bis jetzt in kritischer Hinsicht für den Plato gethan ist, ein Gesammtresultat geben, und Alles, was man jetzt aus vielen Ausgaben und Schriften zusammensuchen mus, vereinen, bereichern und verbessern. Sie soll eine neue Textesrecension (nicht einen blossen Nachdruck der bei Reimer erschienenen Bekkerschen Ausgabe, wie ausgebreitet ist) liesern mit den Seitenzahlen der Stephanischen und Leydener Edition, unter dem Texte den vollständigen krit. Apparat aus allen jetzt bekannten MSS., bei schwierigen Stellen auch die nöthige Erklärung, und für weitläufige grammat., philos. und histor. Gegenstände auf zweckdienliche Schriften verweisen.]

Bemerkenswerthe Ausgaben einzelner Plat. Werke. [Plat. dialogi V. (Amat., Euthyphro, Apol. Socr., Crito, Phaedo) gr. et lat. Rec. notisque illustr. Nath. Forster. Oxf. 1745. 1752. (sehr incorrect) 1765. 1772. 1800. 8. Forster gab H. Steph. Text mit Ficin. verbess. Uebers. und fügte gute krit. und exeget. Anmerk, desgl. ungedruckte Scholien von Olympiodorus aus einem Bodlej. MS. hinzu.] — Fischer, welcher sich mit einer neuen Rec. des H. Stephanischen Textes beschäftigte, gab nach und nach folgende Dialoge heraus: 1) Plat. dialogi IV., Euthyphro, Apol. Socr., Crito, Phaedon, gr. Ad fidem codd. MSS. Tubing., August. aliorumque et libror. editor. veterum rec., emend., explic. J. P. Fischer, Lips. 1760. 1770. 1783. 8. In der dritten ganz neuen ausführlichen Be-

arbeitung führt er mit großer Sorgfalt die Varianten auf, wobei. man oft ein scharses richtiges Urtheil vermisst 1. - 2) Cratylus et Theaetetus; Lips. 1770. 8. - 3) Sophista, Politicus et Parmenides. Lips. 1774. 8. - 4) Philebus et Symposium. Lips. 1776. Alle nach H. Steph. Rec. und mit kurzen krit. Anmerk. --[Platonis dialogi IV., Meno, Crito, Alcibiades uterque cum viror. doctorum animadverss. Curavit J. E. Biester. Berol 1780. 8. Ed. II. 1790. Ed. III. Berol. 1811, von Ph. Butimann verbessert und mit trefflichen Anmerk. und einem Ind. graec. vermehrt; Ed. IV. Berol. 1822. - Plat. Euthydemus et Gorgias gr. et lat. Reca vertit, notasque suas adiecit Jos. Routh. Oxf. 1784. 8. H. Steph. Text liegt zum Grunde, ist aber nach einem Oxford. und Paris. MS. verbessert. Die lat. Uebers. ist neu. Rouths krit. und exeget. Noten sind beachtenswerth. Sie finden sich im Auszuge hinter Luder. Hörstels unbedeutender Ausg. des Gorgias, Goett. 1797. 8. S. 236 - 264. In Rouths Ausgabe erschien des Olympiodorus Vorrede zu seinen Scholien über den Gorgias zum ersten Male gedruckt. - Alcibiades I. und II. von Carl Nürnberger. Leipe. 1796. 8. H. Stephanus Text liegt zum Grunde, aber verbessert nach einem Cod. der Marcusbibl. in Venedig. Die krit. und exeget. Noten sind zum Theil nicht ohne Werth.] - Platonis dialogi selecti (XII) cura L. Fr. Heindorfii. Berol. 1802 - 1810. 4 vol. 8. T. I. enthält: Lysis, Charmides, Hippias major, Phaedrus. [Ed. II. ad apparatum Imm. Bekkeri lect. denuo emend. Ph. Buttmannus. Berok 1827. In dieser zweiten mit neuen Zusätzen und Berichtigungen vermehrten Ausgabe sind Bekkers Lesarten überall da gegeben, wo sie auf sicheren Grundsätzen beruhen, jedoch mit Beibehaltung der Heindorfschen auf die alte Lesart sich beziehenden Noten.] T. II.e Gorgias, Theaetetus. T. III.: Cratylus, Parmenides, Euthydomus. T. IV.: Phaedo, Sophistes, Protagoras. [Der Text dieser vortrefflichen Ausg. ist häufig durch glückliche Conjecturen verbessert. welche sich durch die nachmals von Bekker verglichenen MSS. oft bestätigen. Die gründliche grammat. Interpretation beurkundet des Herausgebers tieses Studium des Plato und eine weitumsassende Belesenheit. - Außerdem gab Heindorf zum Schulgebrauch heraus: Gorgias, Apol. Socr., Charmid., Hipp. major, Berol. 1805. 8. Voran geht eine annotatio critica in Apol. Socr. Neue verbesserte Aufl. von Im. Bekker. Berlin 1825. 8. - Euthyphro, Apol. Socr.,

sweckte. Er kann die von dem Uebersetzergemachte Anordnung nicht billigen, so wenig wie die folgende Angabe so vieler einzelnen Ausgaben.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vor der Fischerschen u. Heindorfschen Ausgabe des Plato hat der Verfasser des französischen Originals von der Zweibrücker Ausgabe gesprochen, weil dieselbe vorausging und eine vollständige Bearbeitung be-

Crito. Ex ree. et cum lat interpr. P. A. Wolfi in usum praelect Berol. 1812. 4. und 8.; der Text auch ohne die meisterhafte Uebers. sum Schulgebrauch, Berl. 1820. 8. - Plat. dial. quattuor (Laches, Euthyphro, Apol. Socr., Menexenus) adnotatione perpetua illustr. Frid. Guil. Engelhardt. Berol. 1825. 8. Diese nach Heindorfs Vorbilde gearbeitete nur wenige Beispiele enthaltende Augabe enthält eine Auswahl vortrefflicher Sprach- und Sacherläuterungen mit Verweisung auf die besten gangbarsten grammatischen Werke. Der Text auch ohne die Anmerk. Berl. 1826. & - Plat. Menexenus. Rec. et illustr. Joa. Casp. Gottleber. Lips. 1782. 8. Die zum Theil höchst vortrefflichen Anmerk. dieser selten gewordenen Edit. sind von Engelhardt und Loers in ihre Ausg. aufgenommen. - Plat. Menexenus. Rec. e graeco in lat. convertit et comment. illustravit Loere. Colon. 1824. 8. Voran geht eine Abhandlung, in welcher die von Ast erhobenen Zweisel gegen die Aechtheit dieses Dialogs angeführt und bekämpst werden. Die krit und grammat. Bemerk. seigen viel Belesenheit und Scharssinn. Das Historische, worauf bei Erklärung des Menex. viel beruht, ist zu wenig berücksichtiget. - Plat. Gastmahl, ein Dialog, hin und wieder verbessert und mit krit. und erklär. Anmerk. herausg. von Fr. Aug. Wolf. Leipz. 1782. 8. Diese zum Schulgebr. bestimmte ohne Accente gedruckte Edit. wird noch jetzt als Muster für die Erklär. Plat. Schriften empfohlen. Neue, nach den vorhandenen Hülfsmitteln durchgängig verbess. Ausgabe. Leipz. 1828. 8. S. die Uebers. einzelner Plat. Schr. - Plat. Convivium. In usum schol. cur. Guil. Dindorfius. Lips. 1824. 8.; ein fast ganz nach der Bekkerschen Recension sehr correct abgedruckter Text ohne alle Anmerk. eine einzige Stelle (die vielbesprochenen Verse p. 197. C. ed. Steph) wird in der Vorrede behandelt. - Plat. Symposium. Ad opt. libr. fidem edidit, atque interjectis D. Wyttenbachii animadvers. adnotatt. instruxit P. A. Reynders. Groening. 1825. 8. Die Besitzer von Ast's Ausg. des Gastmahls (s. die Uebers. des Plat.) werden den Commentar von Reynders nicht eben vermissen. Auch Wyttenb. Bemerk. sind nicht von großer Bedeutung. - Plat. Convivium ad fidem codd. MSS. recens. comment. cum philol. tum philos. illustravit, lectionis varietate duorum codd. a se collat. integram addidit L. J. Rückert. Lips. 1828. 8. - Plat. Phaedrus. Rec. et illustr. Fr. Astius. Lips. 1810. 8. Die Scholien des Neu-Platonikers Hermias erschienen in dieser Ausgabe zum ersten Male nach dem Cod. Monac. XI. abgedruckt. - Plat. Leges et Epinomis. Ad optimor. libror. fidem emend. et perpetua adnot. illustr. Fr. Astius. Lips. 1814. 2 vol. 8. Hauptrücksicht des Herausg. war Verbesserung des Textes, wobei er nur ein das fünste Buch

enthaltenes Münchener MS. benutsen konnte, nächstdem Hinwegräumung der Dunkelheiten in den Worten und Sachen, und vorzüglich Entwickelung des Plat. Sprachgebrauches. Geschichte und Staatsverhältnisse sind nur kurs erläutert, aber die darüber belehrenden Schriftsteller angeführt. Angehängt sind krit. Bemerk. von G. H. Schaefer und zwei Register über die wichtigsten Wörter und Sachen. Jungen sich bildenden Gelehrten ist diese Ausg. zu empfehlen. - Plat. de Rep. libri X. Rec. atque expl. Fr. Astins. Lips. 1814. 8. Ed. II. Lips. 1820. Angehängt sind Zusätze sum Commentar des Phaedrus. - Plat. Laches von Fr. Jacobs mit Anmerk. im Elementarbuch der gr. Spr. Th. III. - Plat. Ion von Wilh. Nitzsch. Leipz. 1822. 8. Diese für Studirende bestimmte Ausgabe, deren Text ein reiner Abdruck der Bekkerschen Rec. ist, hat die einfache Auslegung und die grammat. Erklärung des Dialogs zum Hauptzweck. In den Prolegg. verbreitet sich der Herausgeber über die von einigen neueren Kritikern, Schleiermacher, Ast, Socher, Imm. Bekker, gegen die Aechtheit dieses Dialogs erhobenen Zweifel, welche an den einzeln angesochtenen Stellen weniger widerlegt als vielmehr dazu angewendet werden, Studirende "zu elner so höchst nützlichen Enozy einzuladen"; über den verschiedenen Begriff der Rhapsoden zur Zeit des Homerus und des Plato: über das Urtheil des Sokrates und der Sokratiker über die Dichter etc. Angehängt ist eine in schwer verständlichem Latein geschriebene gründliche "Comment. de Comparativis graecae linguae modis ad submovendam Enallages opinionem", in welcher von dem Wesen der Enallage, von der Natur und Anwendung des Comparate des Posit. und Superl., so wie von den Verhältnissen derselben su und unter einander gehandelt wird. - Plat. Crito mit Bemerk. von Fr. Jacobs im Elementarbuch der griech. Sprache, Th. III. - Plat. Crito, cum comment. perpetuo et pleno in usum juventutis scholast. edid. B. Losse. Lips. 1825. 8. Der Commenter dieser recht brauchbaren Schulausgabe enthält unter manchem Ueberflüssigen viele gute Sprach - und Sacherläuterungen für angehende Leser plat. Schriften. - Plat. Phaedo. Explanatus atque emend. prolegomenis et annotatione Dan. Wyttenbachii. Lugd. Bat. 1810. 8. Neue, verbesserte und vermehrte Aufl. Leipz. 1825. 8. Diese, wahrscheinlich von G. Stallbaum besorgte, höchst schätzbare Ausg., enthält außer dem sehr correcten Abdruck Alles dessen, was sich in der Originalausgabe findet: lie schätzenswerthe Censura editionis Wyttenbachianae ab ipso Wyttenbachio scripta atque inserta dellouadias τοις σποράδην III. p. 29. ff.; die Addenda Wyttenbachs am Ende des Phaedon und dessen spätere Zusätze im dritten Bande der Philomathie, alle gehörigen Ortes eingeschaltet; sahlreiche krit. und exeget. Bemerk. des deutschen Herausgebers in Klammern eingeschlossen; die Seiten-Zahlen der Steph. Ausg.; von S. 321. an die verschiedenen bis 1825 bekannt gemachten griechischen Scholien zum Phaedon nach der Folge des Textes, zu dem sie gehören, zusammengestellt. - Plat. Phaedon. Mit krit' und erklär. Anmerk. von Georg Friedr. Wilh. Grosse, Halle 1828. 8. Der Text folgt mit wenigen unbedeut. Abweichungen in der Interpunction der Bekkerschen Rec. Die Ausgabe ist jungen im Lesen plat. Schristen schon vorgeschrittenen Studirenden bestimmt, und bezweckt sie tiefer in die Sprache und den Geist des Plato einzuführen. Die Erläuterungen geben das Beste und Wichtigste aus den älteren griech. und späteren Auslegern mit Verweisung auf Buttm. und Matthiae's griech Sprachlehren. - Plat. Euthyphro. Proleg. et commentariis illustr. G. Stallbaumius. Lips. 1823. 8. Diese, angehenden Lesern des Plato gewidmete und mit feinen, kurzen und bestimmt abgefalsten sprachlichen Bemerkungen begleitete, höchst empfehlenswerthe Ausg. enthält einen nach MSS. möglichst berichtigten reinen Text mit Aufnahme der ihrer Bestimmung angemessenen Varianten. Die Prolegg. verbreiten sich ausführlich über den Inhalt, Zweck und die Aechtheit des Dialogs. Angehängt sind Scholien zum Euthyphron, aus der Bodlej. Handschr. und mit einigen Bemerk von Ruhnkenius vermehrt. Ein Ind. graecus und latinus beschließt die sauber und correct gedruckte Ausgabe. - Plat. Philebus. Rec., prolegg. et commentariis illustr. G. Stallbaum. Lips. 1820. 8. verbess, und mit einem Appendix lectionum criticarum vermehrte Aufl. 1825. Diese ernste und gründliche, das Verständniss eine ungemein schwierigen Dialogs fördernde Bearbeitung folgt größtentheils der neuen Rec. des Textes von Imm. Bekker. Die krit und exeget., tief in die Sprache und in die plat. Philosophie eingehenden Anmerk., zeugen von der vertrautesten Bekanntschaft mit den plat. Werken und von feinem krit. Scharssinne, so wie von sellener Genauigkeit in Erklärung schwieriger Wörter und Stellen. Die Prolegg. enthalten eine treffliche Entwickelung der plat. Moralphilosophie und Untersuchungen über die Tendenz und den Zeitpunct der Abfassung dieses Dialogs. Die Scholien des Olympiodorus zum Philebus aus einem Zeitzer MS. erscheinen hier zum ersten Male gedruckt. — Plat. dialogos selectos rec. et commentariis in usum schoarum instruxit Godofr. Stallbaum. Gotha 1827. 1828. 8. Vol. L lenthält: Apol. Socr., Crito, Phaedo, Symposium. Vol. IL entb-Gorgias und Protagoras. Diese zu der von Jacobs und Rost unternommenen Bibl. graeca gehörige Ausgabe plat. Dialoge enthält vortreffliche Sprach- und Sacherläuterungen, die ein dem Symp angehängtes Register aufführt. Jeder dieser mit eigenem Titelblatte

versehenen Dialoge ist auch einzeln käuslich. — Plat. Meno. Prolegg. et commentariis illustr. G. Stallbaum. Lips. 1827. 8. Die Prolegg. erstrecken sich über Inhalt, Abzweckung, Aechtheit und Absassungszeit dieses Gespräches. — Plat. Apologia Socratis, ex rec. Ex. A. Wolsii. Praesatus est et varias lect. annotationesque scholarum in usum addidit Fr. Willmann. Lemgo. 1828. 8.]

Uebersetzungen. Platons Werke von Fr. Schleiermacher. Berl. 1804. ff. 8. Zweite verb. Aufl. Berl. 1817. ff. 8. Bis jetzt 3 Theile in 6 Bänden. Th. I. Bd. I. enthält: Einleit., Phaedrus, Lysis, Protagoras, Laches. Bd. II.: Charmides, Euthyphron, Parmenides. Anhang: die Vertheidigung, Kriton, Ion, Hippias d. kl., Hipparchus, Minos, Alcibiades d. zweite. Th. II. Bd. I. enthält: Gorgias, Theaetetus, Menon, Euthydemus. Bd. II.: Kratylus, Sophistes, Politicus, das Gastmahl. Bd. III.: Phaedon, Philebus, Theages, die Nebenbuhler, der erste Alcibiades, Menexenus, Hippias, Klitophon. Th. III. Bd. L.: der Staat. Diese krästige, mit höchst scharfsinnigen und das Verständniss plat. Schriften ungemein fördernden Einleitungen begleitete, in einem Guss gearbeitete Uebertragung, schmiegt sich sehr genau an die Urschrift an; sie sucht nicht nur den Geist und Ton derselben im Ganzen, sondern auch die unübertroffene Klarheit und Einfachheit, das mimische und dramatische Leben in den feinsten Nüancen nachzubilden. Die beigegebenen Anmerkungen sind doppelter Art. Die kritischen, welche den bekannten Scharfsinn des Uebersetzers beurkunden, sollen die Wahl der Lesarten rechtsertigen, die exegetischen dasjenige erläutern, was unkundigeren Lesern minder verständlich sein möchte.

Uebers. einzelner Schriften des Plato: Die erste, des platonischen Genius würdige Uebersetzung lieferte J. H. Voss von der Apologie mit kritischen, der Beachtung werthen Anmerk. Sie ist abgedruckt im deutschen Mus. 1776, St. 10. und 11., und wiederholt in Joerdens Samml. der besten zerstr. Uebers. S. 170. - Vier Dialoge des Platon (Menon, Kriton und beide Alcibiades) übers. von Friedr. Godike, Berl. 1780. 8. Fließend, sinngetreu, aber nicht wörtlich. Neue sich an den Text treu anschließende Ausg. mit Anmerk und einem Anhang über die Eilsmänner zu Athen, von Franz Wolfg. Ullrich, Berl. 1821. 8. - Auserlesene Gespräche des Platon übersetzt von Friedr. Leop. Grafen zu Stolberg. Königsb. 1798 und 1797. 3 Thle. 8. Die Uebertragung ist in der Form sehr ungleich; bald ängstlich treu, bald höchst frei, bald platt, bald überkünstelt. Vgl. Morgensterns gründliche und geschmackvolle Beurtheilung derselben in der Neuen Bibl. der schönen Wiss., Bd. 59. S. 10 ff. Die jedem Theile angehängten vermischten Anmerk. betreffen die Geschichte, die Kritik und die Alterthümer. - Plat. Unterredungen über die Gesetze, aus dem Griech. übers. und mit P. Grou's und eigenen Anmerk. begleitet von J. G. Schulthess. 2 Bde. 1785 — 1787. 8. Eine sinngetreue und für die damalige Zeit (?) lesbare. Uebertragung. — Plato's Republik oder Unterredung vom Gerechten. Uebers. von Friedr. Carl Wolff. 2 Bde. Altona. 1799. 8 Eine treue und geschmackvolle Nachbildung. — Plato's Republik, übers. und erläut. von Gottfr. Fachse. Leipz. 1800. 2 Bde. 8. Im Ganzen treu; die Schreibart ist aber oft gesucht, pretiös und schwülstig, hart und weitschweifig. — Plato's Timaeus, eine ächte Urkunde wahrer Physik, übers. und erläut. von K. J. Windischmann. Hadamar, 1804. 8. — Euthyphron und Kriton in Wielands N. Att. Mus. Bd. III. H. 2. S. 121. ff.

Plat. Phaedrus und Gastmahl, übers., erläut. und verbess. von Priedr. Ast. Jen. 1817. 8. Die Uebertragung empfiehlt sich durch treue Darstellung des Sinnes und Geistes der Urschrift, wenn sie gleich der Schleiermacherschen nachsteht. Die beigefügten Anmerk sollen das Verständnis dieser Dialoge erleichtern; sie erläutern schwierige Stellen kritisch und philosophisch, prüsen wichtigere Lesarten, und erklären die Sachen mit zweckmässiger Kürze. - Die in Schillers Thalia, Leipz. 1792. Bd. II. St. 5. und 6. S. 170-228. befindliche von einem Ungenannten (Schiller? Tennemann?) gearbeitete Uebers. des Symposiums ist wohlklingender und hat einen freiern Gang als die Astische, wird aber von ihr durch Treue und Genauigkeit übertroffen. - Platons Gastmahl, oder von der Liebe. Uebers. von G. Schulthess. Zweite, mit Fr. Aug. Wolfs Einl. vermehrte und durch Joh. Kaspar Orelli bericht. Aufl. Zürich 1828. 12 - Von Joh. Kasp. Götz sind Phaedon, Augsb. 1824. Parmenides, Ebend. 1826. Philebus, Ebend. 1827. Protagoras, Ebend. 1828 übertragen. Der griech. Ausdruck ist fast durchgängig richtig, oft mit bewundernswürdiger Treue und Annäherung an das Original in fliessender und ungezwungener Sprache wiedergegeben. Nach den Urtheilen einiger Kunstrichter gehören seine Uebersetzungen mit Ausnahme des Phaedo zu den gelungeneren Nachbildungen altclassischer Werke, welche in neuerer Zeit erschienen sind. Die jedem Dialog angestigten philosophischen, nur bin und wieder st weitschweifigen Anmerk. sind dankenswerth.

Plato's Briefe nebst einer historischen Einl. und Anmerk. von Joh. Georg Schlosser. Königsb. 1795. 8. Diese erste Uebers. der plat. Briefe ist im Ganzen fließend, deutlich und treu. Man sehe auch G. Wiegand epistolarum quae Platonis nomine vulgo feruntur spec. crit. Gissae 1828. 8., welche Schrist der Uebers. oben S. 518. angesührt hätte, wenn er sie nicht zu spät zu Gesicht bekommen hätte.

Von den angeblichen dreissig Epigrammen des Plato ist das neum und zwanzigste übersetzt von Christ. v. Stolberg in seinen Gedichten aus dem Griechischen S. 299.; das erste unter der Aufschrist: der neue Stern von J. G. v. Herder in der ersten Sammlung der Zerst. Blätter S. 19. Der schlummernde Eros vom Freih. v. Seckendorf in den Blüthen griech. Dichter, S. 190., und eins von F. Jacobs in Wielands Att. Mus. Leipz. 1800. Bd. IL S. 185. S. Absch. XVI. S. 308.

[Plato's zahlreiche Anhänger stifteten in verschiedenen Zeitaltern mehrere Schulen, welche vornehmlich in Beziehung auf die Gewissheit der menschlichen Erkenntnis von einander abwichen.] Seine unmittelbaren Schüler bildeten die ältere Akademie, welche die Grundzüge der platonischen Lehre in ihrer Reinheit erhielten und fortpflanzten, obgleich sie in einzelnen Puncten sich davon entfernten.

Speusippus von Athen, Plato's Schwestersohn, Schüler und erster Nachfolger [auf dem akademischen Lehrstuhle], den er aber nur acht Jahre hindurch betrat <sup>1</sup>, suchte den Platonismus mit dem Pythagoreismus in Uebereinstimmung zu bringen, und ward auf diese Art ein Vorläuser der Neu-Platoniker. Die von ihm hinterlassenen Schriften kauste in der Folge Aristoteles für drei Talente. Darunter befanden sich Ocol, Desinitionen, welche vielleicht das Werk sind, welches sich unter den platonischen sindet.

Die Opos finden sich in der von dem älteren Aldus veranstalteten Sammlung der Platoniker.

Nach ihm übernahm Kenokrates von Chalcedon fünf und zwanzig Jahre lang die Leitung der Akademie bis an seinen Tod, der in den folgenden Zeitraum fällt. Mit Plato, der ihn aus der Schule des Aeschines zu seinem Unterricht herübergezogen hatte, reis'te er nach Sicilien. Von den Philosophemen seines Lehrers wich er in einem Hauptpuncte ab; er nahm eine Classe von bösen Geistern an, welche an traurigen und blutigen Auftritten Gefallen finden, und gab dadurch das Vorspiel zu den Träumereien der Neu-Platoniker. Die unter den Werken des Kenokrates angeführte Schrift nessi Janato, von dem Tode, ist, nach der Meinung

<sup>1</sup> von Olymp, CVIII, 1. bis Ol. | persse diatribe de Xeneca. Ghalced. CX.
2 [Vgl. Dionys, van de Wyn-

einiger Gelehrten, der, bald dem Plato, bald dem Aeschines beigelegte Dialog Axiochus.

Aristoteles gedenkt des Philosophen HIPPODAMUS von Milet, Euryphons Sohn, welcher, wie Plato, sich ein Bild eines idealen Staates entworfen hatte. Er legt ihm die Kunst der Städteeintheilung bei, und fügt hinzu, dass er selber die Eintheilung des Piraceus 1 angegeben habe, was, den Commentatoren zufolge, sagen will, er ersann zuerst die Eintheilung in Stadtviertel, und machte eine Beschreibung des so abgetheilten Piraceus bekannt. Hesychius und Photius geben ihm in ihren Wörterbüchern den Beinamen Meteorolog; nach Harpokration war er ein Baukünstler. Die Ausdrücke, deren diese drei Lexikographen von seiner Arbeit über den Piraceus sich bedienen a, kündigen ihn auch deutlich als einen Bau-Selbst Aristoteles nennt ihn in einer andern meister an. Stelle : Erfinder einer neuen und beguemern Bauart der Häuser. In der Stelle aber, welche uns veranlasst, von ihm zu sprechen, bespöttelt er die Abhandlung, welche dieser Baukünstler über die Republik nur aus Eitelkeit und aus Sucht nach gelehrtem Anschen zu schreiben gewagt hatte 4. Er giebt von diesem Werke einen Auszug und zeigt das Unzusammenhängende in den Ideen des Verfassers.

Diese Stelle des Aristoteles veranlaste einen litterarischen Streit zwischen drei Gelehrten des sechzehnten Jahrhunderts. Johann Stobaeus hat uns drei Fragmente eines Hippodamus aufbewahrt b, den er ein Mal einen Pythagoreer nennt, das andre Mal einen thurischen Bürger. Das eine von diesen Bruchstücken ist aus seiner Abhandlung über die Republik entlehnt, das zweite aus der Schrist über die Ruhe der Seele, das dritte aus dem Werke über die Glückseligkeit. In einem dieser Fragmente ist die Rede von der Eintheilung der Bürger in drei Classen, eine Idee, welche Aristoteles hestig angreist. Da aber dieses Bruchstück, nach Muretus Bemerkung, nicht genau mit Aristoteles Ansührung

Την των πόλεων διαίρεσιν εύρε, | καλ τον πειοκιά κατέτεμεν.

και τον πειομιά κατέτεμεν.
<sup>2</sup> Ηκεντημία sagt: Τον πειομιά διείλεν Αθηναίοις; Ρηστιυε: Οὐτος διένειμεν Αθηναίοις τον πειομιά; βησκετατιον, indem er von dem Gebäude Hippodamia spricht: ἀπὸ τοῦ

Ίπποδάμου, Μιλησίου ἀρχιτέχτονος, τοῦ οἰχοδομησαμένου τοῖς Αθηναίως τὸν πειραιά.

<sup>\*</sup> Polit. VII, 10.

<sup>4</sup> Polit. II, 6.

Serm. XLI, XCVII, CL

desselben übereinstimmte, so zog man die Rechtlichkeit und Glaubwürdigkeit dieses Philosophen in Zweisel. Zu seiner Vertheidigung gab es ein doppeltes Mittel. Man konnte anführen: wahrscheinlich hat Aristoteles aus dem Gedächtnisse citirt, und sich in einem nicht eben wesentlichen Puncte geirrt; oder, wollte man seine Unfehlbarkeit retten, so musste man sich bemühen, seine Worte über diesen Gegenstand mit dem Inhalte der Fragmente des Stobaeus in Uebereinstimmung zu bringen und den Anschein eines Widerspruches zu heben. Diesen Weg betrat auch Riccoboni in einem an Antonius Montecatinus gerichteten Brief, welcher in dessen, am Ende des sechzehnten Jahrhunderts erschienenen Commentar über Aristoteles Politik eingerückt ist. Pet. Victorius aber, einer von den Herausgebern dieses Werkes 1, legte die von Stobaeus aufbewahrten Bruchstücke, vornehmlich ihres dorischen Dialektes wegen, dessen sich die Pythagoreer gern bedienen, einem andern später lebenden Hippodamus bei weil, nach seiner Ansicht, der milesische Baukunstler, als Einwohner Athens und der attischen Pflanzstadt Thurium, ohne Zweifel in lonischer Mundart geschrieben haben wurde. J. G. Schneider, welcher ihm beistimmt, hält diese Bruchstücke für einzelne aus platonischen Schriften zusammengetragene und in dorische Mundart umgewandelte Stellen 2. Aber muss man deraus gerade den Schluss ziehen, dass sie nicht von dem milesischen Baumeister herrühren? Kann er nicht aus dem Plato geschopft haben, um sich die von Aristoteles bespöttelte Gelehrten-Miene zu geben? Offenbar hat Stobaeus diese Stellen aus dem Werke eines Pythagoreers entlehnt; durch diesen Umstand irre geleitet, hielt er wohl einen platonischen Nachabmer für einen Pythagoreer. Durch diese Annahme erklären sich auch die Dorismen. Dabei ist ausserdem noch nicht zu übersehen, dass Stobaeus den Hippodamus ein Mal einen Pythagoreer nennt, das andre Mal einen Thurier. Nun aber ist es fast gewiss, dass Hippodamus, der Milesier. Thurium bewohnte. Photius nennt ihn einen

Die erste von P. Victorius besorgte Ausgabe erschien zu Florenz,
1552; die zweite 1576. Jene wurde
von Morel, Paris 1556, und von
Wechel, Frankt 1577, nachgedrucht;
diese von Theod. Zwinger, Basel,

<sup>1582,</sup> welcher die 1567 su Paris erschienene Uebersetzung des Dionys. Lambinus hinzusügte.

Schneider, vol. 14, S. 119.

Milcsier oder Thurier, und nach Hesychius verliess er sein Vaterland, um sich in Thurium niederzulassen 1.

Die von Stobaeus aufbewahrten Bruchstücke des Hippodamus finden sich in der von Orelli besorgten Sammlung der Moralisten.

## XXIV. ABSCHNITT.

Von den Mathematikern vor Alexander dem Großen 2.

Die ersten mathematischen und astronomischen Kenntnisse wurden von dem Milesier Thales aus Aegypten nach Griechenland verpflanzt. Nach Proklus Erzählung fand er zuerst, dass der Durchmesser den Kreis in zwei gleiche Hälsten theilt; dass in gleichschenklichten Dreiecken die Winkel an der Grundlinie gleich groß sind; dass diejenigen Dreiecke einander gleich sind, die eine gleiche Seite und die an dieser Seite liegenden Winkel gleich haben.

Die Zeit, innerhalb deren die Sonne den Raum zwischen den beiden Solstitialpuncten durchläuft, schied er in Tage und Tagtheile, und den Bogen des größten Kreises zwischen diesen beiden Puncten schätzte er nach Graden und Gradtheilen. Er bestimmte genau die Größe der Winkel, welche die Schiefe der Ekliptik gegen den Aequator bildet, und lehrte die griechischen Schiffer, nach dem kleinen Bären zu steuern, welcher sicherer als der große den wahren Norden anzeige.

1 Οὐτος δὲ ἦν καὶ ὁ μετοικήσας εἰς Θουρίους Μιλήσιος ών. Statt Θουρίους Ιεεεπ zwar die alten Ausgahen σατυρικούς; aber diels Wort giebt keinen Sinn. Die aus Vergleichung des Hesychius mit der Stelle des Photius gemachte Verbesserung Θουρίους ist offenbar richtig und aufzunehmen.

<sup>2</sup> Histoire des Mathématiques, par Montuela, nouv. édit. Paris 1799. 4826. 2Bände. 4 vol. 4. — Histoire de l'Astronomie ancienne, par Delambre. Paris, 4817. 2 vol. 4. — [Geschichte der grie-

chischen Astronomie bis auf Erstosthenes von Schaubach, Gött. 1802.

— Bossuts Versuch einer allgemeinen Geschichte der Mathematik. Audem Französ. übers. mit Anmerkt und Zusätzen von N, Th. Reimer. Hamb. 1804. 2 Bde. 8. — Handbuch der mathematischen und technischen Chronologie. Aus den Quellen bearbeitet von Ludw. Ideler. Berl. 1825. 1826. 2 Bände. 8. — J. H. M. Poppe. Geschichte der Mathematik, von der ältesten bis auf die neueste Zeit. Tübing. 1828. 8.]

Einige Schriftsteller 1 schreiben dem Thales die Erfindung zu, die Höhe der Pyramiden aus der Länge ihrer Schatten zu messen. Den Ioniern verkündete er die am 9ten Julius 597 vor Chr. Geb. eingetretene Sonnenfinsternis 2, welche den Kampf der Meder und Lyder am Halys schleunigst beendete . Ohne Zweisel berechnete er sie vermittelst des von Plinius erwähnten Saros , einer chaldäischen Mondperiode von 223 Mondumläufen, nach welchen der Mond in 18 Jahren und 11 Tagen beinahe in dieselbe Lage in Beziehung auf seinen Knoten, sein Apogeum und die Sonne zurückkam, mithin die Finsternisse und die anderen Naturerscheinungen der Mondbewegung unter denselben Verhältnissen der Sonn- und Erdserne wiederkehrten. Der Saros ist der 431 vor Chr. Geb., also 150 Jahre nach Thales, von Meton zum bürgerlichen Gebrauch eingeführte Cyklus. Dass Thales denselben schon vor Meton gekannt habe, geht daraus hervor, dass Anaxagoras durch dasselbe Mittel die große Sonnenfinsterniß vorhersagte, welche, nach Thucydides Zeugniss, in dem ersten Jahre des peloponnesischen Krieges eintrat.

Andere wichtige Entdeckungen machten die Anhänger der ionischen Schule, Anaximander war der erste Grieche, welcher eine Sonnenuhr aufstellte, die Wendekreise und den Aequator kannte und den Umfang der Erde und des Meeres bestimmte. Seine Nachfolger entwarfen geographische Charten und berechneten die Finsternisse.

Sechzig Jahre nach Thales lernte PYTHAGORAS in den acgyptischen Mysterien den Gebrauch der Zahlzeichen kennen. bereicherte die Geometrie mit dem nach ihm benannten berühmten Lehrsatze und stellte zuerst den Satz auf: die Summe der drei Winkel eines Dreiecks ist gleich zwei rechten. Diese und andere mathematische Kenntnisse theilte er den Mitgliedern des von ihm in Groß-Griechenland gestifteten Ordens als Geheimnisse mit. Er entdeckte, dass der Planet Venus

<sup>1 [</sup>PLIN. Hist. N. XXXVI, 12. Diog. LARRY. vit. Thal. §. 17.]

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Nach der gewöhnlichen Meinung. Volney sett diese Sonnenfinsternis 625 [nach Idelers Angabe I, S. 209 auf den 3ten Febr. 626], und Oltmanns 609 vor Chr. Geb. [nach a. a. O. I, S. 207 £]

Idelers Angabe and den 30ten September 610.] [S. Ideler a. a. O. Th. I, S. 209 ff.] \* [HEROD. I. 74.]

won Nill'D, Sihare, bedeutet im Chaldaischen Mond. 5. Ideler

soll zuerst die Aufgabe gelöset haben: durch die Section des Halb-Cylinders zwei Proportional-Linien zwischen zwei gegebenen Linien zu finden. Ferner gebührt ihm das Verdienst der Auflösung des Problems von der Verdoppelung des Würfels, zufolge eines, uns aus seinen Werken vom Eutocius von Ascalon, aufbewahrten Bruchstückes, welches dieser Mathematiker des sechsten Jahrhunderts in seinem Commentat über Archimedes Abhandlung von der Sphäre anführt.

[Auch um die bisher nur praktisch bearbeitete Mechanik erwarb er sich große Verdienste; er gab ihr zuerst eine wissenschaftliche Gestalt.] Mehrere Maschinen und mechanische Kunstwerke erfand er, unter denen seine einige Augenblicke sliegende hölzerne Taube die Bewunderung seiner Zeitgenossen vorzüglich erregte. Von seiner Abhandlung über die Mathematik, Περὶ μαθηματικής ἐπιστήμης, hat uns Porphyrins ein Bruchstück gerettet.

Dieses Bruchstück ist mit einem Fragment des Aristoteles περλ απουστών von H. Stephanus, 1657. 8. und von Joh. Gramm, Kopenb. 1707, 4. herausgegeben.

Mehrere Griechen hatten vergebens versucht, das Mondenjahr mit dem Sonnenjahre in Uebereinstimmung zu bringen, aber alle von ihnen vorgeschlagene Einschaltungen führten mancherlei Unannehmlichkeiten mit sich. Zwei athensche Astronomen, Meton, ein Sohn des Pausanias, und Eutemon, bemühten sich aufs Neue, der Verwirrung im Calender abzuhelfen. Sie erfanden einen neunzehnjährigen Cyklus [ἐννεακαιδεκαετηρίς] von 6940 Tagen, welche mit Einschluß von sieben eingeschalteten, 235 Monathe bildeten. Von diesen 235 Monathen nahmen sie 110 hohle (unvollständige) Monathe von 29 Tagen und 120 volle von 30 Tagen an.

Nach diesem Cyklus hielt das Jahr 365 15 Tage und stimmte ziemlich genau mit der Bewegung des Mondes und der Sonne überein 2, denn 235 Mondwechsel führen beide Gestirne bei-

und Lehrmeinungen; der zweite enthält die Bruchstücke seiner VVerke, vollständiger als bisher; der dritte Betrachtungen über seine Philosophie.]

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> [Dio Jahre, in welchen man einschaltete, waren: das 3te, 6te, 8te, 11te, 14te, 17te, 19te.]

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> [Die metonische Periode ist, in Vergleichung mit der Sonne, um 6 Stunden 32' und 48'', und mit dem Monde um 7 Stunden 28' und 15'' un lang; diese Abweichung suchte 100 Jahre später Kallippus durch die von ihm aufgestellte Periode aussgleichen.] Hievon au seiner Zeit. Verf.

nahe zu demselben Punct der Ekliptik zurück, von dem beide zugleich ausgingen. Dieser Mond- und Sonnen-Cyklus wurde im 432sten Jahre des Julianischen Calenders vor Chr. Geb. am 19ten Tage nach der Sommersonnenwende eingeführt. Den Anfang des Jahres setzte er auf den Neumondswechsel, welcher an diesem Tage Abends um 7 Uhr 43 Minuten eintrat. Der erste Tag dieser Periode wurde vom Untergang der Sonne am vorigen Abend an gerechnet. Dieser nach Meton, dem Haupterfinder, benannte, auf neunzehn Jahre gestellte Calender wurde von den Griechen mit so großem Beifall aufgenommen, daß er in eine zu Athen errichtete eherne Tafel zur Einsicht mit goldenen Buchstaben eingegraben wurde 1. Die Zahl, welche den Verlauf der einzelnen Jahre in diesem Cyklus bezeichnete, erhielt daher den Namen güldene Zahl 2.

THEODORUS von Cyrene, der nicht mit einem andern Cyrener Theodorus, einem Schüler der Arete, der ochter des Aristippus, verwechselt werden darf, erreichte, als Lehrer Plato's in der Geometrie, einen hohen Ruhm.

Philolaus von Kroton, ein Schüler des Pythagoras <sup>3</sup>, machte eine sehr wichtige astronomische Entdeckung; er lehrte zuerst die Umdrehung der Erde um sich selbst.

Eudoxus aus Knidus, Sohn des Aeschines, Schüler des Archytas und des Plato, gleich berühmt als Geometer und Arzt, blühte 360 Jahre vor Chr. Geb. Sein vieljähriger Aufenthalt in Aegypten hatte ihn mit manchen Kennt issen bereichert, welche die Priester den Uneingeweihten verheimlichten. Er war der Erste, welcher in Griechenland die Bewegung der Planeten lehrte. Vitruvius beschreibt eine von ihm construirte Sonnenuhr. Den Cyklus des Meton verbesserte er. Von seinen Schriften hat sich nichts erhalten; seine astronomischen Beobachtungen gaben aber dem Aratus Stoff zu seinem Lehrgedichte.

1 Die griechischen Astronomen nach Meton folgten diesem Beispiele. Sie versertigten astronomische Calender, παραπηγματα, auf welchen die Bewegungen der Sonne, die Mondphasen, die VVitterung und viele im Leben nützliche Dinge verzeichnet waren und stellten sie auf Taseln in den Städten zur Einsicht des Publicums auf. S. Idelers Handbuch I.

S. 316 ff.] Von diesen Parapegmaten wird zu seiner Zeit gehandelt werden. Verf.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> S. L. Ideler, über den Cyklus des Meton, in den Abhandl. d. königl. Akad. der VViss. in Berlin, 1814, 1815. Histor. philol. Classe, S. 230.

<sup>3</sup> S. S. 437.

<sup>4</sup> LX, 9.

Philippus von Oprus, Plato's Schüler, dem Diogenes die Epinomis zuschreibt, ist Verfasser eines vom Stobaeus angeführten Werkes Περὶ ἐκλείψεως καὶ μεγέθους ἡλίου καὶ σελήτης καὶ γῆς, über die Verfinsterung und über die Größe der Sonne, des Mondes und der Erde.

Helikon von Cyzicus, gleichfalls ein Schüler Plato's, sagte im Jahre 401 vor Chr. Geb. dem Syrakusier Dionysius eine Sonnenfinsterniss vorher, wofür er ein Talent zum Geschenk erhielt.

Kallippus von Cyzicus, welcher hundert Jahre nach seinem Landsmanne Helikon blühte, verbesserte den metonischen Cyklus. Die von ihm aufgestellte Periode besteht aus vier metonischen Cykeln oder sechs und siebenzig Jahren [ἐκκαι-εβδομηκονταετηρίς] weniger einen Tag, oder aus drei metonischen Cykeln, jedem von 6940 Tagen, und einem nur von 6939 Tagen, zusammen also aus 27759 Tagen. Kallippus Periode begänn mit dem 335sten Jahre (des Julianischen Calenders) vor Chr. Geb.

Der einzige Mathematiker dieses Zeitraumes und zugleich auch der älteste Mathematiker, von dessen Werken sich Bruchstücke erhalten haben, ist AUTOLYKUS von Pitane in Acolis, welcher 340 Jahre vor Chr. Geb. blühte. Von seinem Leben wissen wir nur, dass er mit dem Philosophen Arcesilas, senem Schüler, eine Reise nach Sardes machte, wo sie beide Umgang mit Mathematikern anknüpften und lange fortsetz-Autolykus schrieb eine Abhandlung über die Sphäre, περί κινουμένης σφαίρας, welche nur zwölf auf geometrische und ganz einfache Art bewiesene Sätze in sich fasst, und ein Werk über den Auf- und Untergang der Fixsterne, swi ἐπιτολῶν καὶ δύσεων, in zwei Büchern. Sie enthalten nur ganz allgemeine Lehrsätze, von denen keine Anwendung auf Berechnungen gemacht werden kann. Von der Trigonometrie, durch deren Hülfe allein er die vollständige und genaue Auflösung seiner verschiedenen, in unbestimmte und oft dunkle Sätze eingekleideten Untersuchungen hätte gewinnen können, findet sich bei ihm nicht die leiseste Spur.

Autolykus Werke wurden zum ersten Male herausgegeben von Conr. Rauchfuss (Dasypodius), Strasb. 1572. 4. Jos. Auria, ein

Neapolitaner, besorgte, mit Benutzung von sechs Handschriften, eine lat. Uebersetzung, Rom, 1587. 2 Vol. 4.

## XXV. ABSCHNITT.

Von den frühesten Aerzten Griechenlands 1.

Die ersten Kenntnisse in der Heilkunde soll Asklepios oder Aeskulapius, ein thessalischer Fürst des vierzehnten Jahrhunderts vor Chr. Geb., in Griechenland verbreitet haben. Aus Dankbarkeit für diese Wohlthat wurde ihm göttliche Ehre erwiesen. Seine Nachkommen, die Asklepiaden, bijdeten einen eigenen Priesterorden, der die in den Tempeln Lammelten Erfahrungen der Arzeneikunde als ein heiliges Familiengeheimnis lange erblich fortpflanzte. Ihnen wird ein kleines Werkchen unter der Aufschrift: ἀσκληπιαδών ὑγιεινὰ παραγγέλματα von vier und zwanzig Versen beigelegt, in welche höchst einfache Vorschriften zur Erhaltung der Gesundheit eingekleidet sind.

L'Ch. v. Aretin hat dies Werkchen nach einer Münchener Handschrift in seinen Beiträgen zur Geschichte der Litter. Bd. IX. S. 1001. ohne Accente herausgegeben.

Dem Pythacoras, der die Heilkunde in das Gebiet der Staatskunst und der Gesetzgebung hineinzog, werden umfassende Kenntnisse in der Arzneiwissenschaft beigelegt. Er machte sich vornehmlich um die, wahrscheinlich in Aegypten erlernte Diätetik verdient, und beobachtete, der Sage zufolge, zuerst die Stufenjahre und die in den Krankheiten entscheidenden Tage.

Alkmaeon 2, sein Schüler, wird als der erste vergleichende

1 S. Versuch einer pragmatischen Geschichte der Araneikunde von Gurt Sprengel. Halle, 1792. 4Bde. 8. [2te Aufl. Halle, 1800. ff. 3te Aufl. Halle, 1823. 5ter Th. 1827. 8. — De conditione artis medicae ante Hippocra-

tem, Hippocratis vita, scriptis et meritis, in: Joh. Friedr. Pierers Ausgabe der VVerke des Hippokrates. Altenb. 1806. 8. Bd. I.]

<sup>2</sup> S. S. 436.

Anatom betrachtet; denn er soll zuerst Thierkörper zergliedert haben.

Die Asklepiaden stifteten zwei berühmte mit einander wetteifernde Schulen, die empirische zu Knidus und die philosophische zu Kos. Aus der letztern ging der Asklepiade HIPPOKRATES 1 hervor, der Schöpfer der wissenschaftlichen Arzneikunde, ein Sohn der Phaenarete und des Heraklides dessen Vater Hippokrates, wie überhaupt die ganze hippokratische Familie, zu den Asklepiaden gehörte. Unser Hippokrates, den wir Hippokrates den zweiten nennen wollen, tibte anfangs seine Kunst auf der thracischen Insel Thasus und in den benachbarten Städten des Festlandes, wie in Abdera, wo er mit dem Demokritus einen Freundschaftsbund schloss. Nachdem er seine Kenntnisse und Ersahrungen durch Reisen in einem großen Theile von Asien, und vielleicht auch in Scythign und Libyen erweitert hatte, liess er sich auf der Insel Komieder. Hier lehrte und übte er die Heilkunst; hier schrieb er mit Benutzung der in den Tempeln zu Kos und Knidus aufbewahrten Weihtafeln? seine unsterblichen Werke. Nun hörte die Arzeneikunde auf empirisch zu sein; sie gründete sich von nun an auf eine Reihe Erfahrungen.

"Das Leben des Hippokrates, sagt Coray 3, ist in seiner Art so außerordentlich, dass es nur mit dem weniger Menschen verglichen werden kann. Das Verdienst dieses große Mannes beschränkte sich nicht allein auf die in seiner Kunst erworbene Meisterschaft; er verband mit diesem Vorzuge auch den Ruf der Tugend, und strebte in seinem Wandel dem Sokrates, seinem Zeitgenossen, nachzueisern. Seine Schriften beweisen, wenn auch die Geschichte es nicht bezeugte, das er bei Ausübung seiner Kunst den edlen Zweck verfolgte, das Wohl der Menschheit zu befördern. Wie Sokrates die Scheinweisen, so griff er die marktschreierischen Aerzte an".

"Hippokrates, sagt Chardon-la-Rochette 4, oder vielmehr

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Geb. Olymp. LXXX, 1, = 460 vor Chr. Geb.; gest. Olymp. CVI, 1, = 356 vor Chr. Geb., also mit Xenophon in demselben Jahre.

<sup>2</sup> [S. STRAB. XIV. p. 971. PLIN. H. N. XXIX, 2. Die Weihtafeln, tabulae votiwe, enthiclten die Namen der Kranken, ihre Krankheit und die

Heilmittel. Gruter hat zuerst einige dieser Weihtafeln copirt; Curt Spretgel hat sie in seiner Geschichte der Arzneikunde, 2te Aufl. Bd. I. S. 208ff übersetzt.]

<sup>3</sup> In der Vorrede zur zweiten Auf lage des Traité des Airs etc.

Mélanges, vol. II, p. 121.

der englische Schriftsteller, aus dessen Werke er diese Worte entlehnt; Hippokrates erhob die Heilkunde zur Wissenschaft und vereinigte die vor ihm zerstreuten Grundsätze zu einem System. Sein Genie, eines der schönsten, das Griechenland hervorgebracht hat, verband mit diesen Grundsätzen seine eigenen Erfahrungen, ich möchte fast sagen: die ihm gewordenen göttlichen Eingebungen; er erwarb sich um die Heilkunde so große Verdienste und stellte so vortreffliche Grundsätze auf, daß in seinen Schriften die Keime aller Fortschritte liegen, welche die Heilkunst seit der Zeit gemacht hat".

In dieser Beziehung kann man sagen, Hippokrates habe zuerst die Heilkunst mit der Fackel der Philosophie beleuchtet, nicht als ob er die Lehrsätze der Philosophie auf die Arzneikunde angewandt hatte; vielmehr sagt Galenus ausdrücklich, er sei ein reiner Empiriker gewesen und habe die Philosophie von der Heilkunst getrennt. Ungeachtet des Vorzugs, welchen Hippokrates der durch Nachdenken geleiteten Erfahrung einräumt, sagte er doch em muß die Philosophie in die Arzneikunde einführen und die Arzneikunde in die Philosophie, denn ein philosophischer Arzt ist ein wahrhaft göttergleicher Mann".

Dieser Ausspruch, welcher oft von Männern angeführt worden ist, welche den Hippokrates gern zu einem Weltweisen im Sinne der Philosophen-Schulen machen möchten, deutet nur auf die praktische Philosophie und auf die sittlichen Eigenschaften hin, welche dieser große Lehrer von den Jüngern der göttlichen Kunst forderte.

Die Resultate der von Hippokrates selbst gemachten oder auf ihn übergegangenen Erfahrungen und Beobachtungen sind in Aphorismen ausgesprochen, als Grundsätze, die noch jetzt für vortrefflich gelten. Hippokrates vervollkommnete die Chirurgie und Pathologie, schrieb die erste Diätetik, und eine Semiotik, die noch nicht übertroffen worden ist; kurz er that so viel für die einzelnen Zweige der Heilkunde, dass man geneigt ist, zu glauben, dass es über die Kräfte eines einzelnen Menschen sei, und dass so mancherlei Entdeckungen nicht von einem einzelnen Menschen herrühren, sondern vielmehr

Έμπειρικώτατος ἀπάντων τῶν | 2 [Hippoch. de decenti ornatu, κατὰ ἐατρικήν τέχνην. Galen. Compenent, III, in libr. de articul. p. 616.

von einer ganzen Familie dieses Namens, und dass die Früchte von zweihundert Jahre lang fortgesetzten Beobachtungen einem einzigen Hippokrates, gleichsam als Repräsentanten Aller, zugeschrieben worden sind. Seine physiologischen und anatomischen Einsichten waren jedoch noch sehr mangelhaß, weil man zu seiner Zeit aus heiliger Ehrfurcht gegen Verstorbene noch nicht wagte, menschliche Leichname zu zergliedern.

Dem Hippokrates werden über achtzig [im ionischen Dialekte mit untermischten Atticismen] geschriebene Werke beigelegt, von welchen nur ein sehr kleiner Theil unbezweiselt acht ist. Da nämlich vor und nach unserm Hippokrates mehrere Aerzte dieses Namens lebten, so warf die schon gerügte unsorgfältige Kritik der Alten die Schriften Aller untereinander. Ferner muss bemerkt werden, dass es unter den hippokratischen Werken eine Classe von Schriften giebt, in Ansehung deren man zweiselhaft ist, ob man sie für ächt oder unächt erklären soll. Sie enthalten nämlich Materialien, die von Hippokrates herrühren mögen, aber nicht zur Bekanntmachung bestimmt waren; es sind flüchtig niedergeschriebene Beobachtungen, die zu weiteren Untersuchungen und Experimenten Anlass geben sollten, bevor sie als hinlänglich geprüft und bestätigt angesehen würden, um aus ihnen Grundsätze zu abstrahiren, die sich zur Bekanntmachung eigeten. Unvorsichtige Nachkommen gaben sie so wie sie wren heraus. Endlich wissen wir durch Galenus, dass Artemidorus Capito und Dioskorides, zwei Aerzte aus der Zeit des Kaisers Hadrianus, sich herausgenommen haben, in allen hippokratischen Schriften manches Fremde einzuschalten wodurch sie eine ganz andere Gestalt erhielten. Galenus beabsichtigte daher eine kritische Sonderung der ächten und usächten Werke des Hippokrates. Ob er sein Vorhaben ausgeführt, wissen wir nicht; seine Sichtung ist wenigstens nicht bis auf unsere Zeit gekommen. Nur ist so viel richtig, das sein Commentar die kritische Untersuchung einiger diese Werke enthält.

Palladius, ein Arzt des sechsten Jahrhundert nach Chr. Geb., welcher Scholien zu der Abhandlung des Hippokrates von den Brüchen geschrieben hat, erklärt nur elf Werkt für ächt.

Im sechzehnten Jahrhundert unterzogen sich Hieronymus Mercuriale, ein berühmter italienischer Arzt und Sprachkenner, und Ludw. de Lemos, ein Portugiese, einer Kritik und Anordnung der hippokratischen Werke. Mercuriale 1 schied sie in vier Theile: 1) in Schriften, welche das Gepräge der Lehre und Schreibart des Hippokrates unverkennbar an sich tragen, und daher unbezweifelt ächt sind; 2) in Schriften. welche zwar von Hippokrates verfasst sind, aber von seinen Söhnen und Schülern herausgegeben wurden; 3) in Schriften. welche zwar von seinen Söhnen und Schülern herrühren, deren Inhalt aber doch mit seiner Lehre übereinstimmt: 4) in Schriften, welche auch nicht einmal seinen Charakter tragen. Lemos erkannte nach einer scharfen kritischen Prüfung neunzehn Schriften für ächt 2.

Als im achtzehnten Jahrhundert die lange vernachlässigte Kritik sich zu einer auf festen Principien gegründeten Wissenschaft erhoben hatte, untersuchte Albr. v. Haller bei Gelegenheit des von ihm besorgten Abdruckes der lateinischen Uebersetzung hippokratischer Schriften die Aechtheit derselben aufs neue, und erklärte aufser funfzehn Werken alle übrige für untergeschoben. Auch Chr. Gottfr. Gruner 3 und Joh. Friedr. Carl Grimm unterzogen sich einer kritischen Sichtung der Schriften des koïschen Arztes. Bei dieser Prüfung verglichen sie die Zeugnisse der Alten mit den inneren Kennzeichen der Werke. Aus dieser Untersuchung ergah sich, dass, nach Gruners Behauptung nur zehn Werke, nach Grimms Meinung noch weniger für ächt zu halten sind.

Eine ganz verschiedene Ansicht stellte H. F. Link auf Ihm zufolge kann man nur eine einzige Schrift mit Gewissheit entweder Hippokrates I., dem Sohne des Gnosidikas und Grossvater des unsrigen, beilegen, oder Letzterm, welcher alsdann Hippokrates II. heißt, oder Hippokrates III. und IV.

- <sup>1</sup> Censura operum Hippocratis, Venet. 1583. 4.; ein in demselben Jahre ohne Namen des Verf. su Basel besorgter Abdruck wurde der von Mercuriale veranstalteten Ausgabe des Hippokrates, Venet. 1588., hinsuge-
- 2 De optima praedicandi ratione; item judicii operum magni Hippo-cratis liber unus. Salamanc. 1585. 12.
- Gensura librorum Hippocratea-aium, Vratisl. 1772. 8.
   Hippokrates VVerke. Aus dem Griechischen, Bd. I. Altenb. 1781, 8.
- Ueber die Theorien in den Hippokratischen Schriften, nebst Bemerkungen über die Aechtheit dieser Schriften, von H. F. Link, in den Abhandlungen der Königl. Akad. der Wissensch. zu Berlim aus den Jah-ren 1814 – 1815. Physik Classe S. 322

den Söhnen des Thessalus und Drakon. Nach Links Meinung sind die sogenannten Schriften des Hippokrates nichts anderes als eine Sammlung von Werken sechs verschiedener Verfasser, welche alle vor dem alexandrinischen Zeitalter lebten. Er stützt seine Behauptung nicht allein auf die in den Schriften deutlich hervortretende Verschiedenheit des Styls, sondern auch, und ganz vornehmlich, auf die mannichfaltigen Lehrmeinungen und Systeme der Verfasser.

Einer der neuesten Herausgeber einiger Werke des Hippokrates, de Mercy, hält alle in der Sammlung befindliche praktische Schriften für ächt. Er gründet seine Meinung auf einen an den Demokritus gerichteten Brief des Hippokrates, worin von diesen Werken gesprochen wird. Aber man kann unmöglich als von Hippokrates herrührend eine Schrift ansehen, in der des Philopoemen gedacht wird.

Die Werke, welche Mercuriale, Lemos, Haller, Gruner und Grimm einstimmig, oder doch die meisten dieser Kritiker, für ächt anerkennen, sind folgende:

1. Das erste und dritte Buch von den Landseuchen, επιδήμια. Der Verfasser beschreibt in diesem, dem Anscheine nach, ältesten Werke des Hippokrates, die von ihm in Thasus, Larissa, Abdera, Cyzicus und in den umliegenden Städten beobachteten Krankheiten. Die Ueberschriften der einzelnen Capitel sind, wie schon Galenus bemerkt, erst von späterer Hand hinzugefügt.

Eine gr. und lat. Ausgabe des I. und III. Buches besorgte Joh. Freind, Lond. 1717. 4. N. Aufl.: 1719. 1774.

- 2. Das Werk von der Prognosis, προγνωστικά, in vier Büchern.
- Ed. pr. Bas. 1536. 8. Mit der lat. Uebers. des Laurent. Laurentianus erschien dieses Werk Par. 1543. 12., und mit der von Joh. Butin versassten, Lyon, 1580. 12. Diese beiden Uebertragungen sind ost wieder abgedruckt. Eine sehr gute Ausgabe besorgte Joh. Obsopoeus, Franks. 1587. 12. Fr. Maria Bosquillon gab diese Schrift mit den Aphorismen heraus, Par. 1784. 2 Vol. 12.
- 3. Die Aphorismen, apoquouoi, eine höchst schätzenswerthe Schrift aus den letzten Jahren des Hippokrates, enhält vierhundert zwei und zwanzig kurze Sätze oder Vorschriften über die Natur, die Zeichen, die Gefahren und über den

Ausgang der Krankheiten, in sieben oder acht Büchern, denn die Handschriften stimmen in der Zahl nicht überein. Einige dieser Aphorismen rühren nicht von Hippokrates her. Schon Galenus bemerkt, die Sammlung sei durch Einschaltungen verfälscht. Wie von den anderen hippokratischen Werken, gab es auch von diesem vor Alters mehrere ganz verschiedene Texte. Der in unseren Ausgaben befindliche ist derselbe, dessen sich Galenus bediente; Oribasius aber und Sextus Rufus hatten einen andern vor Augen. Kürzlich hat man in einer Handschrift aus dem dreizehnten Jahrhundert eine lateinische Uebersetzung aufgefunden, welche nach einem von dem unsrigen ganz abweichenden Texte gemacht ist.

Fr. Maria Bosquillon, welcher diese Uebers. gefunden hat, machte sie mit dem griech. Text der Aphorismen und der Prognosis, Par. 1784. 2 Vol. 12. bekannt.

Die Aphorismen wurden außerdem Herausgegeben von Jan, Cornavius, Hagenau ohne Jahreszahl in 8. - von Rabelais, Lyon, 1532. 1542. 1543. 12. — von Rutger Rescius, Loewen, 1533; Lyon 1543; Frankf. 1545. 12. - Griech. und lat., Par. 1552, 1555, 1557. 16. - von Joh. Obsopoeus, Frankf. 1587. 12. - von Joh, Heurne, Leiden, 1607. 12. - von Ad. Vorstius, Leiden, 1628. 24. wiederabgedruckt von Elzevir. - von G. Plantius, Leiden, 1633. 12. von Ad. Vorstius, Leiden, bei Gaesbeck, ohne Jahreszahl, 24. von Joh. Scheffler, Leiden, 1633. 16. und 1638. 12. - von H. Poort, Utrecht, 1657. 12. - von Luc. Verhoofd, mit einem Sachregister, Leid. 1675. 12. - von Theod. Jans. v. Almeloveen, Amsterd. 1685. 24., oft wiederholt, wie Glasgow, hei Foulis, 1748. 12.; Strasb., 1756. 12.; Leiden, 1765. 12. - von Anna Carl Lorry, Paris, 1759. 1784. 18. - von J. Ch. Rieger, cum comment. variorum, Haag, 1767. 2 vol. 8. - von J. B. Lefebure Villebrune, Paris, 1779. 1782. 12. - Ein Abdruck der von Bosquillon besorgten Ausgabe mit Verhoofds Sachregister erschien Berl, 1822. 16,

4. Von der Lebensordnung in hitzigen Krankheiten, περὶ διαίτης δξέων. Dieses Werk führt auch die Ueberschriften: πρὸς τὰς Κνιδίας γνώμας, gegen die Lehrsätze der knidischen Schule, und περὶ πτισάνης, über die Ptisane. Der letzte Theil dieses allgemein als ächt anerkannten Werkes ist untergeschoben, wenigstens gehört er nicht zu diesem Werke; er bildet vielmehr eine kleine für sich bestehende Abhandlung.

Der griech. Text erschien Paris, 1530. fol. Eine griech.-lat. Ausgabe besorgte Joh. Kassaous, Paris, 1531. fol.

5. Von Luft, Wassern und Klimaten, περὶ ἀέρων, ὑδάτων, τόπων, ein classisches Werk von allgemeinem Interesse, "eine reife Frucht vielseitiger, scharfsinniger Wahrnehmungen auf Reisen." Haller ist der einzige Kritiker, welcher über die Aechtheit dieser Schrift einen Verdacht erhoben hat, der aber der Berücksichtigung ganz unwerth ist, da er sich auf einen Irrthum der lateinischen Uebersetzung 1 gründet. Coray 2 bemerkt über dieses Werk: "Diejenigen, welche sich mit den Schriften des Hippokrates beschäftigen wollen, in welchen er meteorologische Beobachtungen und epidemische Constitutionen behandelt, müssen sich durchaus genaue Ortsbeschreibungen von allen Ländern Griechenlands, und besonders von den Gegenden zu verschaffen suchen, in welchen er die Heilkunst ausübte. Ich bin überzeugt, dass vermöge dieser Hülfsmittel sich alle Widersprüche heben lassen, in welchen unsere jetzigen Begriffe mit der damaligen medicinischen Meteorologie zu stehen scheinen. Hippokrates machte seine Beobachtungen in Griechenland; wir können sie daher auch nur in sofern auf andere Erdstriche anwenden, als wir mehr oder weniger ähnliche Ortsverhältnisse antreffen."

Ausgaben: Der griech. Text erschien Paris, 1536; mit der lat. Uebers. von Jan. Cornarius, Basel 1529. 4. und Paris, 1542. 4. Eine griechisch-lateinische, sehr seltene gewordene Ausgabe, druckte J. Elzevir, Leid. 1658. 12.

Die beste, mit einer französischen Uebersetzung begleitete, Augabe besorgte Coray, Par. 1800. 2 Bde. 8. In den Rapports et discussions de toutes les classes de l'Institut de France heisst es S. 203. von dieser Edition: "Durch Uebertragung dieser Abhandlung, über welche Coray neues Licht verbreitet hat, ist der Wissenschaft und Kritik ein wesentlicher Dienst geleistet. Die Zahl der von ihm richtiger verstandenen, wiederhergestellten, verbesserten und erläuterten Stellen ist sehr beträchtlich. Seine scharfe Kri-

mitior." Darauf fulsend sagt nun Haller: Der Verfasser dieses VVerkes, der sich für einen Europäer ausgiebt, kann unmöglich Hippokrates, der kouche

<sup>1</sup> Die unrichtig übersetzte Stelle findet sich §. 72., wo Hippokrates sagt: Das Klima sei in Asien milder als in Europa. Die Uebersetzer schoben nostra ein, das sich in dem Text
nicht findet, und änderten die Stelle
so ab: "Estque regio ipsa hac nostra gabe dieses Werkes, S. CLXIX.

tik und seine glücklichen Conjecturen haben ihn oft zu dem Wahren hingeführt. Die mit Auswahl und ohne Verschwendung in den Anmerk. niedergelegten philosophischen und arzneiwissenschaftlichen Kenntnisse machen dieses Werk eben so anziehend als lehrreich." Im J. 1816 wurde diese lange vergrissene Ausgabe in einem Octavband, aber ohne die Anmerk, wieder abgedruckt. Diese Ausgabe ist seitdem neu aufgelegt worden. J. N. Chailly gab eine Uebers. mit Foesius griech. Text heraus, Par. 1817. 8. Diese Ausgabe ist durch Hinzusügung von Coray's und des Herausgebera eigenen nicht unglücklichen Verbesserungen nicht ohne Werth 1.

Von den Kopfwunden, περί των έν κεφαλή τρωμάτων. Grimm ist der einzige Gelehrte, welcher dieses Werk, die berühmteste Chirurgie des Alterthums, aus der Reihe der ächten hippokratischen Schriften verweist.

Eine, griechisch-lateinische Ausg. besorgte Jos. Scaliger, Par. 1578. 8.

7. Von den Beinbrüchen, περί άγμῶν. Schrift erklärt Grimm, aber auch nur er allein, für untergeschoben.

De officina medici et de fractis libri duo, gr. lat., edente Fr. Mar. Bosquillon. Paris, 1816, 4. und 8. Diese Schrift machte den Anfang einer Ausgabe des ganzen Hippokrates, die Bosquillon besorgen wollte. Sein Tod verbinderte sein Vorhaben. Renouard kauste die wenigen Bogen, und gab sie unter dem angesührten Titel heraus.

- 8. Vorhersagungen, προδόητικόν, zwei Bücher. Die Aerzte des Alterthums, namentlich Palladius, verwerfen die-/ ses Werk als unächt. Die neueren Kritiker indessen, selbst der streng prüsende Grimm, nehmen wider Galenus, Erotianus und Palladius das zweite Buch, der reinen Sprache und der vielen vortrefflichen scharfsinnigen Beobachtungen wegen, in Schutz und erklären es für ächt. Das erste Buch ist nichts anderes als ein vom Verfasser geführtes Journal, ein Memorandum, das Gegenstände enthält, welche sich nicht für die öffentliche Bekanntmachung eignen, wie Namen der Kranken, über welche die Beobachtungen gemacht sind. Nach der Meinung der Alten ist dieses Werk entweder von Drakon,
- <sup>1</sup> S. Observations sur une nouvelle etc., par Fréd. Osann, in dem Mag. traduction françoise, suivie du texte rec, du traité d'Hippocrate des Airs



dem Sohne des Hippokrates, oder von Thessalus herausgegeben.

Griechisch-lateinische Ausgaben erschienent zu Paris, 1557. 12.; zu Frankf. 1587. 12., von J. Obsoposus; und zu Basel, 1784. 12.

Die Werke, welche nur einige der genannten Kritiker für ächt erklären, sind:

1. Die Eidesformel, 50×05. Dieses Werkchen enthält gewisse Verhaltungsvorschriften, welche Hippokrates seinen Schülern beim Abschied überreichte und deren Befolgung sie beschwören mußten. Lemos und Gruner halten diese Schrift für ächt, Palladius und Haller dagegen für untergeschoben. Grimms Urtheil führen wir nicht weiter an, weil er alle nachfolgende Werke als nicht-hippokratisch verwirft.

Die erste Ausgabe von dem Eide des Hippokrates findet sich in Frobens Sammlung der Fabulisten vom J. 1518. Joh. Obsoposus besorgte eine griech. - lat. Ausgabe, Frankf. 1587. 12. Im J. 1643 erschien eine Bearbeitung von J. H. Meibom, 4.

2. Von der Werkstatt des Wundarztes oder von den Verrichtungen zur Wundarzneikunde, zar latosior. Nach Lemos, Hallers und Gruners Urtheile ist dieses Werk ächt; Palladius verwirft es.

Bosquillon gab es heraus. S. oben No. 7.

- 3. Von den einzelnen Orten im Menschen, περὶ τόπων τῶν κατ' ἀνθοώπου. Haller ist der einzige Kritiker, welcher diese Schrift für ächt erklärt.
- 4. Von der Natur des Menschen, περὶ φύσιος ἀνθρά-που. Wenn es hinreichend erwiesen wäre, dass Plato dieses Werk vor Augen hatte, als er im Phaedrus ¹ sagte: er wolle die Natur des Menschen nach Hippokrates Weise untersuchen, so würde über die Aechtheit desselben kein Zweisel obwalten. Galenus, welcher sie mit Wärme vertheidigt, erkennt jedoch den zweiten Theil dieser Schrift nicht für hippokratisch an, dagegen Aristoteles, welcher mehrere Stellen daraus entlehnt hat, sie als ein vom Polybus herrührendes Werk anführt¹. Lemos und Haller sind Galenus Meinung beigetreten.
  - 5. Von den Feuchtigkeiten, περί χυμών. Dieses, wie

<sup>1 [</sup>Phaedr. p. 270. C. ed. Steph.]

es scheint, stark interpolirte Werk zählen Palladius, Mercuriale und Haller zu den Werken des Hippokrates.

- 6. Von der Nahrung, περὶ τροφῆς. Galenus, Palladius, Lemos und Haller halten dieses Werk für ächt. Berücksichtigung verdient indessen der Umstand, dass in diesem Buche die Rede ist von Arterien, ein Wort, das, wie es scheint, erst nach Aristoteles in Gebrauch kam; [in seinen Schriften findet sich ἀρτηρία nur in der Bedeutung von Luftröhre.]
- 7. Von den Gelenken, περί ἄρθρων. Dieses Werk ist von Alters her dem Großvater des Hippokrates zugeschrieben worden.
- 8. Von den Geschwüren, περὶ ἐλκῶν. Nur Lemos halt diese Schrift für ächt.
- 9. Von der Natur des Kindes, περί φύσιος παιδίου. Diese Schrift scheint ein Bruchstück einer Abhandlung über die Erzeugung zu sein. Palladius und Lemos halten sie für ächt.
- 10. Vom siebenmonathlichen Kinde, περὶ ἐπταμήνου. Diess Werkchen und die beiden folgenden:
  - 11. Von der Ueberschwängerung, περί ἐπικυήσεως, und
- 12. Gesetze, νόμοι, Vorschriften für die Aerzte, schreibt nur Lemos dem Hippokrates zu.

Diess sind die von älteren Kritikern dem Hippokrates zugeschriebenen Werke. Da sich unter den untergeschobenen Hervorbringungen manche von hohem Alter befinden, welche für die Aerzte Werth haben, so wollen wir sie, jedoch nur in der Kürze, hier anführen.

Das II., IV., V., VI. und VII. Buch der Landseuchen, werden von Galenus und von allen anderen Kunstrichtern als blosse Auszüge aus dem Tagebuche des Hippokrates und als nicht für die öffentliche Bekanntmachung bestimmte Schriften verworfen.

Die koïschen Vorhersehungen, κωικαὶ προγνώσεις. Dieses dem Erotianus unbekannte und von Galenus verworfene Werk scheint älter als Hippokrates.

Die von Elzevir 1660. in 12. besorgte Ausgabe ist sehr selten.

<sup>1</sup> Histor, Anim., III., 2.

Die beiden Werke: von den Entscheidungen, περὶ κρίσεων und von den Entscheidungszeichen, περὶ κρισίμων, sind zwei geistlose Auszüge aus hippokratischen Schriften.

Vom Einrenken der Knochen, μοχλικός. Von den Fisteln, περὶ συρίγγων. Von den Hämorrhoïden, περὶ αἰμορφοῖδων. Von dem Herausschneiden der Leibesfrucht, περὶ ἐγκατατομῆς ἐμβρύου. Von der Anatomie, περὶ ἀνατομῆς. Von den Leidenschaften, περὶ παθῶν. Von den Gemüthebewegungen, περὶ ἐντὸς παθῶν. Das letztere Werk hat einen Arzt aus der knidischen Schule zum Verfasser. Für die Geschichte der Arzneiwissenschaft ist es wichtig, weil wir aus demselben die Grundsätze dieser berühmten Schule kennen lernen.

Vom Gesichte, περί δψιος.

Von den Krankheiten, περὶ νούσων, vier Bücher. Unter dieser Aufschrift gab es ein Werk des Hippokrates. Die von den Alten daraus angeführten Stellen finden sich aber nicht in dem uns erhaltenen Buche. Das unsrige hat vielleicht den dritten Hippokrates, den Sohn des Thessalus, zum Verfasser.

Von den Krankheiten der Weiber, περί γυναικείων, zwei Bücher. Von den Krankheiten der Jungfrauen, περί παρθενίων. Von der weiblichen Natur, περί γυναικείης φίσιος. Von der weiblichen Unfruchtbarkeit, περί ἀφόρων.

Von der heiligen Krankheit oder der Epilepsie, περί ωρῆς νούσον. Dieses gut geschriebene Werk rührt vielleicht von dem Enkel des Hippokrates her.

[Die neueste Ausgabe besorgte Dietz unter dem Titel: 'Επνκράτους περί Ιερῆς νούσου βιβλίον. Recens., novam interpret. latinam notasque addidit Fr. Dietz. Lips. 1827. 8.]

Vom Wahnsinn, περὶ μανίης. Von den Reinigungsmitteln, περὶ φαρμάχων. Vom Gebrauch des Helleborus, περὶ ἑλλεβορισμοῦ. Vom Gebrauch der Flüssigkeiten, περὶ ὑγρῶν χρήσιος.

Von den Winden, περὶ φυσῶν, eine merkwürdige Schrift der dogmatischen Schule. Von den Drüsen, περὶ ἀδένων Vom Zahnen, περὶ ὀδοντοφυίης.

Von der Diät, περὶ διαίτης, drei Bücher. Gelenus halt

eses Werk für sehr alt. Unter den von ihm als Verfasser nannten Aerzten befinden sich einige, welche vor Hippoates lebten.

Von den Träumen, περί ενυπνίων, eine Fortsetzung des rigen Werkes.

Von einer heilsamen Lebensweise, περὶ διαίτης δγιειτῆς. iese Schrift ist ein Werk des Polybus, wenigstens führt es alenus stets unter dem Namen dieses Heilkünstlers an.

Von der Natur der Knochen, περί ὀστέων φύσιος. Nach allers Beweisführung ist dieses Werk wegen der darin erähnten anatomischen Erfindungen erst nach Aristoteles abfast worden.

Von den Venen, περὶ φλεβῶν von den Fleischarten, περὶ αἰῶν vom Hersen, περὶ καρδίας vom Alter, περὶ αἰῶν von der Zeugung, περὶ γονῆς von dem achtmonathien Kinde, περὶ ὀκταμήνου von den Pflichten eines Wundztes, περὶ ἰητροῦ von der Würde des Arstes, περὶ εὐνημοσύνης Vorschriften, παραγγελίαι von der frühern Heilmst, περὶ ἀρχαίης ἰητρικῆς von der ärstlichen Kunst, περὶ χνης.

Die angeblichen *Briefe* des Hippokrates sind offenbar acht <sup>1</sup>.

Wir besitzen zwei Lebensbeschreibungen des Hippokras; eine von Sonamus (der nicht mit dem Ephesier gleiches amens verwechselt werden darf), einem Anhänger der meodischen Schule aus dem zweiten Jahrhunderte nach Chr.
eb., die andere von Johann Tzetzes. Beide sind voll Faeln; auch die von Andr. Dacier angefertigte und seiner fransischen Uebersetzung der hippokratischen Werke hinzugegte Biographie ist durch Sagen entstellt.

In dem zweiten Jahrhundert nach Chr. Geb. vereinigten 105KORIDES (vielleicht der didaktische Dichter, dessen wir dem folgenden Zeitraume gedenken werden), und ARTE-DORUS, beigenannt CAPITO, die Werke des Hippokrates in ne Sammlung. Sie veranstalteten mehrere Ausgaben derselen und verfuhren bei Gestaltung des Textes höchst willihrlich und kühn. Von ihren Sammlungen hat sich keine nzige Handschrift erhalten. Wir kennen daher nicht ein-

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> S. Theod. Car. Schmidt, Epistolarum quae Hippocrati tribuuntur sura. Jenae, 1843. 8.

mal die Reihenfolge, nach welcher sie die hippokratischen Werke anordneten, die bekanntlich nur einzeln auf uns gekommen sind.

Es giebt vielleicht keinen Schriftsteller, welcher so viele Commentatoren unter den Alten gefunden hätte wie Hippekrates. Erotianus und Galenus führen deren gegen fünf und vierzig an, welche einzelne Theile seiner Werke erläutert haben; ein gewisser Zeuxis commentirte die ganze Sammlung. Unter den übriggebliebenen Commentaren nehmen die beiden von Galenus bekanntgemachten, sich über die ihm unbezweifelt ächt scheinenden Werke des Hippokrates erstreckenden Auslegungen einen höchst wichtigen Platz ein. Von dem leider verlorengegangenen Commentar über das Werk: Von Luft, Wassern und Klimaten, besitzen wir nur einen dürftigen Auszug in lateinischer Sprache, und von dem Commentar über die Schrift: Von den Knochenbrüchen, ist, so viel wir wissen, noch kein Abdruck erschienen.

Ueber die Aphorismen giebt es mehrere Commentare. Der dem Oribasius zugeschriebene rührt nicht von ihm her; denn dieser Arzt des Kaisers Julianus war ein Heide, und der Verfasser des in Rede stehenden Commentars scheint ein Christ gewesen zu sein. Uebrigens giebt es keinen griechischen Text von diesem Commentare; der Verfasser führt nur lateinische Schriftsteller an. Der des Philotheus Namen tregende, nur in einer lateinischen Uebersetzung herausgegebene Commentar über Hippokrates Aphorismen wird dem Theophilus Protospatharius, einem Arzte aus dem Anfange des siebenten Jahrhunderts, zugeschrieben.

Scholien zu den Aphorismen, von Stephanus, einem Schüler des Theophilus, finden sich in der kaiserlichen Bibliothek zu Wien.

Die Araber, welche sich sehr eifrig mit dem Hippokrates beschäftigten, haben viele Commentare über mehrere Werke desselben geliefert, die sich erhalten haben.

Zur Erläuterung des Hippokrates dienen drei alte Glossarien von Galenus, Erotianus und dem unbekannten Grammatiker Herodotus, wovon wir anderswo sprechen werden.

Ausgaben sämmtlicher Werke. Eine lat. Uebersetzung der Werke des Hippokrates erschien auf Veranlassung Clemens VII. von Fabius Calous aus Ravenna, Rom, 1525. fol. Obgleich in barbarischem Latein geschrieben, ist sie doch wegen ihrer bisweilen übertriebenen Genauigkeit schätzenswerth. Sie wurde deßhalb mehrmals aufgelegt.

Die erste griech. Ausgabe erschien bei Aldus oder vielmehr bei Andreas von Asola, Vened. 1526. fol. Schön und selten, aber unvollständig und incorrect, und daher wenig geachtet. Sie wurde nach schlechten Handschriften gearbeitet.

Hinsichtlich der Correctheit verdient die von Jan. Cornarius [aus drei MSS. gearbeitete und mit Umsicht aus Galenus verbesserte] Ausgabe, Basel, bei Froben, 1538. fol. den Vorzug. Die von Cornarius gemachte neue Uebersetzung, welche zu Vened. 1545. 8. erschien und seitdem oft wiederholt ist, nahm Haller in seine Sammlung griechischer Aerzte auf. Seit 1532 gab Rabelais eine Uebersetzung einiger Schriften des Hippokrates und Galenus, Lyon, 16. heraus.

Die erste griech. - lat. Ausgabe der hippokratischen Werke mit sehr gelehrten Noten verdanken wir dem Italiener *Hieron*. *Mercuriale*, Vened. 1588. fol. Der Text ist nach Handschriften verbessert. Dieser Edition sind die drei alten Glossarien beigefügt.

Die vierte classische Ausgabe lieserte Anutius Foes aus Metz, Franks. 1595. sol. Sie enthält eine neue Recension des Textes aus Handschriften, eine ganz umgearbeitete gute Uebersetzung und sehr gehaltreiche Noten. Im J. 1621 und 1645 wurde sie wiederholt, und mit den Glossarien 1657. sol. zu Gens. [Zu dieser Ausgabe, der besten unter allen, gehört als Wörterbuch: A. Foesii oeconomia Hippocratis, Gens. 1662. sol.] Die Ausg. v. J. 1624 hat bloss ein neues Titelblatt.

Die fünste Ausgabe, oder die dritte griech.-lat., veranstaltete Joh. van der Linden, Leiden, 1665. 2 Vol. 8. (die lat. Uebers. allein wurde Neapel, 1757. 2 Vol. 4. nachgedruckt.) Gegen den Vorwurf der willkührlichen Aenderung des Textes vertheidigt ihn Coray, welcher bemerkt, dass van der Linden vor Bekanntmachung der Noten gestorben sei, welche die Leser wahrscheinlich über die Beweggründe seiner oft glücklichen Textesänderung würden belehrt haben. Ein Uebelstand dieser Ausgabe ist, dass der Sohn des Herausgebers die zum Texte gar nicht passende Uebersetzung des Cornarius unverändert hinzusügte.

Die zwar schön gedruckte, aber unkritische und sehr incorrecte Ausgabe der Werke des Hippokrates und Galenus von *Renat. Char*tier, Paris, 1638 — 1654. 10 Bde. fol. hat wenig Werth. Nach seinem Tode wurden von *Blondel* und *Lemoine* noch drei Bände hin-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> in der Vorrede zu seiner Ausgabe der Schrift: Von Luft, Wassern und Klimaten S. CIX.

sugefügt und 1679 zu allen dreizehn Bänden neue Titel gedruckt. Die Ausgabe ist eine neue Recension aus mehreren Handschriften, und enthält viele, aber unbrauchbare Varianten, weil die MSS, aus welchen sie gezogen sind, nicht gewürdigt werden.

Die von Stephan Mack besorgte, aber unvollendete Ausgabe, Wien, 1743 — 1749. 2 Bde., enthält einen aus Wiener und Florentiner MSS. verbesserten Text.

Die von de Mercy angefangene Ausgabe einzelner Schristen des Hippokrates, Paris, 1815. ff. 12. ist mit einer sranzösischen Uebersetzung und einem Commentar begleitet. Die sieben erschienenenen Bände enthalten die Werke: von Lust, Wassern und Klimaten; von der Lebensordnung in hitzigen Krankheiten; von der Prognosis und den Vorbedeutungen; die sieben Bücher von den Landseuchen; die koïschen Vorhersehungen, die Aphorismen; von der Natur des Menschen; von der frühern Heilkunst; von den Feuchtigkeiten und der ärztlichen Kunst; den Eid; die Gesetze der Heilkunst; von den Krankheiten und von den Leidenschaften.

[Hippocr. opera omnia graec. lat. cura C. G. Kühn. Lips. 1825. ff. 3 Bde. Die neueste, beste krit. Ausgabe.]

Ein sonst unbekannter Gelehrter aus Bourg-en-Bresse, A. M. Dornier, hat 1827 eine neue kritische Ausgabe der Werke des Hippokrates in 10 Bänden 8. mit lateinischer und französischer Uebersetzung angekündigt, wovon in Paris ein Probeheft erschienen ist, welches die Aphorismen und Prognostica enthält.

J. F. Pierer liess Foesius Uebers. Altenh. 1806. 3 Bde. 8. wiederabdrucken, und fügte eine ausgezeichnet vortreffliche notitialteraria hinzu, der wir Vieles verdanken.

Uebers. sümmtlicher Werke: Hipp. Werke aus dem Griechübers. und mit Erläuterungen von Joh. Fr. Carl Grimm. Altenb. 1781 — 1792. 4 Bde. 8. sinngetreu; die Schreibart ist gezwungen und geziert. — Einen Auszug des Wichtigsten aus dieser Ueberslieferte Fr. v. Paula Gruithuisen unter der Außschrift: Hippokrates des Zweiten ächte medic. Schriften. München 1814. 8. — Die vornehmsten, sowohl ächten als unächten Werke des Hippokrates stehen in Christ. Gottfr. Gruners Bibliothek der alten Aerzte in Uebersetzungen und Auszügen, Leipz. 1780 — 1782. 2 Bde. — Die ächten hippokratischen Schriften verdeutscht und erklärt von H. Brandois, Wien. 1822. 12. Bd. I. enthält die Aphorismen.

Uobers. einzelner Werke: Die Aphorismen; von der Lebensordnung in hitzigen Krankheiten; von Lust, Wasser und Gegenden; übers. und mit einem aussührlichen Commentar versehen von Gurs Sprengel in dessen: Apologie des Hippokrates und seiner Grundsätze, Leipz. 1789 — 1792. 2 Bdc. 8. — Die Aphorismen, verdeutscht und commentirt von J. A. Pitschaft. Berlin 1825. 1826. 2 Bde. 12. — Die Abhandlung von Luft, Wasser und Gegend, aus dem Franz. des Coray übersetzt von G. v. Högelmüller, Wien 1804. 8. Sie enthält auch Coray's abgekürzte Einl. und verschiedene Sacherläuterungen dieses Gelehrten. — Dieselbe Abhandlung übers. aus dem Franz. des Coray von A. F. Lindau, Bresl. 1815. 8. — Die Schutzschrift der Heilkunst übers. v. F. O. Dewez, Wien, 1802. 8.

Nach Hippokrates verließen die Heilkünstler, fortgerissen von dem Geiste ihres Jahrhunderts, den empirischen Weg, führten die philosophische Dialektik in das System der Arzneikunde ein, und gefielen sich in metaphysischen Speculationen, wodurch die Heilkunst in ihren Fortschritten sehr gehemmt wurde. Die Söhne des Hippokrates, Thessalus und Drakon, sein Schwiegersohn Polybus, Hippokrates III., Sohn des Thessalus, Hippokrates IV., Sohn des Drakon, und Draippus stifteten die erste dogmatische Schule, welche die dialektische Speculation mit dem hippokratischen System verband. Die Aerzte dieser Schule waren, wie schon bemerkt, höchst wahrscheinlich die Verfasser mehrerer unter Hippokrates Schriften befindlichen Werke.

Ende des ersten Bandes.

## Inhalt des ersten Bandes.

VORREDE DES VERFASSERS ZU DIESER UEBERSETZUNG, S. VII. Auszug aus der vorrede zur zweiten ausgabe des originals, s. xv.

Einleitung, s. (L)

Sammlungen griechischer schriftsteller, welche in diesen werke angefuehrt sind, s. (xvil)

NACHTRAEGE HIERZU, S. (LIX.)

### ERSTER ZEITRAUM.

- Geschichte der griechischen Litteratur von den ältesten Zeiten bis auf die Zerstörung Troja's, 1270 vor Chr. My-THISCHE ZEIT.
- ABSCHNITT I. Ursprung der Bevölkerung Griechenlands; die Pelasger, S. 1. Doppelte Hypothese über den Ursprung derselben, 2. Bildung unter den Pelasgern, 6. Die frühesten Colonien in Griechenland, 7. Inachus, Danaus, 8. Cekrops, 9. Kadmus, 10. Die Hellenen, 11. Die Colonie des Pelops, 14. Mannerts System der ursprünglichen Bevölkerung Griechenlands, 15. Der Argonautenzug. Der trojanische Krieg, 18. Umstände, welche die Bildung der Griechen besonders begünstigten, 19.
- ABSCHNITT II. Von der ältesten heiligen Poesie der Griechen, S. 20— Linus. Pamphus, 21. Olen. Olympus. Krates. Hierax. Die beiden Eumolpus, 22. Melampus. Philammon. Thumyris. Menalopus, 23. Die vier Palaephatus. Verhältnis der Musik zur Poesie, 24. Orpheus. Seine Werke, 25. Musäus, 30. Die Sibyllen, 33. Amphilytus. Bacis. Diopithes. Xenoklea. Die Peleaden. Phaënno. Phemonoë. Boeo. 38. Hermes Trismegistus. Die Ersindung des Hexameters, 39.

Anhang. Ueber die Colonisation des alten Griechenlands durch Cekrops, Danaus und Kadmus, v. H. Schnitzler, 40.



#### ZWEITER ZEITRAUM.

Von Troja's Zerstörung bis auf Solons Gesetzgebung. 1270 bis 594 vor Chr. Geb. Anfang der griechischen Litteratur.

ABSCHNITT III. Zustand von Griechenland. Einfall der Herakliden, S. 61. — die Griechen in Klein-Asien, 62. — Groß-Griechenland, 65. — Ursprung der griechischen Freistaaten, 66. — Von den Dialekten der Griechen. Der aeolische, der ionische, 67. — Der attische, der dorische, 68. — Der poetische, der gemeine Dialekt, 69. — Anwendung der verschiedenen Dialekte, 70. — Erster Gebrauch der Schrift unter den Griechen. Verhältniß der Litteratur zu den Volks- und Sprachstämmen, 71. — Ursprung des griechischen Alphabets, 73. — Das Material zum Schreiben, 75. und 79. — Vervollkommnung des griechischen Alphabets durch Palamodes, Epicharmus, Simonides, Kallistratus, 77. — Verschiedene Arten zu schreiben, 79. — Die ältesten griechischen Inschriften, 80.

ABSCHNITT IV. Von dem Ursprunge der ionischen und epischen Poesie. Die Rhapsoden. Die mythischen Cyklen, 84. - Homerus, 86. - Ob Homer geschrieben habe, 87. - Ob die homerischen Gedichte von Einem Verfasser, 91. - Die Diaskeyasten. 93. - Ueber die Aechtheit des letzten Gesanges der Odyssee. 95. - Charakter der homerischen Poesie, 102. - Vom homerischen Hexameter, 103. - Geschichte der homerischen Dichtungen, 104. - Alte Ausgaben. Alexandrinische Recensionen, 105. - Lebensbeschreibungen Homers, 107. - Alte Scholien zum Homer, 108. - Die venetianischen, die mailändischen, die des Porphyrius, 109. — Commentar des Eustathius, 110. — Joh. Tzetzes homerische Schriften. Das Lexikon des Apollonius, 110. -Die Homeriden. Cynnethus, 111. - Die homerischen Hymnen. 111. - Die Batrachomyomachie. Pigres. Die homerischen Epigramme, 114. - Von den Handschriften der homerischen Gedichte, 115. - Metaphrasen des Homer, 116. - Ausgaben, 117. - Uebersetzungen, 124. - Von dem cyklischen Epos, 125. -Kroophylus, Syagrus. Stasinus. Hogesias. Cerkops, 126. Karcinus, Cynaetho. Augias. Arktinus, 127. Asius. Eumelus. Lesches Pisander, 128. Prodikus, 129. - Die ilische Tafel, 130. Hesiodus, 130. — Ausgaben, 134. — Epimenides, 135.

ABSCHNITT V. Vom Ursprunge der lyrischen und elegischen Poesie, 136. — Kallinus, 139. Tyrtaeus, 140. Mimnermus, 142. — Das Skolion, 143. — Terpander, 144. Klitagoras. Telamon. Archilochus. Hybrias. Ariphron, Timokreon, 145. — Die eigentliche THEIL I.

٠,



Lyrik, 145. — Thalstas, 148. Archilochus, 147. — Die erotische Poesie. Alkmacon. Alcaeus, 149. Sappho, 151. Arion. Simoaldes von Amorgus, 153.

ABSCHNITT VI. Berühmte Gesetzgeber dieses Zeitraums. Lykurgus. Drakon. Zaloukus. Charondas. Solon, S. 154. — Pherocydes, Kadanus von Milet, 155.

## DRITTER ZEITRAUM

Von Solons Gesetzgebung bis zur Regierung Alexanders des Großen. 594 bis 336 vor Chr. Geb. — Goldenes zeitalter der Griechischen Litteratur. Sitz derselben Athen.

ABSCHNITT VII. Politischer Zustand Griechenlands, S. 156. — Ursprung des attischen Dialekts, 160. — Inschriften aus diesem Zeitraum, 160. — Die des Königs Midas. Die sigeïsche, 161. — Die delische. Der Fluch der Tejer. Die nointelsche, 162. — Der Vertrag zwischen Athen und Rhegium. Die potidäische Inschrift. Die auf die Schlacht bei Delium, 163. —Inschriften über das athenische Finanzwesen, 164. — Das Marmor Sandwicense. Der Vertrag zwischen Orchomenus und Elatea. Die Inschrift auf Python von Megara, 166. — Die Verwünschungsformeln auf der Bleitafel. Inschrift der Königin Komosarya, 167. — Die Inschrift des Konoklides und die des Redners Lykurgus, 168.

ABSCHNITT VIII. Von der elegischen Poesie im Allgemeinen, S. 188.

— Von der gnomischen Poesie. Solon, 170. Theognis, 171.

Phocylides, 172. Xenophanes. Kritias. Pythagoras, 173. — Von der eigentlichen Elegie. Simonides von Ceos 174. Antimacks, 175. Euripides. Hermesianax, 176.

ABSCHNITT IX. Von der didaktischen Poesie. Xenophanes. Parmenides. Empedokles. S. 176. — Vom Apolog. Hesiodus. Archilochus. Stesichorus, 178. Aesopus, 179. Demetrius Phalereus. 179. Babrius. Aphthonius. Themistius, 180.

ABSCHNITT X. Von der lyrischen Poesie, S. 184. — Stesichorus, 187. Ibykus. Anakreon, 188. Herodes der Iambograph, 193. Hipponax. Ananius, 194. Lasus. Pratinas. Simonides von Ceos 195. Lycimnius. Pindar. 196. Bacchylides. Asklepiades. Glykon. Phalackus, 204. Kallistratus. Melanippides. Timotheus, 205. Telestes. Philoxenus, 206. Erinna, 208. Melino. Myrtis. Korima. 209. Telesilla. Praxilla. 210. — Ueber Zoroaster, 211.



ABSCHNITT XI. Von der dramatischen Poesie im Allgemeinen, S. 212. — Von der äusern Erscheinung der dramatischen Poesie, 216. — Die Tragödie, 218. — Thespis, 221. — Phrynichus, 222. — Choerilus, 223. — Aeschylus, 224. Ausgaben, 231. — Sophokles, 235. Ausgaben, 242. — Euripides, 245. Ausgaben, 257. — Gesetz des Redners Lykurgus in Beziehung auf die drei Tragiker, 261. — Ion von Chios, 261. — Die beiden Achaeus, Agathon, 262. — Melanippides. Pratinas. Philokles, 263. Melanthus und Morsimus. Euphorion und Bion. Aristarchus aus Tegea. Morychus. Moschion. Xenokles, 264. Kritias und Theognis. Diogenes Oenomaus. Theodektes, Iophon. Euripides der Jüngere. Dionysius. Polyidus, 265. Die beiden Karcinus. Antiphon. Astydamas. Chaeremon. Neophron. Cephisophon, 266.

ABSCHNITT XII. Vom Satyrdrama, S. 267. — Choerilus. Aeschylus. Pratinas. Aristias. Sophokles. Achaeus. Xenokles. Philokles, 268. — Hegemon. Philoxenus. Euripides, 269. — Von der sicilischen Komödie, Epicharmus. Phormis, 270.

ABSCHNITT XIII. Von der alten attischen Komödie, S. 271. —
Susarion. Dolon. Myllus. Magnes, 272. — Stoff für die Komödie, 272. — Kratinus. Krates. Eupolis, 275. Pherekrates. Platon, 276. — Aristophanes, 277. Ausgaben, 284. — Alcaeus. Alcimenes. Ameipsias. Amphis, 288. Apollophanes. Archippus. Aristomenes. Demotrius. Dioklos. Ekphantidos, 289. Hermippus, Hipparchus. Kallias. Leukon, 290. Lykus. Metagenes. Nikochares. Nikamachus. Nikophon. Phrynichus, 291. Strattis. Theopompus, 292. — Die mittlere attische Komödie, 293. — Antiphanes. Alexis, 295. Anaxandrides, 296. Eubulus. Hegesippus und die unbekannteren, 297.

ABSCHNITT XIV. Von der mimischen Poesie, S. 299. — Sophron, 299. Philistion, 300.

ABSCHNITT XV. Von den letzten Cyklikern. Aristoas. Abaris, S. 301. Eugamman. Chersias. Stesichorus. Panyasis. Pigres, 302. — Das historische Epos. Choerilus, 303. Antimachus, 305.

ABSCHNITT XVI. Vom Epigramm, S. 306. — Homerus. Aesopue. Die beiden Simonides von Ceos. Anakreon. Erima. Aeschylus. Euripides, Hegesippus. Antimachus. Artemo. Sokrates. Thucydides. Timokreon. Philiskus. Plato. Speusippus, 307. Parrhasius. Agis. Adeus. Duris. Astydamas, 308.

ABSCHNITT XVII. Eintheilung der prosaischen Litteratur, S. 308.

— Die Geschichte. Die Logographie, 309. — Kadmus. Dionysius aus Milet. Akusilaus. Dionysius aus Chalcis. Hekataeus, 310. Me-

A STATE OF THE STA

nekrates, 311. Charon. Xanthus. Hippys, 312. Hellanihus. Damastes. Pherecydes, 313. — Die eigentliche Geschichte. Herodotus, 314. Ausgaben, 324. — Thucydides, 328. Ausgaben, 334. — Xenophon, 337. — Ktesias, 342. — Stesimbrotus. Philistus, 346. Antiochus von Syrakus. Athanas, 347. Timonides. Theopompus, 348. — Ephorus, 349. Diyllus. Psaon. Dioskorides. Kallias. Antander. Neanthes, 350. Dion. Nymphodorus. Cephalon. Hegesippus. — Die Atthiden, 351. Amelesagoras. Klitodemus, 352. Phanodemus, 353.

Abschnitt XVIII. Von den ältesten griechischen Geographen, S. 353. — Die Sammlungen der kleinen Geographen, 354. — Anaximander. Hekataeus. Herodotus, 356. — Der Periplus des Hanno, 357. Himilko der Karthager. Skylux, 358. Xenophon, Pytheas, 359.

ABSCHNITT XIX. Von dem Ursprunge der griechischen Beredsamkeit, S. 361. — Die sicilische Rhetorik. Korax, 362. Tisias. Empedokles. Gorgias, 363. Polus. Alcidamas, 364. — Die attische Beredsamkeit. Antiphon, 365. Andocides, 367. Lysias, 368. Isokrates, 369. Isaeus. Aeschines, 374. Lykurgus. Hyperides, 377. Dinarchus, 378. Demosthenes, 380. — Ausgaben der attischen Redner, 399. — Demaucs, 410. — Unbedeutendere Redner. Cephalus. Archinus. Kritias. Sophokles. Kleophon, 411. Autokles. Die beiden Aristophon. Iphikrates. Kallistratus. Leodamas. Philiskus. Cephisodorus, 412. Lykoleon. Theodektes. Eubulus. Ardrotion. Cydias und Aesion. Philinus. Hegesippus, Aristogiton. Merrokles, 413. Polyeuktus. Demochares. Kleochares, Stratokles, 414.

ABSCHNITT XX. Epistolographen vor Alexander dem Großen. Phalaris, S. 415. Abaris, 417. Anacharsis. Pythagoras. Lysis. Theano, 418. Melissa. Myia. Themistokles. Sokrates. Antisthenes. Aristippus. Aeschines. Der Sokratiker Simon. Xenophon. Plato, 419. Dion. Heraklitus. Darius. Euripides. Hippokrates. Demokritus. Isokrates. Chion, 420. Demosthenes. Aeschines. Der Redner Diogenes. Krates. Megasthenes. Epimenides. Ausgaben, 421.

ABSCHNITT XXI. Von den ersten griechischen Philosophen, S.423.

— Die sieben Weisen, 424. — Die drei ersten philosophischen Schulen, 425. — Die ionische Schule. Thales, 426. Hippo. Anaximander, 427. Anaximenes. Diogenes von Apollonia. Pherecydes. Hermotimus. Anaxagoras, 428. Archelaus, 430. — Die italische Schule. Pythagoras, 430. Aristaeus. Telauges. Mnesarchus. Bulagoras. Gorgiades. Aresas. Theilung der Schule. Klinias. Philolaus. Archytas. Theorides. Eurytus, 435. Ekphantas. Alkmacon. Onatas. Theages. Metopus. Lysis, 436. Philolaus, 437. Eurytus, 437.

بند

phemus. Hipparchus, 438. Aesara. Periktione. Epicharmus, Empedokles, 439. Archytas, 440. Ocellus. Lukanus, 441. Timaeus. Kriton. Polus. Dius. Sthenidas. Kallikratidas. Pempelus, 443. Teles. Diotogenes. Die eleatische Schule. Xenophanes, 444. Parmenides. Heraklitus, 446. Melissus. Zeno, 447. — Neue eleatische Schule. Leucippus. Demokritus, 449. Metrodorus. Diagoras. Protagoras, 451. Anaxarchus, 452. — Die Sophisten, 453. — Gorgias. Protagoras. Hippias. Thrasymachus. Prodikus, 456. Kritias. Antiphon, 457.

ABSCHNITT XXII. Sokrates, S. 457. — Schüler des Sokrates, welche nicht besondere Schulen stifteten, S. 462. — Aeschines der Sokratiker, 463. — Gebes, 464. — Xenophon, A66. Ansgaben seiner Werke, 468. — Glykon. Simmias, 472. Kriton. Simon, 473.

ABSCHNITT XXIII. Ueber die von den Sokratikern gestisseten Schulen. Die cyrenaische Schule. Arissippus, 473. — Die megarische Schule. Euklides, 474. — Die elische Schule. Phaedon. — Die cynische Schule. Antisihenes, 475. Diogenes von Sinope, 476. Krates. Hipparchia. Metrokles. Menippus. Monimus, 477. — Die Akademie. Plato, 477. Uebersicht seiner Werke, 485. — Ueber den Sokratiker Simon, 516. — Ausgaben der platonischen Schriften, 521. — Die alte Akademie. Speusippus. Xenokrates, 531. Hippodamus, 532.

ABSCHNITT XXIV. Von den Mathematikern vor Alexander dem Großen. Thales, 534. Anaximander. Pythagoras, 535. Ueber das Zahlensystem der Griechen, 536. — Archytas, 537. Der Cyklus des Meton und Euktemon, 538. — Theodorus von Cyrene. Philolaus. Eudoxus, 539. Philippus von Opus. Helikon. Der Cyklus des Kallippus. Autolykus, 540.

ABSCHNITT XXV. Von den frühesten Aerzten Griechenlands. Die Asklepiaden. Pythagoras. Alkmäon, 541. Hippokrates, 542. — Lebensbeschreibungen des Hippokrates, 553. — Commentare seiner Werke, 554. — Scholien und Glossarien, 554. — Die Söhne und Enkel des Hippokrates: alte dogmatische Schule, 557.

# - granding Noal chitrarg su der Druckfehler-Anzeige S. (LX)

grains are delegated and pariety A. Ten. Palm. Dien. St. . . .

- I the test att. Melman More, 147. - March Through the adding the Discoulance Illians

Seite 30. Zeile 9. v. u. statt in der lese man in dem.

- 127. 8. v. u. st. Athiopide I. m. Acthiopide.
- 203. 15. v. u. st. Pindaricum I. m. Pindaricarum.
- 204. 12 v. u. st. C. M. Arndt l. m. E. M. Arndt.
- 376. 7. st. Ктебифогос I. m. Ктебифогос.
- 401. 7. v. u. st. Demosthes I. m. Demosthenes. 403. 18. st. Eudoxia I. m. Eudocia.
- 404. 24. st. βιβλιοθήκης l. m. βιβλιοθήκη.
- 526. 19. Die Ausgabe von F. A. VVolf 1782 ist nicht ohne Accente

the second second

Armed authorities, win - 50 . In - 100 more to receive the - 14 th a section of configure American, and

make a hora all one managements in the man to the The other than one Margania, the Taller a la time time and a designation of a

# In demselben Verlage ist erschienen:

Aeschyli Persae. Ad fidem librorum manuscriptorum et editionum antiquarum emendarunt, integram lectionis varietatem textui subjecerunt, et commentario critico atque exegetico instruxerunt E. R. Langeus et G. Pinzgerus. 8 maj. 1825. 1; Rthlr.

eadem editio, charta scriptoria 13 Rthlr.

Der Text, den die Herren Herausgeber geliefert haben, ist nach den bisher verglichenen Handschriften und den alten Ausgaben durchgängig verbessert. Nur sehr selten, wo die Lesarten der alten Bücher durchaus nicht befriedigten, ist eine Conjectur, eigene oder fremde, in den Text aufgenommen worden. Unter dem Text wird eine vollständige Varietas lectionis gegeben, die nicht blos alle Varianten der Manuscripte und alten Ausgaben, sondern auch die Lesarten der neueren Ausgaben und die Verbesserungsversuche der neueren Kritiker enthält. - Auf den Text folgt der Commentar, in dem sowohl die aufgenommenen Lesarten durchgehends vertheidigt, als auch viele Stellen gegen die Conjecturen der Neueren in Schutz genommen werden. Beides gab häufig Gelegenheit, über einzelne Gegenstände der griechischen Syntax aussührlicher zu sprechen, und zugleich eine bedeutende Anzahl von Stellen anderer Schriftsteller zu behandeln. Ferner geben die Herren Herausgeber bei den Chorgesangen überall metrische Schemata und erörtern die von ihnen aufgenommenen metrischen Anordnungen. Diess veranlasste sie, zuweilen auf einzelne Puncte der Metrik genauer einzugehen. Am Schluss folgen drei Indices: Index Scriptorum, Index graecus, Index latinus. In der dem Ganzen vorangehenden Praesatio findet sich ein genaues Verzeichniss aller Handschriften.

Zugleich ist zum Gebrauch für Schulen ein Abdruck des Textes allein veranstaltet, dem bloss die Abweichungen von der größeren Schützischen Ausgabe untergesetzt sind. Dieser Abdruck kostet 74 Sgr.

Analogien der griechischen unregelmässigen Zeitwörter, mit Berücksichtigung des Verbal-Verzeichnisses der größern Buttmannischen Grammatik neu geordnet von E. R. Lange. 1827. gr. 8. 10 Sgr.

In diesem Buche, welches als eine Umarbeitung und Vervollständigung des in der Buttmannischen Grammatik gegebenen Verzeichnisses der unregelmäßsigen Verba anzusehen ist, sucht der Herr Verfasser eine möglichst deutliche, faßliche und leicht zu übersehende Darstellung der im Griechischen besonders für den Anfänger so schwierigen Lehre vom unregelmäßsigen Verbum zu geben. Dieß hat er besonders dadurch zu erreichen gesucht, daßer die alphabetische Ordnung, in der Buttmann die Verba außgeführt hat, ausslöste und letztere so zusammenstellte, wie die Verwandtschaft ihrer

Bildung und Abwandlung es forderta. Meraus ergiebt sich der doppelte Vortheil, daß, erstens die jedesmalige Analogie sich leichter den Schülern einprägt, weil sie dieselbe in den susammengestellten Beispielen immer sich wiederholen sehen, und zweitens der Schüler aus den Beispielen das Gesetz des Analogie erkennen leint, und dadurch sein Urtheil in der Etymologie bedeutsad geschärft wird. Daß die Motkode, nach der dieses Bueh gearbeitet ist, die Auffassung der unregelmäßigen Verba wesentlich erleichtert, davon kann man sich hald durch den Gebrauch überzeugen, und Gymnasial-Directoren, die dieß gethan, haben diese Analogieen auch schon eingeführt.

Varronis (M. Ter.) de lingua latina libri qui supersunt. Ex codicum vetustissimarumque editionum auctoritate integra lectione adiecta recensuit L. Spengel, Monacensis. Accedit index graecorum locorum apud Priscianum quae exstant ex Codice Monacensi; supplementum editionis Krehlianae. 8 maj. 33 Rthlr. Charta script. 4 Rthlr.

Das Werk des M. Terentius Varro ade lingua latina" hat in der neuesten Zeit keine kritische Bearbeiter gefunden, obschon einerseits des Werkes innerer Worth, andererseits die vielen Verderbtheiten und Verstümmelungen des Textes des Bedürfnis einer neuen kritischen Ausgabe fühlbar machten. Herr Spengel hat diesem Bedürfnise absuhelfen gestrebt, indem ar den Text durchgehende einer neuen Prüfung unterwarf, und die fehlerhaften Lesarten überall mit den von den besten Codices und alten Ausgaben Beseugten und von der höhern Sprachkritik gebilligten vertauschte. Unter dem gereinigten Text besindet sich die vollständige Varietas lectionis und hinter demselben sind die Lesarten dreier, jetzt zum erstenmal verglichener, pariser Codices angehängt. Die Vorrede des Herrn Herausgebers giebt eine Musterung der Codices und der für die Kritik wichtigen Ausgaben, nebst Proben aus denselben, als Belege für das über sin ausgesprochene Urtheil. Auch verbreitet sich in der Vorrede der Herr Herausgeber gründlich über die Art und VVeise, wie die östers vorkommenden Interpolationen des Teates zu erkennen und zu verbannen sind. Als Zugabe zu der Krehlischen Ausgabe des Priscian hat Hr. Spengel die von Priscian citirten griechischen Stellen im Münchener Codex auß Neue verglichen und hier von pag-599. an erläutert. Den Beschluss machen die Indices verborum et Scriptorum.

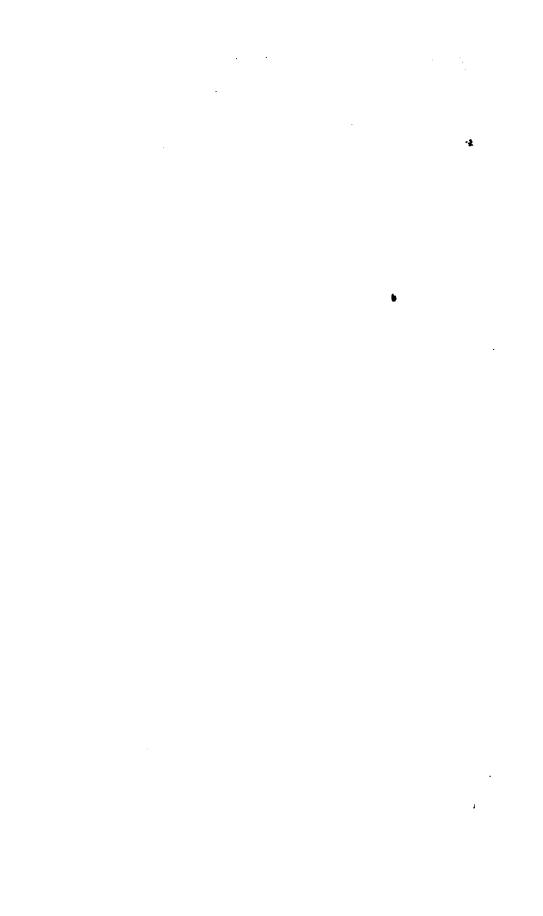

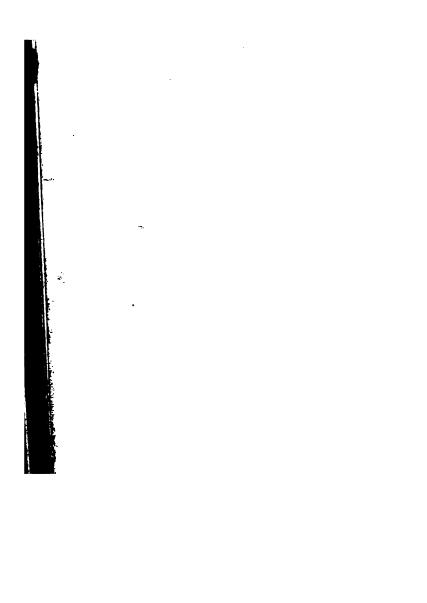

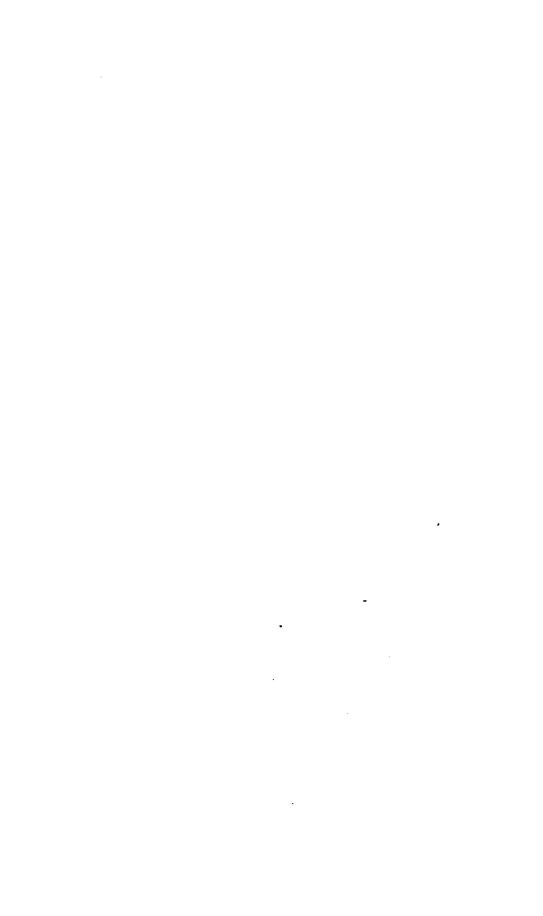



